

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

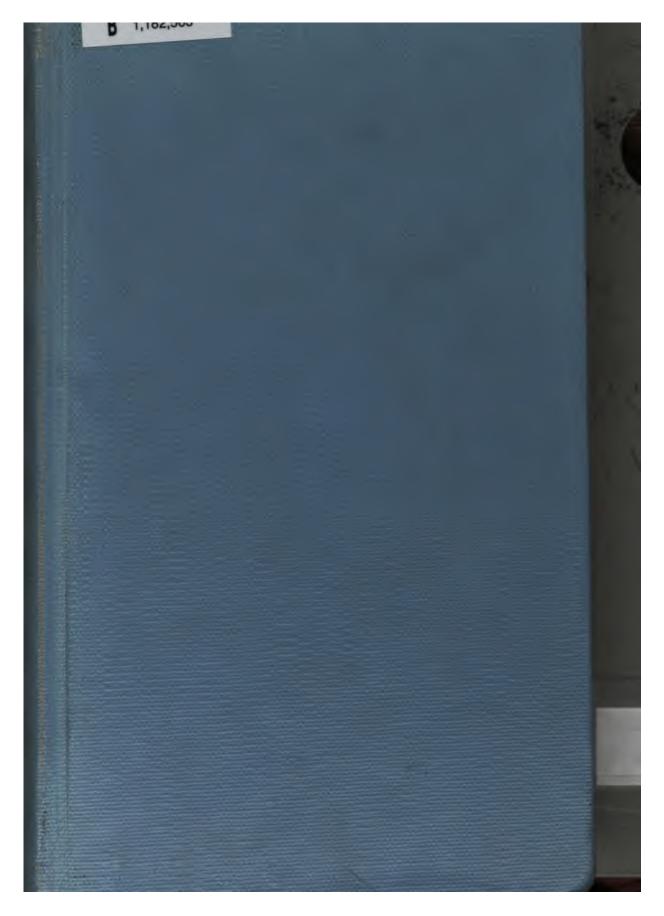

University of Michigan Libraries



Frang I. Kaiser von Gesterreich.



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |



## Frang L

# surver pan Westerreich

P. White Schools

Sept. Ser.

Det Streetpers van Concess

Per 1/00

Mir filozo dittoren



With and Leipsia.

The line of a of the first of the firs

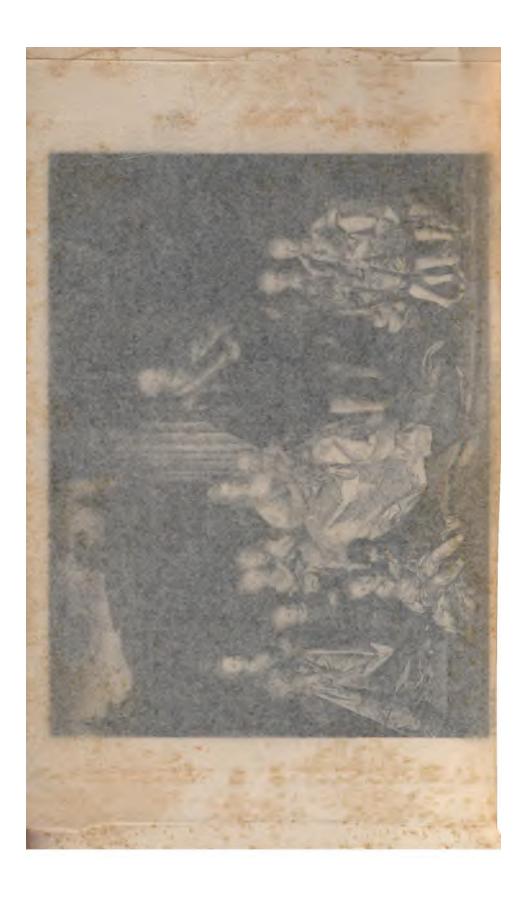

## Franz I. Kaiser von Gesterreich

non

## Dr. Cölestin Wolfsgruber

Benedictiner gu den Schotten in Wien, f. e. geiftl. Rath.

Grfter Band

## Der Großpring von Toscana

1768-1784.

Mit fieben Bildern.



Wien und Leipzig. Wilhelm Branmüller,

t. u. f. hof- und Universitäts-Buchhanbler.

1899.

ν<sub>1</sub>- ~

R. u f. hofbuchbruderei Rarl Brochaeta, Tefchen.

fturz zum Ersten einer neuen Kaiserreihe gemacht hat, ift zu Florenz geboren und bis zu seinem sechzehnten Lebenssjahre auch erzogen worden. Dennoch wurde seine Erziehung von Wien aus geleitet, und zwar durch die unsterbliche Kaiserin Maria Theresia und ihren Sohn Joseph II., den Franz in kindlicher Dankbarkeit seinen zweiten Vater nannte.

Die Erziehung umfaßt Unterricht, Ermahnung, Beifpiel. Bon diesen Dreien ift ber Zweck des Unterrichtes am leich= teften zu erreichen, ja er wird felten ganglich verfehlt. Denn der Unterricht hat eine unmittelbare Ginwirfung auf ben Berftand. Wenn baber ber Unterrichtenbe einen gewiffen Grad von Geschicklichkeit und Gifer besitt, jo wird ber Schüler ficher ein gewiffes Musmaß von Renntniffen erwerben. Biel schwieriger ift die Aufgabe ber eigentlichen Erziehung zu erreichen. Denn hier handelt es fich um die Richtung bes Willens, um ben Gebrauch ber Freiheit; bas ift aber das Gigenthumlichfte und Unerreichbarfte im Menschen. Der Zweck ber Ermahnung verlangt vom Erzieher ein Wohlwollen, das nicht verweichlicht, eine Strenge, die nicht erbittert, eine Milbe, Die nicht gur Ungeit schont, einen Gifer, ber nicht in Born entartet; Die große Wirtsamkeit bes Beiipieles macht, daß Alle, die ben Bogling umgeben, mit= erziehend wirken. Die vorliegende Arbeit hat fich jum Borwurfe genommen, Franzens Erziehung im vollen Umfange bes Begriffes zur Darftellung zu bringen. Sie burfte fich baber mit ber Schilberung ber Wirtsamfeit ber Erzieher

und Meister nicht begnügen, mußte vielmehr auch die Einwirkung der Eltern und Geschwister und aller Derer, die
mit dem Prinzen in Verbindung kamen, berücksichtigen.
Bäume, sagt man, werden gezogen, Menschen erzogen. Nur
mühsam und sehr allmälig leitet man das spielende Alter
hinüber in das Alter der ernsten Arbeit und Pflichtauffassung.
Plato spricht (De republ. 10. B. c. 8. p. 608): "Groß, ja
groß ist der Ramps, welcher entscheidet, ob ein Mensch schlecht
oder gut wird." Es sehlt daher bei keinem Zögling an Anlaß,
die schöne Kindlichkeit in ihm zu hüten und ihm alle Auswege zur Entkräftigung des Gebotes zu verschließen.

Um die stillbildende Runft, die erft zu Florenz und bann zu Wien liebend geftaltete an ber hoffnung Ofterreichs, tennen und würdigen zu lernen, hat es an Silfen nicht gefehlt. Das Recht ber Dankbarkeit gestattet mir vor Allen gu nennen den feligen Director des t. u. t. Saus-, Sof- und Staatsarchives, Seine Ercelleng Alfred Ritter v. Arneth, ber mir ftets mit einem jo aufrichtigen und werkthätigen Wohlwollen begegnet ift, wie ich es auf meinem Lebenswege nur bon fehr wenigen Menschen erfahren habe. Ohne Urneth ware auch diese Arbeit nicht möglich geworden. Arneths Nachfolger im Umte Berr Sofrath G. Winter folgte ihm auch nach in der wohlwollenden Theilnahme für die Beftrebungen, deren Ergebniß die vorliegende Arbeit ift. Bon folchem Bohlwollen mit Rugen Gebrauch zu machen, ermöglichte bie aufopfernde Theilnahme bes herrn Vice-Directors am Saus-, Sof- und Staats-Archive Sectionsrathes Anton Felgel und bes Archivars Johann von Boltelini. Der leider gleichfalls inzwischen verftorbene erzherzogliche Archivar Regierung & rath Malcher, ber Erzherzogliche Galerie-Director Joi. Schönbrunner und ber Ergh. Cuftos Dr. Richard Müller haben mich bei Berwerthung der Schäte ber Albertina liebreich geforbert. Gehr wichtige Actenftucke verbante ich ber Bute Seiner Excelleng bes leiber viel zu frühe einer fegen= reichen Wirtsamfeit durch den Tod entriffenen Beren Grafen Frang von Faltenhann, ber mir bas in feinem Befit befindliche Archiv des erzherzoglichen Ajos Colloredo zur Benütung überließ. Ueber die militärische Ausbildung Frangens und feine Erlebniffe mahrend bes Türkenfrieges verbreitet bas f. u. f. Kriegsarchiv willfommenes Licht. Ich bin bem Director besfelben, Gr. Ercelleng Feldmarichall-Lieutenant v. Betger, bem Borftande ber Schriften-Abtheilung Freiheren v. Sipffich und ben Archiv-Officieren Sptm. Brohasta v. Marchried, Sptm. Ballua-Gall und Lieut. Bartich für ihre freundliche Förderung biefer Arbeit fehr bankverpflichtet. Frangens Jugend= arbeiten verwahrt die f. u. f. Familien-Fibeicommiß-Bibliothet. Ihr Leiter A. Rarpf hat mich in der zuvorkommenbften Beije in den Stand gesett, mich des von ihm angelegten bibliographischen Apparates zur Geschichte ber Allerhöchsten Familie und für die Borträtfammlung als Silfen für meine Ur= beit zu bedienen. Mit Dant gebente ich auch ber vielen Muhe, der fich zur Befriedigung meiner Bünsche unterzogen haben: berr Brof. Th. Fellner, Director, und R. Schufter, Archivar am f. f. Ministerium bes Innern; herr Gections= rath v. Ratty und Archivar Rrenczi im Hoffammer-Archiv; Berr Dr. A. Starger, Leiter bes Archives ber f. f. n. ö. Statthalterei. herr Dr. Michael Maria Burger an der f. f. Universitäts-Bibliothet ift der vorliegenden Arbeit burch Besorgung ber nothwendigen Drucke dienlich gewesen. B. Urban Leitner hat mich bei Mundirung bes Manuscriptes, F. Leonhard Juft in der Correctur der Druckbogen unterftütt und bas Berfonen-Regifter angefertigt.

Ich fühle sehr wohl, daß sich der reichliche Zusammenfluß jo vieler unberührten Quellen, die mit einer Liebe und Bereitwilligkeit ohnegleichen in den Dienst dieses Buches gestellt wurden, für dasselbe mehr zu einer Anklage gestaltet.

Doch würde ich vollkommen zufrieden sein, wenn man finden könnte, daß ich die Quellen sorglich gesammelt und zu einer wahren Darftellung benützt habe.

Der Abschluss dieser Arbeit fiel in Tage, beren Freude fich über ein Kaiserreich verbreitete. Ofterreichs treue Bolfer schickten sich an, den Tag der Thronbesteigung ihres Raisers vor fünfzig Jahren hochfestlich zu feiern. Doch bas Unerhörte und unmöglich Scheinende geschieht. Wie ein Gespenft aus der Solle steigt es empor und lofcht aus die Sonne ber Freude. Eine schwere Wolfe der Trauer lagert fich über ben Gemüthern von Millionen, über Niemanden ichwerer, als über den Ginen, der in der irdischen Rangordnung Allen als der Söhere gegenübersteht. In diesen fummervollen Tagen mag wohl durch die Seele bes erhabenen Jubilars auf dem Raiferthrone wieder jener Schmerz gezogen fein, beffen Undenken sich in seine frühesten Jugenderinnerungen verweben bürfte. Raiser Franz liegt im Sterben; in banger Sorge leben Millionen treuer Unterthanen, jedem ift's, als follte er ben Bater verlieren. Leise, kaum vernehmlich äußert ber fterbende Raifer einen Bunfch; es hat Gile, und man eilt, ihn zu erfüllen. Das Sof-Ceremoniell-Brotofoll ergahlt: "Nach Mitternacht brachte die Aja Freiin von Sturmfeber ben fleinen Erzherzog Frang Joseph, der fterbende Raifer zu fich auf das Bett feten ließ, liebväterlich ermahnte und fegnete; wenige Augenblicke nach= her und ruhig und fanft ftarb ber Raifer." Gin Segengebet über fein geliebtes Enkelfind Frang Joseph war also bas lette Wort bes Raifers Frang. Und daß doch ber Berr im Simmel dem Gebete feines Dieners Erhörung winfte!

Wien, am 4. October 1898.

## Inhaltsüberficht.

#### Das Rind. S. 1-15.

12. Februar 1768 bis 21. Juni 1774.

Einleitenbes 1. Der Staat ber Mediceer 1. Franz Stephan Großherzog 1. Bermählung Erzherzog Leopolds mit Infantin Maria Louise 1—3. Einzug bes großherzoglichen Paares in Florenz und Bitti 4. Familienleben 5. Geburt ber Erzherzogin Therese 5. Franzens Geburt 6. Franzens Tause 7. Die Freude ber Kaiserin Maria Theresia 8. Das goldene Bließ 8. Abgeschmacktes Benehmen ber Höse von Turin und Reapel 8 f. Des Großherzogs Points d'educations 9—12. Franzens Aja Starhemberg 12. Joseph II. über das Kind Franz 13. Geburt Ferdinands 13. Erkrankung Franzens 13. Jupfung 14. Auf den großherzoglichen Lustschöffern 14 f. Das erste Appartement 15.

#### Der Anabe. C. 16-98.

21. Juni 1774 bis 9. Juni 1777.

Ginleitenbes 16. Raiferin Maria Therefia beftellt Colloredo als Ajo für Frang 16-24. Graf und Grafin Colloredo 24 f. Ajos Reife nach Italien 25 f. Entgegenreise bes Großherzogs und ber Großherzogin 26. Bilbung ber Rammer für Frang 26. Borläufige Points D'inftruction 26 f. Erftes Bufammentreffen Ajos mit Frang 27. Achttägige "Brobefahrt" bes Großherzogs mit bem Ajo 28. Points d'inftruction 28-30. Die Uebergabe Frangens an ben Ajo 31. Die Thranen um "die Beiber" 31. Langfame Ginführung in eine Tagesorbnung 32. Uebergabe Ferdinands an ben 21jo 33. Freude Frangens über ben Compagnon 33. Der menige "Sitgeift" beiber Ergbergoge 33. Luftige Spiele 34. Rollen "ber Großen" mit "ben Rleinen" 34. Protest ber Mja 34. "Wie find fie mit mir gufrieben?" 35. Mjos Urtheil über bie Erzherzoge 35 f. Altri punti bes Großherzogs 36--38 Ferienfreuden 38-40. Regimentsinhaber 40. Freude über bie Geburt eines Bruders 41. Maler Boffani 41. Der Generalftubienplan bes Großherzogs 41 f. Die Meifter 42. Stundenplan 42. Boints pour l'education 42 f. Gesichtspunkte für bie Charafterbifbung 43 f. Meifter Sauboin 44 f. Meifter Summating 45. Nios etwas größere Strenge 45. Sprachenmeifter Serolle 45 f. Großbergog und Mjo 46 f. Gefchente ber Raiferin-Großmama 47. Frangens Dantichreiben 48. In ber Rarthaufe 48. Rleine Musmuchfe 48 f. Schmerzenbe Bahne 49. Raifer Joseph II. bei feinen Reffen 49-55. Der Befuch bes Erzbergogs Maximilian 56. Die neuen "Buncta" 56-58. Die neue Mja Stord 58. Wieber Gefchente ber RaiferinGroßmutter 58 f. Der liebe Besuch der Tante Marie Christine 59. Uebergabe de Erzherzogs Carl an den Ajo 59—63. Die Görzerreise der Kaiserin 63 f. Ajos Bericht an die Kaiserin 65 f. Fabroni's Erziehungsplan 65 f. Erzherzog Leopolds Uebergabe an den Ajo 66. Tante Christinens Wiedersehr 66—70. Sotto Ajo Manfredini 70—75. Die Wienreise der Hoheiten 75—77. Zetiges Berhältnis zwischen Großherzog und Ajo 77. Geringe Uebereinstimmung zwischen Ajo und Sotto Ajo 79—81. Sieg der neuen Schule 81 f. Schreiben Franzens an den Ajo 82—84. Die Meister 84. Bach's Predigten 84 f. Ansertigung selbständiger Aussausse 39. Betämpsung seiner Nenommisterei 89 f.; Kargheit 90.; Furchtsamkeit 90 f.; Geringen Application 91. Ajos Sylvesternachtsbetrachtung 1776. 91 f. Kindisches Wesen "der Kleinen" 92 f. Gesundheitsverhältnisse 93. Leopolds Impsung 93 f. Franz über die Geburt einer Schwester 94. Unterhaltungen 94. Theaterspiele 94 f. Gesellschaften 95 f. Kleine Kriege 96 f. Franzens Lerneiser 97 f.

## Der werbende Büngling. S. 99-196.

9. Juni 1777 bis 13. Auguft 1781.

Beginn bes eigentlichen Lernalters 99. Raiferin Maria Therefia beftellt Sobenwarth als Meifter für Geschichte 99-102. Sobenwarth's Antunft in Floreng 102 f. Mißtrauen gegen ihn 103-105. Sein Brogramm für ben Unterricht 105-113. Sein erfter Unterricht 113 f. Reise ber Sobeiten nach Wien 114 f. Joseph II. beftellt Riebel als Meifter für Mathematik 114 f. Frangens Arbeitseifer 115 f. Abspannung 116. Ajos icharfes Exposé gegen die übertriebene Sorge für die phyfifche Ausbildung 116-120. Neue Puntte bes Großherzogs 120. Die neue Stundeneintheilungen 1779 und 1780 121-123. Inspection bes Großherzogs 123 f. Klagen bes Ajo 124. Das Lehrstrife 125 f. Neue Boints 126 f. Claffificationsbogen 127 f. Beftanbniffe einer ichonen Seele 128. Erziehung gu Gelbitthatigfeit 129-132. Privatlecture 132. Berschiebenartige Einwirfung bes Ajo und bes Sotto Ajo 133-138. Sohenwarth's Geschichtsunterricht 138-152. Mathematicus Riebel 152-154. Deutsch-Meifter Blodig 154-156. Blodig's Nachfolger Meifter Louis 156-158. Religiöfe Uebungen 158-161. Meifter Bach's Lateinunterricht 161-163. Meifter Serolle für Frangofifch und Ballifch 164. Reigmeifter Magni 164. Clavier 164. Der erfte Ritt 165. Runftftubien 165 f. Charafterbilbnerei an Frang 166-173. Rampf gegen bie Fehlbilbungen: Reigung gu Rinbereien 166 f., übermuthiges Befen 167 f., Ueberhebung gegen bie Bruber 168, Streitluft 168 f., fleine Unwahrheiten 169 f., leichtes Aburtheilen 170, Ungebuld 171, Mißtrauen 171, Eitelfeit 171 f., übertriebene Sparfamteit 172, angefochtenes Befen 172 f. Freuben: 175-186: Bei ben Eltern! 175 f., Gartlerei 176 f., Theaterspielen 177, Geschwifterconcerte 177 f., Spiele 178, Abendgesellschaften 178 f., Theaterbesuch 179, Mein erfter Ball 179 f., Fugpartien 180, größere Partie be plaifir 180 f., Luftreife nach Bifa und Livorno 182. Meer, Meer! 183. Franz und Napoleon 183. Die Ferien auf bem Lande 183 f. Empfänge 185 f. Gefundheitszuftand 186 f. Die Roft 187. Sigungen für Maler 187. Gin Blid in die Rammer ber Rleinen 188. Sauboin's Tob 189. Erzieher Rilippi 189. Josephs Uebergabe an ben Ajo 189. Ergieber Derichs 189 f. Der lette Brief ber Raiferin-Grogmutter an Frang 191. Der Tob ber Großmutter 192. Franzens Bahren 192. Kaifer Josephs geheime Anfrage an den Ajo über Franz 193. Mjos Antwort 194—196.

## Der Jüngling. S. 197-298.

13. Auguft 1781 bis 21. Juni 1784.

Einleitenbes 197. Einwirfung bes Baters 197, bes Mjo 197 f., bes Sotto Mjo 197-200. Frangens Gefundheit 200-202. Kranfeln Ferbinands 202. Frangens Charafterentwicklung 202-204. Die neue Winterlernordnung 204 f. Die neue Sommerlernordnung 206 f. Beitungslefen 207. Sober gefchraubte Unforberungen 207-209. Studium ber Philosophie unter Meifter Oftili 210-212. Bhufit burch Meifter Fontana 212 f. Meifter Riebel und fein Unterricht 213 f. Sobenwarth's Unterricht 214-223. Meifter Brongoli für Moral 223-225. Mertwürdige Besuche 225 f. Frangens Lecture 226-228. Gutes Gebachtniß 228. Leibespflege 228 f. Befuche von Galerien und humanitatsanftalten 229-231. Belehrtenabende 231-234. Bei ber Spielgefellichaft ber Großherzogin 234. Bubringlinge 234 f. 3m Laboratorium bes Großherzogs 235. Schiegubungen 235 f. Die erfte und lette Pfeife Tabat 236 f. Theaterbesuch 237. 3m Ballhause 237. Frangens "niebere Ginfalle" 238. Die Gefanbticaft bes Raifers von Marotto 238. Landpartien 238 f. Die zwei Binter in Bifa 240-242. Die Rammer ber gang Rleinen und ber Frauen 242. Tob ber Aja Stord 242 f. Geburt und Taufe bes Erzherzogs Rainer 243. Die Rammer "ber fleinen herrn" (Carl und Leopolb) 243. Meifter Derichs 243. Meifter Gilippi's Abgang und Gintritt Barnsborff's 244 f. Sobenwarth's Gefchichtsunterricht 245. Borfchritte Carls 246 und Leopolds 247 f. Bofepho llebergabe an ben Ujo 248. Geine Meifter 248 f. Berhaltnig ber Beichwifter ju einander 250 f. Frangens Braut 251-255. Der Befuch ber Ruffen 255-259. Die Pringeffin-Braut 259 f. Der Besuch bes Raifers in Sicht 260-262. Befuch bes Erzberzogs Maximilian 262-265. Der Raiferbefuch 265-282. Frangens Erfrantung 283. Die Gefichtspuntte bes Großherzogs über Frangens Bernen 283 f. Die letten Abenbgefellichaften in Bija 285. Reitunterricht Carls und Leopolds 286. Ueberfiedlung nach Floreng 285 f. Durchbruch ber Abichiedsftimmung 285. Frangens Sorge um feine Schriften 286 f. Sorge wegen Mustheilung feiner Rleinigfeiten an die Lehrer 287 f. Die letten Rirchenbesuche 288. Die Berichte ber Meifter über Frangens Lernen 288 f. Dobenwarth's "Nachricht" 288 f. Sobenwarth's geschichtliches Bermachtnig an Frang 289-297. Das lette gemeinsame Familiendiner 297. Der Abschied von ber Mutter und von ben Brubern 297 f. Die Abreife 298.

Anhang: Meister hohenwarth's "Nachricht über die Geschichte, in welcher Erzbergog Franz ist unterrichtet worden, und über die Art, die bei diesem Unterricht ift beobachtet worden" 299-346.

#### Die Bilber:

- 1. Titelbild nach bem Gemalbe von Boffani in ber Gemalbegalerie ber funfthiftor. Sammlungen bes Raiferhaufes.
- 2. Bu S. 13. Familienbild nach dem Gemalbe im Bieille laque-Zimmer gu Schonbrunn.

- 3. Zu S. 24. Colloredo nach bem Rupferstiche in ber k. u. k. Familien-Fibeicommiß-Bibliothek.
- 4. Bu S. 48. Großpring Erzherzog Franz Joseph nach bem Rupferftiche in ber f. u. f. Familien-Fibeicommiß-Bibliothet.
- 5. Bu S. 99. Grofpring Erzherzog Frang Joseph nach bem Rupferftiche in ber f. u. t. Kamilien-Fibeicommis-Bibliothet.
- 6. Zu S. 164. Rachbild einer Handzeichnung Franzens im k. u. k. Haus-, Hofund Staatsarchive.
- 7. Bu S. 197. Großpring Erzherzog Frang Joseph nach bem Gemälbe im Erzherzogin Balerie-Appartement zu Schönbrunn.

## Das Rind.

12. Februar 1768 bis 21. Juni 1774.

enig mehr als zweihundert Jahre hatte das Geschlecht der Mediceer in dem von ihm gegründeten Staate Toscana geherrscht, als es 1737 von dem Hause Habsburg-Lothringen abgelöst wurde, dem es besichieden sein sollte, den Staat der Medici zu neuer Blüthe zu bringen und mehr als 120 Jahre zu behaupten.

Der Uebergang von der einen Herrschaft zur andern brachte den Florentinern allerdings wenig Erfreuliches. Denn seit der Besitznahme, am 19. Januar 1739, sah das Land seinen Großherzog nicht wieder. Franz Stephan wurde als Gemahl der großen Maria Theresia und als Deutscher Kaiser in Wien zurückgehalten und ließ sein Großherzogsthum durch eine Regentschaft verwalten. Diese wußte sich die Liebe des Bolses nicht zu gewinnen. Man klagte über Niedergang des Wohlstandes, das Bolk sehnte sich nach seinen Bürgerherrschern.

Franz Stephan und Maria Theresia verschlossen sich diesen berechtigten Klagen nicht; 1762 verpflichtete sich der Kaiser, die Nachfolgeordnung in seinem Großherzogthume Toscana in der Art zu
ändern, daß dasselbe nach seinem Tode nicht seinem Erstgebornen,
sondern als Secundogenitur seinem zweiten Sohne Leopold zutheil
werden sollte. Diese Bestimmungen bilden einen Theil des Vertrages
zu Buen-Retiro vom 3. December des genannten Jahres, der die
Präliminarien wegen Vermählung des Erzherzogs Leopold mit der
Infantin Maria Louise, Tochter Carls III. von Spanien, seststellte.

Unmittelbar in der Gegenwart konnte das gegebene Wort freilich nicht eingelöst und die vereinbarte Vermählung nicht vollzogen werden, da Erzherzog Leopold, am 5. Mai 1747 geboren, erst 15 Lebens-

<sup>1</sup> v. Arneth, Geschichte Maria Theresias. 1876. VII. 138.

jahre zählte und Maria Theresia ihn noch mehr zu einem tüchtigen Regenten seiner künftigen Unterthanen zu erziehen wünschte. Sätte er das 18. Jahr erreicht, dann follte er die verabredete Beirath eingehen und bie Regierung bes Großherzogthums antreten. Dem Bater ber Braut war dieser Verzug allerdings nicht lieb. Denn Maria Louise, am 24. November 1745 geboren, war um zwei Jahre älter als der Bräutigam, und ihr Vater mochte fürchten, ein zweitesmal ben peinlichen Amischenfall zu erleben, daß der Wiener Sof die Verhandlungen wegen Bermählung seiner ältesten Tochter mit dem Kronprinzen Joseph abbrach und ihn mit der Infantin von Parma verlobte. Doch das war nicht zu besorgen. Die Kaiserin legte einen zu großen Werth barauf, an bem spanischen Könige in dem großen Kriege, der damals gang Europa in zwei große Parteien spaltete, einen Berbundeten gu haben. Auch war Carl III. von Spanien unter allen Monarchen, welche bamals an der Spite der größeren Staaten Europas ftanden, berjenige, für deffen Charafter Desterreichs Raiserin die meiste Hochachtung heate.

Endlich im Sommer 1765 war die Zeit der so sehnlich erswarteten Vermählung gekommen; sie sollte zu Innsbruck geseiert werden. Begleitet von einem sehr großen Gesolge brach die Prinzessin von Madrid auf; zu Genua wurde sie von dem früheren Erzieher ihres Bräutigams, Feldmarschall-Lieutenant Grafen Franz Thurn, an der Spize ihres neuen österreichischen Hosstaates begrüßt und übernommen.

Inzwischen hatten sich auch der Kaiser und die Kaiserin mit ihren Söhnen Joseph und Leopold, dann mit ihren Töchtern Marianne und Marie, endlich mit Prinz Carl und Prinzessin Charlotte von Lothringen nach Innsbruck verfügt. Kronprinz Joseph und sein Bruder, der Bräutigam, eilten der Braut nach Bozen entgegen. Der erste Eindruck, den Prinzessin Maria Louise auf ihre nunmehrigen Angehörigen hervorbrachte, mußte ein durchaus günstiger genannt werden. Wenn sie gleich nicht den reizvollen Ausdruck geistiger Lebhaftigkeit besaß, welcher der verstorbenen Erzherzogin Jabella eigen gewesen, so erinnerte sie doch sowohl in ihrem Aeußern als in ihrem Betragen an sie, und das nahm daher natürlich Alle für sie ein. In dem Stiftsgebäude zu Wilten wies man der Erzherzogin einstweilen ihre Wohnung an. Um 5. August wurde die priesterliche Einsegnung des jungen Paares durch den Prinzen Clemens von Sachsen, Vischof von Freising und Regensburg, feierlich vollzogen.

Innsbruck hat kaum je so glänzende Freudentage erlebt. Densnoch wurde der hochzeitliche Jubel unmittelbar in bittere Klage verswandelt. Erzherzog Leopold erkrankte noch am Tage seiner Bersmählung so schwer, daß man sich den ernstesten Besorgnissen hingeben mußte, und am 18. August starb der Kaiser urplötzlich. Erzherzog Leopold war noch so schwach, daß er sich zur Wutter tragen lassen mußte, um ihr tröstend und beruhigend zusprechen zu können.

Durch den Tod des Kaisers war Leopold Großherzog von Toscana geworden. Die faiferliche Mutter wollte aber nicht von ihm icheiben, bevor fie eine Pflicht erfüllte, Die fie ftets als eine gebieteniche ansah. Sie bestand barin, jedem ihrer Rinder, welches fich auf lange Zeit, ja vielleicht auf Lebensbauer, von ihr trennte, eine Instruction zu ertheilen, die ihm als unverrückbare Richtschnur dienen follte auf dem neuen Lebenswege, der fich ihm aufthat. Dem neuen Großherzoge befiehlt fie,1 täglich bem Morgengebet eine geiftliche Lecture hingugufugen und nachmittags ben Rofenfrang gu beten. Un Conn- und Reiertagen folle er mit feinem gangen Sofftaate bem Sochamte und einer in beutscher Sprache abzuhaltenden Predigt beiwohnen. Benigstens alle vierzehn, ja womöglich alle acht Tage, habe er zur Beichte zu gehen und mindeftens alle Monate bas heilige Abendmahl au empfangen. Erfrantte er, jo folle ber Beichtvater täglich zweimal fich einfinden, des Morgens die Gebete verrichten und geiftliche Lectüre abhalten, des Nachmittags aber ben Rosenfranz beten. Nicht minder wird ber Großherzog beauftragt, die Einrichtung zu treffen, daß entweder vor Weihnachten oder in den letten Tagen des Jahres in gang Toscana geiftliche Uebungen abgehalten würden, wie folches in Wien schon feit langer Beit ber Fall fei; ber Großherzog mit feinem gangen Sofe moge benjelben beiwohnen; es feien ja nicht mehr als jechs Stunden barauf zu verwenden. Er felbst folle bieje Tage in Burudgezogenheit verbringen, jedoch ohne daburch eine Stockung in ben Beschäften eintreten zu laffen. Bei Unnaberung einer ernften Rrantheit und dem Gintreten ber geringften Gefahr folle er es nicht verjäumen, alsogleich die beiligen Sacramente, und zwar öffentlich, ju empfangen. "Du schulbest biefes Beispiel beinem Bolfe und bir felbst; man stirbt darum nicht früher. Bernachlässige auch die lette Delung nicht; nur Schwächlinge find es, die fich barob entfeten. Derjenige, ber feine Religion fennt und als guter Chrift lebt, tragt

<sup>1</sup> Arneth, Gefch. Mar. Theref. VII. 163-167.

ein Verlangen nach diesen heiligen Ceremonien und setzt sein Vertrauen in dieselben. Denn sie sind weit mehr eingesetzt zur Wiederherstellung der Gesundheit als zur Beschleunigung des Todes."

Am 30. August verließ das großherzogliche Paar Innsbruck, um sich nach Florenz zu begeben. Doch ging die Reise wegen der noch immer andauernden Schwäche Leopolds so langsam vonstatten, daß er das Ziel erst am 3. September erreichte.

Der hochbegabte Erzherzog Marimilian, welcher eine Kaiserkrone im republikanischen Erdtheile um ben Preis seines Lebens viel zu theuer erkauft hat, findet, daß Firenze im Arnothale einer erhabenen gefühlvollen Seele im reinen schönen Jugendförper gleiche und bas Bild einer edlen geiftigen Jungfrau mit hohem Verftand und Berg und seltener Blüthe vereine. Die Krone von Florenz sei der Balast Bitti.1 "Als ich mich einer mächtigen bunklen Felsenburg gegenüber befand, die majestätisch imponirend auf einer Bohe liegt, wußte ich. baß es das gigantische Saus des stolzen Bitti sei, bas ein Burgersmann 1440 ben prachtliebenden Mediceern zum Trope aus ungeglät= teten Felsenstücken aufthurmte, aber benselben boch die Bollendung überlassen mußte, die jedoch dem Riesenwerke den Namen Bitti ließen. Scheint es boch, als hätten Blige in einem Relsenblod architektonische Kurchen gegraben. Ernft, furchtbar ernft, ift die erhabene Felsenburg, und fühle Tropffteingewölbe, nicht goldene Sale, wurde man hinter ben rauhen, ungefügten Banben suchen. Gie beherrscht seine Umgebung und wird von einem Garten beherrscht, der, ohne von der Stadtseite aus geahnt zu werben, ben heiteren stillen Bemächern in die Fenster blickt."2

Florenz jubelte, es hatte wieder ben Glanz einer eigenen Hofschaltung, Pitti ward ber Residenzpalast. Die Geschichte Toscanas hat während ber 25-jährigen Regierung bes Großherzogs Leopold keine Ereignisse von weitreichender politischer Bedeutung aufzuweisen. Doch das Volk gewann sein Herrscherpaar bald lieb. Leopold zeigte trot seiner übergroßen Jugend ein seines, verständiges Urtheil, Mäßigung in seinem Benehmen, Wohlwollen gegen seine Umgebung und die Unterthanen; er war einsach, dem Prunke abhold, leicht zugänglich; Waria Louise liebte heiteres Wesen und Gesellschaft. Beiden sagte man

<sup>1</sup> Mus meinem Leben. 2. Aufl. 1867. I. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erzherzog Maximilian. 1. c. II. 185 ff.

ich, daß fie die alten mediceischen Ueberlieferungen wieder übten, remde wie Einheimische liebevoll anzogen, neues Leben brachten.

Un bem Familienleben bes großherzoglichen Baares hatte jedes aus im Lande das ichonfte Beispiel; es war bas glücklichfte. Die roßherzogin war ebenso ausgezeichnet als Fürstin wie als Frau, 3 Gattin wie als Mutter. Maria Therefia zollte ihren wahrhaft ertrefflichen Eigenschaften das unbedingteste Lob. Maria Christine pilbert uns ben Ginbruck, ben Schwägerin und Bruber auf fie bei nem Besuche im Jahre 1776 machten, also:3 diwagerin niemals ichon gewesen, so ift fie dies weniger noch Folge ber großen Bahl ihrer Rinder, die fie gehabt hat, s beshalb, weil fie auf But nichts halt. Aber bas ift auch n Buntt, durch ben fie meinem Bruber zu gefallen weiß. Gie at feinen Willen, weder den anderen gegenüber, noch weniger gen ihren Gemahl. Sie ift fanft, zuvorfommend, gefällig für Ie Belt, gut aus Grundjat, nicht aus Schwachheit; fie liebt re Rinder, ohne fie zu verwöhnen und ift überall fehr genau in egug auf ihre Töchter; mit einem Worte, fie ift geschaffen gu bem, as fie ift und ift in jeder Beziehung bas Glud meines Bruders. Diefer ein guter und gartlicher Bater. Bis jum Geringfügigften mit ber rziehung feiner Rinder beschäftigt, hat er barüber feine Studien macht und ich muß zugestehen, daß ich ihm die wahren Principien r ihre Gejundheit und die Bildung ihres Bergens gutraue. Gin ater Gatte ber besten Frau, hat er, ohne mehr die leidenschaftliche iebe zu besitzen, ein Bertrauen zu ihr, das noch schmeichelhafter ist nd immer länger bauert, als jenes Gefühl, bas nur auf die äußere richeinung gegründet ift. Er thut nichts, weder in feinen Beschäften och in Bezug auf feine Kinder, ohne fie zu fragen." Blickt man af den Kinderjegen, jo bietet die Geschichte des Erzhauses Defterreich icht viele Beispiele für eine ebenjo reichlich gesegnete Che bar. Paria Louise gebar ihrem Gemahl 16 Kinder, von denen nur zwei e Eltern nicht überlebten. Das erfte Kind war eine Tochter Raria Theresia, in der Familie Therese geheißen, geb. am 4. Jänner 1767.

<sup>1</sup> Reumont, Befchichte Toscanas. 1877. II. 188 f.

<sup>2</sup> Arneth, Geich. Mar. Theref. VII. 454.

<sup>3</sup> Albertina-Archiv.

Zu Beginn des Jahres 1768 harrte nicht nur die Großherzogin gottergeben der baldigen Erfüllung ihrer Hoffnungen, sondern auch am Wiener Hofe sah man der freudigen Botschaft aus Florenz voll Sehnsucht entgegen. Rosenderg, der die Großherzogin von Spanien nach Desterreich begleitet hatte, berichtete am 29. Jänner d. J. an Kaunit: "Ihre königliche Hoheit erfreuet sich eines vollkommenen Wohlbefindens, und ist dis jetzt kein Zeichen einer nahen Entbindung der Frau Erzherzogin eingetreten, sie wird vielmehr wahrscheinlich erst im nächsten Monat vor sich gehen. Man wird sich diesmal begnügen, Couriere nach Wien, Spanien und Neapel zu expediren statt Kämmerer zu entsenden, wie dies im Vorjahre geschehen ist, um die Geburt des Erzherzogs zu notificiren, welchen wir erhossen. Ihre Majestät die Kaiserin hat ihrem Sohne geschrieben, daß Sie ihn von dieser kostspieligen Hösslichkeit dispensiren wird." Diese Geburt hat ihre Geschichte.

Aus dem Schooke des Heidenthums ist in die christliche Welt bie Sitte übergegangen, eine gemiffe Beit vorzugsweise bem Benuffe rauschender Vergnügungen zu bestimmen. Je näher bann bie ber Buffe und Entsagung vorzugsweise geweihte Zeit ber Raften heranrudt, besto mehr steigt ber Drang nach Bergnugen, besto stärker breben sich die Wirbel ber Zerstrenungen. In Morenz wurden im Jahre 1768 die Faschingslustbarkeiten "besonders glänzend" gemacht. Bier Bühnen wirften und in breien davon wurde nach bem Schauipiele getanzt. Die Hoheiten besuchten sie abwechselnd. Es war bies für die Großherzogin, welche ber balbigen Erfüllung freudiger Hoffnung entgegensah, gewiß kein geringes Opfer. Allein sie wollte fich bem Gebote ber Sitte und ben Festen ben Glang ihrer Gegenwart nicht entziehen. Deshalb nahm fie, obwohl in den Rirchen schon seit dem 30. Januar um glückliche Erfüllung ihrer Erwartung gebetet murbe. noch am 11. Februar an den öffentlichen Festlichkeiten officiell theil. Es waren ihrer nicht wenige zu bestehen. Die hohe Frau fand sich nachmittags beim Masten-Corfo, abends in der Schaubühne in ber Marienstraße, wo Boltair's Semiramis, übersett von Abbate Kabri, gegeben wurde, und bann noch beim Tangfeste in bem ersten und großen Schauspielhause in ber Strafe Della Pergola ein. Es mar Mitternacht vorüber, als die Großbergogin in den Balaft guruckfehrte und fich "ohne die mindefte Ahnung" zur Ruhe begab. Gegen 3 Uhr

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Ard.

erwachte fie "mit einigen Empfindungen" und um 1/25 Uhr wurde fie pon einem "gefunden, wohlgestalten" Bringen entbunden. "Es ift faft nicht möglich", fagt ber officielle Bericht, " "bie Freude und bas Entzuden zu beschreiben, die biefer erwunschte Bufall fowohl bei Sofe als in ber Stadt, von bem Bochften bis gum Diebrigften, verurfacht hat, welch allgemeines Frohloden alljogleich von den biefigen Caftellen mit Abfeuerung von hundert und einer Ranone noch mehr belebt wurde. Das vor Frende faft rajende Bolf machte auf allen Gaffen die rührendften Auftritte. Abends waren alle Schaubühnen auf bas prachtigfte beleuchtet und burchgehends fah man nichts als Freudenfeuer, welche von dem entzudten Bolte auf den Gaffen angeunden worben." Gehr reichhaltig war auch die alsbald ausgegebene Ordnung der bies Ereigniß feiernden Freudenfeste: Sandfuß und öffentliche Tafel bei Sof, Te Deum laudamus im Dome, vier Tage große Bala, fechs Feiertage, "ba alle öffentlichen Hemter geichloffen find", brei Tage allgemeine Beleuchtung mit Runftfeuer vom Thurme des Palazzo vecchio und Abichiegung der Ranonen in den Feitungen.

Die feierliche Taufe bes neugebornen Bringen geschah noch an feinem Beburtstage um 6 Uhr abends im großen Saale ber Refideng durch ben Erzbischof Frang Incontri unter Affifteng ber Bischöfe von Fiefole und Montalcino. Graf Ferdinand Stroggi, ber die Stelle eines Obrifthofmeifters vertrat, trug auf einem Riffen, beffen Enden Die Rämmerer Marcheje Capponi, Generalmajor ber toscanischen Truppen, und Senator Serriftori hielten, bas Rind in ben Saal. Dem neuen Erzherzoge von Defterreich und Großpringen von Toscana wurden ju Ehren feiner beiberfeitigen Grogvater und bes jegigen Raifers die Ramen gegeben: Frang Jojeph Carl. Taufpathen waren ber Raifer und Ronig Carl von Spanien, jener vertreten burch ben hochverbienten Grafen Frang Orfini von Rojenberg, Damals Chef ber großherzoglichen Staatsfanglei, biefer burch ben Marches Briore Quigi Biviani. Bon bem Taufbrunnen weg wurde Ergbergog Frang jur Großbergogin getragen, welche ihm voll Inbrunft ben mutterlichen Segen gab, und von ba wurde bas Rind in einem reichen Tragfeffel auf ben Urmen feiner Alja Marchefin Johanna begli Albiggi in feine Rammer gebracht.

<sup>1</sup> Bienerifches Diarium vom 24. hornung 1768.

In diesen Tagen wußte die Raiserin noch nicht, daß ihr sehnlichster Bunsch erfüllt und ihr ein Entel, der erfte, geboren worden sei. Wohl war gleich nach bem Eintritte bes freudigen Ereignisses ber Courier nach Wien abgefertigt und so rasch, als die damaligen Berkehrsmittel nur immer erlaubten, befördert worden. Er kam am Abende des 16. Februar an. Maria Theresia befand sich allein in ihren Gemächern, ihre ganze Familie war aus Unlag bes letten Kaschingstages in dem an die Hofburg anstoßenden Theater versammelt. So überwältigend war die Freude, welche die Kaiserin empfand, und so unwiderstehlich ihr Drang, die Jubelbotschaft perfonlich und alsogleich ben Ihrigen mitzutheilen, daß sie unverzüglich den Weg ins Theater einschlug. Unbeschreibliches Aufjehen erregte es, als das Publicum die Raiserin mit raschem Schritte in die Loge eintreten sah, welche fie seit dem Tode ihres Gemahls nicht mehr betreten hatte. llub als Maria Theresia bie Spannung gewahr wurde, welche ber Anwesenden sich bemächtigte. da rief sie, nachdem sie den Ihrigen die Nachricht mitgetheilt, mitten unter ber Vorstellung, an die Logenbruftung tretend, in dem urwuchsigen Wiener Dialecte, ben man bamals ausnahmslos in ber faiferlichen Kamilie sprach, wie um Rechenschaft über ihr plötliches Erscheinen zu geben, in lautem und freudigem Tone die Worte hinab: "Der Leopold hat an Buam."1 Unermeglicher Jubel scholl ihr als Antwort entgegen.

Alsbald überschickte ber Kaiser durch den geheimen Cabinetsssecretär Freiherrn von Neny dem Großprinzen das goldene Bließ. Es wurde der 19. März als Namenstag des Kaisers ausersehen, um den Prinzen mit diesem höchsten Shrenzeichen seierlich zu schmücken. Auch sollte an diesem Tage die Mutter ihren Vorgang haben. Doch, obwohl Rosenberg am Tage nach der Geburt Franzens dem Kauniß gemeldet hatte, der Zustand der Großherzogin und des neugeborenen Erzherzogs "könne nicht besser sein", so stieß der Mutter später gleichswohl eine kleine Unpäßlichkeit zu. Diese zweisache Feier mußte daher auf den 21. März verschoben werden.

In merkwürdigem Gegensatze zur Theilnahme des Kaiserhoses steht das abgeschmackte Benehmen der doch auch nahe verwandten Cabinete von Neapel und Turin. Der Hos von Turin gab "wegen eines noch unberichtigten Ceremoniells" gar keine Antwort, und der

<sup>1</sup> Arneth, Gefch. Mar. Theref. VII. 458.

neapolitanische Hof ließ in seiner Antwort den Titel "Erzherzog" geflissentlich weg. Man könne den Titel nicht zugestehen, dis der Hof
von Wien den Prinzen in aller Form in solcher Eigenschaft anerkannt
habe, wie auch der Herzog von Parma nicht früher Insant von
Spanien gewesen, dis ihn dieser Hof als solchen anerkannte. "Es ist
zum Staunen", schreibt Rosenberg hierüber an Kaunitz," "wie ein
Minister wie es Tanucci ist, eine so geringe Idee von der Convenienz
der Titel haben kann, und wie er eine so disparate Gleichheit als

Beifpiel bringen fann."

Silflos, ichwach und arm ift das Rind in den erften Abschnitten feines Daseins; es hat nichts als die Thrane und die Stimme bes Beinens. Ueber die Art, wie man Frang in ber erften Rindheit hielt, find wir fehr genau unterrichtet. Wenige Wochen nach Frangens Geburt begleitete ber Großherzog feine Schwefter Carolina ju ihrer Bermählung nach Neapel. Die unglückliche Frau bewahrte von da an dem Bruder ihr volles Bertrauen. Bei ihm juchte und fand fie allzeit einfichtsvollen Rath. Auch als die Bflicht herantrat, den Kindern eine Erziehung zu geben und geben ju laffen, fonnte fie das eine wie das andere nicht von ihrem Gemahl erwarten, ber felbst ungezogen war und nichts fannte als Spielen, Fifchen, Jagen. Carolina wendete fich daher an ben Bruder um eine Anleitung. Wohl unterrichtet und theilnehmend an Allem, was irgend ein geiftiges Intereffe barbot, überschrieb ber Großherzog feiner Schwefter ein ausführliches Brogramm, welches für uns dadurch wichtig wird, weil wir so erfahren, wie es mit Frang vom Tage feiner Geburt an gehalten worden fei. 2 "Wir wollten unsere Rinder nach beutscher Art in Windeln einwickeln, aber man thut dies feit einigen Jahren nicht mehr; fie werden vielmehr einfach ohne jedes Bickelzeug in ein Riffen gebettet. Man gewöhnt fie gleich anfangs ober fo balb als möglich, nur alle brei Stunden zu fäugen. In dem Daage als fie machjen, thun fie dies feltener, benn nach 6 Wochen beginnt man, ihnen flare Suppe ohne Ei zu geben, zuerst einmal, bann zweimal im Tag. Unsere Ammen werden einfach genährt, aber mit viel Gemufe, Doft, nie jedoch mit Dehlspeifen, Gugigfeiten ober ftarfen Dingen, Raffee ac. Man lagt

<sup>1 5.</sup> S. u. St.=Arch.

Points d'education pour les enfants envoyés par S. A. R. a la Reine des Neaples nel novembre 1782. S. S. u. St.-Arch.

sie so oft als möglich spazieren gehen und Bewegung machen. Die Kinder werden gewöhnlich bis in den 15. Monat gestillt, und man erwartet, daß sie da bereits angesangen haben, Zähne zu bekommen. Sie haben die Arme seit ihrer Geburt frei und mit 6 Monaten gibt man ihnen auch die Füße frei. Man läßt sie so bald und so oft als möglich an die Luft bringen, wenn das Wetter schön und trocken ist. Im 10. Monate läßt man sie alle Tage durch einige Zeit auf auf den Boden gebreiteten Matrazen im Hemde herumrutschen. Nach anderthalb Jahren beginnt man, sie in eigens dazu gemachten Körben gehen zu lassen, und versucht so wenig als möglich das Gängelband zu benützen. Mit 2 Jahren gehen sie allein mit einem Fallstuhl und es wird dabei ein wenig achtgegeben, daß sie nicht fallen. Bis zu dreieinhalb Jahren legt man sie nachmittags für ein paar Stunden schlasen, später länger.

Wenn man fie entwöhnt, gibt man ihnen hierauf viermal bes Tags Suppe zu effen, zum Frühftud, Mittageffen, Jaufe und Abendeffen; bann beginnt man, ihnen jum Frühftud Raffee von gebrannter Gerfte mit lauterer Milch zu geben, jum Mittageffen Suppe und ein einfaches Gericht von Grunem ober von gefochten Früchten, je nach ber Jahreszeit, zur Jaufe im Winter Suppe, im Commer frisches Obst und ein Stud Brot, Abends Suppe. Gie bekommen nichts anderes zu effen bis zum Alter von 5 Jahren und bis die Impfung, die wir im Alter von 3 oder 4 Jahren vornehmen ließen, und das Zahnen beendigt find. Darnach läßt man fie allmälig ein wenig Fleisch zu Mittag effen, aber niemals abends, und fie beginnen erft gegen bas 6. Jahr bin Fleisch zu effen, niemals aber befommen fie Mehlspeisen ober Buderwert von irgend einer Art. Bährend bes Tages gibt man ihnen hartes Bisquitbrod ohne Bucker, damit fie etwas haben, was fie beschäftigt und ihre Bahne ftartt. Bum Trinfen befommen fie nur Baffer gur Salfte mit Gis, ju jeber Beit und vollends im Sommer, und leichte und flare Limonade.

Die Knaben sind bis zu 9 Jahren nach Matrosenart gekleibet, große weite Beinkleiber, ein kleines Camisol, den Hals offen ohne Kragen, einen runden hut, keine Mütze, die Haare, so wie sie wachsen, nicht frisirt, bis zu 10 Jahren, sondern nur rund abgeschnitten.

Sie stehen um 8 Uhr morgens auf, um 9 Uhr ift das Frühftück, um 11 ein Bisquit, zu Mittag das Diner um 2 Uhr. Dann schlafen sie bis 4. Um 5 bekommen sie ihre Jause, um 7 ein Bisquit, um 8½ Uhr das Souper, um 10 Uhr gehen sie schlafen. Man sieht barauf, daß sie fleißig springen, lausen, sich gleichmäßig beider Hände bedienen, vor nichts Furcht haben, besonders aber, daß sie nicht weinen, wenn sie fallen oder sich wehthun; man bedauert sie niemals und läßt sie stets allein wieder aufstehen; man sucht sie daran zu gewöhnen munter zu sein, Lärm zu machen z.; man seidet nicht den geringsten Ungehorsam oder schon gar eine Lüge, man widerspricht ihnen ost ausdrücklich in ihren Spielen und Kindereien, um sie an alles zu gewöhnen, und auch daran, indisserent mit jedermann zu verkehren, ohne daß man duldet, daß sie für eine der Personen, welche sie umsgeben, eine größere Borliebe zeigen als für andere.

3m Alter von 3 Jahren beginnt man, fie in fpielender Art buchftabiren und lefen zu laffen. Man fieht barauf, bag in ihrer Umgebung Frauen verichiedener Nationalität find, von denen die einen nur beutich fprechen und ihnen bie Dinge, um die fie fragen, nur bentich nennen, andere frangofiich, andere italienisch, bamit fie allmalig fpielend verfteben und fprechen lernen. Man geftattet bei ben Rindern feine alten Beiber- und Berengeschichten. Bei allen fleinen Rindern haben wir eine alte Frau und zwei Madchen als Rammerfrauen und eines als Garberobiere. Die Frau hat alles über, was des Rindes Eigenthum, Dienft zc. betrifft, und fie muß zu jeder Beit darüber uns und bem Argte berichten, daß er fur die Gefundheit bes Rinbes forgt. Die erften 4 Bodjen machen bie Dabchen abwechselnd in der Racht bei dem Rinde. Die Kammerfrau und noch eine find immer im Dienfte einander abwechselnd, fie halten fich fortwährend im Zimmer ber Rinder auf, folange biefe flein find, bis ju 2 Jahren beibe, bann eine.

Nach einem Jahre lassen wir 2—3 unserer Kinder zusammen Thür an Thür wohnen; wir lassen sie zusammen essen, spielen, aber nicht im selben Zimmer schlasen; eine einzige Frau führt die Aufsicht, und zwei oder drei Kammerfrauen genügen dann. Was den Dienst bei uns exact macht, ist der Umstand, daß alle unsere Kammerfrauen Bersonen von guter Herfunft sind, daß sie wenige sind und viel zu thun, nur einen halben Tag frei haben und wenigstens dreimal während ihrer freien Tage kommen müssen, des Morgens zum Diner, und abends, um die zu erleichtern, die vom Dienste sind. Sie fristren unsere Mädchen, machen ihre Mühen, Mantelets zc. Sie sind wohl gezahlt, wohnen schön und werden gut bedient, und wenn wir mit

ihnen zufrieden sind, geben wir ihnen 3000 Thaler zur Aussteuer, wenn sie nach 6 oder 8 Jahren guten Dienstes sich verheirathen. So lange sie im Dienste sind, machen wir es uns zur Regel und wir sahren wohl dabei, daß sie weder Theater noch Bälle, Maskeraden 2c. besuchen dürfen. Sie gehen mehrere zusammen im Garten spazieren oder sahren aus; aber sie dürsen bei sich nur ihre nächsten Verwandten empfangen, keine Besuche in der Stadt machen, noch ausgehen und sich besuchen lassen, ohne um Erlaubniß zu fragen und zu sagen, wohin sie gehen. Es scheint dies streng, ist aber unumgänglich nothwendig, wenn man alles Gerede und jede Unannehmlichkeit vermeiden will. Bei uns läßt sich das ohne die geringste Schwierigkeit machen, und es ist von dieser Regel niemand ausgenommen. Mit 5 Jahren sangen die Kinder an, den Katechismus zu lernen; ein Priester, den wir im Hause haben, unterrichtet sie. Schreiben lehrt sie ein französischer Beamte des Staatssecretariats."

Auf Frang besonders ergeben biefe allgemeinen Grundfate folgende Anwendung. Der Menich bedarf des Menichen immer, aber niemals bringender, als in ben Tagen ber garten Rindheit. Soll ber Funte bes ichwachen Lebens nicht erlöschen, so braucht es forgiamer Pflege. Daß es an biefer bei bem jungen Erzherzoge nicht fehle, war eine der Sorgen feiner Großmutter. Johann Guidobald Graf Starhemberg hatte sich während des siebenjährigen Krieges mehrfach hervorgethan und hinterließ, als er 1763 zu Ling ftarb, feine Witwe Maria Innocentia, eine geborene Gräfin Auersperg, mit drei Kindern. Die Raiferin hielt fie für geeignet, Aja ihrer Enfelfinder in Florenz gu fein. 1 Und fie hat bas Bertrauen gerechtfertigt. Reben und mit ihr walteten in ber Kinderkammer Die Damen Gräfin Maria Anna von Boeg und Stord; jene war die Gemahlin des Sauptmanns der großherzoglichen Leibgarbe, Diefe Die Frau bes Sofarztes Mathaus Stord. Jedermann weiß, wie leicht es geschieht, daß ein Berfäumnig in der leiblichen Pflege bas Leben eines Rindes verfürzt ober Nachwirkungen hinterläßt, welche fürs gange Leben beschwerlich find. Ueber das förperliche Wohl der großherzoglichen Kinder hatten die beiden Sofmedici zu wachen. Johann Georg Safenohrl von Lagufius fam babei weit mehr in Berwendung als ber ichon genannte Stord.

Gin großer und wichtiger Abschnitt in der Entwicklung des jungen Lebens beginnt damit, daß die Schlummerbecke der Bewußtlosigkeit

<sup>1</sup> Schwerdling, Beichichte bes Saufes Starhemberg. 1830. 357.



Therefe Grofiberzogin Ferdinand Frang

Had dem Gemalde im Vieille laque-Bimmer ju Schonbrunn.

|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

fich gu luften und die Lippe bes Rindes die erften Laute gu bilben lernt. Dieje Beit ift für Baterforge und Muttertreue eine Quelle vieler Freude aber auch für ben Denfer reich an angiehenden Bebeimniffen. Natürlich fann freudiger Eifer wie die leibliche fo auch die geiftige Entwicklung bes Pfleglings forbern. Frang icheint ichon fruhzeitig angefangen zu haben, Laute zu Bortern zu brechen. Raifer Joseph, ber im Frühlinge 1769 in Florenz weilte, berichtet am 12. April, als Erzberzog Frang eben ein Jahr und zwei Monate alt war, an feine Mutter:1 "Der Erzherzog ift reizend, groß und bid. Er geht ziemlich gut ohne Gangelband und hat fogleich meinen Bruder erfannt, indem er ihm gurief: Bapa." Bwei Tage fpater melbet Joseph ber Raiserin: 2 "Die Rinder, welche ich noch heute gesehen habe, find reigend. Der Cohn fpricht einige Wörter und fürchtet fich vor nichts. Die Tochter ift ernfter." Roch mahrend der Unwesenheit des Raifers erblictte, am 6. Dai, bes Großherzogs zweiter Cohn Ferdinand bas Licht ber Welt. Auch dieser befand fich bald vortrefflich, faugte und ichlief, daß man es nicht beffer wünschen fonnte. "Der Aeltere ift entwöhnt worden, ohne daß er es merfte." 3

3m Marg 1771 fam Graf Johann Joj. Wilczef als außerorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister an ben groß: herzoglichen Sof. Er war balb in ber Lage, an den Sof- und Staatsfangler zu berichten, "baß fich Erzherzog Frang feit bem 27. Dai mit einem täglich continuirend remittirenden Fieber behaftet befindet". Doch fei auf Borgeben ber Mergte "bisher gar feine Befahr gu befürchten". Drei Tage fpater melbete er, Frang habe fich vom 1. auf ben 2. Juni zwar etwas mit halsweh und wenigem Fieber behaftet befunden, habe aber eine ber ruhigften Rachte, als er nie guvor genoffen, gehabt, fei auch bei angehendem Morgen ziemlich munter und fröhlich erwacht, von den jonft gewöhnlichen heftigen Alterationen befreit, beiteren Angefichts. Am 8. Juni bieß es: "Mit der Silfe Gottes find wir wegen ber uns brobenden, weiteren üblen Folgen ber gehabten Rrantheit bes Ergherzogs Frang völlig befreit. Er genießt die erwünscht vollkommenen Gefundheitsumftände." 4

<sup>1</sup> Maria Therefia und Joseph II. Ihre Correspondeng von Arneth. 1867. I. 257.

<sup>2</sup> Mar. Theref. u. 30f. II. I. 259.

<sup>3</sup> Joseph an Maria Therefia. 1. c. I. 275.

<sup>\*</sup> S. S. u. St.=Arch.

Um 11. September 1772 wurden Franz und Marianne von bem berühmten v. Ingenhoufs geimpft. Legations-Secretar Beigl berichtete am 29. b. an Raunit : "Die Umftande ber blatternben Berrschaften, besonders der Erzberzogin Marianne, sind immer die erwünscht gludlichsten gewesen, und fangt nunmehr auch Franz, ber verflossenen Freitag, ein betrübter Tag für den ganzen Hof und uns Alle, wider alles Vermuthen des Ingenhouze, der die ganzliche Krisis geendigt glaubte, von einem fehr heftigen und ftarten Fieber zum zweitenmal überfallen, fo Ingenhouze fast in Berzweiflung und den ganzen Sof in nicht geringe Bestürzung versette, bis endlich in ber Nacht auf der linken Achsel ein Absceß sich zusammenzog, welcher ihm ungemeine Schmerzen verursacht, worauf bann Samstag die besten Symptome erfolgt und da gestern der Absceß, woraus eine häufige Menge der sich borthin zusammengesetzen Blatternmaterie geflossen, glücklich eröffnet worden, Nachmittags nach Boggio a Cajano, um allborten durch einige Wochen die Herbstannehmlichkeiten zu genießen, abgefahren." Erst Anfangs November kamen Franz und Marianne "nach glücklichst geendigter Blatter-Cur" wieder in ihre Wohnungen in Balazzo Bitti zurück.

Wie anregend mußte es für ben jum geistigen Leben erwachenben Knaben sein, wenn ber milbe Hauch bes Frühlings bie Zweige ber Bäume burchfloß, das Leben ber Natur erwachte und man eines ber blumigen großherzoglichen Luftschlöffer Poggio Imperiale, Villa bella Betraja, Villa Boggio a Cajano bezog. Von ber am Siidwestende ber Stadt gelegenen Borta Romana gelangte man auf einer von Gichen und Cypressen eingefaßten Allee in einer Biertelftunde nach Poggio Imperiale, überhöht von der Torre del Gallo, der dem Gallilei als Observatorium gedient hat, und durchduftet von der Blüthe bes ebelften Beines. Betraja "mit herrlichen Gärten" lag 5 Kilometer nördlich von Florenz und war die Lieblingsvilla der älteren Medici. Die schöne Villa Boggio a Cajano, erbaut für Lorenzo il Magnifico und mit herrlichen Fresten geschmuckt, befindet sich etwa 16 Kilometer nordwestlich von der Stadt. "Das Luftschloß liegt in der reizenosten, freundlichsten Gegend, die man sich benken kann. Man hat die Ausficht auf Florenz, ins Arnothal, und zu den grünen Auen bes Ombrone, ber hier in ben Arno einfließt."2 So begaben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ş. Ş. u. St.=Arch.

<sup>2</sup> A. Bolf, Marie Chriftine. 1863. I. 120.

sich 1773, nachdem am Ostersonntag in Palazzo Pitti öffentlich gespeist worden war und Franz am Abende dieses Festtages zum erstensmale die große Freude erlebt hatte, daß er mit den Hoheiten dem Appartement beiwohnen durfte, diese am 27. April, "um die Frühlingssannehmlichkeiten einige Wochen zu genießen" nach Petraja, wohin tags darauf die Kinder in Begleitung der Gräfin Starhemberg folgten. Juni, Juli und August weilte der Hof in Poggio Imperiale, ansangs September in Poggio a Cajano, von wo die Kinder am 15. d. wieder nach Poggio imperiale gebracht wurden, "um die Herbstulft zu genießen". Am 9. November bezog die ganze Familie den Palast Pitti. Wilczek, welcher auf der Reise nach dem Orte seiner neuen Bestimsmung Neapel die Kinder im Juli d. I. sah, meldete nach Wien "die blühendsten Gesundheitsumstände; alle genießen das ersprießlichste Wohlsein".

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Arch.

## Der Anabe.

21. Juni 1774 bis 9. Juni 1777.

ranz war noch nicht fünf Jahre alt, als seine Großmutter, die Raiserin, eifrig bemüht war, die Persönlichkeit zu finden, welche ihm als Erzieher gegeben werden könnte.

Wie Raifer Joseph nur ungern bas zweitemal geheirathet hatte, so sprach er es nach bem Tobe seiner zweiten Frau offen aus, baf er nicht mehr sich zu verehelichen gebenke. Die Raiserin aber wünschte sehnlichst, daß er sich nochmals vermähle. Da er erft 28 Lebensjahre zählte, war dieser Gedanke der Mutter gewiß begreiflich. Sie hoffte benn auch sicher, daß es gelegentlich ber italienischen Reise ihres Sohnes 1769 an den Höfen von Modena und Turin einer ber Prinzessinen gelingen werbe, sein Berg zu rühren. Indeß schrieb er gerade auf dieser Reise am 16. Mai an die Mutter: 1 "Wein Entschluß, theuerste Mutter, ift gefaßt und bei biesem Unlaffe allein wage ich es, von Ihrem Bergen an Ihre Bernunft zu appelliren. Prüfen Sie meinen Charafter, meine Perfonlichkeit und meine Lage; betrachten und erforschen Sie ben Cheftand, untersuchen Sie seine Bortheile und seine Nachtheile, ermägen Sie bie Bahricheinlichkeiten bes Glückes und bes Ungludes, und verdammen Sie mich bann, wenn Sie es fönnen."

Es mußte daher nach dem öfterreichischen Erbfolgegesetz bie Herrschaft auf Leopold und seine Kinder übergeben. Allgemein erblickte man in dem Großherzoge den künftigen Kaiser. Joseph selbst betrachtete sich, wie er einmal an den Bruder schrieb, nur "als dessen

<sup>1</sup> Arneth, Geich. Mar. Ther. VII. 468.

Berwalter ber österreichischen Monarchie," 1 und nach der Geburt des Erzherzogs Ferdinand sagte er den Florentinern, dieser Prinz werde der ihrige sein, den älteren nehme er für sich in Anspruch. Hieran hielten sich Kaiser Joseph und Maria Theresia so genau, daß sie den großherzoglichen Kindern nicht nur den Ajo bestimmten sondern die ganze Erziehung von Wien aus leiteten. Visher hatten des Prinzen die Aja Starhemberg und die Kammersrauen tresslich gewartet. Kun mußte er einem tüchtigen Manne anvertraut werden, wenn anders er sich für seinen irdischen Lebenszweck besähigen sollte, der tein geringerer war, als Bildung zum tänstigen Fürsten, ja zum Herrn des ersten Kaiserreiches der Christenheit.

Groß ift die Aufgabe ber Erziehung. Gie umfaßt die Befammtbeit ber Ginwirfungen, die auf ben heranblubenden Menichen geubt werden, um ihm Renntniffe beigubringen und feinen Willen gur Erftrebung bes Guten bingulenten. Die Mittel ber Ergiehung find Unterricht, Ermahnung, Beispiel. Je wichtiger die Stellung bes Mio bei ben großberzoglichen Rindern war, besto forgfältiger mußte bas Umt ben Mann suchen, befto ichwerer war es, ihn zu finden. Lange wollte es nicht gelingen. Der Großbergog, in dem nach dem Urtheile feines Cohnes Erzbergogs Johann "bas eble Berg feiner großen Mutter Maria Therefia und ber Berftand feines Brubers Joseph" vereinigt waren,2 hatte ichon, als Frang erft vier Jahre alt war, durch Rosenberg ben berühmten Proveditore an ber Universität Bija, Angelo Fabroni, wiffen laffen, daß er ihn ausersehen, der Erzieher seiner Bringen zu werden. Fabroni forberte Bedentzeit, machte eine große Reife, legte nach ber Rudfehr im Sommer 1773 bem Großherzog einen neuerdings abgeforderten Erziehungsplan vor, tam jeboch nicht in die Lage, ihn gu verwirklichen,3 benn ber Wiener Sof nahm eben gu biefer Beit bem Großherzog ben Faben aus den Sanden. "Du haft volltommen recht mit Deiner Bemertung", ichreibt ber Raifer an feinen Bruber am 14. Marg 1773,4 "wie wichtig die Bahl eines Sofmeifters für Deine Sohne und wie ichwierig es fei, einen Dann nach Bunfch gu

<sup>1</sup> Joseph II. und Leopold v. Toscana. Ihr Briefmechsel von Arneth. 1872. I. 223.

<sup>2</sup> Schloffar, Ergh. Johann. 1878. 4.

<sup>\*</sup> Rabronius, Vitae Italorum. Tom. XX, pag. 80-83.

<sup>&</sup>quot; Maria Therefia und Jojef II. l. c. II. 1.

finden. Doch an dieser Wahl bin ich, gestatte die freimüthige Aeußerung, ebenso interessirt wie Du. Sind Deine Söhne nicht die meinigen, oder liegt mir nicht an ihrem glücklichen Fortkommen in der
Welt? Wer anderer wird die Früchte meiner Mühen ärnten als sie?"
Es war für den Wiener Hof naheliegend, an Wilczek zu denken;
ben Unterricht sollte Fabroni leiten. Doch Wilczek hatte in seinem
Promemoria vom 18. September 1772 unannehmbare Bedingungen
gestellt. Er wollte zugleich Minister sein und Ajo überhaupt nur
bei den ältesten zwei Erzherzogen werden. Dann kamen der Reihe
nach in Untrag: Graf Ernst Guido von Harrach, Johann Franz
Graf Hardegg, Heinrich Franz Ioseph von Rottenhan, der spätere
Staats- und Conferenzminister, Franz Unton Graf Lamberg, früher
Hoftanzler.

Wilczek, ber nunmehr in Florenz nicht gut verbleiben konnte und als Gesandter nach Reapel versetzt wurde, tam vor dem Untritte feines neuen Boftens nach Wien. Er scheint die Raiferin auf feinen Freund Colloredo aufmertfam gemacht zu haben. Den Bergang feiner Berufung erzählt uns Colloredo mit erwünschter Ausführlichfeit alfo:1 "Den 29. Mai 1773 fam mein werther Freund W.(ilczef), mich ju besuchen nach Ingersborf. Er fand Gesellschaft bei mir, welche felben verhinderte, gleich anfangs die Urfache feines Befuches zu entbeden. Als meine Frau und ich von dem Besuche weiterer Gafte frei waren, fing W.(ilczet) zu sagen an, bag wir nicht wenig befrembet fein wurden, er sei befehligt, im Namen Ihrer Majeftat ber Raiferin ju bedeuten, wie daß Allerhöchft Diefelbe nichts mehr am Bergen hatten, als sich burch bie Wahl eines Ajo für bie Bringen bes Großbergogs Ihr gartliches großmütterliches Gemuth in Ruhe zu feten und Sich von biefer Seite beruhigt zu feben. Allerhöchst Selbe hatten besonderes Absehen auf meine Berson und gebenketen, biefe Wahl auf mich zu verwenden. Er hatte ben Auftrag, meine allfällige Antwort Ihrer Majestät am folgenden Tag nach dem Kirchendienst in Ehrfurcht zu hinterbringen. Erstaunt über ein so wenig erwartenben und niemals sich vorstellenden Antrags gerühret und höchst eingenommen bes Zutrauens und ber Güte Ihrer Majestät, konnte ich kaum antworten. 3ch bat B.(ilczek) um Rath. Wir beschlossen zusammen, daß ich bes fol-

<sup>1</sup> Tagebuch Collorebos. B. B. u. St.-Arch.

genden Morgens felbst bem Throne ber gütigften Monarchin mich nabern und mich zu Füßen werfen folle.

Ich verfügte mich früh 1/29 Uhr nach Schönbrunn. Mit was Gedanken und mit was schweren Herzen ich diesen Weg machte, ist sich wohl vorzustellen und leicht zu errathen. Ich fand in Kammersberrn-Dienst den General Corti, welcher sagte, Ihre Majestät wären in der Kirche und würden die erste Stunde des Gebets bei dem

Sochwürdigften halten.

Nach 9 Uhr begehrten Ihre Majeftat die Lifte ber Gegenwärtigen. Balbe ichidte Gie folche gurud mit bem Bedeuten, bag Allerhöchft Gie niemand als mich und ben Grafen Efterhagy, Sohn bes Fürften, feben würden. Als ich anfangen wollte, Derfelben meine Dantfagung für das große Butrauen abzustatten, fielen mir Majeftat in die Rebe fagend : ,3ch werde ihm wohl eine üble Nacht haben gubringen machen, und befahlen mir, auf die andere Seite zu treten, nicht foviel in Bieben der Luft gu fein. 2118 fobin Allerhöchft Derfelben die Sand füffen wollte, fagte Ihre Dajeftat: Benn man Dir in folder Gelegenheit die Sand fuffet, fo ift icon jo viel, als bag er Dir gujaget und fein Bort giebt. 3ch lag ihn nicht mehr los." Dennoch fand bie Raiferin die Bitte um Bebentzeit billig, nur gab fie ber Soffnung Musbrud, Colloredo werde nicht Anstande machen und , diesen Antrag nicht entschlagen. Sie fenne ihn gar wohl und von langer Beit. Er habe alle Eigenichaften zu diesem Dienst ficher inne, fei ein guter Chrift, perfait honnet homme, guter Chemann und Bater und guter Cohn; er habe Broben gegeben feiner Belaffenheit und Beicheibenheit. Er muß nicht glauben, daß er unfere lieben Rinder ju inftruiren und zu unterrichten habe. Es werden ihm Leute und zwar fehr gute Leute jugegeben werben, welchen er nur nachzusehen und ihren Lehrungen gegenwärtig zu fein haben wird. Ihm wird bloß Die Bergen und bas Gemuth zu bilben und auf ihre Gitten fein Augenmert zu tragen auferlegt.' Dabei befahl fie ihm, ein Auge auf bas icone Familienportrat ju werfen und fagte: Er wird wohl Diefen lieben Rindern nicht entfagen, bas Geinige gu ihrem Allerbeften beizutragen'. Er muffe noch mehr vertröftet fein, daß ber Raifer ber Erfte auf ben Bebanten verfallen fei, ihn zu mahlen und vorzuschlagen. Auch glaube fie, daß es eine Avantage ber Erziehung feiner Rinder fei, da fie gleichsam mit ben großherzoglichen Rindern erzogen würden. Die Providence mache befondere Unordnung.

indem Sie Sich erinnere, daß seine Mutter mit Ihr erzogen worden sei. Er solle nur ja trachten, selbe als gute Particuliers zu ziehen, maßen wir Particuliers allzeit glücklicher als die großen Herrn, maßen uns ehendes unsere Fehler und Gebrechen gesaget und nicht so leicht durch Schmeichelei als die großen Herrn verdorben werden.

Colloredo besprach sich mit seinen Eltern, erwog die Sache hin und her, konnte aber zu einem Entschlusse nicht kommen. Deshalb ließ er erst am 7. Juni wieder um Audienz bitten. Die Kaiserin war schon etwas unruhig geworden und hatte, wie sie sagte, angesangen, widrige Gedanken zu bekommen. Doch war im Wesentlichen die Angelegenheit im Reinen, so daß am 11. Juni die Kaiserin an den Großherzog über Colloredo alles Gute schrieb und mittheilte, daß er in Ansehung seiner großen Familie und wenigen eigenen Bermögens nicht weniger als 16.000 fl. haben könne. Sie wäre aber nicht entgegen, die Hälfte auf sich zu nehmen, soserne demselben die Summe zuviel wäre; wollte er sie aber allein zahlen, so überließe sie es ihm auch allein.

Um 1. August theilte die Raiserin Colloredo die Antwort des Großherzogs mit. Derfelbe habe an ber Berfon nichts auszuseten, boch follte Seine Majestät, "ber bie Sache angefangen, fie auch ganglich enben." Da die Rinder noch jung feien, ware nicht fo zu eilen. Die Raiferin jette bei, daß Colloredo auch würde bewohnet werden und zwar ware ber Antrag, ben Erzherzog Franz in bem Hotel, welches bem Ajo bestimmt fei, auch zu bewohnen, ber zweite Bring wurde wegen feiner üblen Augen noch bei ber Aja verbleiben. Uebrigens war die Raiferin mit ber Untwort bes Großherzogs wegen beffen geringen Rutrauens fehr ungufrieden und fagte am 15. August zu Colloredo gang ungehalten, er muffe bie Antunft bes Raifers erwarten. 2118 biefer aus Bolen gurudgetommen, erhielt Colloredo am 18. September Audienz. Der Kaiser sagte, obwohl er selbst nicht particular ibn ernannt, fo glaube er fich in ihm nicht zu irren. Schlieflich versicherte er "bei feiner Ehre," bag ber Großbergog mit ber Wahl zufrieden fei. Colloredo folle fich nur an die Raiferin halten, fie werbe ichon Alles richten und ichließen. Go geschah es auch.

Am 4. November überschrieb bie Raiserin bem Großberzog bie Puntte, die ihr Colloredo zur Erwägung unterbreitet hatte. Wir

fegen ihnen die Entichliegungen bes Großherzogs bei: 1 "Ich mage Euere Majestät um eine betaillirte und genaue Instruction gu bitten, welche die Intention und den Willen einschließen wird, nach welchen Ihre Majeftat befiehlt, daß das Umt eines Ujo geführt werde." ,Dieje Bedingung ift eine ber gerechtfertigften, aber ich glaube, baß es effentiell ift, diese Instruction, für welche ich alle Materien bereit halten werbe, nicht früher zu geben, als bis ber Graf Colloredo in Floreng die localen Umftande und die Reigungen meiner Rinder felbst beobachtet hat; bann werden wir gufammen und in Uebereinftimmung diefe Instruction schriftlich niederlegen, und ich werde die Ehre haben, fie Ihrer Majeftat zu überschiden, um die Approbation zu erwarten. Go wird ber Graf Colloredo vor feiner Anfunft meine Inftruction haben tonnen, um fo mehr, als es nicht billig ware ju verlangen, daß er bei feiner Untunft bas Umt antritt, ohne Reit au haben, fich umzusehen. Ich rechne selbst barauf, wenn er nach Floreng tommt, mit ihm am halben Weg nach Bologna gufammengutreffen, um einige Tage allein bei ihm zu verbringen und ihn über viele Bunfte gu unterrichten, die gu wiffen für ihn gut ift, bevor er nach Fioreng tommt.' "Daß Ihre Majestät geruhe, mir in allen Zeiten ben Butritt gu Ihrer Berfon gu geftatten, um Ihr getreuliche Melbung ju bringen, und daß diefer Butritt mir in jeder Beit und an jedem Orte offen ftebe und ohne Bergug im unvorbergesehenen Falle. Das Bertrauen und die Gnabe Ihrer Dajeftat werde ich niemals migbrauchen, indem ich zugleich Ihre Dajeftat bitte, mich über die Bahl der Personen zu hören, welche die Umgebung ber Bringen bilben follen." ,Diefer Buntt ift mehr als billig, er beweift ben Gifer und die Beichidlichkeit bes Grafen Colloredo; Diefer Buntt ift einer ber wefentlichften. Er fann verfichert fein, baß er vollftandiges Bertrauen bon unferer Seite genießen wird und bie vollständige Autorität über feine brei Untergebenen, und daß felbft in ben geringfügigften Sachen von unferer Seite in Rudficht auf unfere Rinder wie auf die, welche ihnen dienen und fie umgeben werben, nichts ohne feiner Einwilligung geschieht; besbalb bin ich entschloffen, niemanden zu ernennen, weder Lehrer, Diener, Rammerbiener noch andere. Ich habe mein Auge auf mehrere Berjonen geworfen, aber ich warte die Anfunft bes Brafen Colloredo ab; ich werde fie ihm nennen und will fie nur in

<sup>&</sup>quot; Archiv bes Grafen Frang Fallenhann.

Gemeinschaft mit ihm mablen, und nachdem er fie gegrußt und fennen gelernt hat.' "Daß die jungen Prinzen in den ersteren Jahren nicht über bas Dag beschäftigt werben, bamit ihre Gefundheit und ihr Bedächtnis nicht überlaftet werben." ,Diefer Buntt ift billig, über bie Studien, wie über bas andere, werden wir uns ins Einvernehmen feten.' "Da meine Familie 6 Rinder gahlt, von benen bas lette erft 3 Monate alt ift, wurde es schwierig fein, die Reise vor bem nächsten Frühjahr zu unternehmen. Ich bitte mir bie Beit bis jum Monate Mai zu bestimmen, um meine Angelegenheiten zu ordnen." Diefer Bunft ift billig, es genügt, daß ber Graf im Monat Mai in Floreng ift; und ba feine Familie langfam reifen wird, fo halte ich es für gut, daß er allein ihr einige Tage voraus eilt und mich ben Tag feiner Unfunft pracife wiffen lagt, bamit ich mit ihm qufammentreffen und ihn einige Tage allein und in Rube feben fann, damit er nicht nach Floreng fommt, ohne einzelne verschiedene Einbrude und Borurtheile zu fennen, die ihm manche Berfonen bei feiner Anfunft entgegenbringen tonnten und bie ber guten Sache nur ichaben möchten. Deine Frau halt auch biefen Buntt für wichtig.' "Meine Rinder und bas wenige Eigenthum, bas ich befige, läßt mich Ihre Majestät um ben Behalt von 16.000 fl., um Quartier und Beheizung bitten, auch für meine Familie und bie anderen für meinen Dienft nothwendigen Leute, um einen Sofwagen für meine Perfon." Diefer Borichlag ift febr gerechtfertigt, wie auch die Forberung in Bezug auf die Wohnung, Solg und Bagen. Da ich feinen Plat in meinem Saufe befite, um ihn mit feiner Familie einzulogiren, rechne ich darauf, ihn in der Crocetta unterzubringen, mir eine perfonliche Abmachung bei feiner Untunft vorbehaltend, fo daß entweder auch meine Rinder in ber Crocetta wohnen, ober ich gebe ihm für feine Berfon eine Wohnung im Palais Bitti. In diesem Buntte mage ich es bemuthigft Ihre Majeftat baran zu erinnern, mas Gie mir zuzugestehen geruht hat, nämlich von ben 16.000 fl., Die Gie für gerecht findet, bem Grafen Colloredo zu bewilligen, die Sälfte zu gahlen, und infolgebeffen mage ich es auf biefe Bute Ihrer Geite gu gablen.' "Im Falle, daß ich verpflichtet bin die Pringen auf bas Land gu begleiten, bitte ich Ihre Majeftat, mir eine fleine Wohnung und bie Roft für meine Frau mahrend bes Aufenthaltes zu gemahren." Diefer Fall wird fehr felten fein, ba unfere Rinder niemals allein

auf bas Land geben; oder fie werden mit uns geben, baber bie Brafin Colloredo ftets von der Gefellichaft fein wird, und letteres um fo mehr, als ich nach bem, was ich über ihren Charafter hore, überzeugt bin, daß fie volltommen meiner Frau behagt, welche fie freiwillig in ihrer Gefellichaft haben wird. Doch im Falle, bag die Rinder allein auf das Land gingen, wird die Grafin bort Tifch und Bohnung finden, indeffen vorausgesett, daß fie ihre Rinder nicht mitnimmt, ba unfere Saufer fo tlein find, bag bort taum Blat für uns felbft ift.' Die Refolutionen bes Großherzogs befriebigten bas Berg ber Raiferin berart, bag fie biefelben bem Collorebo ju lefen gab. Defter wurde ber Graf in biefer Angelegenheit einer Audienz theilhaftig. Um 5. December schentte ihm die Raiferin ein Heines Schreiben, bas Frang geschrieben. Um 11. Januar 1774 ließ Maria Therefia an Colloredo folgendes eigenhändige Billet ab: 1 , Graf Colloredo! Ich fende Ihnen hiemit Ihre Borichlage mit ber Antwort meines Cohnes gurud, bamit fie Ihnen als Richtschnur in Ihrem Umte bienen, bas Gie nunmehr antreten. Und um Gie gu gleicher Zeit über Ihre Butunft zu beruhigen, jete ich Ihnen eine Benfion von 4000 fl. aus, falls Gie, ohne bie Erziehung ber erften brei Pringen meines Sohnes vollendet zu haben, hieher gurudfehren, und eine Benfion von 6000 fl., wenn Gie biefelbe beenbet haben. Angerdem verspreche ich Ihnen in einem wie im anderen Falle 3000 fl. für die Roften Ihrer und Ihrer Familie Rudreife, und eine Benfion von 2000 fl. Ihrer Gemahlin im Falle Ihres Tobes. Da ich Ihren Gifer und Ihre Gefinnung tenne, bin ich von Ihrer Bereitwilligfeit überzeugt, meiner Erwartung auf Ihrem fo wichtigen Boften zu ent= iprechen, welchen ich Ihnen anvertraue, und Gie tonnen auf meine Berbindlichfeit gablen, die ich Ihnen gegenüber haben werbe, ebenfo wie auf meine beständige Bewogenheit.

Mit Schreiben vom 20. Januar 1774 stellte Colloredo sich bem Großherzoge zu Diensten. Aufrichtig verspreche er alles Gute und sicher hoffe er, es zu bewirken. "Ich wage Eurer könig-lichen Hoheit zu versichern, daß all mein Eiser und meine ganze Beschäftigung dahin gerichtet sein wird, des gnädigen Berstrauens mich würdig zu machen und es bei jeder Gelegenheit zu verdienen. Ich werde nur mit meinem Amte beschäftigt sein

Braft. Fallenh. Arch.

und mit bem Bohle meiner hohen Röglinge. Für alles, mas feine Begiehung mit meinem Dienste bat, werbe ich taub, blind und ftumm fein. Ich werbe mich hinlänglich glücklich preisen, wenn ich mir Ihre Bufriedenheit und Genugthuung erwerbe. Ich bin gang burchbrungen und finde nicht Worte genug, um Ihnen meine gange Dankbarfeit über bas llebermaß von Bute auszudruden, daß Gie Gich mit mir bor meiner Untunft besprechen wollen, an einem Orte, welchen Gie amischen Bologna und Ihrer Refibeng zu bestimmen geruhen, und bies zu dem Zwecke, mich auf Schwierigkeiten und Borurtheile vorzubereiten, welche mir bei meiner Untunft in den Weg gelegt werben fonnten. Welches Blud für mich, burch einen fo gang außergewöhnlichen Beweiß Ihrer Bute, burch Gie felbit, Monfeigneur, über bas belehrt zu werben, was meine Ruhe ftoren und mich unschlüffig in meinem Umte machen fonnte. Welch größeres Blud fann es für mich geben, als mir ichmeicheln zu können, bei ber Uebernahme einer Stelle von der größten Bichtigfeit zuvörderft bas Bertrauen und die Gute eines fo gerechten Fürften zu befigen, wie Gie es find.

Die einzige Güte, mit welcher Eure Königliche Hoheit sich in dieser Sache in dem Briefe an Ihre Erlauchte Mutter erklärt, versichert mich vollkommen darüber, und das Bertrauen, welches Sie mir deweisen, verdoppelt das meine in einem Punkte, welchen keine Art von Eindrücken mir hätte ersehen können. Wie sehr es an mir ist, meine Unzulänglichkeit zu fürchten, einen so wichtigen Plat auszufüllen, wie der ist, den mir Guere Königliche Hoheit anzuvertrauen geruht haben, ebenso fühle ich mich erleichtert und begeistert durch die ruhige und vertrauensvolle Art des Borgehens, welches die Geradheit Ihrer Intentionen und Ihr väterlich zärkliches Herz manisestirt, das sich mit so viel Güte hingiebt, wenn es sich um den kostbaren Schat handelt, den Sie in meine Hände legen wollen."

Nochmals wurde Colloredo von beiden Majestäten am 3. Mai einer über die Maßen herzlichen Audienz gewürdigt, erhielt die kurze schriftliche Instruction und trat mit seiner ganzen Familie am 4. Mai um 1 Uhr nachts "die weite und stets gefährliche Reise" an. Freund Wurmbrand und Bruder Joseph begleiteten ihn bis Brud.

Da von nun ab Colloredo durch volle 32 Jahre aufs engste mit Franz verbunden ist, so müssen wir ihn vorstellen. Colloredo-Walsee Franz de Paula, Reichsgraf von Colloredo, geb. in Wien am 23. Mai 1736, war der Sohn des Grafen Camillo.



Frang Reichsgraf von Lolloredo=Blattee.

Mady dem Kapferftiche in der k. u. k. Samilien-Fideicommif-Bibliothek.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

ber einft Oberithofmeifter ber Erzbergogin Marianne gewesen, und ber Maria Francisca, Grafin von Bolfsthal. Seit 1762 mit Maria Eleonora Grafin von Brbna vermählt, wirfte er als n.=ö. Regierungs= rath mit vielem Ansehen. Er verdanfte ben wichtigen Poften, ben er als Erzieher befam und die Hemter, Die er in ber Folge am Wiener Sofe befleidete, nicht minder feinen bedeutenden Rabigfeiten als feiner Geburt. Jojeph II. ernannte ihn gum wirklichen gebeimen Rath und zeichnete ihn 1790 burch Berleihung bes golbenen Bließes aus. 1 Maria Christine, Die ihn 1776 in feiner Stellung als Ajo genau beobachtete, brachte ihr Urtheil in ben Worten gum Musbrud:2 "Mis ich hieher tam, war ich nichts weniger als eingenommen für Colloredo; ich hielt ihn für einen guten und honetten Mann, aber feinem Boften nicht gewachsen. Doch feitbem ich ihn mit ben Rinbern gegeben habe, habe ich mein Urtheil geanbert, und in ber That ift er bewunderungswerth für ben Blat, ben er innehat. Seine Milbe, feine Anhanglichfeit an die Rinder ift einzig und wie geschaffen für eine folche Stellung. Dichts fällt ihm gu fchwer für fie; aber indem er fich mit ihnen auf den freundschaftlichften Fuß ftellt, mabrt er ihnen gegenüber boch immer feine Stellung. Er beobachtet fie, studirt fie, und ohne ihnen hinderlich zu fein oder fie zu chikaniren, lafst er ihnen nichts hingehen. Er ift Tag und Nacht und mit großer Sorgfalt unermublich, fie nett und bequem gu halten, indem er gur rechten Zeit lobt und bemüht ift, ihnen bas Gefühl von Ehre gu bewahren ober einzuflößen, welches fo nothwendig in ber Welt ift. Much die Rinder lieben ihn." Weniger schmeichelhaft ift Chriftinens Urtheil über die Grafin Colloredo: "Ungefahr 35 Jahre alt ift fie Die Gute felbft, hat wenig Berftand, verdient aber nicht, daß er ihr gang abgesprochen werbe. Gie ift eine gute Frau, gute Mutter. Ihr Betragen ift ftreng und refervirt. Damit vereint fie die Gute eines Engels, hat wenig Billen, ift bei jeber Gelegenheit gefällig, von angebend hubicher Geftalt und Phyfiognomie."

Die Reise erlitt eine breitägige Unterbrechung in Mantua, "allwo ich die Gnade hatte, Ihre Hoheiten von Mailand sammt der Erzhersgogin zu sehen, so eine sehr begabte Prinzessin ist." Zu Parma, wo ihn die Insantin mit Gnadenbezeugungen überhäufte, erhielt er durch einen Courier ein Billet des Großherzogs, der ihn willsommen hieß

Belgel. Mug. beutich. Biog. v. Collor.

<sup>2</sup> Albert. Ard.

und miffen ließ, bag er ihn auf bem Luftichloffe Cavaggiolo erwarte. Colloredo traf am 25. Mai baselbst ein. Die Gräfin reifte mit ben Rindern fogleich nach Florenz weiter, wo fie in bem großherzoglichen Balafte bella Crocetta bewohnt wurde und noch am felben Abend ber Großherzogin in Boggio Imperiale aufzuwarten bie Ehre hatte. Mit dem Grafen Colloredo verblieb ber Großherzog in Cavaggiolo und unterrichtete ihn alsbald "von vielen in Floreng übel beftehenden Gebrauchen, von ber wenig guten Denfensart und vielem Ueblen". Es mochte dies nicht überfluffig fein, benn auch ber gelehrte und tugendhafte Kabronius ichreibt,1 fein Bolt fei gu alledem, mas Reid und vergifteter Rlatich vermögen, fo bereit, als die Florentiner. Tags barauf offenbarte der Großherzog nach dem Frühftude feine Befinnung betreffs ber Rinber. Er bente bermalen nicht auf die Studia, halte es vielmehr nicht für gut, felbe in fo jungen und gartlichen Jahren gu wichtigen Studien anzuhalten, fie follten bis zur Burückfunft in die Stadt zu Boggio Cajano auf bem ichon gewöhnten Guge gehalten werben, fpater werbe ein Sauptstudienplan auszuarbeiten fein. Camftag, ben 29. Dai, ritten fie nach Betraja, wohin Die Großbergogin entgegenfam. Es wurde jest endgiltig beftimmt, bem Erzherzog Frang nur zwei Rammerdiener (Bengl Mailander und Marcus Jabbei), einen Kammerheiger und zwei Leib-Laquaien gur Bedienung zu benennen. Borläufig mare Frang folgendermagen zu halten: "Er fteht alle Tage gegen 81/2 Uhr auf, man wedt ihn nicht, man fleibet ihn an, er verrichtet fein Morgengebet, nimmt fein Frühftud, bas gewöhnlich eine Suppe bilbet, am Sonntag ober Mittwoch Raffee mit Milch, am Freitag und Samftag Gerftenkaffee mit Milch. Un Stelle bes Raffee, ben man ihm nur am Sonntage giebt, tann er Obft mit einem Stud Brot nehmen ober zweimal in ber Woche Suppe; es ift bies vom Arzte gebilligt. Nach bem Frühftuck lieft er in italienischer ober frangofischer Sprache, das er auswendig übersett. Gewöhnlich geht er um 1/,10 ober um 11 Uhr zur Meffe. Er hat gegenwärtig feine andere Lection bes Morgens, obgleich ber Schreiblehrer bie Stunde nach ber Deffe verwenden follte ftatt 3 Uhr Nachmittag. Er binirt zu Mittag, enbet gewöhnlich vor 1 Uhr und unterhalt fich barnach bis zwei Uhr, wo ber Ratechet

<sup>1</sup> Vitae Italorum. Tom. XX. pag. 80 u. 83.

ihm tommt; nach der Lection bleibt er noch eine fleine ilbe Stunde, mit der Silje besjelben Ratecheten mit farbigen leiftiften zu malen. Um 3 Uhr fommt ber Schreiblehrer, barauf eft er beutich. Eine halbe Stunde ober manchmal auch eine Stunde tet er (bisher) ben Rojenfrang, indem er auf- und abgeht bis gu m letten Gebeten, die er auf den Anien verrichtet, Der Rofenfrang ird abgeschafft: alle Tage, bevor er zu fpielen anfängt, wird er ne Decade mit ber Litanei allein, aber fniend beten. Das outer ift um 5 Uhr. Er hat barnach feine andere Beichäftigung ober ection. Er foupirt um 9 Uhr abends. Um 10 Uhr verrichtet fein Abendgebet, nach welchem er fich ausfleibet und gu Bette gt. Rach (bis gur Aufhebung bes Orbens Jefuit in Deutschland) ird fo gut fein, in ber erften Beit felbft morgens hiebergutommen, m gemeinschaftlich die Gebete zu verrichten, und daß er bann hauptichlich tommt, wenn der Ajo biniren geht. In diefem Intervalle hrt er ben Ratechismus, lafst beutsch lefen und eine Decabe bes tofenfranges fagen mit ber Litanei; und daß er noch mahrend ber tunde bes Schreiblehrers bleibt." Ein rechter Plan und eine bundige nstruction sollten erft in Boggio Cajano gearbeitet werben, ber roßbergog wolle fur die tleinen Gerren eine Siftorie ichreiben laffen nd vielleicht zwei Directoren ber Studiorum ernennen. Colloredo inne gu jeder Stunde gu ihm fommen, ihn informiren und feine lefinnung holen. 1

Nach Tisch führten die Hoheiten den Ajo von Kammer zu Kammer er kleinen Herrschaften. Ihre Zahl war nicht klein. Außer Maria herese, Franz und Ferdinand, die wir schon kennen, lernen wir ist mit Colloredo kennen: Maria Anna, geb. 21. April 1770; Carl, eb. 5. September 1771; Leopold, geb. 14. August 1772 und Albrecht, eb. 19. December 1773. Alle schienen "wohl und liebenswürdig" i sein. "Erzherzog Franz war just beim Schreiben, wurde bei meinem intritte etwas roth und erschrocken. Nachdem ich aber ihm mein Comstiment gemacht und die Hände geküßt, sagte er: "Es freut mich, sie zu sehen und zu kennen; haben Sie eine gute Reise gehabt?" ich sing gleich mit ihm zu spielen an und suchte ihn zu unterhalten. ir wurde auch gleich etwas freier und natürlicher." Ueber Auftrag

Points d'instruction pour l'Ajo. Mai 1774. S. S. u. St.-Arch.

<sup>\*</sup> Collor. Tageb. S. S. u. St.-Arch.

ber Soheiten besuchte nun Colloredo ben Prinzen täglich und zu verichiebenen Stunden, damit fich berfelbe an ihn etwas gewöhne.

llebrigens wollte auch der Großherzog den Ajo seiner Kinder noch genauer ausnehmen und unternahm daher am 10. Juni mit ihm eine Partie nach Pistoja, wo sie den über die Gebirge angelegten neuen Weg nach Modena ansahen. Bon da gings nach Pisa, um die jedes dritte Jahr am Feste des hl. Rainerius, des Schutzpatrons von Pisa, veranstaltete prächtige Beleuchtung der drei Brücken über den Arno und der ganzen Stadt zu genießen. Die achttägige Brobesahrt diente zur Besriedigung und Beruhigung des Großherzogs.

Für uns ift bon großem Intereffe ber Bericht, welchen ber Großherzog, wie wir ichon bemerft, für die Ronigin von Neapel über die Beife ber Erziehung feiner Rinder eigenhandig niedergefchrieben hat. Er verbreitet über alles Folgende Licht. "Die Anaben fommen zwischen 5 und 6 Jahren unter männliche Leitung, nachbem fie bereits geimpft find. Gie haben alle gufammen einen Ajo und 3 Officiere, von benen ber eine mit bem Ajo immer um die zwei alteren Rnaben ift, die ihre Studien gufammen machen, und die zwei anderen mit den zwei jungeren, die gleichfalls aufammen find; ber fünfte, ber allein ift, bat einen beutschen Inftructor und einen Briefter, der mit ihm ausgeht. Der Mjo, der die gange Erziehung leitet, für die Subordination wie für ben öfonomischen Theil forgt, betrachtet und behandelt die anderen Officiere als feinesgleichen, wiewohl er ihr Borftand ift; fie haben in ber Stadt und auf bem Lande ein Logis bei ben Rindern, von benen eines an ber Seite bes anderen wohnt. Bon bem Momente an, wo die Rinder auffteben, bis zum Augenblide bes Schlafengebens verlaffen fie bieje herren niemals. Gie find nie allein, auch nicht bei ben Stunden und mit ihren Meiftern. Rur bleibt, weil die Rnaben ihre Studien zwei und zwei zusammen machen, wenn sie Unterricht haben, ein eingiger biefer Berren babei, mahrend ber andere in feine Bohnung ober ausgeben fann. Auf bem Lande biniren die Rinder und Die Berren mit uns gemeinschaftlich. In ber Stadt bleiben bie Rinder, wenn die Berren effen geben, entweder bei mir, ober fie haben zwei Unterrichtsftunden vertrauenswürdiger Berfonen, welche fie bis gur Rudfehr der herren nicht verlaffen, fo daß fie niemals mit ihren Rammerdienern allein find, beren ein jeber Rnabe zwei hat, fo zwar, daß fie nicht fix bei einem bleiben, fondern von einem gum anderen

Anaben wandern. Die Anaben ftehen um 7 Uhr auf und ber altefte felbft um 6 Uhr. Gie fleiden fich an und frühftuden Dbft oder Gerftenlaffee. Gie fleiben fich felbft an. Alles muß in einer halben Stunde beenbet fein. Bahrend man fie frifirt, lefen fie ,bas geiftliche Sahr'; dann gehen fie gur Deffe und haben hierauf ihre Unterrichtsftunden bis Mittag. Dann haben fie eine Recreationsftunde ober fpielen untereinander ober mit ihren Gerren. Darnach biniren fie faft immer mit uns, haben bann eine freie Stunde bei uns und von 4-7 Uhr Lectionen, hierauf wieder eine Stunde ber Erholung. Das Couper bauert eine halbe Stunde, es folgt ein wenig Conversation, bann geben fie gu Bette. Sie jaufen niemals und effen nur wenig Gleifch abends. Alle Tage haben fie eine Stunde Promenade ju fuß morgens und zwei Stunden nach bem Diner, felbft wenn es falt ift. Die Stunden find nach ber Jahreszeit, vorausgesett bag es nicht regnet. Sie haben niemals Bacangen noch einen Recreationstag. Oftertag ift wie ein anderer; nur find die Beichäftigungen verichieben. Sie lernen von 4 Jahren ab frangofifch, beutich und italienifch, mit 5 Jahren ben Ratechismus und Schreiben und wie die Madchen in alle brei Sprachen Uberfeten.

Sie fpielen Ball, Federball, Regel, Billard und alles, mas Bewegung macht, Dameniviel, Schach, aber niemals Rarten; fie malen, zeichnen, illuminiren Rupfer, machen fleine naturhiftorische Sammlungen von Steinen, Müngen zc. 3m allgemeinen haben wir als Maxime, unferen Rindern einen foliden religiofen Untergrund gu geben, auf Ueberzeugung fußend, fie mahre Bergensandacht und die Religion ichagen, verehren und lieben zu lehren. In ben gegenwärtigen Beiten fann in diefer Begiehung nicht zu viel gemacht werden, um fie gu ichugen gegen alles, mas fie jehen und horen werben, wenn fie in Die Welt eintreten. Wir feben barauf, ihr Berg recht, ehrbar, aufrichtig und mitfühlend zu machen, laffen ihnen niemals ben geringften Charafterfehler, Boshaftigfeit, Rlatscherei und ichon gar nicht bie fleinfte Luge ober Unfolgfamfeit hingehen. Bohl aber nehmen wir leicht und mit Rachsicht alle Fehler ihres thörichten schnurrenhaft angelegten Alters, bas fo wenig geeignet ift, fich zu beherrichen, indem man ihr Chrgefühl wachruft und fie beobachten machen lagt, daß fie fich felber baburch ichaben. Dan bat ihnen nie geschmeichelt, ihnen ftets troden und icharf die Bahrheit gejagt. Bir und ihre Gerren raifon= niren täglich mit ihnen, wir laffen fie ihre Gebrechen und Rehler zc.

seben und die Art, wie sie fich bessern können, indem wir fie burch die Zurechtweisung aufmuntern, ohne üble Laune zu zeigen, zu schelten, und ohne irgend einmal anderes nöthig gehabt zu haben als fie zu bitten.

Es ift mahr, daß wir einzig gludlich in ber Bahl ber Deifter und berer gewesen sind, die fie umgeben haben. Diese haben in ihrem Betragen und in ihrer Sprache in vollfter Uebereinstimmung mit uns gehandelt. Wir find felbft fo mit ben Rindern verfahren. welche, überzeugt, daß wir fie von Grund aus fennen und alles wiffen, was fie thun, fich niemals vor uns verborgen und uns ftets ihre Kehler ja felbft ihre Gedanten in Freundschaft und mit Bertrauen geoffenbart haben, ba fie faben, bag wir fie immer ohne Groll rügten, und ba fie überzeugt maren, daß wir ihr Beftes wollen und fie alle gleich ohne ben geringften Borgug lieben. Bur Gefundheit ließen wir die Rinder viel gu Guß geben, gu jeder Beit, auch in der Dunkelheit. Sie legen fich mit ober ohne Licht auf einen einfachen Strobfad, eine Matrage ober auf eine fleine Matrage auf ben Boben; alles das ohne Unterschied. Man giebt ihnen nur Bücher, die ich felber burchgesehen habe. Und ba meine Frau und ich fie fast fortwährend feben und gang im Einverständniffe mit ihren Meiftern handeln, fo ift man von einem Moment zum anderen in ber Lage, bas was zu ändern ift, wieder gurecht zu bringen, indem wir die Meifter erfuchen, ihre Methode zu wechseln."

Der Großherzog nennt als Bücher, die er bei Aufsetzung der Maximen über die Erziehung seiner Kinder zurathe gezogen: Mad. de Lambert († 1733), avis d'une mère fille et avis d'une mère à son fils; Instruction d'un père à ses enfants; Eraste, ou l'ami de la jeunesse "livre excellent"; Mad. de Genlis, "Adèle et Théodore ou lettres sur l'éducation (1782), il a dans ce livre beaucoup d'inutile, mais beaucoup de bon; "annales de la vertu". (1781). Les pensées de Marc Aurèle; General Kinsth, Gedanten eines Böhmen über die Erziehung; Duguet († 1733) de l'éducation d'un Prince: "bon livre quoiqu'écrit avec pedanterie"; Fénclon († 1715), l'examen de conscience d'un roy, les conversations d'Émile; Les sermons de Massillon, Bourdaloue.

Endlich war ber wichtige Tag gekommen, an welchem Erzherzog Franz, die große Hoffnung der Zukunft, dem Ajo übergeben werden follte ohne alle Ceremonie, "um dem armen kleinen Herrn kein noch

großeres Leid zu verurfachen bei Berlaffung feiner Beiber, jo felben bis nun bedient." Es war der 21. Juni, der Tag des hl. Alonfius, des Schutpatrones ber Jugend. Colloredo legte guhanden bes Großbergogs ben Treueid ab und tam früh, 8 Uhr, nach Imperiale. Brafin Starbemberg Mja ließ mir ben fleinen Berrn völlig abziehen, um mir felben wegen feines Bachsthums gu zeigen, fo gottlob wie eine Rerge gerade gewachsen und febr gut gemachet. Er wurde fobin von feinen Beibern für bas lettemal angefleibet. Der fleine Berr war babei gang ruhig und luftig und jagte gleich bei feinem Auffteben von fich felbit, daß er fich bedante fomohl bei ber Mja als bei den übrigen Beibern fur ihre gehabte und getragene Dube und Sorgfalt." 1 Starhemberg befam ein Geichent von 2000 Bechinen. Rach bem Antleiben fuchte ber Ajo ben Bringen gu unterhalten bis jur Stunde ber Copulation ber Rammerdienerin Dalac, "fo felben von Rindheit an bebienet," welcher auch ber Erzherzog beimohnte. Rach ber hl. Deffe nahm ihn ber Ajo, ohne etwas zu fagen, mit fich in fein Quartier in Bitti. Der Pring folgte, "ohne Thranen gu vergießen, gang gern." Unterwegs bat ihn ber Mjo, ftets Gehorfam, Aufrichtigfeit und Bertrauen zu haben, worauf biefer erwiderte: ,3ch hab Sie recht lieb und ich werbe alles thun. Ich habe noch nie Gott beleidiget und nie Unwahrheit gejagt, werde mich recht gescheid aufführen.' Der Ergherzog brachte biefen gangen Tag im Spielen luftig au und fagte öfters, er hatte nie geglaubt, daß es fo luftig fei bei ben Mannern. Als es aber abends jum Schlafengehen wurde, mertte Colloredo, daß es bem Rinde jum Beinen fei, und als man ihn gu Bette legte, fing er wirflich fehr zu weinen an und fagte, er werde nie feine Beiber vergeffen, die ihm fo treu gedient. Doch tam gar bald ber fummerftillende Morpheus und wiegte lieb Rinblein in fanften Schlummer ein. Folgenden morgens bauerte bas Untleiben mehr als eine Stund, "indem feine Toilette fehr lang eingerichtet und felber nie fich ftill haltet." Man fann fich aber auch die Qual eines fechsjährigen Rnaben vorstellen, an dem eine Stunde angezogen wird. Bielleicht war auch ber Kammerdiener nicht jehr gewandt. Mit Ausnahme von zwei Stunden war Colloredo felbft immer beim Ergherzog und fuchte ihn zu unterhalten, machte aber die Erfahrung, bag ber Rammerbiener Mailander, "jo fehr mit Spielen

<sup>1</sup> Color. Tageb. S. S. u. St.=Arch.

und Tändlen umgehen tann," in biefer wenigen Beit "völlig bie Lieb und Gnad biefes kleinen herrn gewonnen."

Der Erzieher foll ben Boben gur Ausfaat bereiten, bas Gebeiben ber Reime pflegen und bem Unterricht wefentlich beifteben. Der Unterricht hat eine unmittelbare Ginwirfung auf ben Berftand. Wenn ber Lehrer einen gewissen Grad von Geschicklichkeit und Gifer befitt, fo werben die Schuler, wenn fie fich anders in gefundem Buftande befinden, unfehlbar ein gewiffes Musmaß von Renntniffen erwerben. Reine fo unmittelbare Einwirfung wie bei ber Berftanbesbilbung ift auf bem Gebiete bes Wollens möglich, benn biefes hangt von der Richtung bes Willens, von der Beife bes Freiheitsgebrauches. alfo von bem Eigenthümlichften und Unerreichbarften im Menichen ab. Daber ift Erziehen um fo viel schwieriger als Unterrichten. Colloredo war vor Allem beftrebt, gemach feinen Rögling in eine beftimmte Ordnung einzuführen. Um 9 Uhr war's jum Auffteben. Nach ber heiligen Deffe in ber Zimmerkapelle fam Lefen mit Colloredo ober mit Summating, beutsch, frangofisch, wällisch, "fo aber allezeit Mühe toftet, felben hiezu zu bringen." Bor und nach dem Mittageffen, das um 12 Uhr war, unterhielt man den Bringen mit Spielen. Bleich nach zwei Uhr verrichtete er ein fleines Gebet und lernte Ratechismus mit Rach. Dann fam bas Schreiben baran. Der Ajo war eigentlich ben gangen Tag um Frang. Er ging nie auch nur auf furze Reit ab, wenn nicht früher Abbe Bach gekommen war. Diefer und ber Schreibmeifter fonnten in ber Regel bezeugen, "daß ber Erzherzog gut geschrieben und gut gelernt." Abends wurden mehrere Stunden im Garten zugebracht, wo fich ber junge Bring mit Fischen ober Gartenarbeit unterhielt. Rach 10 Uhr begab er fich zu Bette. Colloredo mobnte mit feiner Familie im Balafte bella Crocetta, batte aber immer für feine Berfon ein Bimmer an bem jeweiligen Aufenthaltsorte bes Pringen, um bie genaue Ginhaltung ber Lehrstunden überwachen und, etwa bei Erfranfung feines Boglings, auch bie Nacht über gegenwärtig bleiben zu fonnen. Merfwürdiger Beife verlangte Frang gerade in ben ersten Tagen gar nicht nach Imperiale und der früheren Gesellschaft daselbst. Zwei Tage nach feiner Ueberfiedlung in Bitti ging er nur fehr ungern babin und "blieb von Anfang, bis wir zusammen fortgingen," gang serieuse. "Um felben Tage verhielt er fich beim Corfo wegen bes Johannesfestes, bem er mit ben Eltern und vielen Robleffen in eigens errichteter Loge beiwohnte, "vom Anfange bis zu Ende stehend, ohne ein Wort zu sagen noch sich umzusehen, als der Corso anfing".

Es war Gefahr, daß ber Bring, allein unter ernften Mannern, ju ernft und, von allen Geschwiftern getrennt, benfelben entfrembet würde. Deshalb verabredete ber Großherzog mit bem Ujo, bag auch Ferdinand zu ihm tommen und Frang wieder nach Imperiale überfiedeln follte, wo auch ber Ajo mit Beib und Rindern bewohnt werden würde. Colloredo verlangte auch zu Ferdinand für die Augenblicke feiner Abwesenheit einen Bertreter. Die Soheiten verwiesen auf Cauboin. Diefer hatte ichon den Großherzog felbft unterrichtet, biente ihm jest als Cabinets-Secretar und genog bas uneingeschränkte Bertrauen feines Berrn. Er follte weiterhin bei ben Rindern als Unterauffeher ohne Titul" Dienen. Am 1. Juli wurde Frang mitge= theilt, bag er nachmittags nach Imperiale überfiedeln werbe. "Diefes freute ben fleinen Berrn fehr." Un diefem Tage übergab auch Gräfin Starhemberg ben Erzherzog Ferdinand. "Erzherzog Franz hatte bie größte Freude, Compagnie zu befommen und war besonders luftig." Sauboin nahm es auf Budringen Colloredo's auf fich, ben Boglingen "im Spielen einige fleine Renntnig und Begriffe beigubringen". Es wurde auch zwischen beiden eine fleine Tagesordnung verabredet, "um boch nicht ben gangen Tag bloß im Spielen und Tändlen guzubringen und felbe zu fünftiger Ordnung zu gewöhnen". Gleich am nachften Tag follte damit begonnen werden. Doch war dies nicht leicht. Colloredo fonnte fich nicht genug wundern, daß beibe Erzbergoge wenig "Sitgeift" hatten und die wenigen Augenblicke, die fie beim Ratechismus und Schreiben zubringen mußten, fo unruhig ichienen. "Denn taum als felbe einige Minuten figen, wollen fie ichon wieder davon fein; zu gar nichts Ernfthaftem zeigen felbe Luft, fondern blog ben gangen Tag fpielen und tändlen." Auch bag bei ben Beibern Brüderlein Albert am 19. Juli vom Rothlauf ergriffen wurde und am 22. Juli nachts um 11 Uhr 20 Minuten "bas Beitliche mit bem Ewigen verwechselte", warf auf ben beiteren Morgen ber Rinderfreude feinen buntlen Schatten. Sonntags wurde immer nach ber hl. Deffe bas Evangelium gelesen und explicirt. Doch wurde Beiden hiebei nur allguoft "fehr die Beit lang".

Die Kinder lebten in bieser Zeit noch mehr der leiblichen Kräftigung. hiezu fehlte es nicht an Anlaß. Sauboin ließ ein kleines Gartchen gleich bei der Wohnung Erzherzog Ferdinands zurichten,

in welchem sie ungenirt arbeiten konnten; "so selben eine große Freude verursacht hat". Dies war zu biefer Reit ganz nach bem Willen ber Eltern. Sie besuchten die Bringen fehr häufig, unterhielten sich mit ihnen, ließen sie "spielen und springen". Fast täglich kam bie Mutter zum Mittagfpeisen. hinwiderum murben bie Bringen um 7 Uhr fast täglich in ben großen Hofgarten gebracht, wo sich bie Eltern an ihren munteren Spielen erfreuten, vergnügt maren. "wenn sie mit den papierenen Drachen spielten" oder "sich im Grase herumwälzten". Nicht so nachsichtig war die Aja Starhemberg. Am 6. August erschien fie mit ihren jungen Herren, Erzherzog Carl und Leopold, bei "ben Großen". Da Franz und Ferdinand mit Steinen fpielten, machte es Carl gleich nach. Doch die Aja nahm ihn "bos und ergrimmt" beim Arm und rief: "Das thut kein Erzherzog." Roch mehr; "gang biffig und ergurnt" hielt fie fich auch barüber auf, daß die alteren zwei Erzherzoge sich im Garten auf dem Boben berumwälzten, und fagte zu Carl: "Das bitte ich mir aus, bas laffe ich nicht zu, daß fich die Erzherzoge herumwälzen." Das zu lebhafte Herumtollen ging nicht immer ohne Unfall ab. Einmal hat sich Franz "einen starken blauen Fleck im Gesicht geschlagen": ein anderesmal fiel er und schlug sich "eine groffe Bäule" und was zu wundern, gleich am nächsten Tag an berfelben Stelle einen neuen blauen Fled, "welches felben viele Bahren getoftet". Gute Bruder muffen mit einander streiten. So gab es zwischen Franz und Ferdinand einmal "wegen Erbführens" einen argen Disput. Ferdinand gerieth in Born und lief bem Bruder mit ber schweren Gartenschaufel nach, "um ihm einen Schlag anzubringen". Ursache manchen Zwistes war auch die Frage, wer, wenns eben beim Spielen fo luftig mar, als ber erfte schlafen zu gehen habe. Es wurde endlich fo geordnet, daß fie hierin abwechseln mußten. Unter ben Unterhaltungen mehr geiftiger Art war zu dieser Reit bevorzugt Bilber anzusehen, sich folche erklären zu lassen, Rupferstiche zu illuminiren. Stundenlang konnten fie fich hiermit animiren, "so die Großherzogin zu freuen schien und fie belobte".

Der Ajo war mit ben Fortschritten und Erfolgen nur nach einer Richtung hin zufrieden. "Beide", schreibt er am 25. August 1774 1 "nehmen täglich in Stärke und Geist sehr zu", aber es sei nicht möglich, sie zu etwas Gescheitem und Raisonablen anzuhalten.

<sup>1</sup> Coll. Tagb. H. H. u. St.-Arch.

Bahrend bes Speifens bringen fie bie findischeften Reben hervor, um welche felbe fehr oft ichon angeredet, jeglichen wegen bes üblen Saltens, Trintens und Brodeffens; allein umfonft. Denn es geht feine Mahlzeit vorbei, wo felbe nicht zwanzig- und breißigmal angeredet werden. Rach bem Speifen fangen fogleich die Rinderspiele an und bas Berumfriechen auf bem Boben, fo felben noch einige Reit verstattet wird." Doch machten die Bringen dem Ajo auch wieder manche Freude. Es war zu lieb, als ihn Frang mahrend bes Spagierengehens fragte, wie er zufrieden und ob er ihn lobe. Colloredo belehrte, er habe zwei Sauptsachen zu andern, mehr Behorsam zu weisen, wenn man corrigire, und mehr Achtung und Liebe für jene, fo feiner Erziehung wegen um ihn fein mußten, johin nicht ftets über feinen Bruber gu flagen; bies zeige fein gutes Berg. 3m Allgemeinen bedurfte es bei Frang nur leichter Ermahnung und man tam zum Ziele. Einmal war er manierlich bis jum Schlafengeben, wo er einen üblen Sumor zeigen wollte. "Ich ermabnte felben und er wurde balb wieder gut. 3ch hielt felben in aller Gute, magen er fehr empfindlich und von weichem Bergen, Diefen Tehler vor und ermahnte ihn gur Befferung, fo mir felber versprach und seinen Fehler erfannte. Der Unterschied ber Denkungsart diefer beiden Berren ift fehr unterschieden; mit dem einen ift alles in Gute, mit bem zweiten aber mit Ernft zu richten und ware nur ju wünschen, daß selbe mehr Berg und Empfindung hatten."

In vielen Dingen hatten "die Weiber" ben Faden keineswegs so zweckmäßig gesponnen, daß ihn der Ajo nur aufzunehmen brauchte. Das Weibervolf trug leider auch in diesem Falle die Nase hoch und ichmuggelte dem Jungen Zuckerbrod und Vorurtheile zu. Auf Grund genauester Beobachtung bildete sich der Ajo das Urtheil, "daß Franzein sehr gutes Herz und Charakter, auch sehr empfindlich, jedoch seinen jüngeren Bruder gerne reizet und stets über selben klagt, auch kleine Fehler als Lugnen und sich Verstellen hat, Erzherzog Ferdinand aber sehr gleichgiltig und unempfindlich sich sehr oft eine Sache sagen läßt, ohne zu kennen zu geben, ob er gehört habe. Beide Herren sind schwer zu etwas Räsonablem zu bringen und grauset selben schon, wenn selbe von etwas Gescheidtem reden hören; es kostet sederzeit Mühe, selbe bei ihren sehr kleinen Occupationes aufmerksam sitzen zu machen. Beide sind augenblicklich übereinander und rauseten sehr gerne. Franz hat einen besonderen Fehler, sich so sehr an Maiser

länder anzuhängen, so noch vieles kosten wird, selben hievon abzugewöhnen." Dies sagte er auch beiden Hoheiten, als sie ihn am 17. August zu sich beschieden, damit er ihnen "ein kleines Porträt" der beiden Erzherzoge mache. Franz sei ein seelengutes Kind, habe gutes Herz und sehr viele Eigenschaften, doch er lüge öfters und habe den Fehler, stets über den Bruder zu klagen, er sei zu stark dem Kammerdiener zugethan, auch öfters ungehorsam und unachtsam. Erzherzog Ferdinand sei sehr zum Zorne geneigt, ungehorsam und gleichgiltig über Alles. Beide seien zu wenig beschäftigt.

Der Großherzog säumte nicht, dem Erzieher neuerdings durch "Punkte" seinen Willen kundzugeben.<sup>1</sup> "Man muß, indem man den Charakter der Kinder von Grund aus studirt, damit beginnen, daß man ihn nach ihren Neigungen zu bilden versucht, aber vor Allem ist es nothwendig, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen, sie aufrichtig und offen zu machen und ihnen Abscheu vor jeder Lüge, Doppelzüngigkeit. Sinterlist, Klatscherei zc. einzuslößen.

Man muß ihnen die einzige Leidenschaft, die fie haben muffen, einflößen, nämlich die ber humanität, des Mitleides und bes Berlangens, ihr Bolt glucklich zu machen. Man muß ihr Gefühl zu Bunften ber Armen weden. Man barf niemals bie Claffe ber Reichen berjenigen ber Armen vorziehen und muß ihnen beibringen, daß ce bas größte Miggeschick für einen Fürsten ift, nicht mit eigenen Augen zu sehen und nicht ben Ruftand bes eigenen Landes zu tennen. Die Bringen müffen vor Allem von ber Gleichheit der Menschen überzeugt sein, und daß die Rechte Aller gleich sind; daß fie ihnen ihre ganze Eristenz, ihre Neigungen und ihre Bergnügungen bei jeber Gelegenheit zum Opfer bringen muffen; daß es ihre höchste Bflicht ift ju boren und zu troften; daß man teine Leidenschaft haben tann und barf außer für die Tugend und, was biefe verlangt. Die Bringen muffen immer vor Augen haben, daß fie Menschen find, und nur mit Billigung ber übrigen Menschen find, was fie find, und baf fie von ihrer Seite alle ihre Pflichten erfüllen muffen und bag bie anderen Menschen bas Recht haben, von ihnen alle Bortheile zu erwarten, welche fie ihnen in ihrem Staate gewährleiftet haben. Die Prinzen müffen immer vor Augen haben, bag es ihre erfte Pflicht ift, ihre Bolter gludlich zu machen, niemals eine indifferente Miene zu zeigen bei ben Bezeugungen ihrer Unhänglichkeit, ba bas

<sup>1</sup> Altri punti diversi per i figlii. H. H. Ct.-Arch.

Bolt auf die Liebe bes Fürsten ein Recht hat, wie es nur gerecht ift, bag man vor bem Bolfe Achtung hat.

Man muß die Kinder an jedes Wetter gewöhnen, auch sich talt zu waschen im Sommer, ein wenig lau im Winter, Betten ohne Borhänge, eine Decke im Winter, ein Tuch allein im Sommer, die Fenster immer offen, wenig eingeheizt. Die Achtung, welche die Etiquette forbert, muß sich nach dem Range richten, aber die wahre Achtung allein nach der Tugend.

Man muß ihnen eine feste religiöse Grundlage geben, sie an das Gebet gewöhnen, sie davon überzeugen, daß in jedem Augenblicke uns Gott sieht und hört, man muß ihnen das tief im Herzeinprägen, sie fühlen lassen, daß aller Trost in Gott allein liegt, sie seine Werke und die Vorsehung bewundern lassen; kurze, einsache, aber aus dem Herzen stammende Gebete müssen sie lernen, und daß jede gute Handlung Gott gefällt. Eine seste Religiosität muß die Grundlage all ihres Handelns sein; man muß die Kinder gewöhnen, auch in kleinen Dingen sich selbst zu beherrschen.

Man muß ihnen eine exacte Rechtschaffenheit beibringen und Liebe zur Tugend durch Grundsähe, gutes Beispiel, ebenso auch die Principien der reinsten Moral nach dem Geiste des Evangeliums, indem man sie erkennen läßt, welche und was unsere unerläßlichen Pflichten sind, daß wir uns durch das gute Beispiel bestimmen lassen, tugendhaft zu sein, und indem man sie fühlen läßt, daß ohne die Tugend und eine mitleidende Humanität für die Armen man nicht glücklich sein kann. Man muß sie für die Wohlthätigkeit beseisstern, die alle Vergnügungen übertrifft, und ihnen zeigen, daß die Tugend und Religion es allein sind, die glücklich machen.

Was das Essen betrifft, so wäre ich der Meinung, ihnen sehr wenig Fleisch abends zu geben, wohl aber Suppe und Obst, und im Allgemeinen muß man sie gewöhnen, nur gerade so viel zu essen, als das Bedürsniß vorhanden ist, und Alles zu essen und in der Regel einsache und gesunde Speisen, viel Gemüse, keine Gewürze noch starke Speisen. Man muß sie gewöhnen, niemals bestimmte und geregelte Speisestunden zu haben, damit keine Gewohnheit entsteht. Sie dürsen vor nichts Furcht haben, müssen sleist und Mütze, siehen, sich gewöhnen ohne Hat zu sein, ohne Gilet und Mütze, dürsen im Bette nicht allzusehr zugedeckt sein, noch warme Zimmer haben. Man muß sie viel Bewegung machen

lassen, ohne daß sie sich erhitzen, sie sollen bei ihren Unterhaltungen es vorziehen, den Weg zu Fuß zu machen, statt zu sahren. In der Wohnung muß man sie mit Spielen beschäftigen, die zugleich instructiv sein können. Wenn das Wetter schlecht ist und sie nicht auszgehen können, sollen sie im Zimmer Bewegung und Leibesübungen machen. Wan darf sie nicht gewöhnen, empfindlich zu sein, sondern schieft sie bei jeder Witterung hinaus, vorauszesetzt, daß es nicht regnet oder allzu warm ist. Der Ajo wird die Knaben oft zu uns führen und wird sie hier lassen können, damit sie mit ihren Schwestern spielen.

An Sprachen sind italienisch, französisch, deutsch und latein nothwendig. Man muß damit beginnen, den Kindern in spielender Weise das Deutsche, welches das schwierigste ist, beizubringen, das Französische und Italienische lernen sie von selbst. Das Studium des Latein ist nothwendig, man muß es durch Regeln beibringen, aber als eine Sprache, welche man bloß lernen will, um die lateinischen Autoren zu verstehen, um übersehen und schreiben zu können."

Ferien ift ein Bauberwort. Frang und Ferdinand waren icon am 15. September beim Lefen "fehr irrig", weil fie immer an bie Ferien bachten, die mit bem nächsten Tage für fie begannen. "Beibe Berren hatten die größte Freude, fich in Cajano gu finden, besonders ba felbe zu feiner gebundenen Ordnung gehalten. Gie find nicht gebunden auf eine Beit weber gum Auffteben noch zu ihren fleinen Schuldigkeiten." Immerhin ließen fie aber Ajo und Cauboin täglich fchreiben, etwas lefen und barüber zuweilen fprechen, Summating continuirte den Ratechismus. Der Aufenthalt in Cajano brachte für die Rinder auch bas Reue, baß fie mit ben Eltern gusammenlebten. "Beibe waren ftets luftig und aufgeräumt, ben gangen Tag unter ben Augen ber Sobeiten. Bu Mittag beim Speifen war meiftens bie Großherzogin zugegen, nach bem Speifen waren fie im großen Saale, worin die Familie fpeifte und Alles, was fie thaten, horen und feben tonnte. Nach vier Uhr ging allzusammt spazieren, abends ipielten die Bringen bis 1/27 abermals gufammen; war übles Wetter, fo unterhielten fie fich im Zimmer bei ben Eltern." Frang war fo findlich luftig, daß fein Ajo anmerkt: "Er ift wohl über hundertmal angeredet worden, ju Bezengung feiner Freude nicht allgeit fo gu bupfen und zu ichreien; allein alles umfonft." Wir bedauern, aufrichtig gefagt, die Anwendung der Maxime, welche diese Worte befunden. Es wird eine Reit fommen, in ber Colloredo viel barum

geben würde, wenn Franz seine Freude äußerlich bezeugte. Sehr viel Freude machte es den Prinzen, auf den Bogelfang zu gehen, wenn auch "kein einziger gesangen wurde". Ja der Erzieher sand, daß er mit demselben Bieles ausrichten konnte. Dagegen wollten sie von dem Momente an, wo es hieß, Militär "lernen", keinen Augenblick mehr mit den hölzernen Flinten spielen. In diesen Tagen hatte Franz auch schon die Ehre, zum Tauspathen erbeten zu werden; der Ajo hielt für ihn das Kind Sauboin's zur Tause.

In die Ferien der Pringen fielen zwei wichtige Tage, Therefia, ber Namenstag ber Raiferin, und Frang. Natürlich mußte Frang der Großmama zu ihrem Tage schreiben. Doch so fehr er fie liebte und verehrte, hat es ihn boch "fehr viel Dube getoftet und mußte alle Geduld gufammennehmen, Diefen Brief aussichreiben gu laffen, magen er fich fo verfehrt und unwillig bagu geftellt." Weniger beichwerlich war für ihn die Feier bes eigenen Ramensfestes. Schon am Bortage machte ber Bater mit ihm Golbaten und abends fogar ein fleines Feuerwert, "wobei fich beibe Erzherzoge fehr geforchten". Der Großherzog führte fie aber gang nabe gum Feuer und fie mußten bafelbft verbleiben. Rach bemfelben "unterhielten fich alle fleinen Berrichaften gusammen mit Springen und Supfen und rollten um ben Großherzog herum, fo felben fehr zu unterhalten ichien". Der Namenstag felbft "war eine große Freud" für Frang. Der Mjo erstattete ihm gleich beim Auffteben ben Bludwunich; Sauboin hatte ein Riftden mit verschiedenen Instrumenten füllen laffen und übergab es wohl verfiegelt; ju Mittag fpeiften bie jungen Berrichaften mit den hoben Eltern. Nachmittags fam von ber Raiferin ein hölzernes Saus zum Bufammenfeten; Urfache vieler Freuden. Abends murden wieder etliche Fenerraber abgebrannt. Da fie fich aber, weil es fnallte, fürchteten und fich fogar verftedten, mußte jeder ein fleines Feuerrad felbst abbrennen, "fo fie gang gernwillig thaten", jedoch fonnten fie die Furcht nicht gang bergen. Richt fo harmlos war die Nachfeier am folgenden Tage. Während bes Spieles geriethen bie Bruber in einen Sandel wegen bes Blates bei ihrem Spieltifch. Da zwidte Frang ben Bruber fo ftart in bie Bange, bag Blut heraustam. Schon wollte ihn ber Mjo in Die Strafe feben; allein Frang bat um Bergeben, erfannte feinen Fehler und veriprach Befferung, bat auch zugleich, nichts ben foniglichen Sobeiten au fagen".

Natürlich fehlte die ganze Ferienzeit "der Sitgeist" noch viel mehr. Erst gegen Ende derselben ist der Njo in der Lage zu sagen, daß Franz seit einigen Tagen sich besonders im Schreiben befleiße und ziemlich gut schreibe.

In diesem Jahre machte Frang ein großes Avancement; er wurde Inhaber bes burch ben Tob bes Generals ber Cavallerie Grafen Michael Althan erledigten Regiments Althan. Conntag, ben 13. November, famen "bas fehr gutige und gartliche Schreiben" ber Raiferin und die Uniform eines Obrift Diefes Regimentes an. Die Muszeichnung war um fo größer, als biefes Regiment, gegenwärtig Cuiraffier-Regiment Raifer Frang Joseph Dr. 1, wie ber Raifer feinem Bruder schrieb, "ohne Wiberrede bas schönfte und befte Regiment ber gangen Armee" war. Frang hatte benn auch bie größte Freude und legte fogleich die Uniform an, "fo aber etwas zu groß". Jest hieß es banten. Dem Ujo gefiel bas Schreiben, welches Frang aufgesett hatte, ichlecht; es wurde ein mit vereinten Rraften gustande gebrachtes abgeschickt. Uns interessirt aber gerade ber ureigene Entwurf bes Knaben. "Die Liebe und bie Ehrfurcht haben mich bagu gebracht, Guer Majeftat bei Belegenheit bes neuen Jahres meine Buniche aufzuseten. Guere Majestät muffen mir verzeihen, baß ich mich unterfange, mit beutscher Sprach zu schreiben. Allein weil diese die Sprach ift, wo ich mich am besten ausbruden fann, fo habe ich mich unterfangen, ben Brief mit beutscher Sprach gu ichreiben. Guere Majeftat werben in biefen wenigen Reilen meine Bünfche bemerken. Ich bitte Sie meine Bunfche anzunehmen, bamit Sie feben, wie mein Berg rebet. Ich wünsche Guerer Majeftat ein langes Leben und bag bie Jahre Ihrer Lebenszeit mit fehr vielem Glude erfüllt werben. Ich wünsche für mich, daß Euere Dajeftat mich in Ihrer Gnad erhalten, obwohl Sie mir icon die hochfte gethan haben, mir ein Carabinier-Regiment zu geben, welches ich mir noch nicht erwerben tann, weil ich noch zu jung bin, ein Regiment zu commandiren, allein ich werde suchen, mir es zu erwerben. Ich bin mit größter Chrfurcht." Es ift befannt, bag Raifer Joseph ichon als Pring von fieben Jahren fein Regiment commandirte und es bei ben Ubungen wenigstens bem Scheine nach inspicirte. Dies hätte ber siebenjährige Frang nicht vermocht, wohl aber nahm er

<sup>1</sup> Arneth, Mar. Ther. u. 30f. l. c. II. 43.

am 22. November abends jum erstenmale beim Exercirmeister Quadagni Unterricht.

Wie Kinder meistens waren auch die großherzoglichen Prinzen gegenüber Fremden leicht verlegen. "Beide sind, ausgenommen jene Leute, so selbe täglich sehen, sehr schen und leutschüch." Dasgegen führten sie sich, als im November der Wiener Cardinal Migazzi nach Florenz kam, ziemlich wohl auf; "nur ist Ferdinand zweimal über den Teppich gefallen". Am 24. December d. J. wurde der Großherzog durch die Geburt eines Prinzen erfreut. Der Ajo meldete sogleich den Kindern von dem neuen Bruder, "so vor Freude hupseten und sprangen und sagten: wir werden selben recht viel Gutes thun". Franz versicherte sogar: "ich werde ihm 100 Paoli schenken." Tags daraus wurde der Neugeborne auf den Namen Maximilian getaust, wobei Franz das erstemal in Unisorm erschien.

Am 10. December 1774 begann der berühmte Regensburger Maler Johann Zoffani Franz zu malen; er sollte 100 Louis für das Bild erhalten. Doch nach mehrmaliger Arbeit zeigte es sich am 1. Januar 1775, "daß er ganz gesehlet" und diesen Bersuch aufzgeben müsse. "Kein Bitten, kein Zureden, nichts half, den kleinen Herrn ruhig zu halten." Am nächsten Tage aber war Zoffani glücklicher und endlich am 25. Februar malte er das Porträt aus. "Es hat meines Erachtens Aehnlichseit, jedoch kann nicht gesagt werden, besonders gut und vortressslich zu sein."

Colloredo hatte wiederholt die Hoheiten gebeten, die älteren Prinzen in strengere Ordnung und Thätigkeit versehen zu lassen; sie seien zu wenig beschäftigt. Gegen Schluß der Ferien 1774 wurde er mit seinen Bitten besonders dringlich. Es rückte daher der Großeherzog mit seinem Generalstudienplan hervor. In demselben theilt er die Erziehungszeit in drei Perioden: vom 7.—12. Jahr, vom 12.—16. Jahr, vom 16.—20. Jahr. In der ersten Periode handle es sich vorzüglich darum, den Leib zu stärken; Lesen, Schreiben, vier Sprachen, Katechismus, weniges von der heiligen Geschichte und Geographie zu lernen; lebung der Frömmigkeit, im Herzen eine gute Stimmung zu erzeugen, daß sie offen, wahr, heiter, empfänglich. Betress der Ausführung dieser Grundsähe im Einzelnen verlangte der Großherzog

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Points généraux de Son Altesse Royale sur l'éducation des archiducs considerée dans ses différentes Epoques. S. S. u. St.-Ard.

auch bem Fabroni einen Educationsplan ab. Angelo Fabroni, ein geborener Toscaner, zu Rom gebildet, hatte sich auf Reisen durch einen großen Theil Europas, namentlich Frankreich und England, große Welt- und Menschenkenntniß erworben. Er wurde Proveditore der Universität Pisa und weithin strahlte sein Ruhm als Gelehrter. Er hatte das Leben der Päpste Clemens XII. und Leos X., Cosimos des Alten und des Lorenzo Magnisico geschrieben. Bon den 20 Bänden seiner Lebensbeschreibungen italienischer Gelehrten lagen schon mehrere vor, und seit 1771 gab er unter den Auspicien des Großherzogs das Giornale de'letterati, eine angesehene kritische Zeitschrift heraus. Tabroni und Gherardi, Beamter des großherzoglichen Centralarchivs, erschienen auch bei Colloredo, um sich über den Erziehungsplan zu besprechen. Allein dieser traute nicht. "Ich komme zwar in Vielen mit selben überein; beide sind aber sehr seine und abgedrehte Männer, mit welchen jedes Wort auf die Wagschale zu legen."

Borberhand war aber von ber Berwirklichung eines ins Gingelne gebenden Erziehungsplanes feine Rebe. Dagegen erreichte Colloredo, daß feine und Sauboin's Bunfche, vom Großherzog in einem Auffate gujammengefaßt, als die in der Stadt zu beobachtende Ordnung aufgeftellt wurden.2 Meifter waren : Für Religion und Sprachen Summating, bis gur Ordensaufhebung Jefuit in Deutschland, für Schreiben vorläufig Sopf, für Geschichte, Geographie, Rechnen Sauboin, für Tangen Balenti, für Exerciren Quadagni, Abjutant ber Fußgarde. Der Stundenplan befahl: 8 Uhr Auffteben, Beten; 9 Uhr Meffe, an den Werktagen in der Zimmerkapelle, an Connund Keiertagen in der unteren Rapelle; nach der Meffe Summating bis 1/2 11 Uhr; von 1/2 11-1/2 12 Uhr Lecture, Geschichte, Ueber febung; bann Recreation, Diner, Promenade bis 2 Uhr; 2-3 Uhr Summating, 3-4 Uhr Lecture, Geschichte, Uebersetung; 4-5 Uhr Mittwoch und Freitag Tangen, an ben übrigen Tagen Schreiben; 5-6 Uhr Rechnen; 6 Uhr fleiner Rosenfranz mit Litanei; dann etwas Wiederholung und Discours über Geographie; 8 1/2 Uhr Souper. "Die Sonn- und Feiertage werden wie die Wochentage fein und man wird ben Namen Bacang gar nicht fennen." Der Großherzog verfäumte auch nicht, Beisungen über die Erziehung und ben Unterricht beizuseben.

<sup>1</sup> v. Reumont, 1. c. II. 308 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Points pour l'éducation des Archiducs et distribution des heures donnes au Comte Colloredo au mois de 9bre 1774. S. S. u. St.-Ard.

"Man muß fie an furze Gebete gewöhnen, aber Gorge tragen, daß fie genau und mit Andacht abends, morgens und vor dem Diner verrichtet werben. Jeden Abend muß man fie beutlich und mit Undacht eine Decade des Rosenfranges mit der Litanei fagen laffen. Man wird allmälig ben Aelteften baran gewöhnen, jeden Morgen eine gang furge und einfache geiftliche Lejung gu verrichten und darüber feine Bemerfungen zu machen; ebenfo wird man ihn bes Abends gewöhnen, eine furze Reflexion über ben Tag anzustellen." Mit italienisch, frangofisch und beutsch follten fie vollkommen gleich= maßig vertraut gemacht werben. Für bas lleberseten von einer Sprache in die andere fonne man fich bedienen der ausgewählten Grundfate der Moral, gezogen aus dem Buche der Beisheit, ben Spriichen Salomos und ben Gedanken Pascal's. In die Sand geben fonne man ihnen die Kabeln von Aejop und von Fontaine. In der Geschichte werde bienen histoire universelle pour M. de France. In Geographie folle man fie Rarten illuminiren laffen. "Zweimal in ber Boche, Mittwoch und Camftag, werben fie von 7 bis 81/2 Uhr ju ihren Schwestern geben, um bort zu spielen. Die anderen Unterhaltungen werden fein: Ball-, Feberball-, Rugelfviel; man wird fie Marten ober geographische Rarten feben laffen, Maschinen, Mobelle, ober fie etwas bauen laffen. Den Rammerbienern ift ftrengftens unterfagt, mit ben Pringen zu reben, um fo weniger zu fpielen."

Für die Charafterbildung ichreibt der Großherzog als "Sauptgefichtspuntte" vor: "Man muß die Kinder gewöhnen, freiaufrichtig und offen zu fein, vor nichts Furcht gu haben, ihre findlichen Thorheiten allmälig abzulegen, fefter zu werden, ohne darum ihre Fröhlichfeit und Lebhaftigfeit zu verlieren: man muß sich bemühen, ihr Gemüth empfänglich zu machen, fie die Thatigfeit lieben lehren; man barf fich nie an fire Stunden halten, damit fie keine Gewohnheitsmenschen werden. Man wird ihnen nichts nachjehen, was aus Boshaftigfeit, bojem Willen, Beuchelei und Luge fommt. Die Strafen werben bestehen in Entzug des Frühftuds ober ber Jaufe ober einer Lieblingsfpeife, ober man läßt fie nicht fpielen, nicht zu ihren Schwestern ober Eltern geben. Wenn fie bojen Willen in ihren Studien zeigen ober Eigenfinn und fich nicht fügen wollen, wird man ihnen denfelben Tag nicht mehr diese Lection wiederholen, fondern fie allein in einem Bintel bes Bimmers ftehen laffen, ohne daß fie lernen, ipielen, und ohne daß man mit ihnen ipricht, um fie zu langweilen und ihnen zu zeigen, daß es eine Strafe für sie ist, dieser Lection nicht beiwohnen zu dürfen. Nach jeder Strafe wird man sie besehren, damit sie den Fehler einsehen, den sie begangen haben. Sei es daß sie etwas gethan haben, sei es daß sie untereinander Streit haben, wird man sie separiren, sie nicht mehr spielen lassen und stets darnach trachten, daß sie aus Ehrgefühl die Strafe verabscheuen. Niemals wird man sie aus Strafe zu Hause lassen, da sie ihrer Gesundheit wegen spazieren gehen müssen." Der Aso werde über die genaue Einhaltung der Stunden und über die Fortschritte in denselben wachen.

Doch da gab es für den Ajo vorläufig noch viel Rummer und Sorge. So lange Sauboin nur die Aufgabe gehabt hatte, die jungen Herren in Abwesenheit des Ajo zu überwachen oder vielmehr zu unterhalten, hatte biefer feine Rlage. Sauboin melbete getreulich Alles, was geschehen, und gerne ergingen sie sich bann zusammen in Rlagen "über die Beiber", die den Berren "wenig Politeffe, ja nicht einmal Liebe gegen bie Eltern beigebracht hatten". Aber beim Unterrichte ging Sauboin in ber Rechenfunft "zu geschwind in bas Große, anftatt ihnen bas Rothwendige beizubringen. Gie fprechen Bahlen von 7-10 Biffern aus und fehlen beim Mussprechen zweiziffriger Bahlen". In der Geographie "hielt er fich meistens mit Armenien" auf. Auch hatte er die sonderbare Manier, verschiedene Lectionen mit ihnen anzufangen, die er nach etwelchen Tagen immer wieder verließ, "jo daß nichts ausgeführt wird". Kast noch erschreckender trat je länger je mehr ber gangliche Mangel an Autorität und erziehlichem Ernft hervor. "Sauboin läßt ihnen zu viel nach ihrem Willen thun und verhalt fie nicht ernftlich zu ihrer Schuldigfeit. Seine Stunden werden bloß im Spielen zugebracht. Sie rutschen und wägen auf ben Geffeln, maden verschiedene Geberben, beigen bie Ragel, fpielen mit ben Uhren". Man ließ Frang, bamit er bas verponte Ragelbeißen laffe, für Sauboin's Stunden Sandichuhe anlegen. Natürlich konnte er fie nicht oft genug ausziehen, daß es ber gütige Lehrer auch nur einmal bemerft hatte. Um jo eiliger famen fie über die Sande, wenn der Ajo eintrat. Doch einstmals ermahnte ihn biefer, ba er nicht wollte, "baß er fich gewöhne, zu betrügen", gar fürforglich, "nicht fo mit dem Angiehen zu eilen". Einmal mußte ber Ajo feben, wie während ber Mathematifftunde "jeder auf den Geffeln herumftieg und fragelte, und ber Lehrer gleichsam für leere Bande redete", ein anderesmal fand er gar Franz "der Länge nach auf dem Tische liegen". Und Sauboin? "Er ließ es ihn gewähren." Dabei war der unglückliche Mann, wie dies bei solchen Leuten meistens der Fall ist, voll Einbildung. "Er hat großen Hochmuth und verlangt nur mehr und mehr Ansehen." Sagte ihm der Ajo etwas, so antwortete er sogleich, "er allein habe dem Großherzog Alles beigebracht und gelernt". Hierin lag auch die Schwierigkeit der Lage. Der Ajo drang in einemfort auf Abänderung. Der Großherzog aber war Sauboin wohlgesinnt, schätzte ihn "als einen guten und ehrlichen Mann," und suchte das schier Unvermeibliche wenigstens hinauszuschieben.

Besser aber nicht gut wurden die Lectionen von Summating gehalten, auch da sehlten Ernst und Attention. Der Erfolg war aber wenigstens nicht unter der Erwartung. "Beide, besonders Franz übersett ganz gut das Französische wie das Deutsche."

Da von feiten ber Berrichaft feine Abhilfe geschah und auch fein Anjehen bagu war, entschloß sich zu Beginn bes Jahres 1775 Colloredo zu etwas größerer Strenge. "Ich habe bis anhero gesucht, alles mit Gute und ohne Beftrafung zu richten; ich febe aber ein, daß dies umfonft. Ich ermahne wohl über die zwanzigmal nach ein= ander. Ich werbe also suchen durch gang leichte und fleine Bestrafungen beide zu mehr Attention und Gehorfam zu bringen, jedoch fehr beforgt babei fein, bag biefe fleine Beftrafung nicht von übler Folge. Bei Ergherzog Frang ift besonders zu feben, felben einen Ehrgeiz nicht aber eine Hoffahrt, zu welcher er fehr inclinirt, ein= zubringen; er weift fich über Lob und Tabel gleichgiltig, hat fich auch fo etwelchemal herausgelaffen, daß es ihm eines fei, gelobt ober getabelt zu werden. Er ift fehr hinterhalterisch, fein Geift ift bei weitem nicht fo aufgeräumt und offen als jener Ferdinands. Wenn ihm Belegenheit gegeben wurde, ju ichwähen ober zu erzählen, ware er gang wohl im Stande, gange Ergählungen zu componiren. Beide haben für die Eltern wenig Empfindung und Liebe; fie feben felbe fo gleichgiltig an als ben Frembeften. Alle meine Bemühung, felben Liebe für jene einzuflößen, ift umfonft. Ich habe fie aber auch die gange Beit meines hiefigen Anfenthaltes nie mit ihren Eltern betroffen ionbern allgeit in Jener Gegenwart, felbe zu lieben, geführt, auch beibe bochfte Berrichaften angeeifert, felben etwas Bnabiges zu jagen, jo auch geschehen." Uebrigens verschloß fich ber Großherzog ben Bunfchen bes Ajo nicht. Mit bem 23. Marg trat für wällisch und

französisch Schreiben Franz Serolle als neue Lehrkraft ein. In diesen beiden Sprachen so gut wie im Deutschen wurde sehr darauf gehalten, daß Franz öfters etwas "aus seinem Kopfe" schreibe. Auch sagte im Garten Boboli der Großherzog zum Ajo, er wisse, daß es mit dem Unterrichte nicht so gut stehe und daß wohl eine Abänderung geschehen könnte; "nur sollte ich ihm Zeit lassen und nicht zu sehr treiben". Gelegentlich der Uebergabe des Erzherzogs Carl werde sich der beste Anlaß bieten, Wandel zu schaffen. Auch die Großherzogin gestand, daß es auf diese Weise nicht aut gehen könne.

Ludwig XIV. hatte jenem unfterblichen Fenelon, welcher ben bamaligen Thronerben aus einem verdorbenen Anaben zum portrefflichen Fürften umzubilden wußte, nach vollen gehn Jahren nur eine einzige längere Unterrebung gewährt, bann aber, eifersüchtig auf Fenelon's überlegene Bilbung, zur Maintenon gejagt: "er fpricht gut, fehr gut, mein Mann jedoch ift er nicht." Und in der That. Che die wichtige Erziehung vollendet war, verwies er diefen Mann fammt den maximes des saints in die Torflager von Cambrai. Anders verhielt es fich am Hofe Leopolds. Allerdings scheint es fast, bak ber Ajo mit feinen unausgesetten Rlagen ben Sobeiten läftig fiel. Er jammert, "daß fie fehr, fehr felten zu feben", obichon fie ihm gefagt, er fonne jederzeit fommen. "Der Großherzog fommt febr felten in die Rammer und ift nicht fehr ihretwegen befümmert. 3ch weiß nicht, glaubt er, es fei noch zu früh, etwas Ernsthaftes zu unternehmen oder fett er fein Bertrauen in Sauboin. 3ch empfinde taglich hievon Leid und Schmerz." Noch am Ausgange bes Commers b. 3. schreibt ber Ajo: "Der Großherzog läßt fich die Erziehung nicht genug angelegen fein und verschiebt ftets baran. Mir halt er nicht Stich, ihm von den Pringen zu reden, meiftens nur obenbin. Die Großherzogin tommt zwar öfters, redet ihnen zu, aber ohne vielen Nachbrud. Berwunderlich daß der Großherzog sich fo wenig um die Rinder fummert und felben nachfragt. Den gangen Sommer ift er nicht über brei- ober viermal in bem Zimmer gewesen; er gebenket, daß felber Sahre noch nicht viel erfordern, fucht felbe etwas erzählen und fagen zu laffen. Er zeigt wenig Bertrauen und gibt die wachsende Bufriedenheit gar nicht zu erkennen, maffen er die gange Beit, jo bei ben Kindern bin, fein besonderes Wort gefagt, fo ich mir schmeichlen könnte, daß ich nach seinem Genügen thue. 3ch bin die gange Beit meines Geins bemüht, fie recht zu fennen.

ihren kleinen Leidenschaften vorzubauen, ihre Liebe und ihr Zutrauen zu gewinnen. Ich dissimulire nichts, als was selben zu keinem Schaden sein kann, und ermahne sie auch in Kleinigkeiten." Colloredo hatte eben einen anderen Standpunkt als die Eltern. Er meinte, es sei nothwendig, daß gleich "die erste Zeit gut anzuwenden gesucht werde und die Kinder gemach zu rechtschaffenen Sachen gewöhnt werden. Die beste Zeit geht verloren und sie werden an keine Ordenung und zu nichts Solidem gewöhnt."

Eine besondere Freude war es ben Pringen, wenn fie ber Mio zu fich lud auf eine Jaufe, was zur Aneiferung und als Belohnung für brave Aufführung ausgenütt wurde. Bor bem Mittageffen wurden fie "gewöhnlichermagen" zu ben fleinen Frauen geführt, um mit ihnen zu tangen. Im Fasching erschienen fie bei benfelben zu Spiel und Tang masfirt, wurden auch ichon in diefem Jahre in die Komodie geführt. Doch wurde Frang immer ftrebfamer und begehrte immer häufiger ftatt ber Unterhaltung ein Buch, indem er besonders gern naturgeschichtliches und Beschreibendes las. das er auch übersetzte. So heißt es von einer solchen Unwendung der freien Zeit: "Frang hat theils gelesen, theils übersett; und ziemlich gut." Wiederholt unterhielten fie fich bamit, bag jeder Namen von Blaneten und Sternen fchrieb, "fo beibe fehr unterhielt". Sie nahmen wohl gleich nach bem Effen biefe Thatigkeit wieber auf. Sauboin brachte mitunter ausgestopfte Bogel mit, "fo felben viele Freude macht". Besonderen Unlag zur Freude gab es, wenn die faiferliche Großmama ein Brieflein fandte und mit gar freundlichen Sachen fich einstellte. Go ichrieb fie Frang gu feinem Beburtsfeste 1775: "Dein liebes und liebstes Entelchen! Dein Geburtstag ift ein Tag freudiger Thranen für mich. Fahre fort, Dich wohl aufzuführen und willig ben guten Rathschlägen zu folgen und Du wirft gludlich fein und alle Welt beglüden. Ich umarme Dich gartlich als Deine treue Grogmama." Daß die Rinder während ber Krantheit ber Mutter nach ber Geburt bes Erzberzogs Mag fich gut aufgeführt, läßt die Großmama nicht unbelobt. "Die Ruhe, die ihr während ber Krantheit Eurer Mama gehalten habt, haltet auch fünftig ein. Ihr feid ber Troft Eurer lieben Eltern und Eurer alten Großmama, welche Euch gartlich umarmt."1 Balb barauf ichiefte fie gur Erhöhung ber Ofterfreude Betbücher mit Bilbern, ja fogar "eine Maschine, fo ein

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Arch.

Salzberamerk vorstellt", und zwei fleine Globen. Franzens Dantschreiben vom 17. März offenbart die kindliche Freude recht klar: "Empfangen Sie, liebste und freundlichste Großmama, meinen tiefgefühlten Dank, begleitet von bem meines Brubers, ben sein kleines Unwohlsein hindert, mit eigener Sand bies zu thun, für die Gebetbucher und die ichonen mit Ihrem lieben und theurem Namen gezeichneten Bilber. In ber That bedürfen wir keines Undenkens: unfere Bergen, voll von Liebe und Bartlichkeit für die liebste und freundlichste Großmama, schaffen uns täglich biese süße Erinnerung und laffen uns unsere schwachen Gebete für die Erhaltung Ihrer toftbaren Tage zum himmel richten. Wir betrachten diese schönen und lieben Geschenke als ein neues Unterpfand und Zeichen Ihrer Geneigtheit, Liebe und Bartlichfeit für uns, die wir trachten werden uns zu erhalten und mehr und mehr zu verdienen. Uns Seiner Maieftät und Ihnen zu Füßen legend und bie Sande füffend, bin ich in aller Unterwürfigkeit und Hochachtung Guer Majestät unterthäniafter und gehorjamfter Entel." Um 18. September fuhren fie in Gefellschaft ber kleinen Frauen in die Karthause. "Sie hatten die größte Freud, faben bas gange Gebäude genau an, fo in fich gang ichon zu sehen, waren aber ungeachtet allen Rurebens nicht zu bewegen, etwas mit ben auten Geiftlichen zu reben."

Unfate von Auswüchsen zeigten sich wiederholt. Einmal schien cs. als komme Franz bahin, "fich aus Allen nichts zu machen", bann hielt er sich "krump", ober war beim Mittagessen unartig "wegen fich an Tisch lehnen und kein Brod mit ben Speisen effen", weinte. weil Sauboin die Birne schälte, die er schälen wollte, ein paar male wollte er nach bem Effen "jogar ausgelassen sein" ober boch "etwas vor Luftbarfeit ausgelaffen fein". Die Strafe blieb aber nicht immer aus. "Ich ließ ihn eine Stunde lang figen, ohne Spiele zu gestatten." Doch war dies ein vereinzelter Fall. Denn wenn üble Aufführung "geschandet" oder Strafe angedroht wurde, bat er immer aleich um Vergebung und versprach Besserung. Als er während ber Stunde Sauboin sich wieder einmal übel aufführte, sagte biefer. er verdiene Strafe. Der Ajo war sogleich babei und fest entschlossen. ihn im Zimmer zu lassen. Da fing aber Franz inständig zu bitten an und zu veriprechen, seinen Fehler zu bessern : es sei ihm mehr wegen der Schande und der Gnade bei ihren Soheiten beraubt gu sein als wegen der Strafe selbst, so er wohl verdiene. Bisweilen



Hady dem Aupferftiche in der k. u. k. Samilien-Sideicommig-Bibliothek.



fam es auch, besonders bei Spaziergängen mit Colloredo vor, daß der Anabe anfing, sich selbst zu sagen, er sei den Tag zwar etwas unartig und bös gewesen, werde sich bessern; er bat wohl auch, den föniglichen Hoheiten nichts zu sagen, es wäre ihm leid, selben diesen Berdruß zu machen.

Unter allen Umständen zeigte Franz ein gutes Herz. Als sein Bruder Ferdinand durch acht Tage frank lag, "war er stets bei ihm." Beim Prinzen Leopold ersorderte ein ihm vor einer Woche "aufgestoßenes Fieber" am 21. März d. I. eine Abereröffnung; Franz hingegen ersreute sich stets guter Gesundheit; nur seine Zähne waren sehr schlecht. Er mußte sich zwei ausbrechen lassen, weil zwei andere einwärts kamen. "Er hielt sich bei dieser Operation sehr gescheidt und, obschon selbe sehr Schmerzen verursachte, ganz still und ohne etwas zu sagen." Da er sich dasür eine Freude ausbitten durste, verlangte er, abends zu den Schwestern zu gehen. Der Ajo entgegnete, so weit es bei ihm stünde, sehr gerne, sügte aber, "um ihn zu gewöhnen, seine Estern anzugehen," hinzu, er müsse abei selben schriftlich besechren, was auch sogleich geschah.

Mit größter Spannung faben am großberzoglichen Sofe Eltern und Rinder und Lehrer in diesem Jahre (1775) der Ankunft des Raifers entgegen. Der Großbergog mit Goeg holte ihn in Benedig ein. Die Großherzogin und die Kinder Therese, Franz, Ferdinand und Marianne warteten in Poggio imperiale. Die hohen Reisenden follten auf dem neuen Wege von Modena und Bistoja Samstag den 3. Juni abends ankommen. Der Ajo führte baher feine Erzherzoge nach bem Rojenfrange in die Appartements ber Großherzogin. "Wir erwarteten bis 1/410 Uhr mit Berlangen die Anfunft bes Raifers": vergebens, benn er fam erft am folgenden Morgen um 1/3 Uhr. Um 11 Uhr brachte ber Ajo seine Zöglinge ins Appartement bes Großbergogs, welcher fie felber bem Raifer aufführen wollte. Die Sobeiten holten ibn, boch er ging zu diefer Stunde erft in die Deffe. 3m Borbeigehen grußte er Colloredo gnadig: "Bie gehts?" Un= mittelbar nach ber beiligen Deffe führte bie Großherzogin ihre vier alteren Rinder bem Raifer auf. "Geine Dajeftat empfing bie jungen Berrichaften fehr gnädig und freundlich, ließ fich aber von feinem die Sand füffen, umarmte alle und war fehr freundlich mit felben, wunderte fich ihrer Große, Starte, guten Aussehens, fand Erzherzog Frang fehr hubich, Ferdinand fehr gut mit feiner Gefundheit, Therefe

sehr gescheidt und ernsthaft. Marianne sehr lustig und aufgeräumt. Die vier Herrschaften waren gar nicht embarrassirt, blieben zwar im Respect. Der Kaiser fragte, ob sie allezeit so ruhig wären und ob fie nicht schreien durften. Nun gingen alle in ben Garten, wo es fehr warm war. Der Kaiser machte selbe laufen, springen und spielen, befahl gleich Erzherzog Franz, Jope und Spenzer wegzuwerfen und nicht mehr seinetwegen die Uniform anzulegen. Die drei kleinen Herrschaften spielten recht luftig zusammen, Erzherzogin Therese blieb aber allzeit voll Manier. Die drei Herrschaften erhipten sich auch sehr und meine zwei Herren machten sich sehr schmutig vom Herumtreiben und Balgen auf ber Erbe. Um 1/01 Uhr schickten uns Seine Maiestät zur Tafel, ich mußte aber beide völlig überlegen lassen, weil selbe so geschwitt. Unter dem Mittagessen kamen Goef und General Colloredo, fo aber nicht lang blieben. Meine beiden Herren waren fehr luftig und erfreut, den Kaiser gesehen zu haben und redeten die ganze Zeit des Speisens von selben. Erzherzog Franz nahm sich auch vor, denjelben in Allem zu unterhalten und ungezwungen mit selben zu sein." Nachmittags saben sie die allerhöchsten Herrschaften nur furz, "maffen felbe in die Stadt (Bitti) gefahren, die fleinen Berrschaften zu sehen". Der Raiser erklärte ber Großherzogin zur Freude Colloredo's, daß er "die vier ältesten Herrschaften den übrigen porsiehete", und führte jene Tage barauf um 1/27 Uhr in ben Garten und dann bis 3/18 ins Theater. Um folgenden Abende kamen um 6 Uhr alle Kinder in den Garten, wo sie der Kaiser zusammen in ber Erbe herumgraben und spielen ließ; Therese blieb aber allezeit gang ernsthaft. "Meine Herren erhipten sich so, daß selben ber Schweiß über die Gesichter laufte. Dieses unterhielt fehr ben Raifer. fo fehr guten humors und ftets mit ber Großherzogin icherzte. sprach auch mit ben kleinen Herrschaften, so gang natürlich mit ihm waren und um ihn herum sprangen." Doch war dem Colloredo dies nicht ganz lieb. "Diese Unterhaltung machet die jungen Herrschaften ausgelassen und ungehorfam, massen fich felbe gleich ausreben, bag Raijer und Großherzog wollten, daß fie fich unterhalten und luftig fein follen." Am folgenden Tage wünschte ber Raifer, daß alle Kinder zusammen tangten. Er selbst zeigte ihnen verschiedene Bossen und Tange, "buzte alle vier mit Blumen auf und hatte Freude, sie um ihn herum springen zu sehen". Ueberdies fragte er aber ben Ajo "um bas ein und andere ihrer Gewohnheit wegen, ihrer Art beim Effen und anderen Sachen".

Um 8. Juni erichien ber Monarch bei ben Rleinen gum Mittags= tijde und unterhielt fich mit ihnen, "fo ftets mit felben geschwätzet und gang natürlich waren." Der Raifer fragte Colloredo: "Wie geht es Ihnen und wie schlagt Ihnen Ihr fehr venibler Dienft an?" Auf Die bescheidene Antwort des Gefragten versette der Raiser: "Ich muß Ihnen fagen, daß mein Bruber und meine Schwägerin alles Schones und Gutes von Ihnen gejaget, von Ihrer Sorgfalt und gutem Betragen." 2118 Colloredo betonte, bag mit Rindern von fieben und feche Jahren nicht viel zu machen fei, meinte ber Raifer, er fonne nicht glauben, daß Sauboin als Lehrer gut fei. Nach bem Speisen unterhielten sich die Kinder mit der laterna magica, die ihnen der faiferliche Ontel gebracht; große Freude machte er ihnen auch "mit Beugen", die mahrend seiner Anwesenheit aus Lowen ankamen. Um nächsten Tage sprach ber Raifer mit ber Großherzogin wegen einer Inftruction und nannte verschiedene Lehrsubjecte, "was den Großbergog nicht am besten gefreut". Erzbergog Frang burfte mitfahren in die Reitschule; abends gab der Raifer ben Kindern verschiedene Gelegenheit zu spielen und herumzurollen. Um ber Raiferin eine Freude zu machen, wünschte ihr ber Raifer ein Bild von Frang mitzubringen. Zoffani begann (8. Juni) ihn zu malen, hatte aber wieder seine liebe Roth. Bei ben verschiedenen Sigungen blieb Frang faum eine Minute ruhig", bis ihn am 12. b., als ber Maler bas Porträt fertigstellen wollte, ber Ajo eruft zurechtwies, bag er fo wenig Liebe für die Großmutter zeige, die boch fo viel Gnade für ihn habe, und ihr nicht die Freude mache, ein gutes Porträt zu befommen.

Am 12. Juni nahm ber Kaiser mittags die beiden älteren Prinzen zu sich und sagte ihnen verschiedene kleine Scherzreden vor, aber auch Ernstes. So sagte er zu Erzherzog Franz, daß er, wenn er groß sein würde und jemals ein Krieg auskommen sollte, mit ihm in das Feld gehen müßte, und schilderte ihm, wie es da zugehe. "Erzherzog Franz schien ganz erstaunt und nicht viel Wohlgesallen zu haben." Daß der Kaiser in dem Schreiben an seine Mutter zwar die älteren zwei Prinzen lobte, aber Theres nicht erwähnte, "gesiel deren Eltern sehr übel". Auch klagte und jammerte die Starhemberg in einem fort, "weil der Kaiser nicht mehr mit ihren kleinen Frauen umging".

Am Abend des 13. Juni kamen auch die zwei kleinen Herren aus der Stadt mit Starhemberg und den zwei Kammerfrauen in den Garten. Der Kaiser machte die jungen Herrschaften zusammen spielen, spielte sogar mit Franz und Ferdinand mit einem Ballen, "so aufgehenkt war und hin und her geschlagen werden mußte", ließ selbe sodann herumgraben und, als sie sich sehr erhist hatten, spazieren gehen. In heller Begeisterung sagte er: "wie große Freude und Trost wäre es für Ihre Wajestät, wenn sie diese Kinder zusammen sehen könnte", und offenbarte sein Project, die Kaiserin zu persuadiren, künstigen Mai nach Görz zu kommen, wohin die großherzoglichen Hobeiten mit den ältesten süns Herrschaften und bloß ihrem allseitigen nothwendigen Gesolge kommen sollten.

Der Raijer wollte die Kinder ganz genau kennen und selbst beobachten, wie sie sich im Einzelnen geben. Darum tam er sogar zu ihrem Aufftehen, blieb beim Frühftuck, erschien bei allen Lectionen. ließ sie dabei deutsch, französisch, wällisch lesen, Verschiedenes auffagen, fragte selbst um dies und jenes auf der Landkarte, worin sie am "haben Selben in blogem Spielen und weniasten befriedigten. Tändeln gang findisch und verkehrt geantwortet; sie wollten nur rollen und spielen." Sogar über die Rammerdiener ber Pringen informirte sich der Monarch genau, redete jeden an und erkundigte sich noch überdies über fie beim Ajo, zu dem er gleich im voraus bemerkte, ihm scheine, "daß keiner nichts besonderes wäre", was Colloredo allerdings gang dem Thatfächlichen entsprechend fand. Wiederholt gab der kaiserliche Onkel Franz und Ferdinand ein Privatissimum. So ließ er einmal beibe Pringen zu sich auf bas Canape fiten, redete Ernsthaftes mit ihnen, gab ihnen auch gang kurze aber sehr schöne Lehren. "Aber beide, besonders Erzherzog Franz, wollten nur rollen." Der Raifer hieß sie still fein und ihm zu erzählen, was sie vormittags bei der Lection gelesen. Sie fiengen an, etwas von Noe zu erzählen, "wegeten aber ftels und wollten rollen". Der Raijer ließ sie aber nicht los. Franz bat ihn auszulassen, er wolle Antwort geben und fette bei: "ein Wort ein Mann." Der Raifer fagte ibm nun, was das bedeute und ließ ihn aus. Raum war dies geschehen. als er entwischte. Der Kaiser verwies ihm dies sehr ernst und wandte sich mit den Worten, auf einen so Wortbrüchigen halte er nichts mehr, dem Ferdinand zu, um mit ihm zu spielen. Als jest Franz wieder aufs Canapé wollte, ließ es der Raifer nicht mehr zu. Franz begann bitter zu weinen, da ermahnte ihn der Raiser sehr gnädig, in Ernst und Spiel das Wort zu halten; er habe eigens so gehandelt, um ihn hierin zu probiren. Zum Ajo äußerte der Kaiser, wie fehr

ihn freue, daß der Prinz ein point d'honneur habe. Colloredo beftätigte dies, meinte aber, es sei auch eine kleine Eigenliebe dabei. Der Kaiser schloß, dies sei die beste Lection und wünschte, sie solle östers repetirt werden. Ein anderesmal sagte der Onkel, gar behaglich zwischen seinen zwei Nessen auf dem Sopha sitzend, ihnen gar Bieles von setzt und einst, insbesondere werde Franz in zehn Jahren mit ihm reisen, überall mit ihm sein, die Länder kennen lernen, seinen Adjutanten abgeben, Fatique und Hunger ausstehen müssen; "über was Erzherzog Franz sehr verwundert schien". Wie abends nach den Lectionen die Kinder im Garten erschienen, war auch immer schon der Kaiser da und begann gleich mit ihnen zu spielen. Da hiebei Franz nicht allzeit der erste sein konnte, sing er zu weinen an; der Kaiser brachte ihn aber durch eine eindringsiche Lehre wieder in guten Hunder und lehrte ihn das Spiel "Schaue in die Suppe" und "das Wolfsspiel".

Schon weilte ber Raifer mehr als 14 Tage in Florenz, als man dem Ajo für ficher ins Dhr fagte, er habe fich gegen die Sobeiten berausgelaffen, daß man ber Raiferin ein fo ungunftiges Bortrat von ber gangen Familie, insbesondere von Frang gemacht habe, "daß fie wenig auf diese Familie gablte und versichert ware, fie sei nicht die gefundeste"; insbesondere habe man der Raiserin beigebracht, Frang fei "ein völliger Dalfe und Imbecille". Colloredo mar emport über folde Berleumdung. "Ich war fehr aufgebracht und getroffen über ber Bosheit und Falschheit biefer bojen Erzählungen und fürchte mich nicht wenig vor bergleichen Unwahrheiten und falschen Ausstrenungen, fo mir wohl mit ber Beit fonnten gur Laft gelegt werben." Es dauerte nicht lange, so machte ber Raiser auch dem Colloredo in Gegenwart Sauboin's vertraulich biefe Mittheilung. Er felber habe biefen Bedanten gehabt und fei "viel aus beffen Urfach gefommen": er finbe aber "das Wiberfpiel, ja fehr bas Wieberfpiel", ba beibe viel Talent und Geift und felben leicht werbe zu lernen fein. Man febe, daß der Beift arbeite und daß fie mit Bernunft und ihren Sahren gemäß urtheilen, er wundere fich, daß fie die brei Sprachen gut verstünden; man muffe fuchen, ihnen zuweilen Freude zu machen und von folden guten Augenbliden gu profitiren, um ihnen etwas beizubringen und fie nicht burch lange Auslegungen verbrieflich gu machen. Es follte ihnen beigeiten imprimirt werben, fich ihre Schulbigfeit eigen zu machen. Ebenjo fennen wir ben Ungrund ber Musstreuung, Franz wäre physisch schwächlich gewesen. Er war "wie eine Kerze" gewachsen, mit Ausnahme von kleinen Katarrhen immer vollstommen gesund gewesen. Nur eines hatte das geschärfte Auge der Mutter an ihm entdeckt, worauf sie auch den Kaiser ausmerksam machte, "daß die rechte Schulter etwas weiter von der andern hersunterginge". Doch weder der Kaiser noch der Großherzog wollten es zulassen. Da machte es aber der Aiser noch der Großherzog wollten ich schon öfter hierwegen geklagt und mir später keine Schuld wollte zumuthen lassen".

Recht fehr freute fich ber Raifer, in bem ihm fo lieben Rinderfreise das ichone Johannesfest in Florenz mitzufeiern, nach bemielben fagte er ihnen aber, daß er am folgenden Tage abreifen werde; "fo beibe herrn nicht gern hörten". Roch einmal wohnte ber Monarch allen Lectionen "ber großen herrn" bei und ging mit ihnen um 1/07 Uhr in Stanzone, wo fich die vier Berrichaften mit Berumlaufen und Arbeiten in der Erd unterhielten. Mehr als einmal verficherte ber Raifer, wie fehr er wünschte, daß die Raiferin fie auf diese Art feben fonnte. Es fei etwas gang anderes, zu erzählen und felbfteigen feben. Er wünsche fich, alle vier Wochen die Berrichaften zusammen zu feben. Sicher wurden nicht mehr fünf Jahre bahingeben, ohne baß er fie feben werbe, was er gang leicht thun fonne, ba auf feine Art zu reisen nicht beschwerlich und unthunlich sei. Er werde diese Reise ftatt einer Curreise nach Spaa ober sonst wohin machen. "Er fah öfters die Berrichaften mit Freuden an, tonnte ben Schmerz über seine Abreise nicht verbergen." Da die Berrschaften schon sehr erhitt waren, ließ er fie ausfühlen, fprach ben alteren zwei zu, fich gut zu verhalten und in Allem aut zuzunehmen. Dann nahm er noch die Mage von allen feche Rindern, um fie der Raiserin zu bringen. 2018 Die Sonne schon fort war, gingen alle in ben Barten. Der Raifer unterhielt fich vom neuen mit allen feche Berrichaften, ließ fie gufammen herumspringen und lachte, ging mit ben hochften Berrichaften ftets auf und ab, "fah aber ftets auf die Kinder". Um 1/28 Uhr führte Starhemberg die Rleinen nach Saus; um 8 Uhr beurlaubten fich auch die vier älteren Berrichaften, wünschten bem Raifer gludliche Reise und legten sich zu Rugen mit ber Bitte, fie ber Raiserin ju Fugen zu legen. Der Raifer embraffirte alle vier vom Bergen, besonders Erzherzog Franz, wünschte allen wohlauf zu bleiben und versicherte, recht viel ber Raiferin zu fagen. "Man fah bem Raifer recht an, wie es ihm schwer fiel, sie zu verlassen, und er konnte die besonders dem Erzherzog Franz tragende Liebe nicht bergen." Zu Colloredo sagte er gnädiglichst: "Ich wünsche Ihnen wohlauf zu bleiben. Biel Glück mit den Kindern. Fahren Sie auf diese Art sort. Mein Bruder und Schwägerin sind mit Ihrem Verhalten und Art sehr zufrieden. Ich wünsche Ihnen alles Glück."

In dem Schreiben vom 29. Juni, mit welchem Raifer Joseph bem Bruder bantte für alle Beichen ber Freundschaft und Gute, findet fich die begeisterte Stelle: "Du haft mich reigende Rinder feben laffen. 3ch fühle für fie eine Bartlichkeit, wie ich fie früher nicht gefannt habe." In der That befommt jedes ber Rinder vom Dheim ein gartliches Beiwort: "ber toftbare (précieux) Franz, die theure Thereje, ber liebenswürdige Ferdinand, ber tapfere Rarl, die fugelrunde Marianne, der schöne Leopold." 1 Natürlich wußte der Raifer feiner Mutter von ihren allerliebften Enteltindern gar Bieles gu ergablen. Er habe, jo lautet ber Bericht an ben Bruber,2 vor Ihrer Majeftat feine gange Baare ausgeframt. "Ich habe ihr mitgetheilt von bem Enthufiasmus, in welchen die hohe Frau und alle ihre Kinder mich verfett haben. Sie hat die Gnade gehabt, mir zu glauben, und ich hatte die Freude, ihre Freude mitzugeniegen." Dieje Stimmung hielt auch an. 3m Schreiben vom 7. Juli heißt es:3 "Ich bin verfichert, daß die Rinder aus vortrefflichftem Teige find. Ihr Körper ift pumperlgefund und ftart und ihre geiftigen Sähigfeiten find ihrem Alter angemeffen. 3ch habe ben Reim von allen guten Gigenschaften gesehen; die Ratur hat fich einen Weg gebaut, welchen die Runft der Erziehung nur zu vervollfommnen haben wird."

Auf die Prinzen hatte die Anwesenheit des Kaisers den lebhaftesten Eindruck hervorgebracht; sie konnten sich nicht sammeln und nicht sassen. Um Tage nach der Abreise desselben fand die Großherzogin, welche dem Speisen ihrer Kinder beiwohnte, sie noch voll Begeisterung über das Erlebte und insbesondere Franz sehr gesprächig, "so ohne Ende redete und meistens Kindereien sagte". Die Mutter ermahnte ihn deshalb ernstlich, endlich raisonnable zu werden und "besonders die Schuldigkeiten der Religion als das Fundament von allen Sachen zu lernen".

<sup>1 3</sup>of. und Mar. Therefia 1. c. II. 60. f.

<sup>\* 1.</sup> c. II. 62.

<sup>3 1.</sup> c. II. 64.

Nicht glich bem Benehmen bes Kaisers das seines Bruders, des Erzherzogs Maximilian, welcher mit Cardinal Hrzan am 11. August in Poggio imperiale ankam, wo ihm auch gleich die Kinder aufgeführt wurden, "so aber nicht viel mit solchen zu thun wußte". Und es änderte sich hieran nichts dis zu seiner Abreise am 19. October, so daß die Groß-herzogin schließlich sehr unzufrieden wurde und äußerte, es gefalle ihr gar nicht, "daß er sich mit nichts unterhalte und zu nichts eine Freude zeige".

Der Besuch bes Raisers am großherzoglichen Sofe bilbet eine Wende in der Beise der Erziehung der Prinzen. Diese murde etwas strammer gestaltet und ein zweiter Erzieher aufgenommen. Borerft fuhren sie aber am 30. September nach Cajano zum Ferienaufenthalte. Der Großherzog befahl, sie bort öfters im Ballhaus herumfpringen und auf bem Brater fpielen ju laffen, ber Ujo aber, welcher fand, daß seine Röglinge nicht genug an Ernst und Wissenschaft zunähmen, nahm sich, um aller Berantwortung entledigt zu fein, fehr vor, mahrend bes Sejour Belegenheit zu finden, bem Großherzog ausführlich von biefer Sache zu reben, auch seine Bedanken zu sagen. "Ich bemerke, daß fie beiweiten nicht das profitiren, mas fie follten, besonders in Art und Formen, massen selbe gar keine annehmen wollen, fich nicht gewöhnen an Söflichkeit und Empfindlichkeit, wenig Gehorsam und Attention haben. Uebrigens machsen sie sehr, nehmen an Befundheit stärker zu, und außer diesen oben angeführten kleinen Ursachen haben selbe gottlob keine Hauptfehler." Sorglos freuten sich so bie Prinzen im schönen Cajano ber Ferien und bag ihr Ajo inzwischen ernst "die Puncta" 1 für den kommenden Wintercurs auffete, welche den Kreis ihrer Freiheiten gar sehr verengen und ben ihrer Bflichten sehr erweitern follten, tam ihnen nicht im mindesten in den Sinn. Den Eltern aber gefielen die Antrage fehr. Nur ließen fie fich nicht leicht ausführen. Der Großherzog lobte in einem Briefe an ben Raiferlichen Bruder ben feinen Tact, mit bem ber Ajo feiner Aufgabe nachkomme, versicherte aber biefen, er habe trop aller Bemühungen geeignete Lehrfrafte noch immer nicht finden konnen. Er gebente also für Latein und Deutsch Abbe Bach zu bestellen, bem er eine große Eloge machte. Sauboin konnte die französische Sprache und die Rechenkunft geben. Es fei bas Befte in Gebuld ju sehen, er werde schon jemanden finden. Fabroni hatte viel Renntniß,

¹ 12. Nov. 1775. S. S. u. St.-Arch.

aber er möchte ihn nicht im Hause wissen, da er intrigant sei; er wolle sich aber von ihm einen Plan der Studien aussehen und die Leute vorschlagen lassen. Colloredo erwiderte, daß er mit Fabroni gut thun werde, allein der dritte werde zu leiden haben, "besonders ein Fremder wie ich". Es wird also das beste sein, einen Fremden kommen zu lassen, meinte der Großherzog. Der Hauptpunkt im Plane des Asobetras die Bestellung eines zweiten Erziehers. "Es scheint, daß man diese Person im Militärstande suchen muß, da man hier an Subsordination gewöhnt ist und der Militär Kenntniß der Welt besitzt. Man hat besser Gelegenheit ihren Charakter zu kennen durch ihre Borgesetze, und in dem Fall, daß sie sich nicht darein sinden, ist es ein leichtes, ihrer loszuwerden, indem man ihren Rang erhöht. Selbst die Geburt kommt bei ihnen weniger in Betracht, da die Unissorm suppliert." Franz solle ins Künstige streng gehalten werden, man dürfe an ihm keinerlei Berstellung dulden.

Bach begann fofort schon langfam ben Unterricht in Lateinund Deutschschreiben, Cauboin trat für Frangofisch und bie Rechentunft ein, "redete aber balb von Geographie, bald Siftorie, balb Moral, bald Wappenfunde, bald über Physit, bald Rechenfunft": Summating hatte Religion und Geschichte, Gerolle Ballisch zu geben. Die Stunden mußten punftlich eingehalten werben, ber Unterricht wurde genau überwacht, daß Frang Lectüre, insbesondere eine Beschreibung eines Bergwerfes und Spectacle be la nature verlangte, mit Genugthung mahrgenommen. Doch etwas zu frisch waren die jungen Lateiner. Wenn man etwa nach bem Gffen einen Augenblick wegfah, "waren schon beide mit dem gangen Leibe über Tisch und Geffel". Bei einem Mittagmahl allein hat Ajo Frang "über Die breißigmal" ermahnt, grad' und ruhig ju figen. Die Gigungen für den Maler Boffani aber waren Ende November 1775 "gang rubia". Das Rägelbeißen unterblieb fo wenig, daß empfindlich erinnert werben mußte: "ich ordnete auf folgenden Tag Thee und ftatt Ripfel ein Stud Gemmel an als Strafe." Ueberhaupt bilbete fich ber Mjo im November 1775 über biefen Bogling bas Urtheil: "Frang muß furg gehalten werben, fonft machft er über ben Ropf hinaus." Es zeigten fich nämlich wiederholt Ungeichen von Ginbilbung und Sochmuth. "Das macht mich gittern und forgen für bas Rünftige, um fo mehr als ich sehe, daß die Berrichaften es nicht so und genugsam einfeben wollen." In feinen "Buncta" bat Ajo ben Großherzog auch

barum, daß er den Herren öfters selbst zurede oder gute Ermahnungen gebe. Doch "er hat den salschen Gedanken, die Kinder nicht zu früh anzuwenden". Auch mit der Erlaubniß, alle acht Tage Rapport abzustatten, war nicht viel gewonnen, denn der hohe Herr klagte oft, "sehr vieles zu thun zu haben". Colloredo wurde daher bald wieder um seine strengere Ordnung besorgt. "Es scheint nicht, daß der Groß-herzog recht ernstlich daran gedenket." Um so genauer wollte die Großmutter von Allem berichtet sein. Sie beklagte sich sogar gelegentslich ausdrücklich über die seit der Abreise der Starhemberg "zu spärlichen Nachrichten". Der Aso ließ sich dies gesagt sein. Er rapporstirte fleißig.

Die Nachfolgerin ber Starhemberg war Störck, die Gemahlin bes Leibarztes der Großherzogin. Maria Christine urtheilt über fie:1 "Ihr Gifer und Rleiß ist bewunderungswerth: fie zeigt viel Anhanglichkeit an ihre Röglinge; die große Genquigkeit und Bollkommenheit, Die die Großberzogin von ihren Töchtern fordert, bewirkt, daß sie nach meiner Meinung ein wenig zu leicht geneigt ift, die geringften Fehler ihrer Ziehlinge ju vergrößern und fie immer halsftarriger ju machen. Aber die beiben Bersonen, die der Erziehung vorgesett find, find barin glüdlich, bag fie bie Uchtung und bas Bertrauen ihrer Berren besiten, eine außerordentlich wichtige Cache für die gute Erziehung ber Kinder, daß die Eltern und Vorgesetten ber Rinder im Einklange stehen." Da ber Ajo bem Bunsche ber Kaiserin entsprechend zu Neujahr 1776 rapportirte, erwiderte sie am 8. Januar: "Ich tenne den auten Willen der Buniche, welche Sie mir zu Beginn des Jahres gebracht haben, es ift gerecht, daß ich fie Ihnen gurudgebe für alle die Sorgen, welche Sie für meine Enkeln tragen, und beren auten Erfolg ich mit Genugthuung sehe. Berfichern Sie noch Ihre Gemahlin meiner wohlwollenden Gefinnung und gablen Sie beide auf die Bewogenheit, die ich beständig für Gie empfinde."

In den freien Stunden spielte man besonders gerne Volant. Außerordentliche Freude bereitete ab und zu eine Ueberraschung durch die Großmutter. Am 7. Januar d. I. schrieb Franz an dieselbe: "Euer Kaiserliche Majestät fahren allzeit fort, mir ihre Gnade zu bezeugen und haben mir erst neulich eine Maschine geschickt, welche mir eine ungemeine Freude gemacht hat. Weil ich also sehe, daß Euere kaiserliche Majestät um nichts anders beschäftigt ist, als um mir durch

<sup>1</sup> Alb. Arch.

eine Freude ihre Liebe zu bezeugen, so bin ich um nichts anders besichäftigt als mit der Betrachtung der Liebe und Gnaden, die Sie mir bezeugen, und mit der Bestrebung, durch mein Betragen mir Ihre weitere Gnade zu erwerben. Ich statte Euerer kaiserlichen Majestät sußsfälligen Dank dafür ab und versichere Sie, daß ich mit größter Untersthänigkeit allzeit ersterbe Euerer kaiserlichen Majestät allerunterthänigst gehorsamster Enkel."

3m Jahre 1776 unternahmen Erzherzogin Maria Chriftine und ihr Gemahl Bergog Albert von Cachfen-Tefchen eine Reife nach Stalien.1 Um 11. Januar famen fie am großherzoglichen Sofe an und ftiegen im Balaggo Bitti ab. Gie gewannen gar balb bie Bergen ihrer Reffen und Richten. Schon bag fie biefelben "fehr gartlich" empfingen, fie berglich fußten und fich eine gute Beile mit ihnen unterhielten, war von guter Borbedeutung. Die Frau Tante that auch ihre Schate auf; fie brachte Frang zwei fleine Chiffre-Ringe, eine maillirtes Souvenir und ein golbenes Schreibzeug, was alles biefer "mit einem von ihm auf feine Urt gezeichneten Bilbe erwiderte". Defters murben jest die beiden Bringen gur Tafel der Sobeiten gerufen, "fo beiden eine große Freude verurfachte", andererfeits wohnte Chriftine wiederholt bem gangen Diner ber jungen herren bei, machte ihnen tagsuber oft und am Abende regelmäßig Unterhaltung, "tangte und rollte auf bem Boden mit benfelben", nahm fie auch in die Oper mit, welche fie freilich nicht fehr animirte, "jedoch aber bas Ballet gur Unterhaltung biente."

Maria Chriftine faßte sofort eine besondere Borliebe für Carl, den sie "das reizendste Kind der ganzen Familie" und "bildschön" nennt. <sup>2</sup> Es geschah daher wohl ihr zu Ehren jeht, was schon von lange her vorbereitet wurde: die llebergabe des Prinzen an die Männer. Schon im Mai 1775 hatte seine Aja selbst angetragen, ihn, da er übel auszusehen ansinge, von den Weibern zu nehmen, der Groß-herzog aber bestimmt, es sollte dies erst in der Fasten des nächsten Jahres geschehen, zu deren Beginn er noch bei den Weibern sollte inoculirt werden. Doch wurde diese Zeit abgesürzt und trat Karlschon am 5. Februar unter die Leitung Colloredo's. Gleich nach 11 Uhr kam die Großherzogin und sagte, Karl warte schon auf den Njo und führte diesen zur Lebernahme. Als der Njo fragte, ob er

<sup>1</sup> Bolf, Marie Chriftine. 1863. I. 85 ff.

<sup>2</sup> v. Zeigberg, Mus ber Jugendzeit bes Erzherzogs Rarl. 1883. 8.

gerne ju feinen Brübern ginge und mit ihnen fein wollte, gab er gur Antwort: "Gehr gern, ich werbe nur ein wenig weinen." Collorebo erwiderte, es habe nichts zu bedeuten und fei eine Brobe feines auten Bergens. "Er ging mit mir, ohne eine Rahre zu vergießen, fing gleich an, mit seinen Brubern zu fpielen, mit gutem Appetit zu effen und war recht luftig." Gleich barauf kamen bie Eltern, Maria Chriftine und herzog Albert, "fo ben gangen Tifch und bis 3/42 Uhr verblieben und fich mit ben Kindern unterhielten". Rachmittags traten unversehens bie Grokherzogin und Maria Chriftine wieder ein, "fo beibe fehr gnäbig maren, besonders Marie, die mir die gnäbigften Ausbrücke machte und mich versicherte, zu erkennen, daß mich in allen Gelegenheiten fehr plagte". Franz und Ferbinand hatten zur Feier bes Tages frei, "fo beibe fehr guten humors macht; fie fpielten gang rubig zusammen". "Rarl war recht luftig und die zwei großen Berren fuchten selben auf bas Beste zu unterhalten." Abends tangten sie jogar. Nachdem sie zusammen soupirt, wurde Rarl ins Bett gebracht. Der Ajo besorgte, daß ihm beim Auskleiden etwas hart geschehen könnte, sich bei ben Männern zu finden. "Selber war aber ganz rasonable, sagte tein Wort von den Weibern, unterhielt sich mit mir und ging gang ruhig schlafen." Borforglich schlief Colloredo biefe Nacht in Bitti in seinem Zimmer und schrieb an bie Raiserin Bericht über die Uebernahme. Um folgenden Tage wünschte ber Bring bem Nio schon um 1/28 Uhr "ganz freundlich guten Morgen." "Ich ließ felben beten."

Der Großherzog hatte ursprünglich ben Plan, Karl "nur dem Namen nach zu den Männern zu geben, so daß er allzeit in Besgleitung der Kinder bleibe". Dadurch sollte die Bildung einer neuen Kammer erspart werden. Doch der Ajo verhehlte nicht, daß er hieraus Unordnung und nichts als Uebles vorsehe. Der Herrscher nahm dies "nicht gnädig" auf, konnte sich aber doch der Wahrheit nicht verschließen. Es wurde daher für Karl eine neue Kammer eingerichtet, so daß man von nun "die Kammer der großen Herrn" und die des kleinen Herrn hatte. In dieser thaten die Dienste Hauptmann Blodig, Sauboin und Serolle. Hatten die beiden Großen ihre Stunden vorüber, so kamen sie mit dem jüngeren Bruder zusammen, worauf "gleich Alles über und über ging".

Abends wurden öfters alle drei zu den Frauen und jungeren Brüdern geführt. Doch die Berrscherin in diesem Reiche, Uja Störd,

war gar gestrenge. Go wollte fie gleich bas erstemal erreichen, baß "die drei großen Berrichaften" fich gufammen unterhalten follten und bie zwei fleinen ebenfo. Jene follten etwas Rafonables fpielen. "fo bon meinen herrn nicht gut aufgenommen wurde." Ajo war auch bagegen und fagte, man muffe feben, die Großen gut zu unterhalten, benn wenn einmal ber Großbergog unverfebens einträte und fie "mit langen Gefichtern" fabe, jo wurde er es fehr übel nehmen, maffen er anbefohlen, in biefer Stund bie Rinder herumichlagen ju laffen". Sie burften baber gulett alle gusammen fpielen. Für ben Augenblick suchte Chriftine möglichft von bem Glücke, bei ihrem Lieblinge zu fein, zu profitiren. Es wurden baber die brei Berren öfters zur Tafel ber Sobeiten gezogen. Doch ber fleine Rarl wollte gleich das erstemal nicht geben, wiederholte nur immer, er moge nichts effen, "besonders mas ihm nicht schmeden werde." Doch er wurde gebracht und Tante Marie "hat fich bei Tifche gleich besfelben bemächtigt; er aber war anfangs gang ferios." Während bie Tante bas Blüd hatte, bei Rarl zu fein, war Schwester Therese unglücklich über die Trennung von ihm. Der Großherzog er= jablte am Tage nach ber Ueberfiedlung Karls, es feien "große Sandel" mit ber Erzberzogin Therefe. Gie habe ben gangen Tag teinen Biffen gegeffen, man werbe fie auch am folgenben Tag mit bem Bruber nicht gusammen tommen laffen. Aber felbit Frang und Ferdinand brachte die Liebe zu Rarl Leid. Wenn fie mit ihm gufammentamen, geschah es nicht felten, "daß fie fogleich mit felben gu ipielen anfingen und feiner bem anderen weichen wollte und fich feiner als einer Buppe bemächtigten." Auch gab ber geftrenge Ajo, ba es in Diefen Spielftunden "nicht auf bas Rubigfte" zuging, bem Meifter des Rleinen gleich ben graufamen Rath, "nach und nach auf bas feriofefte angufangen und felben feinen Fehler zu paffiren." Dafür hatten fie in fritischen Augenbliden im Bruderchen häufig einen Retter. Eben tommen fie in die Straf, "weil fie beim Speisen außer fich waren und Gefichter machten." Doch Rarl tann fo fchon für fie bitten, bag Pardon gegeben wird. Singegen mußten fie auch hören, wie gut ihr jungerer Bruber fei, wie fleißig und ruhig. "Karl", lautet bas Urtheil des Ajo, "ift mit Allen gut, freundlich, luftig und icheinet bas beste Rind zu fein; felber unterhalt fich ftundenweis mit Sauboin. Blodig, und fragt um Niemand von den Leuten, fo ihn bevor be-Dient. Er laffet fich nicht übel an beim Lernen und zeigt, ausgenommen zum Französischen, viele Freude, weiset in vielen Gelegenheiten Geist und Ehrgeiz, liebt gelobt zu werden und ist mit Gutem Alles mit ihm zu richten." Doch was er aus der Kinderstube an Kenntnissen mitbrachte, war keineswegs so viel als es ansangs schien. Es zeigte sich, "daß sein gelerntes Schreiben mit dem Handsühren müsse gemacht worden sein, weil er kaum die Feder ordnungsmäßig zu nehmen wußte." Die Tante nahm sich aber gerade einen solchen "mit der Hand des Schreibmeisters geschriebenen Namen, um ihn der Kaiserin zu schicken." Die strengeren Ansorderungen der Herrenkammer bewirkten bald ein kleines Heimweh. Blodig theilte dem Nio mit, daß Karl "wenn es 3 Uhr sei, ansange, traurig zu sein und sogar zu weinen, es gefalle ihm nicht, so lang und so viel mit Sauboin zu lernen".

Die Anwesenheit der geliebten Tante gestaltete für Franz seinen Geburtstag zu einem besonders festlichen. Ajo hatte die Gnade, seine jungen Herren auf Mittag zu bedienen. Sie waren recht lustig und in ihrer Natürlichseit. Nach dem Speisen unterhielt sie ein Taschenspieler, dann tanzten sie mit seinen Kindern. Um 5 Uhr tamen die Großherzogin, Maria Christine und Herzog Albert. Alle waren über das Fest sehr zusrieden. Erzherzogin Christine betheiligte sich sogar am Ballsest, forderte Colloredo zu einem Contretanz auf und beschenkte dessen Töchter. Sie händigte die Präsente den kleinen Herren ein, welche sie überreichen dursten.

Maria Christine suchte ihre Nessen recht genau auszunehmen und daher sich öfters allein mit denselben zu sinden. Oft waren sie zusammen im Garten Boboli, sie führte sie aber auch in die Menagerie. "Die Herrn waren besonders lustig, aber auch, besonders die zwei älteren, ohne Attention und Gehorsam; und glauben diese Kinder, wenn sie unter den Augen ihrer Eltern oder Besreundeten sind, zu ihun, was sie wollen." Wiederholt machte die Tante ernsthafte Discurse, "auf welche aber selbe wenig Acht hatten." Natürlich zeigte ihnen vor dem Schlasengehen der Aso sehr eindringlich, worin sie der Tante mißsallen hätten. Uedrigens lobte sie Christine gegenüber dem Aso, insbesondere gefalle ihr Franz "um seinem guten Gemüth und Herz." Aber sie stellte auch Verschiedenes aus. Es scheine ihr, "daß die Großherzogin zu viel hosmeisterte", daß die höchsten Herrschaften "so selven etwas Schönes und Lodwürdiges den Kindern sagten, sie bloß ausschändeten". Ueder Asos "Art und Facon" sagte

sie aber viel Gnädiges. Die ältesten zwei Herren möge er aber in der Jukunft an Ihre Majestät schreiben lassen, "was ihnen einfallen wollte", es würde ihr dies viel mehr gefallen. Franz mußte auch sofort unter ihren Augen an die Kaiserin einen Brief schreiben, "so sehr hübsch geschrieben." Ie größer Christinens Liebe zu den Nessen war, desto schwerer wurde der Abschied. Schon durch ein paar Tage wiedersholte sie immer, wie ihr hart geschehe, die Familie zu verlassen; am Borabende des Scheidens konnte sie sich gar nicht von ihnen trennen, und am Tage der Abreise, dem 22. Februar, kam sie in aller Frühe zu sent und dann, "während Karl ging, die Wache ablösen zu sehen", zu den großen Herren, denen sie nochmals und dringendst ans Serz legte, "nur ja der Kaiserin in Görz Attention zu erweisen."

Bir wiffen, daß Raifer Joseph mit aller Lebhaftigfeit ben ichonen Blan gefaßt habe, ber Raiferin die Frende zu verschaffen, ihre Entel etwa in Gorg zu feben. Seitdem wurde die Gorgerreife zu Floreng und Wien eifrig besprochen. Doch muffen verschiedene Sinderniffe fich eingestellt haben, benn Maria Theresia schrieb im September 1775 an ihren Cohn, ben Großherzog, fie muffe die Freude abichlagen, die Berrichaften in Borg gu feben, fie wolle fie feinen Unannehmlichfeiten und Gorgen aussetzen. Die Großherzogin redete ihr aber "alle diefe Sachen aus." Auch im November b. J. war ber Großbergog "nicht fehr hierwegen bisponirt und ungufrieden." Es gelang endlich alle Bedenken zu zerstreuen, fo daß am 17. April 1776 ber Großherzog dem Ujo die Instruction für die Gorger Reise einhändigte. Die Raiferin habe ihm eine Chiffre geschrieben, fie wolle mit ben Rindern gang allein in einem Saufe wohnen und außer ben gum Dienste nothwendigften Bersonen Riemanden bei felben haben. Die Großmutter wollte also die Enfelfinder gang nur für fich genießen und biefen follten Gindrude fürs gange Leben werden. Es maren die Rinder vor Aufregung wegen ber Reise schon jest gar nicht mehr "in genauer Ordnung und Bucht" zu halten. Doch auch der Großherzog tonnte feine Bewegung nicht bergen. Er flagte, daß ber Befehl ber Raiferin ihm eine gange Menderung in ber Gintheilung mache. Er wiffe jest felbft nicht, wo er wohnen werde, hore auch, daß nichts fertig und fürchte, daß es für keinen Rugen ber Rinder fein werbe. Doch tam am 20. April ein Courier. Ihre Unpäglichkeit, versicherte die Raiserin, sei nichts, sie schiebe bloß aus Recreation die

<sup>1</sup> Collor. Tagb. S. S. u. St.-Arch.

Reise auf und könne den Tag nicht erwarten, Alle zu sehen; statt am 29. d. werde sie den 11. Mai sicher eintressen. Unter Sinem tras ein Brief des Kaisers ein, die Unpäßlichkeit Ihrer Majestät sei nichts, es sei Caprice, es müsse hierunter etwas sein, so man ihr in den Kopf gesetzt, er werde Alles anwenden, daß die Reise geschehe. Umsonst. Am 29. April nach Mitternacht kam der Courier, daß die Görzer Reise ausgeschoben sei. "Die Hoheiten waren sehr betrossen und niedergeschlagen" und der Ajo klagte, "massen die Reise vieler Ursachen wegen zu wünschen gewesen wäre." Die Kaiserin begründete ihre Absge damit, sie könne nicht zugeben, daß der Kaiser die Reise mitzmache, "da er selbst mit seiner Gesundheit nicht gut."

Mun ließ Leopold in feiner Erwiderung durchblicken, wie ihm ber Antrag angenehm fein wurde, nach Wien zu fommen. Raiserin faßte diesen Wunsch lebhaft auf, es sei auch ihr Wunsch. Sonderbarer Weise mar aber hiergegen der Raiser, er wolle selbst kommen und Alles wegen der Education ordnen. Der Hof zu Florenz war leicht begreiflicher Weise in einer nicht geringen Auf-Man erschöpfte sich in Vermuthungen über die eigentliche Urfache biefer zweifachen Absage ber Majestäten. Gine zeitlang hatte ber Großherzog Schwester Maria Chriftine im Verdacht, daß sie die freudige Hoffnung gerftort habe; gewiß mit Unrecht. Noch am 18. Mai sagte er zum Ajo, er konne nicht begreifen, was mit ber Görzer und Wiener Reise für Nebensachen geschehen sein mußten, er könne wohl einsehen, daß man die Raiserin abwendig zu machen gesucht habe "theils wegen ber Gefahr ber Bejundheit als auch wegen dem, daß fie nicht vielleicht von vielen Sachen und anders als man es habe vorgesagt, finden follte." Dag aber ber Raifer jett die Wiener Reise verhindern wolle, konne er keine andere Ursache glauben als um eine Ausrede zu haben, eine Reise anhero zu machen, ober daß die Großherzogin nicht nach Wien kommen follte.

Für die Kinder hatte aber die kaiserliche Großmutter immer die gleiche Theilnahme. Sie schrieb am 15. Februar 1776 an den Ajo: "Ich wünsche, daß der Erzichungserfolg immer der Mühe entspreche, welche Sie sich zu meiner Genugthung geben." Colloredo erwiderte am 24. Februar: "Ich fühle mich nicht im Stande Euerer

<sup>1</sup> Joj. an Leop. 16. April. Mar. Ther. u. Joj. II. v. Arneth. II. 111 f.

<sup>2</sup> Grafl. Faltenh. Archiv.

Majeftat meinen ehrfurchtsvollften Dant auszudrücken für bie fo überaus gnädigen Zeilen, welche Gie an mich zu richten geruht haben. 3ch erfehe aus biefen Zeilen zu meinem größten Trofte und voller Genugthung Ihre Gewogenheit und gewohnte Gute gegen mich. Ich bin von Freude burchbrungen, zu erfahren, baß Guere Majeftat geruhen, gufrieden mit meinen Dienften gu fein, welche ich wünsche, zu allen Zeiten Ihnen weihen zu fonnen, ebenfo wie ich wunsche, daß Eure Majeftat in gleicher Beije meine Bemuhungen genehmigen und Ihre Bufriedenheit barüber mir zeigen mögen. Un= geeifert durch diefe Beweife ber Gute und Milbe werbe ich mit bem beften Willen die Gorge und Aufmertfamteit fur bie Erzbergoge, meine lieben und hoben Böglinge, verdoppeln. Alle Beit, welche ich die Ehre hatte, um die Erzherzoge zuzubringen, suchte ich fie io ju behandeln, wie es ihr gartes Alter geftattet, mit Bernunft und vieler Milbe, indem ich bas für bas ficherfte und vielleicht befte Mittel halte, bas feiner Beit Erfolg gibt. 3ch habe mich bemüht, ibre Freundschaft und ihr Bertrauen mir zu verschaffen; ich erftrebe nichts Underes, als mich ihren Freund zu nennen und mir diesen Namen m erwerben, ein Name, ber mich ftets mehr befriedigen wird als ber meines Umtes und meiner Machtbefugniß. Ich fann Guere Majeftat m Ihrer größten Beruhigung und jum Trofte fagen, daß ber Erzherzog Frang feit einiger Beit fich fehr zu feinem Bortheil gu andern icheint. Ich febe in ihm die Freundschaft und bas Bertrouen wiedertehren, welches er fast gang für mich verloren hatte; ich febe, bag er beginnt, Freude am Wohlthun gu haben und fich wieber gerne loben bort; er fangt an aufmertfam zu fein, höflich bantbar für bas Gute, bas man ihm erweift; ich mage es, Gott fei Dant, zu hoffen, bag bas Schlimme noch nicht tiefe Burgel geichlagen hat und bag mit ber Beit und unausgesetter Gorgfalt er fich vollständig geandert und gebeffert haben wird. Die brei Ergberzoge befinden fich fo gut als möglich. Sie find fehr heiter, haben fich fehr gern und unterhalten fich mit einander fehr gut; ich hatte nie geglaubt, daß der Erzherzog Carl fich jo rasch in Alles fügt, er ift fehr liebenswürdig, gut und hat fehr ichone Unlagen."

Bahrend ber Anwesenheit Christinens, am 12. Februar, überteichte Fabroni ben ihm abgeheischten Studienplan. Er überschlug

² Piano di educazione fatto e presentato dal Priore Angelo Fabroni assieme col piano di esecuzione. S. S. u. €t,-Arth.

sich aber in seinen Anforderungen. Doch der ganze Plan und die vorgeschlagene Art der Aussührung gesiel dem Ajo ganz und gar nicht. "Aus selben entnehme, daß er lauter Creaturen von ihm einzuseten gedenkt und Alles auf selbe wälzen wollte." Glücklicherweise stimmte der Großherzog bei. Der Aufsatz gefalle ihm selbst nicht sehr; als Meister brachte er in Vorschlag: Andreas Ostili für Physik, Avocato Lampredi für belles letres, Carolo Antonioli aus Corregio für die lettere umane: scriva bene, parle con precisione e chiarazza.

Um 15. April (1776) erhielt bas Collegium ber brei Berren erwünschten Zuwachs, ber insbesondere Carl zugute tam. Wie gewöhnlich hatten die beiden großen herren vormittags ihre brei Stunden gehalten. als um 1/212 Uhr bie Mutter ben Erzherzog Leopold brachte, "fo anfangs nichts als weinte und ftets mit Ungeftum verlangte, in feine Rammer und zu feinen Leuten zurudzutehren. Man that Alles, fo nur möglich, felben zu ftillen und ruhig zu machen; Großbergogin rebete felben gu, Alles aber half nichts. Beim Effen wurde er rubig und war nach bem Tische herglich luftig und spielte, als wenn er schon viele Zeit gewöhnet, mit seinen Herren Brübern, fo Alles thaten, felben zu unterhalten. Die zwei großen herren vergagen fich völlig und waren mehr findisch als ber Kleine felbst." Uebrigens ersehen wir bas gute Berg Frangens aus feinem Briefe an Ferdinand in Boggio imperiale pom 2. Mai, in welchem er ihn bittet, auf bas Land zu tommen. "Sier wirft du eine reinere Luft antreffen und das Grune wird bein Auge aufmuntern, benn anjego tragen die Bäume schon ihre Bluthe und bas Getreid ift ichon hubich hoch. Du fannit bier auch genug angenehme Bücher finden, mit welchen bu bich, wenn bu wirft genug gesvielt haben, unterhalten fannft."

Am 9. Mai um 2 Uhr kam Maria Christine von Kom zurück. Sie hatte schon durch ihre vorauseilenden Leute den Kindern viel Gnädiges sagen lassen und begrüßte sie sehr freundlich und brachte jedem ein Geschenk. "Die aber waren sehr ernsthaft und sprachen nichts; Leopold weinte sast stets und wollte in das Zimmer kehren." Am solgenden Tage zeigte Tante Marie dem Franz das auf einem Fächer gemalte Bild der Familie von Neapel und sagte, die älteste Prinzessin müsse seine künstige Frau werden. Sie sei recht hübsch, habe viel Geist und scheine auch viel von seinem Humor zu haben, sei insbesondere ebenso sensible wie er. Die Zeiten haben diesen

<sup>1</sup> Coll. Tagb. S. S. u. St.=Arch.

Bunich in Erfüllung gebracht und die Bahrheit der Charafterschilsterung bestätigt!

Tante Marie und ihr Gemahl hatten wahrscheinlich teine Ahnung, wie viel der Ajo aus ihrem Berkehre mit den Kindern fürchtete. Ihre Gegenwart und "die Rinder in Unordnung bringen und in Bielem aufhalten" war ihm gleich bedeutend. Er hatte richtig gesehen. Am 13. Mai mußte er nach bem Frühftude die Rinder gur Tante führen. damit fie ihr gum Geburtstage ihre Glückwünsche machten, aber auch seben, "wie fie gleich bem Bergog mit felben zu rollen anfing. Alle vier, besonders die zwei größeren, waren gleich im Spielen". Tags darauf fam Marie um 12 Uhr zu ben Berren, "welche, besonders die wei Großen fehr ausgelaffen waren und findisch auf bem Boben einer über dem andern herumwälzten. Tante Marie zeigte, daß es fie fehr unterhielt und froch felbst herum. Ich fonnte natürlicherweise nichts jagen, empfand aber ben Schaben, fo all biefe unnöthigen Unterbaltungen verurfachen." Es geschah baber schwerlich gang ohne Buthun des Ajo, daß fich die Sobeiten mit ihren Gaften nach Cajano verfügten. Wir fonnen bies aus ben Worten bes Großherzogs erfennen, Frau Marie thue ihr Möglichftes, zuwege zu bringen, daß die Bringen auf acht Tage nach Cajano tamen, "maffen er aber nicht gulaffen wolle, weil viel Unordnungen entstünden". Dafür burften die jungen Berichaften zu ben Sobeiten breimal auf Befuch nach Cajano tommen. Gie tonnten jedesmal vor Freude faum ben Angenblid erwarten. Beim erften Besuche fanden fie aber Marie giemlich gurudhaltend. "maffen man ihr moge gefagt haben, daß das Rollen die Rinder gu ftart biftrabire"; fie ließ fich aber babin beraus, Colloredo fcheine ibr von Frang zu viel zu verlangen. Beim letten Besuche, am 27. Mai, idien es aber, als fei dies ichon Alles wieder vergeffen. Bei der blogen Mittheilung nach Cajano, war ichon die Freude ber Rinder nicht Mein. Gie trafen ben Bater eben bie bom Raifer geschickten Bferde probiren, "fo nicht übl jedoch nicht gar etwas besonders". Dann fingen bie herren gleich vor ber Tafel zu rollen an, liefen mit Beichtei und Getos herum. Marie unterhielt fich und animirte fie noch mehr. 3d tonnte taum zusehen und suchte auch aus bem Bimmer zu geben." Die fteten Mahnungen bes Ajo brachten es aber babin, daß bie Rinder auch nach der Rudfehr ber Tante vom Sejour in Cajano am 31. Mai "ziemlich manirlich" waren und mehr als fonft rebeten. "Insbeionbere Frang fuchte fich gut aufzuführen und gelobt zu werden."

Um 4. Juni war ber für beibe Seiten ichmergliche Abschied. Maria Chriftine lobte die jungen Serren nicht bloß gegenüber dem Bater und Erzieher und etwa nur äußerlich, sondern es tam ihr vom Bergen. Wir feben bies aus ben Mittheilungen an bie Raiferin, die rein vertraulichen Charafters find. Bergog Albert hat die Einbrude und Erlebniffe ber italienischen Reife in einer ber Raiferin gewidmeten Schrift niedergelegt: "Mémoire sur un vovage fait en Italie 1776." Sie befindet fich als Manuscript im Archiv der Albertina. Der Bergog fagt in ber Dedication, nur feine ehrfurchtsvolle Ergebenheit und bas innigfte Beftreben, Die Bunfche Ihrer Majeftat ftets zu erfüllen, hatten ihn beftimmen tonnen, 3hr biefes Werf gu widmen und seine sonstige Bebenten hieruber zu gerftreuen. Ihre Majeftat miffe übrigens, wie fehr die Beweggrunde zu diefer Reife verschieden seien von benen, welche andere zum Besuche biefes herrlichen Landes veranlaffen, und daß ichon beshalb ber Charafter ber Memoires fich von ben Darftellungen anderer Reisenden unterscheiben muffe. Er schildert die großherzogliche Familie also ab: "Der Großherzog verbringt, gang beschäftigt mit ben Regierungsgeschäften und ber Erziehung feiner Rinder, ben größten Theil feiner Beit mit Arbeit, die fein größtes, ja fogufagen fein einziges Bergnugen ausmacht, und ber er fich bis zu bem Puntte überlaffen hat, bag er felbst mit Details fich abgibt, bei benen er fich manchesmal, wie es icheint, auf andere hatte verlaffen tonnen. Er hat beswegen feineswegs vernachläffigt, noch feinen Beift mit vielen anderen nütlichen und angenehmen Renntniffen zu bilben und man ift gang und gar erftaunt über die Ausbehnung berfelben über die verschiedenen Gebiete ber Physit, Naturgeschichte und Landwirthschaft, und über feine Sorge, fich grundlich zu unterrichten über ben Acerbau und ben Sandel sowie über die Quellen des öffentlichen Wohlstandes, ben er in feinen Staaten burch alle möglichen Mittel gur Bluthe bringen mill.

Acht Kinder, alle wohl gebildet und wohlerzogen, machen das Glück dieses Hausstandes; nicht eines ist darunter, welches nicht viel Verstand zu haben scheint. Da man von keinem mehr fordert als sich mit seinem Alter verträgt, und da man sich bemüht, ihnen die nothwendigen Kenntnisse beizubringen, nicht so sehr durch Gewalt und Zwang als durch Ueberredung und Güte, so ist aller Grund,

<sup>1</sup> Wolf, l. c. I. 121.

zu hoffen, daß sie eines Tages der Gesellschaft nützliche Subjecte werden können, wenn man Sorge trägt, ihr Herz zu bilden, und ihnen zur rechten Stunde die Gefühle einslößt, die sie geeignet machen können, glücklich zu werden. Namentlich ist es nothwendig, dem älteren Prinzen eine ernste Ausmerksamkeit zu schenken. Alles, was man an ihm bemerkt, zeigt von einem durchdringlichen Geiste und einem überlegenden reservirten Charakter, der sich leicht zur Falscheit und Härte wenden könnte, wenn man es versäumte, zu Zeiten sein Herz zu Milde und Wohlthätigkeit geneigt zu machen."

Die Charafteriftifen ber verschiebenen Familien, besonders ber Glieder des Haufes Toscana, welche Alberts Gemahlin Chriftina niederschrieb, tragen einen weit intimeren Charafter an fich. Sie hatte, wie fie felbst eingangs ihrer Aufzeichnungen bemerkt, feineswegs die Abficht, ein Seitenstück zu ber Darftellung ihres Gemahls zu liefern, denn zu einem folchen fühle fie nicht die Rraft in fich. Ihr ichwebte bei ber Ausführung ihres Borhabens vielmehr ein boppelter 3weck vor Augen: einem Buniche ihrer erlauchten Mutter nachzutommen und fich felbst für fünftige Tage eine bleibende Erinnerung an jene Berjonen zu ichaffen, mit benen fie in Berührung fam. Daß die Raiferin genaue Information besonders über ihre Enfel in Florenz ju erhalten wünschte, erhellt aus ben von ihrer Sand auf ein Blatt verzeichneten Fragen, bas bem Entwurfe ber Charafteriftifen beiliegt. Die Fragen ber Großmutter lauten: Wann ftehen Die Rnaben auf. wann die Madchen? Wann nehmen fie das Mittag= und Abendmahl ein? Worin besteht ihr Frühftud, ihre Jaufe? Wann begeben fie fich zu Bette? Geben fie bes Morgens ober bes Abends fpagieren? Effen fie Buder und welche Gorte? In ihrer großmutterlichen Gorge ichreibt fie: "Ich fürchte fehr, baß fie auf bem glatten Barauete "Wohnen die Kinder täglich ber heiligen Meffe bei ober nicht", fragt fie weiter. Ihr Sauptintereffe wendet fich ben alteften beiben Pringen gu: "Ich bitte Dich, mir mitgutheilen, wie Du fie findeft und was ihnen am meiften Bergnugen machen fonnte." Aber auch über die Umgebung ihrer Enkelfinder will fie berichtet fein: Du wirft mir einen furzen Bericht über jene Berjonen machen, welche täglich um fie find, und mir angeben, womit ich ihnen eine Freude bereiten fonnte." Chriftine bemerkt ausbrücklich gelegentlich ihres Berichtes über ben neapolitanischen und romischen Sof, bag ibre Bemerkungen mit den allgemein herrichenden Unfichten faum

übereinstimmen dürften. Gie halte fich jedoch für verpflichtet, ihre eigene Anichanung und ihr eigenes Urtheil über Berfonen, wie es fich aus dem Umgange mit benjelben und aus den vielfachen Beobachtungen, die fie zu machen Gelegenheit hatte, ergeben, ben Berichten Anderer entgegen zu ftellen. Durch diefe Gelbitftandigfeit bes Urtheils wird der Werth diefer Aufzeichnungen nur erhöht, wenngleich diefelben in ftyliftischer Beziehung ben Charafter bes Unfertigen, Stiggenhaften an sich tragen. Der Erzherzogin war es eben darum zu thun, die gewonnenen Eindrücke rafch zu figiren. Wir geben die für uns besonders wichtige Abschilderung Franzens gang wieder :1 "Der ältere Sohn Frang, ber im Februar acht Jahre vollendet hat, ift eines ber hübscheften Rinder, die ich je gesehen habe, wie geichaffen zum Malen, groß, ftart, ohne plump zu fein, hat ein rundes Geficht, ichone Augen, ein reizendes Lächeln, hubichen Teint, endlich ein lebhaftes Betragen, das gefällt. Diefer Knabe, ein wenig weichlich von den Frauen erzogen, die um ihn gewesen find, hat davon bie Spuren bewahrt. Er ift lebendig, aber ein wenig furchtfam; er hat Berftand, ift aber ein wenig langfam. Er scheint bas Ehrbewußtfein und ben Charafter feines Baters zu befiten; er ift von Ratur aus schüchtern und außerordentlich gefühlvoll, fo fehr, daß, wenn man fich nicht in Acht nahme, dies leicht in Melancholie ausarten könnte. Seine Empfindsamteit geht bis zu dem Buntte, daß er bis zu Thränen fommt. Aber wie diefes Rind überall ein gang besonderes Gefühl für Ehre hat, so meine ich, daß man aus ihm Alles wird machen fonnen. Denn ich habe ihn bei Belegenheiten im Stande gesehen, seine Furcht zu besiegen und unendlich willfährig zu sein, weil man ihn beswegen gelobt und eine Ehrensache baraus gemacht hat. Er liebt es, fich zu beschäftigen und zeigt Talent. Ich wüßte an ihm nichts auszustellen, als feine wechselnde Stimmung, ber man aber in ber Folge ber Beit Berr werben muß, und wenn er erschrickt, ift bas nach meiner Meinung mehr Schüchternheit als Unaufrichtigfeit. Umgefehrt hatte auf Frang Tante Christine einen jo tiefen und lieben Einbruck gemacht, bag er acht Jahre fpater, als man ihm bas Bil feiner zufünftigen Braut zeigte, fagte, fie gefalle ihm gang gut, abet "Tante Marie mare mir lieber".

Raiser Joseph hatte, als er von Sauboin's Schwäche erfahren, zum Ajo gesagt, ber Großherzog musse absolut Jemanden als In-

<sup>1 211</sup>b.=21rch.

ftructor nehmen, eine viertel oder halbe Stunde recht angewendet sei besser als eine Stunde und mehr ohne Attention zugebracht. Er jah sich auch um und konnte dem Bruder bald berichten, daß er jemand Tauglichen gefunden, er sei ein Officier, von Geburt Benestianer. Hingegen kam es wegen entsprechender Umgestaltung des Unterrichtsplanes zu Unannehmlichkeiten. Die Kaiserin schrieb einen langen Brief in Chiffren, welchen selbst die Großherzogin ansangs nicht lesen konnte, weil ihr der Schlüssel sehlte. Sie sei sehr getrossen gewesen und habe geweint, daß der Großherzog so wenig Bertrauen nach aller ihm zeigenden Liebe für sie habe, indem er auf empfindsliche Art geschrieben, daß er schon so viele Pläne gemacht, welche alle verworfen worden seien, und sich dessen hiefür nicht mehr aussehen wolle. Der Großherzog war sehr böse über diesen Brief und versmuthete, daß der Kaiser etwa "einen Pantsch" gemacht.

Bald nach feiner Rückfehr aus Italien ichrieb ber Raifer an feinen Bruber, er habe fich alle Mühe gegeben, eine geeignete Berfonlichfeit zu ben Bringen zu finden, bisher aber nur den Major Manfredini ernftlich ins Auge gefaßt, ben er auch fehr vortheilhaft beidrieb. Er folle alle Sprachen gut reben, große Renntniß von ben Biffenichaften, befonders belles lettres haben, ein fehr guter Officier fein, gute Conduite, Exterieur, Art haben, guter Birth, bei Geld fein und ftets fauber equipirt. Mur fei er etwas jah und higig. 1 Colloredo fonnte feine Ausstellung machen und fagte, auch er glaube, baß Manfredini gut fein wirbe. Der Großherzog fagte in Gegenwart ber hohen Frau dem Ajo, er habe bem Raifer erwidert und ihn gebeten, entweder diefen oder fonft jemand andern burch feine eigene Berion auszuwählen und aufs balbigite zu ichiden. Der Raifer ging auf den Borichlag ein und melbete, er werbe felbst Manfredini etwas ausnehmen und ihn bann unter bem Borwand eines Auftrags ichiden, damit ihn auch der Großherzog erprobe. Da derfelbe bisher ans Kriegshandwerf gebunden gewesen sei, werde ihm die neue Carrière anfanglich wohl einige Schwierigfeiten machen. Doch beftellte ihn ber Raifer gleich endgiltig für feine Reffen und gab ihm 500 Ducaten auf die Reife. Um 5. Februar 1776 tonnte ber Großherzog mit= theilen, Manfredini fei bereits unterwegs auf feinen Boften, werde fich nur turg bei feinen Berwandten aufhalten. Bugleich gab er Auftrag, ba er felbst balb nach Bija abzureisen gebente, Manfredini

<sup>1 23.</sup> November 1775. Maria Therefia u. Joseph II. v. Arneth. II. 91. f.

inzwischen zu ben herren auf Besuch tommen zu laffen, fo oft er wolle, zu hören mas er sage und zu sehen, ob er Aufträge habe.

Um 27. Februar fam Manfredini an bem Ort feiner Beftimmung an. Tags barauf stellte er fich bem Ujo vor mit ben Worten, er sei an ihn gewiesen, werde Niemand als ihm folgen und fich an ihn halten. Colloredo bewohnte ihn auf Bunich ber Großbergogin vorläufig bei fich, führte ihn auch zu ben großen herren, bamit er fie fennen lerne, "jo aber nicht jo leicht und geschwind fein werbe". Nicht fo balb war ber Großherzog am 3. Marz aus Bifa zurudgefehrt als Manfredini ihm unter die Augen trat und feine Briefe übergab. Doch ber geftrenge herr ließ fich mit ihm in nichts ein, rieth auch dem Ajo, ihn indes "warten zu laffen". Manfredini beobachtete Alles ftaunend und in Bescheibenheit. Alls ihn nach ein paar Tagen ber Berricher zu einem Spaziergang im Garten einlub, ging er freudig pochenden Bergens bin. Burud fam er aber verbroffen, weil berfelbe nichts von bem, was er vermuthet, geredet habe. "Er ift gang bos, fich zu feben berumgeführt, ohne zu wiffen, an was er ware." Der Ajo, welchem Manfredini ichon erbarmte, bat endlich ben Großherzog, "mit ihm ein Ende zu machen" und überreichte den Entwurf einer Instruction für benfelben. Doch ber Allergnäbigfte verwies auf die bevorftehende Reise nach Borg, bort werde Alles ausgemacht werden. Das Project ber Gorger Reise war längst fallen gelaffen worden, ber Raifer hatte geschrieben, bag er Manfredini seinen Charafter, Behalt und die Regimentsuniform belaffe und noch immer ließ fich ber Großbergog nicht heraus. Endlich fam ein Bersprechen. Gleich nach Corpus Christi wolle er Alles mit bem Ajo rangiren, er moge fich indes "Bunfte machen". Manfredini war über diese Eröffnung außer sich vor Unwillen und "im übelften Sumor".

Endlich am 11. Juni wurde Colloredo der entscheidenden Besprechung theilhaftig und er nütte die Gelegenheit aus zur Andringung alles dessen, was er auf dem Herzen hatte. Auch die Großberzogin nahm an der langen Unterredung theil. Der Ljo verlangte, Manfredini solle vornehmlich bei den zwei großen Herren angestellt und gebraucht werden. Die Herren der beiden Kammern wären voneinander abzusondern und nicht so viel beisammen zu lassen, außer Speisen und allzeit eine halbe Stunde vor und nach Tisch, da die größeren zwei zu kindisch würden. Da noch seine Wahl für die

Meifter gemacht worben, fei indeffen in ber Beichäftigung nichts gu andern als mehr Ordnung und Attention bei ben Lectionen einguführen. Sauboin folle vorzüglich bei ben Rleinen arbeiten, Bach mit Lateinisch, Religion, Schreiben continuiren, Serolle mit Frangofisch, Bällich, Schreiben, Rechenfunft, Hauptmann Blobig (aus Schleffen) habe felbes im Deutschen zu befolgen. Der Großbergog zeigte fich wegen Sauboin embarraffirt, er werde fich beshalb aufhalten und fehr viel Difficultäten machen. Doch der Ajo blieb feft. Die Lehrstunden Sauboin's follten zwischen Serolle und Blodig eingetheilt werden. Nachdrücklich bat ber Ajo, daß die Sobeiten fünftiges Sahr auf die Meister benten mogen. Mit ben jetigen, bagu einem guten Meister für Beschichte und Geographie und einem andern für Geometrie werde auszukommen fein. Der Großherzog meinte, ber Meifter für Siftorie werbe am ichwerften zu finden fein, "maffen in Florenz und vielleicht in gang Toscana feiner ware, fo biefem Umt mit Ruben vorstehen fonnte". Er rebete von Fabroni, machte fich aber gleich felbst Einwürfe und Anftand, nannte noch Lampredi; für Geometrie werde es leichter fein. Endlich betonte ber Ajo, es muffe mit aller Sorge und Aufmertjamteit gegeben werben, daß Frang von feinem verborgenen und zurückgehaltenen Charafter, seiner Berftellung, hochmuthigen Einbildung, üblen Ausbrücken gegen feine Brüber, feiner Empfindlichkeit, Eigenliebe, Einbildung, weichem Gemuth und Feigheit geheilt werbe. Man fam überein, Manfredini follte nebft ber Wohnung der früheren Aja Starhemberg in Bitti, Solz, Licht und Bagen, 2000 fl. haben, in ber Compagnie werbe für feine Tafel geforgt werben. Streng befahlen Bater und Mutter, bei Frang alle Mittel anzuwenden, um ihn von feinen viel zu bedeuten habenden Rehlern zu corrigiren und wenn Gute nichts nütte, Scharfe anguwenden. Der Njo glaubte mahrzunehmen, daß ber Großherzog in Manfredini fehr Bertrauen fete und es beschlich ihn der Argwohn, baß er fich feiner Bahl beimlich gebrauchen konnte. "Mein Entichluß ift gefaßt, jederzeit bas Befte für den Dienft zu fuchen, mich ftets als ein ehrlicher Mann finden zu laffen und, wenn ich fahe, baß es nicht bauern fonnte, zu retiriren." Nachbem Sauboin fehr verzudert die berbe Bille gegeben worden war, daß er fortan bei ben Rleinen wirfen werde, benn jo fei es ber Wille bes Raifers, wurden feine Fächer zwischen Bach und Blodig vertheilt, fo daß jener Religion, Geschichte ber alten und neuen Beit, Latein, Geographie, diefer vormittags "selbe etwas von sich schreiben zu machen", nachmittags altes Testament und beutsche Sprach, sohin etwas zu dictiren hatte.

Um 14. Juni wurde Manfredini den Berren als zweiter Ergieber vorgestellt und babei "eine fehr große Ermahnung" gemacht. Marchese Feberigo Manfredini, welcher von nun an in der großherzoglichen Familie als Erzieher und fpater in ber Geschichte Toscanas als Minister eine so wichtige Rolle spielen sollte, wurde 1743 zu Rovigo in der Terra ferma geboren. Seine Familie war angefeben, aber mit Glücksgutern nicht gesegnet. Zuerft in einem modenefischen Collegium, dann in der Abels-Atademie zu Florenz erzogen, wählte er ungeachtet entschiedener Borliebe für Literatur und Runft die militärische Laufbahn, trat auf Antrieb des Marchese Botta und mit Empfehlung bes Cardinals Borromeo in öfterreichische Dienfte, diente in der letten Zeit des fiebenjährigen Krieges und war berzeit Major im Stain'ichen Regimente. Auch als Militar fuhr er fort, fich mit ben Wiffenschaften zu beschäftigen. Für bas Umt eines Erziehers empfahlen ihn bem Raifer Lach und Rofenberg. Er bantte auch Beiden an dem Tage, an welchem er fein Lehramt antrat, in höchst verbindlichen Schreiben. Er werbe guten Samen in bas Erdreich zu werfen suchen und die herren fo zu machen, daß fie für fich und das Wohl ihrer fünftigen Unterthanen glücklich werden; er werde Berg und Charafter zu bilben suchen, fie freundlich und leutselig gegen Jebermann machen, fich die Liebe Aller zuzugiehen. Er bitte fie jeben, feine früheren Batrone zu bleiben.

Die Instruction sagt, Manfredini werde Dienste thun als Chambellan, in einer anderen Ausschreibung des Großherzogs wird er Sotto Ajo genannt. Seinen Pflichtenkreis umschreibt die Instruction also: "Seine königliche Hoheit gewährt 2000 fl. Gehalt im Jahre, das Quartier am Hose, Heizung, Licht, Wagen, Sattelpserde, so oft er sie verlangt, und auf dem Lande den Tisch. Manfredini wird hauptsächlich den beiden älteren Erzherzogen zugewiesen und dabei alle Sorge tragen. Er wird seine beständige Wohnung im Palais haben und in den Landhäusern, wohin sich die jungen Prinzen begeben werden, damit er Tag und Nacht bei der Hand ist und mit ganzer Ausmerksamkeit über Alles wachen kann. Wenn der Ajo nicht ans

<sup>1</sup> Reumont. 1. c. II. 200 f. Promemoria Manfrebini's an feinen Regimentsinhaber Baron Stain. Ling, 29. November 1775. S. S. u. St.-Arch.

<sup>2</sup> S. S. u. St.-Arch. Inftruction pour le Major Manfredini.

wesend ift, wird er jedesmal beim Aufftehen ber beiben Erzherzoge, beim Untleiden und beim Frühftuck gegenwärtig fein. Auch beim Tiner wird er in Abwesenheit des Ajo interveniren, damit er auf Echicflichfeit in ber Conversation und auf die gute Ordnung schauen tann. Er wird bei allen ihren Lectionen, ihren Musgangen und Bromenaden babei fein. In Allem, was den Dienft betrifft, wird Manfredini fich mit Colloredo verständigen; er wird feine Aenderung machen ohne beifen Bunich und Gutheißung, und jeden Tag abends und morgens wird er Colloredo pünftlich über Alles berichten, was während feiner Abwesenheit geschehen ift." Wir konnen ben Ge= banten nicht guruckbrangen, bag durch einen fundigen Beifer ein zweiter entbehrlich wird. Ja wenn ein zweiter nur beigezogen wird, io werben beibe fast unvermeiblich entweder schlaff oder eifersüchtig. Ber hatte aber barunter in Sinsicht auf Ropf und Berg empfindlicher au leiden als der Bögling? Andererseits ift freilich jeder Mensch in feinem Biffen und Sandeln erganzungsbedürftig. Diefe Erwägung ließ bem Großherzog, ja bem Ajo felbst als wünschenswert erscheinen, Die Bestellung eines zweiten, allerdings eines Gotto Mjo zu bewirfen.

Bald nach ber Beftellung Manfredini's unternahmen bie Soheiten bie Wienreife, auf welche fich insbesondere die Großherzogin ungemein freute. Gie fam zum erftenmale nach Wien. Der Großherzog gab ichon im Mai dem Ajo für den Fall feines Berreifens "Bunkte".1 Er habe die vollständige Direction über die vier Erzherzoge, folle Alles im bisherigen Suftem fortführen, im Falle ber Erfrankung eines Bringen Lagufins und Störd rufen, wöchentlich ben Großbergog informiren. "Er wird die Pringen gewöhnen, mit Jedermann gu iprechen, fich über Alles zu informiren, und zu diesem Zwecke manchmal abende die Gefellschaft fommen laffen, die bei ihnen in Floreng ift, ober auch einige Freunde ober andere Berfonen nach feiner Bahl." 3m Juni fügte ber Großherzog zur Erganzung noch mehrere Gefichtspuntte bei.2 "Man wird fie zu fraftigen suchen. Man läßt fie arbeiten und im Garten Erbe umgraben, ober schiegen, aber niemals auf irgend ein lebendes Thier. Infonderheit muß man über ben Charafter bes Frang machen, ber von Natur aus veranlangt ift, refervirt, belicat, furchtfam gu fein, die Borgefetten gu taufchen und

Points et instructions pour le Comte de Colloredo en cas que alt, roy. partent. S. S. u. St.-Arch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Points pour l'éducation des archiduces du moins de Juin 1776.

in Allem und durchaus der erfte fein zu wollen. Es ift wesentlich, in ihm bieje Fehler auszurotten. Deshalb wird man ihn ftets im Sintergrunde halten, indem man ihn nöthigt, in allem feinem Bruder nachzugeben, der ftets ihm vorgehen muß, und indem man ihm zu verftehen gibt, daß man fich von feinen Fineffen nicht dupiren läßt. Man wird ihm Strenge und Festigfeit zeigen, namentlich bann, wenn er zu hintergeben fucht oder feine gewöhnlichen ftolgen Reben führt. Was seine Furcht betrifft, so wird man sie ihm vertreiben, indem man seinen Bruder animirt und ihn auszankt, wenn er fie in irgend einer Sinficht zeigt. Und überhaupt wird man ihm, wenn auch mit Milbe, alle und felbit die geringften Tehler vorhalten und fie ihm vorhalten muffen, um ihn zu bemuthigen und merten zu laffen, bag er nicht im Stande fei zu täuschen. Wenn er eine fpige Antwort gibt, fo wird man ihn mit aller Strenge ftrafen und ihn bei jeder Gelegenheit fühlen laffen, daß er gar nichts gahlt, und daß man gar feine andere Rücksichten auf ihn hat als die, welche er durch fein gutes Betragen erwirfen wird. Man wird ihn auch mit Strenge baran gewöhnen, gehorfam zu fein und aufmertfamer bei ben Borträgen und Ermahnungen ber Borgefetten."

Am 30. Juni (1776) begaben sich die Hoheiten auf den Weg. Der Großherzog versicherte beim Abschiede, "all Mögliches zu thun, einmal auch die Reise mit den jungen Herrschaften zu thun". Diese freuten sich über Alles dieses Versprechens, der Ajo wünschte es so sehnlich, daß er am 12. Juli an die Kaiserin schried: "Kein Tag, an dem die Prinzen nicht von ihrer Großmama reden. Sie stellen sich vor, nach Wien zu kommen und das Glück zu haben, Ihre Majestät die Großmama zu sehen." Doch erfüllt wurde diese heiße Sehnsucht nicht; Franz hatte nicht das Glück, die Kaiserin je zu sehen. Wir können dies nicht lebhaft genug bedauern; die Eindrücke des Verkehrs mit der Großmutter hätten gewiß das ganze Leben hindurch angehalten. Es war allerdings ein Ersah, daß der Kaiser dem Bruder versprach, er werde bald selbst kommen, um die Kinder zu sehen.

In seiner Suche nach Lehrern wurde ber Großherzog mit bem Corrector des Theresianums Kerens bekannt. Dieser empfahl ihm verschiedene Persönlichkeiten, gab ihm auch die Schulbücher nach der neuen Methode des Unterrichtes. Um 15. October kamen die Hoheiten zurück und fanden die Kinder "alle ganz gut". Der Großherzog sagte zum Ujo nur im Borübergehen, er werde sehr Bieles mit ihm

reben, so ihn wundern werde. Es habe zu Wien sich Alles versändert. "Wir hatten Alle Unrecht gehabt zu glauben, daß die Kaiserin wider uns, eher der Kaiser." Es siel aber Colloredo auf, daß die Großherzogin mit ihm "etwas gezwungen" that. Doch ließen sich die Hoheiten nie recht heraus; nur daß der Großherzog dem Ajo und Zach die neuen Schulbücher gab, welche ihm gesielen. Mit der Neusänrichtung der Schule zeigte er sich nicht zufrieden, "redete von selber Unordnung und üblen Folgen". Die Herren erhielten als Geschenke gar viele werthvolle Bücher, aber auch Spielerei, wie ein Theater; von ihrem Personale wurde im Auftrage der Kaiserin der Ajo mit einer sehr schon gearbeiteten Tabatière bedacht, Mansredini bekam eine Uhr, Sauboin einen Brillantring.

Der Großherzog hatte vom Anfange an immer mehr bie Unichauungen ber neueren Richtung in ber Erziehung gehabt, zu Wien wurde er beftartt und nun burch Manfredini barin festgehalten. Benn baber Colloredo in feiner Richtung fortfahrend ichon wenige Tage nach ber Rudfehr ber hohen Berrichaften aus Wien vortrug, er verftatte ben großen Berren nur mehr wenig Spielerei im Zimmer, iondern febe nur zu, wie fie fich von Reit zu Zeit davon abgewöhnten, er führe fie auch wöchentlich nur zweimal zu ben Rleinen, um fie "mit all diefer Tandelei zu fpielen" aufhören zu machen, wenn er jogar ichriftlich bat, die Eltern möchten felbft durch ichnell wiederholte Besuche bie Kinder zu ftrenger Ordnung mit brangen, fo fonnte ber Erfolg nicht zweifelhaft fein. Er erlebte, mas für ihn eine Sache war, "jo fehr schwer und fast nicht zu verstehen", daß ber Großbergog fich zu nichts entschließen fonnte, mit ihm embarraffirt that, nicht mehr auf bem alten Fuße war. "Es ift fehr betrübt zu feben, wie wenig fich beide Berrichaften um das Befte und Rugen ihrer Rinder bejorgen, maffen folche gange Beit nicht um felbe fragen, folde gange Monat nicht feben und wenig Gelegenheit und Beit verstatten, mit selben von ihren Rindern zu reden, auch nicht in die Sauptiache eingeben wollen und Alles als gleichgiltig und noch in ber Beit unnöthig anjehen." Abfichtlich hatte ber Ajo in Imperiale, April 1777, das Studir- und Spielzimmer ber großen herren nahe an ben Zimmern des Großherzogs gerichtet, bamit die Eltern Alles hören und aus fich jelbst erfahren fonnten, "was und wie mit ben herren tractirt werde".

Doch würde ben hoheiten Unrecht geschehen, wenn man bie Bemerfung bes Ajo zu fehr prefte. Es erzählt vielmehr Colloredo

felbst, daß sie immer wieder zu ben Rindern tamen und abends mitunter bis 10 Uhr bei benfelben blieben. Beispielsweise rebete am 15. Februar 1777 die Großherzogin Franz und Ferdinand "auf fehr gnädige und gute Urt zu und machte ihnen fo schöne Lehre, daß Leopold, ber babei ftand und ebenfalls an die Reihe zu tommen fürchtete, zu weinen anfing". Die Sobeiten wollten nur nicht auf bas fortwährende Drängen des Ajo eingehen und hielten berzeit fich mehr an Manfredini. Der Ajo mußte baber feben, bag fie Dinge, bie er gang abgestellt miffen wollte, begunftigten. Gin folcher Fall war es, jo oft nach bem Soupe bie herrschaften tamen und ben Rindern Belegenheit gaben "zu Rindereien". Der Großherzog rollte fogar mit ihnen, "während die Mutter fleine Ermahnungen bazwischen redete". "Der Großherzog unterhielt fich nach bem Soupe über eine Stunde mit ben Rindern, ließ fie herumspringen und viel Getos machen, suchte auch selbe untereinander zu bringen"; und wieder: "Der Großherzog unterhielt fich mit ihnen nach dem Soupe bis gegen 10 Uhr. Gie machten ein fehr großes Getos, brachen Rergen zusammen, ftiegen überall binauf." Gin anderesmal mußten fie vor bem Bater über hohe Beufchober fpringen. Der Ajo war über folches außer fich. "All bies ift von ben übelften Folgen, maffen bie Berren glauben, es feien Sachen, die ihnen ftets zugelaffen werben fonnten, es wurde bies blog von uns, bie wir ftets um fie gu fein hatten, perhindert."

Ganz anders nahm es der Ajo, als ihn der Großherzog mit den Prinzen in sein Cabinet kommen ließ und diesen die Elektrisirmaschine zeigte. "Franz fürchtete sich ansangs vor dem Elektrisiren sehr." Auch schießen ließ sie der Bater zum erstenmale am 16. April 1777. "Aber auch da zeigten sie Furcht, massen das eine neue Sache für sie." Daher waren die Prinzen auch gerne immer um den Bater. Alls er im Juni d. I. sich nach Livorno begab, schrieb ihm Franz: "Ich kann Eurer königlichen Hoheit mit Worten nicht ausdrücken, wie sehr ich besorgt din für Ihre Gesundheit. Ich wünsche nur, daß Eure königliche Hoheit in einer sehr guten Gesundheit zu Livorno angekommen sind, wo Sie sich sehr gut unterhalten werden. Ich such unseren Herngott durch meine kleinen Gebeter zu bitten, er möchte die Gesundheit Eurer königlichen Hoheit erhalten. Ich bitte Eure königliche Hoheit versichert zu sein, daß wir uns Seiner Ermahnungen

<sup>1 5. 5.</sup> u. St.=Ard.

sehr gut erinnern und daß wir uns alle Mühe geben werden, Ihren Ermahnungen zu folgen. Obwohl den ersten Tag zwischen uns zwei ein Streit entstand, so bitte ich Eure königliche Hoheit nicht zu verzweislen, denn Alles kann nicht auf einmal geschehen. Allein es wird nach und nach geschehen."

Manfredini fand sich schnell und gut in seine Rolle. "Er geht mir getreu in aller Gelegenheit an die Hand und macht den Herrn saft mit meinen Worten stets bei Gelegenheit die Wiederholung." "Wir sind sehr gut und klagen uns aufrichtig gegen einander." Besonders gesiel Colloredo, daß sein Gehilse gleich ihm sich besorgt zeigte, auf alle Kleinigkeiten der Herren zu sehen und sie nicht in Gewohnheit erwachsen zu lassen. Der Ajo bezeugte wiederholt den Hoheiten "über Alles seine Zufriedenheit mit Manfredini". In Sinem mochte es der neue Erzieher, wie es Anfängern so leicht geschieht, versehlen, daß er sich zu wenig zum Kinde herabließ. "Er glaubt, die Kinder gleich mit hohen Sachen und Gedanken zu unterhalten und selben die Sentiments der alten Philosophen und großen Männer beizubringen und solche nach selben zu bilden." Er unterhielt die Prinzen viel mit Vorlesen, namentlich der "ses vies des hommes illustres" von Plutarch, ließ sie auch Berschiedenes übersehen.

Be länger je mehr traten aber Dinge hervor, welche ben 21jo mit banger Sorge erfüllten. "Manfredini überfieht viele Rleinigfeiten und in der Meinung, daß felbe nicht schädlich und daß mehr auf bas Große zu feben, laßt er felben Bieles angeben. Ich beobachte auch, daß er nicht allzeit mit allem Ernst vermahne, daß ich nicht foviel wie zuvor ausrichte, daß sich Beide mehr an Manfredini als mich wenden und fich mit felben gut zu setzen suchen. Auch spielt und rollt felber öfters mit ihnen, amufirt fie viel mit Borlefen, bringt aber nicht fo fehr auf ihre nunmehrigen Schuldigkeiten." Der principielle Unterschied in den Anschauungen der beiden Erzieher stellte fich bald unverhüllt ans Licht. Colloredo entbeckte in feinem Mitarbeiter verschiedene Bedanten, "fo ganglich ber jegigen freien Dentungsart gang ähnlich." "Er hat verschiedene Principe, fo etwas gefährlich, die er wohl nicht gegen felbe hat hervorlassen. Ich weiß aber nicht, was in das Künftige davon entstehen konnte. Er preift in Allem Rouffeau, Boltaire, Montesquieu fehr an und glaubt, blog die Berren gut zu erziehen, felbe aber in Bielem nicht zu fehr zu geniren und über viele Sachen hinauszugehen." Alles in Allem urtheilt ber Mio über feinen Mitarbeiter Ende 1776 alfo: "Manfredini ift febr aut für große Sachen, ift ftets mit Erfennengebung feiner Reuntniß beschäftigt, übergeht aber etwas zu leicht viele Kleinigkeiten, auf welche jest vorzüglich bei ben herren zu sehen, als: felben Art und Manier zu lernen, auf Saltung, Stellung und Beberde zu feben; er hat bloß Militair im Ropf, wollte die Herren auf folche Art erziehen, felbe hart machen und bloge militärische Art und Gedanken geben; er ift fehr ehrgeizig und für fein eigenes Wohlwollen beforgt, fehr empfindlich, flagt ftets, fieht Alles im übelften, bauet bloß auf Raifer,

verschmäht Raiferin, Großherzogin."

Bang unmittelbar ftanden fich alfo die alte und die neue Schule ber Babagogif gegenüber. Manfredini trat mit feinen Forderungen immer schärfer hervor. Er wünschte entschieden, daß die Bringen. "mehr hart erzogen und zu mehr Fatiquen gewöhnt würden". Colloredo warf ein, es muffe vor Allem auf ben Bau, die Leibesconftitution gesehen werben. Die Kinder alle schienen ftart zu fein, boch seien fie, besonders Frang, fehr im Bachsen. Er fei aber nicht entgegen, fie nach und nach in die eine ober andere ftarfere Bewegung zu führen, aber allzeit mit Behutsamkeit, "maffen wir nicht in Beiten, wo die Naturel so ftart und fraftig". Er finde, daß man ohnehin mit den herren mehr unternehme als mit der faiferlichen Familie, "welche jedoch alle imftand, alle Ungemächlichkeiten auszustehen". Ihm fei es vielmehr um das Berg und die guten Gigenichaften ber Berren, besonders des Frang, zu thun. Doch Manfredini wollte nicht weichen. Wenige Wochen später jammerte er schon wieder, die Gerren würden zu belicat erzogen, zu fehr verschont, man folle fie härter nehmen. Der Nio gab bagegen zu bedenken, was im Fall bes Diglingens für eine Berantwortung fich ergabe, die Kinder feien von Geburt schon heiklich und zu beliegt und sei mit ihnen nicht soviel als mit andern zu wagen. "Allein felber ift verfeffen auf feine Meinung und geht in Allem nach Lote's und Rouffeau's Brincipien und ift in Allem nur auf bas harte und glaubt Alles militarisch zu haben, maffen diefer gute Mann gar feine Erfahrung, als boch die Brobe, hat; er verwirft auch alle Bücher, die von Erziehung der Prinzen handeln, maffen fie nicht anders als andere Menschen follten ergogen werden." Er fette feine Grundfate alsbald in Thaten um, "hielt fich bloß mit Moral und Sentiments auf und negligirte jenes, fo in diefem Augenblick bas Nothwendigfte", fcherzte und

rollte mit ben Pringen, "daß man bas Getos bis in die Nebengimmer horte".

Fragt man um ben Erfolg, jo muffen wir befennen, bag bei ben Sobeiten und Rindern die Bagichale bes Manfredini die bes Mjo in die Bobe schnellte. Dieser muß felbst gefteben: "Ich febe burch einige Zeit, daß Frang fich von mir abwendet, und obichon er Manfredini nicht viel mehr ichatt, halt er fich doch lieber mit ihm auf, weil er ihm viele fleine Sachen angehen läßt, auch öfters mit ben Serren scherzt, so ich nie gethan und thun werde." "Frang rühmt fehr Manfredini, fo nicht mehr fo fehr feine Fehler einfieht und ihn viel zu gut ausbrückt." Dafür mußte fich aber Manfredini ichon iett manchen "Unftoß" gefallen laffen, was Colloredo nie widerfuhr. So geschah es, als ihm einft Frang mit vieler Gelbitbefriedigung eine Schrift für Bach zeigte und Manfredini fie "nicht besonders gut, fondern in einigen Stücken mehr schlecht" fand. Frang wurde gornig und fagte mit erhobener Stimme: "fie ift gut und muß gut fein; Bach bat fie gelobt." Manfredini aber fagte, daß er eine andere ichreiben muffe, "fo er fehr übel nahm, in das Weinen ausbrach und flagte, nicht mehr recht thun zu können". 2018 nun gar Manfredini Franz die Aufgabe Ferdinands, die wirklich gut gemacht war, zeigte und fragte, was er bavon hielte, trat er einen Schritt gegen ihn borwarts und fagte mit übler Art: gut, ja fehr gut. Die Drohung, es dem Großbergog oder Colloredo zu jagen, machte den Bringen augenblidlich ruhig und er ichrieb gleich eine andere Schrift. Manfredini hatte es verdient, daß ihn der Ajo bat, Acht zu haben, daß er bem Pringen nicht nachgebe und in Allem ihn ernfthaft und fest halten folle. Denn "wenn er einmal zu gewinnen fahe, wurde er mehr= mals es magen und wurden verschiedene folche Scenen tommen." Ein anderesmal tam Manfredini in einem Discurs mit Ferdinand auf Die Beiftlichfeit zu fprechen und apostrophirte babei ben Bringen mit den Worten: Schade, daß Sie nicht lieber Pfaff werben. Natürlich mußte er es fich gefallen gelaffen, daß ber Bring fein bemertte, man nenne die Geiftlichen nicht fo. Den Bitten und Gründen Colloredo's gegenüber, bag man auch bas gering Scheinenbe nicht überseben durfe, hatte Manfredini in ber Regel verbriegliche Miene und bas Bort, er fei nicht gemacht, ein Kindsweib abzugeben. Insbesondere aus ber langen Unterredung am 12. Juni 1777 entnahm ber Ajo, "wie leicht er in vielen Sachen und wie zur Freiheit geneigt, fowohl

für seine Person als auch, daß solche den Herren sollte zugelassen werden. Er nimmt Alles für Fehler der Jahre und will nicht genugsam einsehen, daß selbe in große Fehler und Gewohnheiten erwachsen können".

Der Ajo foll Lehre und Thun, Unterricht und Erziehung, was im Leben eines Zöglings immer verschmolzen sein follte, auch wirklich zu verschmelzen wiffen. Ich mochte behaupten, daß Colloredo biefem Zwecke eifrige Bemühung gewidmet habe; er oblag feiner Pflicht mit ausbauerndem Gifer. "Die Ermahnungen für die Berren werden nicht außer Acht gelaffen, und wird auf Alles gesehen, was felbe im Denken und Thun konnen." Im Janner 1777 war er wegen Erfrankung feiner Rinder an ben Fleden burch längere Beit in ber Ausübung feines Dienftes behindert. Es freute ihn fehr, daß Frang ihn in mehreren Briefen über die Vorfommniffe benachrichtigte. Go überschrieb er ihm eine Betrachtung über Pythius, Statthalter von Phrygien. "In diefer Siftorie fieht man, daß, wenn ein Fürst fo geizig wie Bythins ift, so ift er in Gefahr, fein ganges Land gu verderben. Wenn er aber ein so gescheidtes Weib hat wie Pythins, fo wird es ihm gut sein, benn biese wird sich alle Muhe geben, ihn burch Ermahnungen und andere Mittel zu verbeffern. Wenn ber Gemahl aber hartnäckig ift, wie Nabob, von welchem die Bibel fagt, daß er allzeit hartnäckig war, jo hilft es nichts; wenn aber ber Gemahl feine Fehler gut erkennt, wie Pothius, jo erreicht fie ihr Biel und End." An einem folgenden Tag rebet er von Chrujes. "Diefer Menich ift ein Exempel eines Flüchtigen, benn er fam von einer Sache auf die andere. Also wird auch ein jeder Alüchtige nichts Rechtes zustande bringen. Denn wenn man taufenderlei Sachen anfangt, fo macht man von einer jeden wenig und auf diese Art weiß man nichts. Endlich lachte er über fich felbst und erfannte feine Klüchtigkeit und bedauerte, daß er feine Jahre, feine Gefundheit, feinen Berftand verschwendet hatte." In einem Berichte über die Borfomm nisse während des verwichenen Tages heißt es unter Anderen: "Bei der Lection von B. Andreas überfette ich aus dem Cornelius Nepos bas fiebente Capitel bes Lebens bes Miltiabes, wovon mir auch B. Bach einige Stücke gab, die ich schriftlich aus bem Deutschen ins Lateinische überseten mußte. Mein lieber Braf. 3ch bitte Gie, verfichert zu fein, daß ich mir alle Mühe geben werbe, meine Lectionen mit mehr Fleiß zu verrichten, damit es mir zum Ruten, Ihnen gur

Frende gereiche." In bem nächstfolgenden Schreiben befennt er bem Ajo gang aufrichtig, wie fich "die frühige Lection" zugetragen. "Ich ging wie gewöhnlich, meine Schuldigfeiten zu verrichten. Anfangs ging es fo jo, allein als es auf bas Erzählen fam, jo ging es übel, benn ich war zerftreut und, nachdem es 11 Uhr geschlagen hatte, ungebulbig wegen bem Musfahren. Dieje Ungebulb verurfachte, bag ich Alles vergaß und mitten in dem Capitel stecken blieb. Da unterbrach mich Blodig und las mir das Capitel vor. Nach diesem erzählte ber Berr Bruder Ferdinand die Siftorie. Darauf tamen Gie und fragten uns, ob wir fertig waren. Da hörten wir auf und ich und meine Erzählung blieben beifeits. Alfo geschieht es benjenigen, welche ihre Schuldigfeit nicht recht thun; fie bleiben fteden und muffen ihre Schuldigfeit fein laffen." "Beil ich Ihnen ichon eine ziemliche Beile lauter ernfthafte Briefe geschrieben habe, fo will ich Ihnen heute einen luftigen schreiben, von bem Berftedensspiel, wie es feit ber Beit gegangen ift, als Sie nicht ba waren. Das Spiel war fehr feurig angefangen, jo daß wir nicht haben erwarten fonnen, daß die Thur aufgemacht wurde, um zu fuchen. Indeffen als wir fpielten, hatte ber Bater Bach die Gefälligfeit, mit bemjenigen, welcher es verstedt hatte, zu fingen. Defto naber wir zu bemjenigen famen, mas verftedt war, besto stärfer sang er, als wir aber weit davon waren, so fang er langfamer. Bei biefem Spiel haben wir feurig angefangen, aber wir haben gegen Ende unfere gange Luft verloren, fo fehr, daß als ber Berr von Plotic (Blodig) mit ben zwei Berren Brübern Carl und Leopold weg war, der Ferdinand fich völlig davon abwendete und wir in bem Buch ber Bogel Bilber ichauen gingen." Einer ber angezogenen "ernfthaften Briefe" enthält eine gang eble Reflexion des Pringen über Ludwig XII. "In diefer Geschichte fieht man, mein lieber Graf, wie fehr ein gütiger Berr von feinen Unterthanen geliebt wird bis auf den letten Odem in diefer Belt. Alle feine Reisen waren Triumphe, weil alle die Bolfer ihn liebten und fein eigenes Land am meiften, weil er fich ihnen als Bater bezeigt hatte. Eben beswegen, wenn man hörte, daß der Ronig vorbeireisete, fo ftreute man Lauber auf die Wege und man fam von 10, von 20, ja jogar von 30 Meilen, um ihn gu feben."1

Ueberhaupt zeigten sich die Prinzen, zuvörderst Franz, gegen den Erzieher immer recht lieb. Es freute Diesen 1776 fehr, daß ihm die

<sup>1</sup> H. H. u. St.-Arch.

Böglinge zu seinem Namenstage "ein recht liebes Compliment" machten und ihm "für sein Weib zu ihrem Tag" sogar ein Schreiben einhändigten. "Ich lobte ihre gütige Attention, besonders Franz als Urheber." Auch im folgenden Jahre machten sie ihrem Erzieher zu seinem Namensseste gleich bei seinem Erscheinen den Glückwunsch. "Franz übergab mir auch ein Gratulationsschreiben und war mehr als sonst freundlich."

Es zeugt nur für ben Ernft, mit welchem ber Mjo feine und Manfredini's Stellung auffaßte, wenn er fich fagte: "Bas febr betrübt ift, daß mit ber Beit alle Fehler, welche bie Eltern am leichteften hatten abstellen und felbe zu verlaffen beitragen fonnen, auf zwei, fo fich Tag und Nacht plagen, fallen werben und man folden alle Schuld geben wird. Ich zittere täglich auf die Folgen und febe mir noch fehr vieles Unangenehmes und Widriges vor. 3ch mache oft bei mir eine Ueberlegung und bin öfters fo niebergeschlagen, auch unvermögend, einen wahren Entschluß zu fassen, massen auf Bieles zu feben und mich für Bieles zu hüten habe." Den Deiftern ber großen Gerren ftellt ber Ajo im October 1776 folgendes Bengnif aus. Serolle habe nicht die rechte Art und Methode, Blodig mache seine Lection fehr gut, nur wolle er zuweilen "gar zu exact und genau" fein, Bach unterhalte fich, bei ber Lection zu fpielen. 3m Rückblick am Schluffe bes Jahres ergangt er biefe Urtheile babin: "Blodig ware nicht übel, um die beutsche Sprache zu lehren; allein felber ift voller Rleinigkeiten und ift ein ftetes Ermahnen bei felben. fo daß fich die Serren fo gewöhnen, fein Gehör mehr zu geben. Bach hat fehr gute Urt im Lehren, die Berren profitiren fehr viel. Sumating ein guter aber schwacher Mann. Serolle hat nicht bie Art, Kinder leicht zu lehren; selbe profitiren, obschon er fich fehr viel Dibe gibt, febr wenig." Andererfeits erhielten zum Neujahr 1777 "zum Beichent und Beichen ber Bufriebenheit" Bach 50 Duc., Summating 25 Duc., Blodig den Wagen und 50 Zechinen. Bach hatte auch die Predigten an Sonn= und Feiertagen zu halten. Der Großherzog ließ ihm aber im Mary biefes Jahres ben Bunich ausbrucken, bas fie mehr ein Unterricht im Ratechismus fein follten als Bredigten und daß er fich "nach bem Sicheren" richten moge. Der Rreis bes Sicheren wurde aber eng gezogen. Denn als Rach prediate, wie der Menich aus Seele und Leib gemacht fei, fand bas ber Großbergog "etwas zu viel metaphyfifch und hoch". Diefe Materie heiße nichts.

der Prediger habe sich verstiegen. Als dann unser Prediger bald darauf auseinanderlegte, daß der Mensch von Gott sei und nothe wendigerweise wieder zu ihm zurücksehren werde, wurde diese Predigt wieder als zu hoch geseht ersunden und getadelt. Zum Feste des ht. Joseph 1776 scheint Franz seine erste hl. Beichte verrichtet zu haben; wenigstens wird zum 18. März bemerkt: "Franz hat sich mit Sumating zur Beicht präparirt und sohin auch diesen Abend gebeichtet."

Der Ajo verabredete mit Blodig, daß die altesten zwei Bringen jur Hebung im Ausbrucke über verschiedene Materien Auffate machen follten, und zwar gang felbitftandig, ohne alle Silfe, "um fie mehr durch fich felbst handeln und bloß ihre eigenen Gedanten zu Bavier ieben zu machen, damit fie fich febr zu denfen gewöhnen". Bon Frang find noch 43 folde "Ueberfetungen, Auffate und Briefe" erbulten. 1 Wir heben Briefe aus, Die man ihn an Bater, Geschwifter und Mjo ichreiben ließ. Er bittet ben Bater für einen armen Bauer aljo: "Eurer foniglichen Sobeit. Borgeftern im Spazierengeben famen wir von ungefähr nach St. Felice. Dort trafen wir einen Bauern an, welcher seinen gangen Reichthum auf zwei Rübe und zwei Ochsen jeste. Allein es entftand von ungefähr eine Feuersbrunft im Stall, vo der Bauer nichts davon wußte, welche seine Rühe und seine Ochjen erstickte. Er hat Beib und Kinder, mit welchen er in einer fehr großen Michfeligfeit leben muß. Allein fein Schaben ift mit hundert Ducaten herzustellen. Darum bitte ich Gure königliche Hoheit, ibm hundert Ducaten zu geben. Ich tann Eure königliche Sobeit nicht genug verfichern, wie fehr mich ber elende Stand biefes Bauern burchbrungen hat. Ein Beib mit soviel Kindern entblößt von aller bilf zu feben, welche faft zum Berfchmachten ift, bas ift febr erbarmungswürdig. Indem ich also hoffe, daß Eure königliche Sobeit ihm diefes Geld geben werden, fo bin ich mit ber tiefften Chrfurcht Eurer foniglichen Sobeit unterthänigft gehorsamfter Frang." Den Dank an den Bater fleidet Frang in folgende Borte: "Ihro fonigliche Sobeit. Die Wohlthat, die Gure fonigliche Sobeit auf meine Bitte haben angebeihen laffen und ber gnäbige Befehl hat mich fehr mit Freuden erfüllt. Ich habe diesen Befehl unverzüglich vollzogen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. S. u. St.-Arch. Erhalten: 26 Briefe zwischen ben Geschwistern 1776 f.; 25 Aufsätze und Uebersetzungen von Franz und Ferdinand 1776—1779; 102 Briefe und Concepte von Franz, Ferdinand, Carl, Leopold an Seine Majestät, Großsberzogin, Tante Marie 1776—1778.

und ihm Alles gejagt, ohne etwas auszulaffen. Die Freude biejes Mannes und die Erleichterung, welche er empfand, die ich fehr wohl gemerkt habe, haben mich mit Freude eingenommen. Dieje Freude hat ihn jo erfüllt, daß er feine Erfenntlichfeit mit Worten nicht genügfam ausbruden tonnte. Für bieje große Onabe, bie Gure tonigliche Soheit nach meiner Fürbitte diefem armen Manne haben angebeiben laffen, fage ich Eurer foniglichen Sobeit unterthänigften Dant. 3ch erfterbe mit tiefester Chrerbietung Eurer foniglichen Sobeit unter thania gehoriamfter." Auch in ben Briefen an "Die liebe Fran Schwester" gibt ber Bring edlen Gefühlen guten Ausbrud. 36 muß Dir aufrichtig jagen, daß ich heut ein fehr großes Berlangen habe, Dich auf den Abend zu feben und mich mit Dir zu unterhalten. Du weißt, liebe Frau Therefia, bag, wo ich Sachen finde, um mid zu unterhalten, ich fehr gerne hingehe. Ich bitte Dich alfo, heut bas Boderlipiel zu bereiten, benn biejes ergott mich fehr." Geinem Bedauern über ihre Erfrankung gibt er folgenden Ausdrud: "3d bin fehr untröftlich über die üble Nachricht, daß Deine Gefundheit und die Mergte Dir nicht erlauben, aus Deinem Lagareth hinaus ju geben. 3ch fann Dir nicht genugiam ausbrücken, was bas mir für einen Schmerz macht, daß ich mich Deiner Gegenwart beraubt feben muß, benn ich genieße bei allen meinen Bergnügungen nur ben halben Theil bavon und beim Lernen ber Biffenschaften ift mein Beift nicht jo aufgemuntert, als wenn Du anwesend bift."

An den Ajo hatte er Arbeiten verschiedener Art zu richten. Sine Reslegion über ein Schauspiel schließt mit den Worten: "Ich bemerkte, daß die Theater Beispiele des Menschen sind, denn in dieser Komödie bemerkte man die Bosheit und Grausamkeit, denn man wollte den Harletin todtschießen." In einem anderen Aussage gesteht er, daß ihm diese Ueberlegungen über die Histoire nicht "gar sehr angenehm" seien, er wolle ihm daher darüber schreiben, wie man sich bei den redlichen Leuten angenehm machen könne. Besonders, meint er, wohl dadurch, daß man den Ermahnungen der Eltern und Borgesetten folge, denn diese bilden das Herz und betrachten nicht das Aeußere sondern dringen dis ins Herz und betrachten nicht das Aeußere sondern dringen bis ins Herz. "Wein lieber Graf. Also ist mein Herz in diesem Punkt beschaffen. Wenn Sie etwas darin zu verbessern sinden, so sagen Sie es mir; ich will es gerne in Vollzug bringen." Recht reizend ist eine Beschreibung des Boboli: "Am Kuße des Berges steht die Statue des Neptunus. Sie ist umrungen

unit einem Bafferbehaltniß, welches eine Mauer umgibt, auf welcher pormale einige Statuen maren. Ober biefem Bafferbehaltniß find einige Sunde, welche mit Gebuich umrungen find, jur Rechten und Linken einige Biefen. Dber biefen find bie Beingarten. Gie werben in bie oberen und unteren eingetheilt. In ben letteren ift bie Statue bes Jupiter gu bemerten, um Diejen ein fleines Baffin; er felbft aber gibt Baffer. Die große Allee ift von beiben Seiten mit Copreffen eingeschloffen und von Drt ju Drt find gewiffe Statuen gefest. Dann tommt die Infel und die große Bieje. Dieje besteht aus Gras. um basselbe ift ein Weg, welcher in ben Sahrtweg hinausgeht. In Diefer Gegend bei ber Borta Romana ift ber Berfeus. Unter feinen Rufen ift ein Drache, welcher Baffer gibt." Huch findliche Bittund Danfichreiben fehlen in Diefer Sammlung nicht. "3ch bin in eine fehr große Berlegenheit gebracht worden, mein lieber Graf, weil ich nicht weiß, ob Ihro taiferliche Sobeit ber Berr Bapa meine Bitte gewährt hat, benn ich hab feine Antwort von ihm befommen. Weil alfo mein Berg voll Begierben ift, zu helfen, jo habe ich mir alle Dube gegeben, Mittel zu finden, den Bapa zu bewegen, allein ichfant feine rechten. Gben beswegen bitte ich Gie, mein lieber Mio. mir Mittel zu geben, damit ich meinen Zwed erreichen fann. Denn mein Berg ift nie mehr erfreut, als wenn ich febe, bag ich wem geholfen hab." "Ich fann Ihnen nicht ausbruden, lieber Graf, was für eine große Ungebuld ich habe, Gie in Ihrem Saus fammt Ihren Rinbern und Ihrer Frau Grafin gu feben, um Ihnen dort meine Erfenntlichfeit zu zeigen wegen ber Dube, welche Gie fich geben für und, wie ein Gartner eine junge Pflange bindet, damit fie in ihrem Alter gerad wird, um uns auf ben Stafel ber Bollfommenheit gu bringen und damit wir durch diefes theils der Troft und die Freude unferer Eltern, andererfeits aber, bamit wir von Anderen geliebt werben. Eben beswegen bitte ich Gie, mich mit meinen Berren Brudern und dem Marquis Manfredini gu Ihnen fommen gu laffen." Much einem hoben herrn barf bas Danten nicht fremd fein. "3ch fann Ihnen meine Freude nicht genug ausbruden, welche ich habe, ba ich weiß, daß ich morgen zu Ihnen fommen fann. 3ch bitte Sie febr, Ihnen begeugen gu burfen, wie febr ich Gie hochichate, benn ich erfenne, daß Gie fich genug Mühe geben, um mich von meinen Fehlern ju beffern, allein ich verspreche Ihnen, daß ich Ihnen folgen werbe." "3ch bin Ihnen fehr verbunden für die geftrige Ueberraichung, welche

Sie mir gemacht haben, daß Sie mich haben in die Eroceta geführt, wo ich mich mit Ihrer liebsten Freundin unterhalten konnte. Das Meiste, was mir dabei gesiel und zu gleicher Zeit am meisten unterhielt, waren die Bilder von dem Alberto Durando, welche Sie mir gezeigt haben." Colloredo legte auf derartige Ausearbeitungen mit Recht Gewicht und war mit denselben nicht unzusprieden. Er schreibt am 18. Januar 1777: "Ich zeigte dem Großsherzog kleine Aussiche, so beide Herren allein gemacht, mit welchen er ganz zusrieden schien und belobte die Art, sie so zu üben."

Es kommt nicht selten vor, daß selbst Federn, die viel schreiben, Briefe nicht gerne schreiben. Dies war auch bei unseren Prinzen mitunter der Fall. So machten sie die Briefe zu Neujahr 1777 "ohne alle Attention und Ueberlegung", sie mußten sie daher ein zweitesmal schreiben. "Ich selbst", sagt der Ajo, "ließ Franz seine Briefe schreiben und änderte sehr wenig an seiner Composition."

Unter ben Meiftern befriedigte Cauboin ben Ajo am wenigften. Er brachte es endlich dahin, daß er (17. Juni 1776) den Unterricht ber Großen aufgab und fich auf die fleinen Berren beschränfte. Dbwohl nun Ajo wiederholt Borftellung machte, daß es in ber Rammer ber Kleinen nicht gut mit der Disciplin ftehe, konnte boch ber Großherzog Niemanden Geeigneten finden, es habe auch noch nichts wegen ber Rleinen zu bedeuten, "maffen noch nicht viel mit felben zu thun", übrigens Sauboin "ein ehrlicher Mann und feiner Berfon fehr attaquirt fei". Doch im Janner 1777 mußte ber gnädigfte Berr felbit zugeben, daß Sauboin wenig mehr für die Herren tauge, voll Apprehenfion, Ginbilbung und von feinem Thun eingenommen fei. Und was war fein Thun? "Er bringt fast die gange Zeit mit den Rleinen im Garten zu, wo fie nichts als ftets in ber Erbe graben und lauter Unformen fich angewöhnen; Sauboin ift mehr findisch als die Berren felbft." Die Lage beleuchtet folgender Fall. Um 28. April 1777 erfuhr Ajo, daß Sauboin wegen einer fleinen Ungebandigfeit Leopold vom Spaziergange ausgeschloffen und biefer "wegen ber Beftrafung erzürnt, viel mehr lebel als bevor ausgeübt habe". Sehr verdroffen nahm er fich vor, Sauboin "ben Ropf zu maschen". Mis biefer abends mit ben fleinen herren gum Coupe fam und "gang gespaßig" zu erzählen anfing, wie er Leopold zu Saus gelaffen, fagte ihm Colloredo ziemlich platt, er verwundere fich febr, daß er fich anmaße, ohne etwas zu fagen, Beftrafungen zu geben, befonders folche, bie

auf teine Art zuständen und erlaubt wären. Es sollte ihm befannt sein, daß hierin nicht er zu besehlen habe und der Erzieher sich nichts vergeben werde, was ihm gebühre. Sauboin suchte sich auszureden, er habe nicht gemeint, gesehlt zu haben, so daß der Njo selbst zulest Mitleid hatte, "da in allem seine Dummheit und Einfältigkeit einsehe, auch sehe, wie sehr dieser Mann von Tag zu Tag in Geist und Krästen abnimmt". Als endlich im Juni d. I. der Ajo erklärte, es gehe mit Sauboin absolut nicht mehr, erwiderte der Großherzog, er habe seit drei Jahren Niemanden Passenden sinden können, wünsche aber immer, Jemanden "von der Gattung Manfredini" zu bekommen. Stark wechselnd waren die Beziehungen des Ajo zur Aja Störck. Bald "plauderte sie mir sehr vieles vor, meistens Wiederholung von Sachen, so mir selbe sichon östers gesagt", bald "vermeidet sie alle Gelegenheit, mit mir zu reden; so aber nicht suche".

Wiederholt schärfte der Großherzog dem Ajo ein, die Kammerdiener, Kammerheizer, Leiblakeien streng zur Schuldigkeit zu verhalten, da diese Leute selten gut seien und er selbst in seiner Kammer entsbeckt habe, daß ihm verschiedene Schriften entzogen worden seien.

Dem Ajo war es aufrichtig um Bildung eines edlen Charafters bei seinen Zöglingen zu thun. Er schrieb am 8. September 1776 in sein Tagebuch: "Es ward gesuchet, all Gelegenheit zu nutzen zu machen und selbe bei aller Gelegenheit von ihren Fehlern unvermerkt zu verbessern und das Nöthige beizubringen, es gibt aber stets kleine Anstoße. Glaubt man auf einer Seite etwas gewonnen zu haben, so bricht auf einer andern Seite ein neuer Fehler heraus. Die meiste Mühe ist aber mit Franz, so stets sich verstellt und so man es selben verstattete, den Charafter eines Schwachen annehmen würde."

Ein bischen Renommisterei ist bei werdenden Jünglingen nichts Seltenes. Auch Franz prahlte im Juni 1776 wiederholt von den Dingen, die er gelernt. Das einemal gab er während des Speisens voll Selbstgesühl Proben seiner Kenntnisse im Latein, ein anderesmal rühmte er sich immer wieder, wie er seine Lection gut gemacht. Doch Colloredo stimmte nicht bei. Es stehe ihm nicht an, sich selbst zu loben, da er nur seine Schuldigkeit thue und Handlungen, nicht Worte zeigen müßten, daß man etwas Gutes gethan. Er verabredete mit Manfredini, "selben nicht das Mindeste passiren zu lassen und ihn, sobald er sich lobte, anzugehen". Ferdinand hörte Carl unter dem Fenster und setze sichs in den Kopf, ihn zu sehen. Der Also wollte

ihn, der sich nichts gerne abschlagen ließ, prüsen und erlaubte es nicht. Der Prinz versuchte es auf alle Weise, wurde ungeduldig. Auf die Bersicherung Colloredo's, nachdem es einmal gesagt sei, weiche er nicht, wurde er ausgelassen, aber auch gleich in ein Nebenzimmer gesetzt. Franz zeigte über die Bestrasung des Bruders Freude. Der Aso verwies es ihm ernstlich, wie es schändlich sei, auf einen Bruder ein so übles Serz zu haben.

Der Ajo bemerkte an feinem Zöglinge eine Reigung gu Rargheit und begann fofort, diefes Untraut im Entstehen auszureigen. Bu diefem Zwecke fette er feft, daß ins Runftige um Gelb gefpielt werbe. Die Marte follte einen Quabrin gelten. Als nun wieder die beiben Berren mit Storck, bem Ajo und Manfredini Bockerl fpielten, zeigte fich Franz wiederholt "fehr befümmert", wenn er etwelche Marten verlor und hatte über das Gewinnen eine Freude, die dem genau beobachtenden Ajo gang unverhältnigmäßig erschien. Er machte ihm beswegen jedesmal eine Ermahnung und hielt ihn an, von feinem eriparten Gelb öfters felbft etwas auszugeben. Gben ereiferte fich Colloredo wieder einmal auf bem Weg in die Cascine über diefes Capitel gar febr gegen Frang. Er folle nur immer benten, einmal Gutes zu thun; die Großen follten dies um fo viel lieber thun, ba fie fich bagu imftande faben. Doch hatte er nicht geendigt, als ein Urmer fam. "Frang suchte, faum bag er ihn von Ferne fah, schon lang nach bem Gelbbeutel und gab ihm zwei Baoli." Colloredo redete gleich wieder über dieses Thema weiter. Da saben fie fünf arme Männer, welche aus allen Rraften an einem Schiffe gogen, um es an bas Ufer zu bringen. Daß Frang biefen Leuten nicht auch alsbald gab, war bem Ajo ichon unlieb. Er machte ihm Borwürfe, daß er die eben gegebenen Ermahnungen nicht gleich ins Wert feste.

Manche Erzieher unterhalten Furcht und Schrecken bei den Kindern, weil sie verzweiseln, ohne diese zweideutige Erziehungshilse etwas auszurichten. Colloredo mußte natürlich solchen Nothbehels verschmähen. So führte er im Sommer 1776, wie es schon sinster war, die beiden großen Herren in abseitige Gänge des Gartens und hieß sie allein gehen. Ferdinand zeigte anfangs viel Courage, Franzaber war stets zaghaft und weinte. Zuletzt wurde auch Ferdinand verleitet und sing an zu schreien. "Ich stellte beiden ihre Feigheit vor und suchte sie zu beschämen, sich vor etwas zu fürchten, so nichts sagen wollte, und versicherte selbe zu glauben, daß man sie nie werde

etwas ichaffen zu thun, was ihnen schädlich sein könnte." Als dies der Aso wiederholte, ging Franz zwar, aber "etwas surchtsam", während Ferdinand "zu heulen" ansing; schon das drittemal aber ging Franz "ohne Widerrede, wohin man wollte". Nicht anders war es, als zur selben Beit die beiden Herren zum erstenmale allein über eine siele Anhöhe herabsteigen mußten. "Franz zeigte viel Furcht, sing sogar zu weinen an und bat, ihn nicht allein zu lassen, ihm zu helsen."

Bald nach feiner Rudfunft aus Wien, am 21. October 1776. ließ fich ber Großherzog gleich nach bem Speijen, "fo ein wenig über eine halbe Stunde gedauernd", eine Charafteriftit feiner Cohne geben. Gie fiel nicht allzu ungunftig aus. Frang fei ftets noch fehr verhalten und verstellt, lobe fich aber seltener. Application fei gut; viel Talent, aber wenig Reflerion und Neigung für jene, jo es mit ihm gut meinten und ihm seine Fehler corrigiren müßten. Er habe fich angewöhnen wollen, wenn man ihn corrigire, zu lachen und fein Behor zu geben, "jo aber mit einer Beftrafung abgeftellt worden". Ferdinand fei etwas jah, aber gleich wieder gut, Carl und Leopold feien beibe gute Berren. Der Bater bedauerte recht fehr bas Buchern jolden Unfrantes, wiederholte aber immer wieder, alle dieje üblen Gigenichaften: Eigenliebe, Sochmuth, Berftellung famen bei Frang nur von den Weibern. Frang war wirklich nicht leicht zu führen. "Es ift mit diefem herrn fehr ichwer und hart zu verfahren, maffen man jelben weber zu icharf zu nehmen hat, indem er jonit ftutig und gleichgiltig alle Ehre verlieren wurde, zu nachgebend aber nicht, indem er fonft nur mehr und mehr gunehmen wurde." Bum Glud hatte Colloredo bald entbedt, daß für Frang, als er gum werdenden Jungling wurde, nichts wirffamer fei als etwa beim Spaziergang ober in ruhiger Stunde gu Saufe ihm recht herglich gugureden und "ihn felbft über Alles feine Meinung fagen gu laffen." Da wurde ber Bring gang weich, ging immer mehr in die Sache ein und es geschah wohl, "bag er aus Bewegniß zu weinen aufing". "Ich fagte ihm bann, wie fehr ich wünsche, bag es Rahren ber Rene feien und bag er felber feine Rehler gu verbeffern fuchen moge."

Ajo Colloredo war gewissenhaft genug, zuzeiten sich ernstlich zu fragen wegen des Standes der Erziehung. In seiner Sylvesternachtssbetrachtung 1776 heißt es: "Dieses Jahr ist geendigt worden und leider habe nicht jenen Trost erlebt, so mir durch meine Mühe und stete Berwendung billig zu versprechen gehabt hätte. In vielen

Sachen fann nicht nach meinem Willen operiren und febe, bag Broßherzog in mehreren Sachen nicht geneigt. Ich muß nebst meiner Schuldigfeit ftets feben, vielleicht nicht boch zu großen Gifer und burch Festhaltung auf meine Gedanten Sochitfelbe nicht wider mich aufzubringen und mir ungeneigt zu machen. 3ch habe bloß zu feben, die Sauptund größten Uebel abzulehnen und zu verhindern. Reine gangliche Ordnung, bis nicht alle Leute theils zur Mitwirfung in ber Erziehung, theils zu Beibringung ber Wiffenschaften erwählt und angestellt, fann nicht gänglich hergestellt werden. Ich muß bloß suchen, wie bei biesen Umftänden bas Befte ber Rinder befolgen tann. Gelbe, befonders Franz, hat einige eingewurzelte Eigenschaften, fo felber hartwillig, zu verbeffern, und aus feinem Berg zu bringen fehr fchwer, ja faft unmöglich fein wird. Gelber ift fehr weich, feig, hinterhalterisch, voller Eigenliebe für fich, hat wenig Empfindung und Erfenntlichkeit für jenes, fo man für felben thut, ift ungemein findisch und fann fich nichts von all diesen findischen Possen abschlagen, scheuet jene, fo felben die Wahrheit fagen und beibringen muffen, liebt, geschmeichelt und gelobt zu werden, fonft hat felber viel Beift und große Talente. Ferdinand ift febr frifch, jedoch aufrichtig, ein febr fühlbares Berg und erfenntlich, allein etwas jah und in feinen Geberben ausgelaffen. weniger folid als Franz und in seinen Berrichtungen biftract. Carl ift ein gutes Rind, jedoch geht felber etwas auf die Berftellung und ift leicht topfmacherisch aber gleich wieder aut. Leopold inclinirt etwas jahzornig zu fein, laßt fich aber leicht etwas fagen; und fo felber Ernft fieht, folgt er fogleich."

Trot der vorschreitenden Besserung konnten bei den großen Herren kleine Rückfälle in Kindereien um so weniger ausdleiben, als das Zusammenkommen mit "den kleinen Herren", die gerade zu dieser Zeit wenig befriedigten, zu solchen reizte. "Die beiden Kleinen, da sie vor Sauboin gar keinen Egard, werden schlimmer, ungehorsamer, unachtsamer, kindisch; besonders Carl gewöhnt sich eine Art an, als wäre er stets im Traum und Unverstand, auch fängt er oft mit seinem Bruder Händel an." Allein das golden kindliche Herz verleugnete sich niemals. So fragte Carl einst einen Kammerdiener, ob er allzeit zu Fuß in die Stadt zu gehen hätte und warum er nicht sahre. Nach der Auskunft, weil er keinen Wagen habe und sich auch keinen kaufen könne, wollte ihm der Prinz 10 Paoli geben. Als der Diener versicherte, er dürfe nichts nehmen, auch sei es zu wenig, um sich

ein Pferd zu kaufen, erwiderte der Pring: "Geh zu meinem Kasten und nimm all mein Gelb." Mip leiter das gute Herz und sagte es den Eltern.

Colloredo's meije Filhrung hame bei Jaung Strafen fast ichen entbehrlich gemacht. Der Prinz folgte aufs Wort. In dieser Zeit gab es nur einen bedeutenderen Anstund. Als Jaung einmal (20. Februar 1777) bei Blodig's Lection sich nicht anwenden wollte, erschien der Ajo und besuhl ihm, ins Nebenzimmer zu treben, damit Ferdinand im Lernen feine Zeit verliere!\* Die Wirtung bessen war für den Prinzen vernichtend. Colloredo gab aber nicht nach, solgte ihm vielwehr ins Jämmer und ließ ihn selber über den Fehler urtheiten.

Franzens Gefundheit war steis die allerbeste. Er freilich hielt sich "schon wegen sehr menig Strauchen für sehr frant", woran nicht wenig der Arzt Lagasius schuld war, von dem die Großberzogin sagte, "daß er gerne allezeit aus nichts etwas machte". Hingegen wurde ihm auch in dieser Periode am 13. October 1776 und am 16. Februar 1777 ein Jahn ausgebrochen und im Januar diese Jahres "hat er sich die Hände sehr gefreret, weil er nie die Handschuhe tragen will und in meiner Abwesenheit die Hände östers zum Kamin hält". Dem Allgemeinbesinden entsprechend war der Schlaf sehr gut. Als der Großherzog einmal dis 1/211 Uhr beim Ajo war, äußerte er im Borbeigehen vor den bereits schlasenden Söhnen die Besorgniß, sie aufzuwecken; "beide ließen sich aber nicht stören und schliesen fort".

Bu jener Zeit machte man mit der Impfung großes Wesen; so auch als Erzherzog Leopold durch den Leibchirurgen Bespa am 5. Mai 1777 geimpft wurde. Der Ajo sagt: "Es kostete mich, dieses arme Kind, so nichts wußte und verstand, zur Operation zu führen und konnte meine Empfindlichkeit nicht bergen. Doch erschien er nur beim Anblick der Lanzette erschrocken, weinte nicht einmal." Ueber den Berlauf der Blattern führte der Ajo sogar ein eigenes Journal, "die Herrschaft eilte hin und her" und der Bater blieb eine ganze Nacht schlaflos am Bette seines Kindes. Ganz anders wirste die Lage auf die großen Herren zurück. Es wurde natürlich die Ordnung "etwas auf die Seite geseht" und sie "prosistirten recht von der Gelegenheit und wußten nicht, was vor Lustbarkeit zu thun". Denn einestheils waren sie seht viel mit Carl zusammen, den man nicht allein in seiner Kammer lassen konnte und

sie zeigten solche Freude mit ihm, "daß sie ihn stets plagten", andererseits hatten sie den Patienten "am besten" zu unterhalten und die Hoheiten, die jetzt öfter in die Kammer kamen, unterstützten sie hiebei dem Kranken zuliebe. Besonders der Bater "rollt stets mit ihnen und gibt Freiheiten, was macht, daß die Herren unachtsam auf Ermahnung nichts geben".

Am 9. Mai 1777 melbete Erzherzog Franz ber "lieben Frau Tante" Christine die Geburt der Schwester Maria Clementina. "Seit einigen Tagen ist unsere Gesellschaft vermehrt worden, denn wir bekamen eine Frau Schwester, welche sehr gesund ist. Ich kann Ihnen nicht genug ausdrücken, was für eine Freude ich hatte, als ich hörte, daß ein meiniges Geschwister gekommen sei." Da hiedurch der Pflichtenkreis der Frauen in der Kinderstube bedeutend vergrößert wurde, stellte die Mutter dem Ajo alsbald in Aussicht, sie werde keinen Frieden lassen, daß künstiges Jahr Maximitian zu den Männern komme.

Beliebte Unterhaltungen in biefer Zeit waren "im Schatten Portrate zu machen", in Gesellschaft mit Großen, befonders Sauboin, bas Tarod- und Bockerliviel. Der Großbergog beschenkte fie mit Solbaten aller Urt, beren Aufstellung und Bewegung unterhaltend belehrte, ober er schickte aus feinem Laboratorium Dafchinen. Sochsommer 1776 hatten die Rinder wegen der Wienreise der Sobeiten feinen Sejour auf bem Lande, wofür Colloredo mahrend ber Bacang Die Lehrstunden "nicht fo genau" halten ließ und fie "ber Gefundheit wegen" öfters ichon um 11 Uhr spazieren führte. Wegen ber großen Sige wurden fie am 20. Juni doch wenigstens in ben unteren Quartieren zu ebener Erbe bewohnt, "wo Blat genug für fie ware". Doch zogen fie am 29. August wieber in bas alte Quartier, "maffen es in jenem fehr feucht gu fein anfing". Aber auch dieses war nicht am beften zugerichtet. Schon im November standen die herren viel Ralte aus, "maffen ihre Bimmer, welche bem Mordwind fehr ausgesett, und Thuren und Fenfter, obichon bas gange Quartier neu gemacht worben, übel verfertigt waren". Mls fie im folgenden Jahre icon am 5. April nach Boggio imperiale zogen, hatten fie "eine fehr große Ralte" auszustehen, fo bag Leopold "zitterte vor Frieren" und wegen Fieber ins Bett mußte. Die andern Bringen aber erlitten feine Ungelegenheit.

Sauboin ließ alle Prinzen zusammen öfters einige Sachen aus ber alten Geschichte vorstellen. Doch Ajo war nicht gar febr einver-

ftanden. "Da ich fahe, bag es eine Gewohnheit werbe, fich Frang besonders dabei gefalle und es ihm Unlag gab, mehr findisch gu werben, habe es abgestellt." Als Erfat hiefür regte ber Ajo beim Großherzog ben Gedanken an, ob die Pringen nicht zuweilen, wenn er Leute febe, ju ihm tommen durften. Die 3bee fand Beifall, es follte vielleicht Colloredo felbft mitunter entsprechende herren gu ben Bringen einlaben. Die Großherzogin hatte wöchentlich boch einmal Abendgesellschaft. Um 4. December 1776 erschienen hiebei Frang und Ferdinand gum erstenmale. "Beibe haben fich beffer als ich vermuthen tonnte aufgeführt, ziemlich viel gerebet." Rach bem Geichmade bes Großherzogs waren diefe Abende nicht; "er fritifirte, bais Reiner etwas redete und zu reben mußte". Um Abende bes 12. Januar 1777 famen zu ben Bringen ber Maltefer-Orbens Bicevitore Bettino be Ricci und Erzbischof Martelli zum erstenmale auf Befuch und ein Spiel Tarod. Dem verkatarrhten Bruber Ferdinand berichtet Frang am 5. Marg b. 3., daß er ben Fasching "in fehr vielen Luftbarteiten" zugebracht habe. Abfehend vom Befuche des Corfo und des Theaters merten wir nur an, daß Frang von Montag abends ergählt: "Es tam ber Cavalier Salviati gu mir, um mich zu unterhalten; ich masfirte mich und tangte. Den Dienstag abends mastirte ich mich auch, ba tam ber Rammerbiener Greco masfirter in das Zimmer, einmal als ein Teufel und bas zweitemal auf eine andere Urt, die ich nicht fenne." Charafteriftisch ift ber Schluß biefes Schreibens: "Jest ift die Faften herangeruckt, wo man gang ein anderes Leben führen muß."

Anfangs Januar 1777 sprach sich ber Großherzog bahin aus, baß es gut sein möchte, wenn die Herren wieder mit den Frauen Schwestern zusammen kämen. Es wurden daher abends ein paar Mal in der Woche die Geschwister zusammengeführt. Störck arransirte gern ein Gesellschaftsspiel. Die junge Welt unterhielt sich mit Pockerl und Steinespiel, Markt oder Spennadelverstecken. Sie theilten sich Pfänder aus, machten eine Lotterie, für die Sauboin verschiedene Kleinigkeiten als Gewinnstgegenstände lieserte. Zuweilen ließ man sie tanzen, im Fasching auch Maskeraden aufsühren. Manchmal kochten, während die jungen Herren auf Scheiben schossen, die jungen Frauen, oder machten durch die Störck "eine kleine Bacherei", so dann von der ganzen Gesellschaft "eben gegessen wurde" und natürlich ausnehmend mundete. Siebei war Franz der allgemeine Liebling, Therese zog

ihn jest fogar bem Carl vor, beffen Austritt aus ber Rinberftube fie früher fo ungludlich gemacht hatte. "Frau Theres bergete nicht, wie fehr lieb ihr Frang ift und während bes Spiels ift fie ein paarmal auf felben zugesprungen und hat gefucht, felben in ihre Urme gu bruden. 3ch habe mich febr verwundert, bag Stord fich hierwegen nicht aufgehalten. Frang war über Alles gang gleichgiltig und hat nichts besonders merten laffen." Großen Jubel gab es, wenn fie Mio aufammen bei fich frühftuden ließ ober die amei alteren Bringen unerwartet ins Theater führte. Befonders glücklich war Therefe, wenn fich Frang bei Tifch neben fie fette; ba tam es fogar bor, bağ er ihr ein Stud von feiner Jaufe gab. Ja noch mehr. 2118 einft ber Mjo, Frang und Ferdinand von Caffine gurudgingen, trafen fie ein Mabchen an, "welches fich an einen Baum lehnte und in ben Sanden ein Rorblein mit Beilchen hielt." Da gab der Graf einiges Gelb und die Bringen fauften fie; jeber befam funf Bufchchen. Sinnig verehrte fie Frang ber Schwefter mit bem Billet: "Weil ich glaube, daß biefe Beigel in feiner befferen Sand fein werben als in ber Deinigen, ebenbeswegen bitte ich bich, nimm fie von meiner Sand an." Colloredo fand aber immer ichon nach furger Beit, bag ber Umgang mit ben fleinen Brubern und mit ben Schweftern bie beiben Großen findisch mache. Gie mußten ihm öfters verfprechen, fich mit etwas Rafonablem zu unterhalten, "fo mir felbe versprochen, auch hielten". In biefer Reit erhielten bie Bringen auch intereffante Besuche. Im Juni 1776 tam bie Fürftin Batthyany in Begleitung bes Grafen und ber Grafin Windischgrat, einen Monat fpater bie Bergogin von Chartres, begleitet vom Grafen und Grafin Genlis. Floreng übte namentlich auch auf vornehme Englander große Angiehungsfraft aus; bie Stadt wurde buchftablich überflutet gu nicht geringer Unbequemlichkeit bes gaftfreien englischen Repräfentanten. Es tamen Pringen bes toniglichen Saufes. Um 26. April 1777 führte ber Großherzog feine Sohne bem Bergog von Gloucefter, Bruder Georgs III., auf, ber mit Frau und Rind aus Rom gefommen war. Dabei verficherte ber Großherzog ftolz, wie er feine Rinder "ohne Delicateffe und Beiklichkeit" zu erziehen fuche. Frang gab fogleich bem franken Ferdinand "die Zeitung", er habe die Freude gehabt, ben Bergog gu feben. "Er fieht fehr wohl aus und hat eine Tochter, die fehr lebhaft war."

Unter werbenben Jünglingen von neun ober zehn Jahren gibt es erfahrungsmäßig gar häufig Krieg, ja fie tommen überhaupt taum

je friedlich aneinander vorbei. So entstanden auch zwischen Franz und Ferdinand gar oft Händel. Franz war gewöhnlich der Theil, welcher reizte und Ferdinand "schlug gleich mit allen Kräften zu". Bom Umgekehrten erfahren wir nicht; immer konnte Franz bei der Untersuchung des Falles der Wahrheit gemäß versichern, er habe

nicht geschlagen.

Mit dem Jahre 1777 vollzog fich in Frang ein bedeutender Banbel; er wurde ernst und lernfreudig. "Franz ändert fich", bemertt ber Ajo gang vergnügt im April b. 3. Gelbft unmittelbar nach bem Soupe, wenn bie Bruber fpielten, "fonberte er fich von denielben ab, um sich allein mit Lejen zu unterhalten". In anderen freien Stunden mußten ihm Colloredo und Manfredini vorlegen. Bener vermittelte ihnen die Renntnig von Theilen aus Leffing's Briefen bie neueste Literatur betreffend, "bei welchen ich ftets feine eigenen Bebanten fuche, fo felber öfters gang gut und überlegt macht"; Manfredini las das Leben des Lucullus vor, "wobei beide attent waren und Frang gang gute Unmerkungen machte". Oft that er hinwiderum "taufend Fragen". Auch ber Großherzog äußerte im Juni d. J., er febe Frang in Allem zu feiner Avantage fich andern. Rur daß er zuweilen grammatische Formen ber lateinischen Sprache verbefferte und ben Wortschat berfelben bereicherte, gab bem Bater Unlag, ihn "zu plagen"; bie Lehrer aber troftete er, bag er fich einiger nicht gang glücklicher Operationes aus feiner eigenen Jugend erinnere, in der übrigens die Urt zu lehren fehr übel gewesen fei, bei ben Pringen laffe fehlerlofes Arbeiten ihre Lebhaftigkeit nicht ju, "jo aber beffer als alles Uebrige für junge Leute". Es zeigte fich diefes Borichreiten im gangen Gehaben bes Erzherzogs. Go erging er fich in biefer Beit gu Manfredini einmal mahrend bes Antleidens mit vielen Worten über das Berberbliche und Berächtliche ber Schmeichler, "bie er nicht leiben fonne", ein anderesmal rebete er vom Raifer und einer allenfalfigen neuen Beirath besfelben, worauf Manfredini fagte, er tonne in einem unerwarteten Augenblide und nach mehreren Jahren noch heirathen. "Er lofete fehr auf biefe Antwort, war etwas in Gedanten und man fah, bag er fehr mit biefer Sache beschäftigt." Als hinwiederum nach dem Rachteffen ber Discurs auf die verschiebenen Devifen fiel, die man auf Mungen fest, fagte Frang, er murbe auf die feinigen fegen laffen : spes et veritas. Colloredo fuchte ihn auszuforschen, wie er fpes und veritas verstünde. Franz erklärte: spes solle sagen, daß der Regent auf Gott hoffe, veritas, daß er stets die Wahrheit lieben und suchen wolle. Natürlich redete der Erzieher ihm zu Gehör, er habe nicht Ursache ans Regentwerden zu denken, solle vielmehr immer suchen, sich die Eigenschaften hiezu zu erwerden. Wir wundern uns daher nicht, wenn selbst Colloredo im November 1776 schreidt: "Ich nehme gewahr, daß die zwei großen Herren im Lernen sehr zunehmen, mehr und mehr Proben ihres Geistes und Gedächtnisses geben," und wir sinden es begreislich, daß er im Februar 1777 sich äußert: "Franz sührt sich so gut auf, daß Alle ihn loben und ein Wohlsgefallen haben."



Hach dem Aupferftiche in der k. u. k. Familien-Fideicommig-Bibliothek.



## Der werdende Jüngling.

9. Juni 1777 bis 13. Auguft 1781.

erfährt bedeutende Aenderungen, neue Lehrfräfte werden thätig. In den Bordergrund tritt der Meister für Geschichte, Graf Hohenwarth; ihm solgen Riedel für Mathematik, Louis für Deutsch, Magni fürs Zeichnen, Pazzaglia für Musik. Lehrer und Erzieher wollen die selbstichaffende Thätigkeitslust ihrer Zöglinge zum Durchbruche bringen.

Da der Meifter für Geschichte, Graf Hohenwarth, dieser wichtigen Bildungsperiode in Frangens Jugend bas Geprage feines Geiftes gibt, wollen wir ihn in ben Borbergrund ftellen. Es ift ein Sat, ben man feit Jahrtausenden oft genug wiederholt und fast niemals geleugnet bat: Die Geschichte ift Die Lehrerin bes Lebens. Ihre schönfte Wirtfamkeit tann fie gegenüber benen entfalten, welche im ftets fluthenben Strome der Zeiten täglich zwischen ben einander ausschließenden Lebensauffaffungen zur Wahl tommen. Darum ift die Bahl bes Lehrers für Beidichte von jo großer Wichtigfeit. Der Großherzog bachte zuerft an ben Bifaner Professor Giovani Maria Lampredi, ben berühmteften toscanischen Rechtslehrer feiner Beit. Doch Lampredi ftellte fich in ben bewegenden Beitfragen nicht auf die Geite feines Landesherrn.1 Defhalb ging biefer von ihm ab; er fei nicht mehr fo als er gewesen. Auf feiner Bienreise im Sommer 1776 behielt ber Großherzog auch diefe Frage im Auge, lernte zu Wien die eine und andere geeignet icheinende Berfonlichkeit tennen und felbft zu Laibach einen gewiffen Gruber, aber er fam boch ohne Geschichtsmeifter gurud. Singegen hatte er in Wien bem Correcteur bes Therefianums, Rerens, feine Gedanken eröffnet und Bertrauen zu ihm gefaßt. Seinrich Johann v. Rerens war ein fehr gelehrter Mann. Er hatte einen discours

<sup>1</sup> Reumont, l. c. II. 182.

historique sur ce, qui se passe en Europe depuis 1450 jusqu'à 1500 herausgegeben. Auf diesen verwies er nun auch, als er die Raiserin um einen Meifter bat. Kerens empfahl ihr ben Grafen Sigmund Anton Hohenwarth, welcher bis zur Aufhebung bes Orbens Jefuit und Professor der Universalgeschichte an der Ritterakademie des Theresianums in Wien gewesen, nun aber Regens bes Norticum in Ling war. Hohenwarth überreichte ber Kaiserin ein Promemoria, bessen wesentliche Bunkte mit den beigesetzen Entschließungen Maria Therefias lauten: "Guere Majestät haben mir erlaubt, Allerhöchst Derselben jene Anmerkungen vorzulegen, welche zu ber mir Alleranäbigft zugebachten wichtigen Beschäftigung gehören können. wünsche, daß mein Austritt aus bem Stift mit Ende Marz geschehe. bamit ich Zeit habe, Alles in Ordnung zu übergeben und zu ge= mächlicheren Uebernahme meines Nachfolgers mit selben wenigstens einen Monat zu leben und zu handtiren. Ich liebe bas mir bis anhero anädigst anvertraute Stift, ich will mich bes mir von dem gangen Land gezeigten Butrauens bei meinem Austritte würdig machen. folglich alles Mögliche von meiner Seite beitragen, um meinem Nachfolger die Einsicht und Manipulation bes Ganzen an die Sand zu geben. 3ch habe feine Cavitalien ober guruckgelegte Gelber, gebenfe auch niemals den Meinigen zur Laft zu werden, folglich muß ich Euere Majestät unterthäniast bitten, mir sowohl für die Ueberbringung meiner Bucher, für einige fleine Reiseeinrichtungen und für die Reise felbst hilfreiche Sand zu bieten." "Accordirt." "Wenn es nicht wider die Einrichtung und Ordnung des florentinischen Hofes mare. werbe ich mir eine besondere kleine Saushalterei wünschen." Diesen Bunkt werbe meinem Sohn schicken; erwarte seine Benehmhaltung, finde es aber billig.' "Dhne hochmuthig zu fein, glaube ich, mit Grund Euere Majeftat und ben Großherzog bitten zu burfen, mich mit jenen Lehrmeistern der durchlauchtigsten Herrschaften nicht zu vermischen ober an ben nämlichen Rang zu setzen, welchen mich bie Geburt nicht gleich macht. Der Stand, in welchen ich jurudaefett worben bin, scheint eine folche Borficht zu forbern." "Er ift ein Cavalier, er warte also über diesen Bunkt, ber gut ist; eber auszunehmen, was mein Sohn gebenkt.' "Ich baue auf Guerer Majestät Allergnäbigsten Ausspruch, daß meine Beschäftigung lediglich auf ben Unterricht in der Geschichte und Moral, und zwar zu bestimmten Stunden hinauslaufen werbe, ba mir viele Zeit nothwendig fein foll

für die Ausarbeitung fo wichtiger Gegenstände." "Das ift nicht gu forgen. Dein Cohn erfennt, was nothig und inftand gu fegen, biefes Bert auszuführen. "Ich verlaffe vielleicht einige Berdienfte, durch welche ich mich Euerer Majestät größerer Gnaben würde würdig gemacht haben. Ich verlaffe die damit verbundenen hoffnungen, meine Familie, Freunde, Baterland und, was das wichtigfte ift, die gnädigfte und milbeste Regierung einer Maria Theresia. Ich expatriire mich, um bem Wint meiner allergnädigften Landesmutter zu folgen, ich werbe alfo, follte ich bas Unglück haben, Geiner königlichen Sobeit entweder nicht zu gefallen oder genug zu thun, Euerer Majestät Barmbergigkeit nothwendig haben, um nicht in Noth ober zur Laft ben Meinigen zu leben. Ich trofte mich, daß mich Guere Dajeftat auch außer Allerhöchst Dero Erbländern als höchstderoselben unterthanigften Bafallen anzusehen geruhen werben und als ein folcher bei allem nicht verdienten Unftern zurückzutreten erlauben werden." ,Was verlaffen wird, hoffe, wird Alles erfett werben in Florenz, wo mein Sohn rechtschaffen und gnädig denket, wo 3hm und dem Staat Alles an Erziehung diefer liebsten und werthen Rinder lieget; also bas Runftige vor Sie und die Ihrigen allezeit vorträglich scheint." "Endlich bitte ich Euere Majestät, milbest bedacht zu fein, daß ich von bem Tage meines Austrittes aus bem bermaligen Amt feinen Pfennig mehr Einfünfte habe." ,Bor dies werde 3ch forgen.

Die Raiferin überschickte Die Dentschrift fammt ihren Entschliefungen bem Großherzoge; Sohenwarth fei ,ein gelehrter und geichicfter Mann'. 2018 Großbergog Leopold am 23. December 1776 von Beiden dem Mio und Manfredini Mittheilung machte, batte zwar jener feine Einwendung gegen den Grafen, ben er wohl fenne, Man= fredini aber, dem er von Ling her gleichfalls nicht unbefannt war, meinte, Sobenwarth icheine wohl ein Mann von Kenntnig zu fein, brillire aber gerne von felber, er fei zu Ling fehr gut angesehen, febr fein, burchtrieben und ein füßer Jefuit. Auch ber Großherzog zeigte fich nicht zufrieden, daß die Raiferin fich mit Sobenwarth fo weit eingelaffen. Das Bromemoria scheine ihm "fehr fein und überlegt, zeigend, als wollte er fich mehr aller Untergebenheit und ber Einsicht der Erzieher entziehen". Colloredo und Manfredini ergingen fich nun ihrerseits mit vielem Gifer barüber, wie es in Allem, be= fonders aber bei ber Geschichte, welche ber Grund gur Bilbung bes Bergens und Charafters, nothwendig fei, daß jederzeit Jemand bei der Lection zugegen wäre, und daß nicht die Macht dürfe benommen werden, ihm seine Gedanken zu sagen und allenfalls den Großherzog selbst von Allem zu informiren. Dieser versicherte, sehr weitläusig über diesen Punkt nach Wien zu schreiben und Hohenwarth besonders Ansangs nicht mehr Gewalt als einem Meister einzuräumen, ihn bevor wohl kennen zu lernen, massen schwer wäre, bei Gestattung etwas zu entziehen. Er sei entschlossen, ihn nicht in das Haus zu nehmen, auch zu nichts andern ansangs zu gebrauchen, ihn wohl auszunehmen, ihm Zeit, sich zu seiner Lection zu richten, zu geben. So wichtig erschien den Hoheiten diese Angelegenheit, daß die Großherzogin am Abende die Auseinandersetzung ihres Gemahls wiederbolte.

Die Raiferin ließ bem Sobenwarth bas Schreiben bes Großherzogs lejen und erwiderte ihrem Sohne, wie fie alle gemachten Unmerfungen billige und Sobenwarth mit Allem gufrieden fei. Radjbem er zu Ling Alles in Ordnung gebracht, werbe er fich burch 14 Tage mit Rerens besprechen und mit demielben arbeiten, im Dai bürfte er am Orte feiner Beftimmung eintreffen. Diefen Brief las ber Großherzog am 11. Marg 1777 ben beiben Erziehern vor. Benige Tage fpater fam ein Schreiben vom Raifer an. Nachbem er mehr mit Sohenwarth geredet, habe er eine beffere Idee von ihm gefaßt, er werbe sich voraussichtlich gang gut schicken und Dienste leiften, er habe ihm febr eingebunden, fich ruhig und friedlich aufzuführen, sich in nichts einzumischen und anzunehmen, sich in Allem subordinirt finden, von Colloredo und jenen, die ber Großherzog beftellt, leiten zu laffen, feinen Umgang mit Florentinern zu haben. Rerens hatte es auf fich genommen, Colloredo zu beruhigen, und that es in einer Beise, daß der Großherzog versicherte: das ist ein feiner Mann. Roch erfundigte er fich, was die beiben Erjesuiten bagu fagten. Colloredo fonnte antworten, fie fagten alles Gute und lobten ihn, daß er allzeit fein bleibe.

Am 10. April kam Hohenwarth in Florenz an. Tags darauf stellte er sich mittags Colloredo vor und übergab ihm ein gnädiges Schreiben der Kaiserin. Die erste Frage des Ajo an den Ankommenden war, ob er schon beim Großherzog gewesen, denn dieser war schon ganz aufgebracht, weil er sich noch nicht bei ihm hatte sehen lassen. Hohenwarth eilte zu den Hoheiten, von denen er nach  $1^{1/2}$  Stunden zum Ajo zurücksehrte. Doch das Reden stockte, Hohen-

warth "hielt etwas zurud", redete viel von feiner Reife, endlich, baß er felbst noch nicht wiffe, zu was er follte bestimmt werden. Man habe ihm Berichiedenes gefagt und vorgeredet, fo ihm zum Theil embarraffirte, er fei auch getroffen gewesen, aus bem Schreiben bes Großherzogs zu erseben, daß man gemuthmaßet, als wollte er feine Lection ohne Beisein von Jemandem halten, was ihm nie in ben Sinn gefommen jei, er wurde bies felbft verlangt haben. "Er belobte fich fehr der großen Gnade Ihrer Majeftat, suchte von weitem zu vernehmen, wie es hier würde gehalten werden, redete mit vielen Complimenten, empfahl fich meiner Bohlgewogenheit und Protection. fonnte aber nicht sein Embarras bergen." Abends nach dem Soupe fam der Großherzog zum Ajo und fing gleich von Sohenwarth zu reben an. Er fei fein Mann und scheine gang burchtrieben, habe fehr Bieles gerebet und weit herumgeführt. Colloredo zeigte bas gnäbige Edreiben Ihrer Majestät und fagte genau, was Sohenwarth ihm gejagt habe. Der Großherzog wußte auch bereits, daß Sohemwarth. nachdem er angefommen, bei zwei Stunden herumgezogen fei. Er habe fein Effen vom Tracteur holen laffen und ben Leuten, die ihm . aufgewartet, gejagt, er hatte ben Berrichaften Rojenfranze von Ihrer Majeftat zu geben, auch jedem von diesen Leuten einen mit einer Medaille gegeben. Er habe einen beutschen Bedienten, ber fein Wort wällisch tenne, und eine Bedienerin aufgenommen, mit welchen er wohl leicht könnte angeführt werden. Um nächsten Tage lud der Ajo Sohenwarth zu Tische, um ihn auszunehmen, "maffen folchen febr fein supponire". Er ließ sich aber in nichts beraus, nur glaubte Colloredo zu bemerfen, daß er fich für alle Källe und von fehr vielen Sachen informirt habe. Abends nach bem Sonpe fam gleich ber Großherzog zum Ajo, begierig, einiges von Hohenwarth zu wiffen, "ba aber jenes, fo felber gefaget, meiftens indifferente Sachen waren, tonnte ich zu seinem Leidwesen nichts fagen". Um 13. April fam Hohenwarth nach 11 Uhr zu ben Pringen, Colloredo fuchte Gelegenheit, daß er mit benfelben über Berichiebenes rebete. Er fragte auch Beide, besonders Franz, aus Geographie, Latein und "anderen Rleinig= feiten" aus. Sie antworteten gang gut und gaben fich gang natürlich mit ihm. Sohenwarth war "gang zufrieden" und lobte fammtliche Berren, besonders aber Frang. 2118 die Berren gum Speifen gingen, führte Colloredo den neuen Lehrer in fein Saus, benn er hatte ihn wieder geladen. Derfelbe fing jogleich neuerdings an, die herren

zu loben und versicherte, daß er sich dieses nicht erwartet. Man vernuthe die Kinder am Wiener Hose ganz anders. Colloredo bestannte, wie sehr es ihn schmerze, daß man die Kinder für anders halte als sie seien. Weiters befannte der Gast, Ihre Majestät hätten ihm empsohlen, sich bloß nach Colloredo zu halten und mit ihm gut zu sein, ihm auch allen Umgang mit sonst Jemand untersagt. Beide Majestäten, besonders der Kaiser, hätten sehr übel von Sauboin gesprochen. Sonst redete er Indisserntes und hütete sich, sich in etwas heraus zu lassen. Er erwarte den Besehl des Großherzogs, um nach demselben den Plan zu machen, er wisse auch nicht, was der Großherzog mit dem Normalplan gemeint, dessen er Erwähnung gethan. Natürlich fragte abends der Großherzog gleich, wie die Entrevne abgelausen. Das erste Officium Hohenwarths dei Hose war, daß er am 14. April der Tause der Prinzessin Maria Clementine beiwohnte.

So bringend wünschenswerth man seit langer Beit die Beftellung eines Meifters für Beschichte bezeichnet hatte, wollte es boch jett damit immer nicht Ernft werden. Man mißtraute. Der Ajo und Manfredini suchten ben neuen Meister auszuforichen, er aber "wich alle Gelegenheit aus, etwas zu fagen", fo daß ber Ajo ben Sobeiten noch Ende April fagte, er fei "gang fein, verhalten und man fonne nichts aus felben erniren". Der Großherzog ichien ververwundert und nahm es "eben nicht am besten". Endlich am 3. Mai beriefen die Soheiten den Ajo um 8 Uhr abende in diejer Angelegenheit zu fich. Sie fonnten nicht bergen, bag fie verschiebene Muthmaßungen und Argwohn auf Hohenwarth hätten, er wolle aber nicht heraus, obwohl fie felbst ihn zum Reben gezwungen, er fei verhalten und verstelle sich. Colloredo moge ihn nunmehr beauftragen, einen Blan wegen Erlernung ber Geschichte zu machen, wie er glaubte, fie am besten und nütlichsten zu geben, er solle fich nicht zu weitschichtig äußern, sondern bloß zur Sache. Er wünsche diesen Blan, um ihn beffer ausnehmen zu fonnen, fei übrigens verfichert, baß er ichon ben gangen Plan ausgearbeitet habe und baß es lauter Ausflüchte wären und Freiheiten sein würden, mit welchen er sicher tommen werbe. Sollte aus ihm felbft nichts zu erfahren fein, fo werde man ihm schon Leute seten. Colloredo solle wegen des Gehaltes reben. Zwar werbe er Berichiebenes reben; zulegt, wenn er nichts fagen wollte, werde man Thurn über ihn schicken. Der werde ihn ichon reben machen. Der hohe Gerr fing nochmals an, von ben vermuthlichen Freiheiten zu reden, daß sich Hohenwarth gerne in andere Sachen einmischen wolle; er habe ihm zu verstehen gegeben, daß den Herren im Umgang viel Mehrers als bei einer Lection beisgebracht werden könne und habe andei sagen wollen, daß er mehr um die Herren zu sein nothwendig hätte, "so ich aber nicht verlangte." Es sei wie mit Fabroni, über den viel Uebles zu sagen. Hingegen gab die Großherzogin allerdings zu verstehen, daß sich Hohenwarth schene, sich in Mehreres zu mischen. Hohenwarth machte wegen Entwerfung eines Planes gar keine Schwierigkeit; doch wegen des Gehaltes sagte er erst auf vieles Zureden, die Kaiserin habe ihn fragen lassen, ob er mit 2000 fl., Quartier und Wagen zufrieden. Er habe sich ihr zu Füßen gelegt und gesagt, er wisse nicht, was er brauche, sei mit Allem zufrieden. Wiederholt ließ sich der Großeherzog mit Hohenwarth in lange Unterredungen ein, in welchen er zwar Vieles aber meist Gleichgiltiges mit ihm redete.

Um 21. Mai reichte Sohenwarth fein Programm für ben Unterricht in ber Geschichte ein. In bem Begleitschreiben fagt er, daß er an feine Bebanken jo gar nicht gebunden fei, vielmehr ruhiger, lebhafter und muthiger in Ausführung fremder ober aufgetragener als eigener Entwürfe zu Werfe gehe. Gein einziger Bunich fei, ben Allerhöchsten Abfichten vollkommen zu bienen, fich ber Bahl Ihrer Majeftat nicht unwürdig zu erweisen, den jungen Erzherzogen nicht unnut zu fein und feinem ererbten Diensteifer für bas durchlauchtigfte Fürstenhaus nach Rräften zu folgen. In dem fehr ausführlichen Programme felbst wird die allgemeine Geschichte in die politische, die gelehrte und Religionsgeschichte abgetheilt. Er febe nur die politische Geschichte als das ihm dermalen eigentlich angewiesene Weld an, indem die Geschichte der Rünfte und Wiffenschaften, d. i. des verfeinerten Menschen unumgänglich fordere, daß die Erzherzoge vollkommenere, ausgebreitete methobische Begriffe von bem bermaligen Ruftande der Künfte, der metaphyfischen, mathematischen, phyfischen und anderer Wiffenichaften, von der Naturgeschichte, von Manufacturen, von der Sandlung u. a. m. wirklich schon besitzen, für welche ihr Alter zu gart fei. Die Religionsgeschichte setze ein reifes und in fehr vielen Wiffenichaften geübtes Alter, die Renntnig abstracter und theologischer Wahrheiten, weltlicher und geiftlicher Rechte voraus, aus beren wahren ober falichen, mäßigen ober übertriebenen Begriffen,

<sup>1</sup> R. t. Fibeicommiß-Bibliothet.

Säpen, Bortrag, Ausbreitung, Gebrauch u. f. w. die Aufnahme, die Irrungen, alle Gährung, Fluth und Ebbe in ber Religion entstanden zu fein scheinen. "Die Erzherzoge muffen eher aus ber politischen Geichichte ben Menichen und aus der Gelehrtengeschichte ben ausgebildeten Menschen kennen, um einsehen zu können, wie selber über die Gottheit gebacht hat, wie er richtig über felbe und über ben ihr angenehmen Dienst hatte benten sollen, wie Leidenschaften und Tugenden wechselweise die Kirche Gottes beunruhigt und erbaut haben: wie jene jowohl als dieje die allmächtige und die beschützende Sand bes göttlichen Urhebers ber Religion bewiesen haben, inbem dieser himmlische Stifter vorzuglich in ber anbetungswürdigen Leitung feiner Gemeinde sich aller menschlichen Mittel zu seinen weisesten Absichten jo zu gebrauchen mußte, als maren feine wirffameren ba, und wenn jemals menichliche bazu nicht hinlänglich waren, übernatürliche auf so eine auffallende Art anwandte, daß man das Göttliche ber Religion ohnmöglich verfennen könnte. Es icheint alfo, daß die Geschichte ber Runfte und der Religion dermalen zur Unzeit und ohne Ruten wären."

In der politischen Geschichte würde er trachten, den durchlauchtiaften Buhörern bemerken zu machen: "a) Die wahre Bestimmung bes Menschen, sich und andere glücklich zu machen; b) daß der Mensch nur in menichlichen Gesellschaften glücklich sein könne; bag er folglich selbe mit thätiger Liebe lieben muffe, weil seine eigene Gludjeligkeit bamit verbunden fei; daß fich alfo jeder Menfch vorzüglich gefellichaftliche Tugenden erwerben und die denselben entgegengesetzen Lafter emfiaft meiben folle; d) bie Bortheile eines geordneten Staates insgemein und einer jeden Urt ber jo manchfaltigen, insbesondere vorzüglich des monarchischen, welcher ber väterlichen Regierungsart nachgefolgt und selber die ähnlichste sein muß, aus welchen historischen Begriffen eigentlich die Pflichten des Monarchen und der Unterthanen herzuholen sind; i) Die Wichtigkeit, nebst ben allgemeinen, öffentlichen Tugenden auch eigene, hänsliche, persönliche zu haben, ba jene ohne diese von keiner Dauer zu sein pflegen; 1) Die mahre und falsche Staatstunft an ihren Anhängern und burch ihren endlichen Fall; daß echte Staatstunft ebensoweit von ber Ginfalt. Unvorsicht, Sorglosigkeit entfernt fei als von Lift, Betrug und Bosheit. Solche und biesen ähnliche Bemerkungen nach Umftanden ber Geschichte, nach Dlaß der aufblühenden Kähigkeiten und nach Anleitung ber geschöpften Kenntniffe ber Erzherzoge würde ich für meinen Theil als eine mahre Frucht ber politischen Geschichte ansehen."

Um das Behalten des Geschehenen und der daraus gezogenen Folgerungen zu erleichtern, würde er die gewöhnlichermaßen angewendete Eintheilung in drei Zeiträume annehmen. Wir heben aus dem Vielen, was er in den ersten zwei Zeiträumen zur Behandlung vorschlägt, nur heraus: "1) Den Grad der Glückseligkeit und der Bollkommenheit, zu welcher die alten Gesellschaften der Menschen wirklich gelangt sind; wie (am Ausgange des Mittelalters) die vielsfältigen Bemühungen reisen und die Aussaat sich zur Ernte nähere durch eine ganz besondere Zusammentressung einer Menge Zusälle und Umstände, welche der Belt ein neues Ansehen und eine vollstommene Glückseligkeit versprechen, welche sie nach und nach in jene Lage bringen, in der wir heute sind."

In dem britten Theil ber allgemeinen Geschichte wolle er ben Erzherzogen beibringen : "o) Wie bei Belegenheit Diesseitiger Bahrungen Breugen fich zu einer wichtigen Größe in Europa, vorzüglich im Norden geschwungen habe; p) Wie der Aachner Friede die Ruhe hergeftellt und gang Europa faft in der Lage befestigt, in welcher es bei bem Tobe bes Kaifers Carl war ; r) Wie eifrig fich alle Machte feit dem Aachner Frieden, bejonders die des nördlichen Europens, auf Land= und Rriegs-Ginrichtungen, auf die Bejetgebung, auf ben Unterricht und auf die Erziehung ber Jugend, auf ben Feldbau, auf Birthichaft, Manufactur, Sandlung, Runfte und Biffenschaften, auf Aufbringung und Berbreitung einheimischer Mittel und Rrafte für Sicherheit und Gemächlichkeit und andere verlegt haben. Wie lang es hergegangen fei, bis man gelernt habe, Bunbesgenoffen gwar gu judien, auf ihren Beiftand aber nicht gang zu bauen; s) Welchen Fortgang ebengefagte Artifel feitbem erhalten haben, ob Europa bermalen barinnen weiter gefommen, gleichgeblieben fei ober verfalle".

Um biese Absicht zu erreichen, würde er die zahlreichen Geschichten dieses Zeitraumes aussiührlich und einzeln durchgehen. Wir wollen davon hiehersehen: "m) Die Geschichte des Tribentinischen Kirchenraths und der in diese Zeiten fallenden Päpste, ganz eng, und so weit solche an den politischen Händeln Theil nehmen; n) Die Geschichte des lettregierenden Lothringischen Hauses seit Hugo dem Ersten die Franz dem letzten Besitzer des Herzogthums Lothringen; o) Den Auszug der Geschichte von Toscana von Cosmus, dem ersten

Großherzog, bis Johann Gasto, bem letten Mediceer; r) Die Geschichte der berühmteren Schlachten, Friedensschlüsse, der Staatse, Kriegss und gelehrten Männer, soweit lettere in das politische einssließen können; s) Das wichtigste aus der gelehrten Geschichte, von den Ersindungen in Künsten und Wissenschaften, von Handelsgesellsschaften u. A., soweit selbe dem Alter angemessen sein können."

"Der allgemeine Schluß und gleichsam bas endliche Broduct ber gangen nach bier porgelegter Urt abgehandelten politischen Geschichte follen folgende politische und moralische Bahrheiten sein: Die Menichen finden die einzig mögliche Blückfeligkeit in der Gefellichaft. Jene Besellschaft ift die glücklichste, in welcher alle Blieder und alle ihre Bemühungen zu und mit dem allgemeinen Wohl verbunden find. Bu bem bisnun von Sterblichen errichteten höchsten Grabe ber Glückseligteit fonnten Menichen nur langfam mit vieler Mübe und nur durch viele Umichweife gelangen. Die Unachtfam= und Sorglofigfeit, die Bernachläffigung ihrer ersten ober altwäterlichen Unftrengung und ber ererbten Erfahrungen, Leibenichaften und Unvorsicht fturgten felbe öfters von bem erreichten Gipfel berab. Gie mußten vom neuen aufangen, und zwar eigentlich nach bem alten Pfabe. Gie nähern fich bermalen ober haben ben Gipfel ihrer Borfahrer wirflich erreicht. Behutsam muß man untersuchen, ob fie an felbem fich wirflich erhalten ober ob fie unvermerft von felben, fo wie einftens ihre Boreltern, herabsinfen, ob nicht ichon wirklich in ber Größe und in dem blühenden Körper der dermaligen menschlichen Gesellschaften ber Reim des Verfalls und der Verwejung, welcher die vorigen Welten zugrunde richtete, ba fei. Diefer angftige Gedante muß alle Glieder ber Staaten aneifern, ihre Sorgen zu icharfen, feine Muhe zu ichonen, feine auftändigen Mittel zu vernachläffigen, um die Gefellichaften blühend zu erhalten, nicht minder auf einheimische als äußere Gefahren zu feben, hauptfächlich in ihnen felber bas Leben, Die Kräfte und die Erhaltungsmittel zu suchen und zu finden." Freilich würde er bei ber nun entworfenen Geschichte von Beit zu Beit die Gelehrteund die Religionsgeschichte berühren muffen, allein diefes nur im Borbeigeben, obenhin und ohne ben gangen Faben fortzuführen ober diese Theile der allgemeinen Geschichte methodisch abzuhandlen. "Ja fogar meinen gangen Blan würde ich in dem Bortrage nach bem garten ober ftärferen Alter ber Erzherzoge einfleiben und bermalen eigentlich Die erften Linien zu bem fünftigen mannbareren Bebaude gieben."

Die Methode muffe bidaftifch, bas ift, lehrend, unterweisend fein. Daher wurde er: "Die Bufalle, Ramen, Lander u. f. w. nicht an= einander dringen ober häufen, ihre Kenntniffe nicht vorausiehen, felbe nicht nur berühren und barüber als über befannte Sachen gelehrte Abhandlungen halten wollen, fondern einzelweis und ausführlich ergablen, ben burchlauchtigften Lehrlingen Beit und Freiheit laffen, gu fragen, was Gie nicht verstehen, wo Gie ben Rusammenhang nicht einsehen. Gine Abhandlung, wie jene ift, die ber große Boffuet über bie allgemeine Geschichte geschrieben hat, fann als eine fornichte, angewendete Wiederholung ber Folgerung ber vorher gut erlernten Geschichte, unmöglich aber (nach meiner Einsicht) als ein Lehrbuch ber Beschichte angesehen werben." Für biefen seinen Bedanken wiffe er eigentlich fein Buch, welches ihm gang genug thun fonnte, er finde alle entweder zu weitschichtig ober zu gedrungen. Doch erfühne er sich, eines vorzuschlagen, und zwar Précis de l'Histoire universelle ou des Réflexions par Mr. l'abbé Berardier a Paris 1766 in 8°, fei aber bamit nicht gang zufrieden und "wurde lieber fo eine furge Ginleitung nach meinen eigenen Gebanten gusammenschreiben." Bebenfalls wolle er ben Erzherzogen mit Subner's und Gatterer's historisch=chronologischen Tabellen helfen, die er mit ihnen gemein= ichaftlich zur Unterrichtsftunde und unter Begleitung ber nothwendigen Erflärungen nüplich entwerfen werbe. Diefe Beschäftigung würde er "bie Ginleitung gur Geschichte" nennen.

Nachdem so die ganze Geschichte "in der Oberfläche" durchsgegangen wäre, würde der eigentliche Unterricht beginnen. "Ich würde mich bei demselben in der Ordnung und Einkleidung der Erzählung so einrichten, daß die Erzherzoge selbst auf moralische und politische Anmertungen verfallen könnten und selbe bei den Ihnen vorgelegten Fragen vermuthlich aus dem Stegreife machen würden, wo ich bestließen wäre, Ihnen zu Rechte zu helfen, wenn Sie falsch schlossen, oder wenn Sie recht daran wären, Sie ausführlicher zu bestärken, solglich zum Denken und Ueberlegen mit der Borsicht anzuleiten, daß Sie weder Zweisler oder Leichtgläubige, weder unendlich untersuchende, weder unaufmerksame Geister würden, sondern sich dem Mittel, welches bei jedem Sterblichen die nützlichste Gabe ist, nähern könnten. Ze ausgebreiteter die Kenntnisse und die Kräfte der Prinzen sich zeigen werden, besto wichtiger müssen die Anmerkungen bei der Geschichte werden." Für diesen Unterricht möchte er empsehlen die Tables

chronologiques de l'Histoire universelle par l'abbè Lenglet Dufresnoy in vier oder fünf großen Bogen und als ein für allzeit brauchbares Buch für biefes Rach die chronologischen Tafeln ber allgemeinen Siftorie bes nämlichen Lenglet bes Fresnon in zwei Banben 8°, frangöfisch ober beutsch, und zwar an ber Stelle eines chrono-"3ch wünschte, daß die Erzherzoge ben logischen Wörterbuches. mundlichen Bortrag ober Unterricht mit ber Lejung ber babin einichlagenden Materien begleiten fonnten, fo bag Gie vor ober nach ber Lehrstunde über die nämliche Geschichte, von ber eben gehandelt wird, etwas furges lefen fonnten". Siegu fei jedes furge Buch ber Beschichten binlänglich, vorzüglich aber Les Elemens d'Histoire génerale par Mr. l'abbè Millot a Paris 1772 in 120. Bei bem Vortrage ber Geschichte bachte er, "ben Erzherzogen über jedem Theile ber vorfommenden Geschichte bie besten altern und neueren Geschichtsschreiber zu nennen, von felben eine furze Biographie vorzutragen, die Borfichtsmittel bei beren Gebrauche anzumerken, ihre Werfe vorzuzeigen und aus felben besonders schone und in dem Theile ber abgehandelten Geichichte einschlagende Fragmente vorzuleien ober zur gelegentlichen Uebersetung anzubefehlen. Dieje Episoben würden zur Aufmunterung, zugleich zur Borbereitung für die Gelehrte-Geschichte bienen. Eben in diefer Absicht wurde ich gehorfamft um die Erlaubniß bitten, ben Erzherzogen bei vorfommender Belegenheit gestochene ober abgeformte Statuen, Buften, Riffe, Mebaillen u. f. w. auf wichtige Fälle Regentenfolgen, Gebäude u. a. vorlegen zu bürfen. Durch berlei Mittel wird allen inneren und äußeren Ginnen geholfen, ber Bortrag lebhafter, bas Lernen angenehmer, bas Beibehalten ficherer gemacht und unter einem eine Menge Renntniffe eingeflößt, Die gur Berfeinerung und Aufflärung bes Geiftes fehr ersprießlich find."

Die Geographie sei abgesondert und zu einer besondern Stunde abzuhandeln und sie solle nicht allein die Lagen, Eintheilungen, Flüsse, Städte geben, sondern auch bei jedem Lande das Klima, die Producte, den Charafter der Einwohner, ihre Anzahl, die Regierungsart, die besondern Gesetze oder Gebräuche, die wichtigeren Staatsveränderunsgen, die Geschlechter der älteren und der wirklichen Regenten, die brauchbarsten Nachrichten von der ältern und mittlern Geographie eines jeden Landes führen. Dieser Unterricht solle der Geschichte und die Geschichte diesem Licht und Hilfe leisten. Zu diesem Endswecke werde Büsching's weitläusige Erdbeschreibung und Achenwall's

Statiftit bem Lehrer und ben Erzberzogen gum Machichlagen als Lehrbuch die neueste Auflage von Les Elemens de la Géographie par Mr. Robert bienen. Abbe Bach fonnte nach ber angefangenen Methode Europa gang ausführen, bamit die verschiebene Methode bie Ergherzoge nicht irre mache. Er würde alsbann abermals Europa nach eben angezeigten Blan anfangen und benfelben bei Mien, Afrita und Amerita beibehalten, für welche Welttheile inzwischen bas anftandige Alter anruden murbe. Dit ber Ginleitung fonnte man in 6 Monaten, mit ber Abtheilung ber alten Geschichte ebenfo bald, mit ber mittlern in 10 Monaten und mit ber neuen in 16 bis 18 Monaten fertig werden, und zwar mit hoffentlichem Fortgange ber Erzberzoge. Doch wurde ich allergehorsamst bitten, mir meiftens taglich eine Stunde wenigstens für Beichichte und wenigstens alle aweite Tage anderthalbe für die Geographie anguweisen und allergnädigft zu erlauben, daß ich ben Unterricht auch etwas langer hinausziehen burfte, fo oft folches bie Erzherzoge felber zu verlangen icheinen würden." Doch werbe er feinerseits feinen Blan auch in einem, zweien, auch feche Jahren ausführen und nur nach Dag ber vorgeschriebenen Beit mehrere ober wenigere, die nothwendigften ober auch nütlichsten Theile ber Geschichte mit mehrerer ober wenigerer hoffnung eines Fortganges vortragen. "Schlieflich muß ich Guer toniglichen Sochheit noch aufrichtigft und allerunterthänigft gefteben, bag ich bei Berfaffung biefes Planes Die Erzherzoge, foniglichen Sochheiten nicht zu Gelehrten widmete fondern jenem, zu was Sochftbiefelbe bie Borficht, zu erleuchteten großen Berrn. Wenn ich Geschichtsgelehrte bilben mußte, foll ich einen andern und fich in hundert fleine und enge Abwege frummenden Lauf ausstecken."

Der Großherzog studirte den Plan und lobte ihn am Frohnsleichnamsfeste zu Colloredo gar sehr. Es seien sehr schöne Sachen darin, aber es wäre in Einigem zu hoch, man sehe, der Berfasser habe ihn so abgesaßt, um sehen zu lassen, daß er Kenntniß und auf weiter hinaus sehe. Gar wohl habe ihm gesallen, daß er gedenke, eine Generalidee zu geben und die Prinzen über Alles ihre Anmerkungen machen zu lassen. Tags darauf gab er ihn dem Ajo zu lesen, er wolle vor der Abreise nach Pisa Alles mit Hohenwarth richtigstellen, so daß er künftiges Monat den Unterricht anfangen könnte; und seien acht Jahre als Zeit auszusehen. Die Großherzogin äußerte den Bunsch, daß der neue Meister auch zugleich mit den

Rleinen arbeite, "maffen nicht möglich, ihm für zwei Serren allein 2000 fl. nebit Uebrigem ju geben". Colloredo hatte nur ju bemerten, baß bei Belegenheit zu feiner Zeit auch die geiftliche Beschichte gegeben werde, worauf der Großherzog erwiderte, es werde im britten Theile ber politischen Geschichte fich ber Unlag hiezu icon ergeben. Um 6. Juni machte ber Großherzog von ber Billiaung des Blanes und der zu feiner Bollführung auf acht Jahre festgesetten Reit Mittheilung. Sobenwarth war über bies Beitausmaß wenig erfreut und fagte jum Mjo: "Ich febe ichon, baf ich meine Beine hier laffen foll." Dies war nicht gang vorfichtig, benn noch am felben Abende erfundigte fich ber Großherzog bei Colloredo gang angelegentlich, was Sohenwarth gefagt habe, außerte fich übrigens abermals lobend über ben Blan. Man febe, daß Sobenwarth fein Marr und viel Renntniß habe, bag er aber fein und verhalten. Er werbe aber ichon wiffen, ihn auffigen zu machen und jenes, fo er ju verlangen munichte, aus ihm zu bringen. Dies werde balb gelingen, ba er etwas ungebulbig, febr vieles miffe, begierig fei mehreres gu erfahren und auf alle Seiten gu feben fuche; allein in feinem Sache wolle er nicht reden. Auf die Bitte Colloredo's, Sohenwarth werbe wünschen, wie es mit seinen Bedingniffen ftehe, vorzüglich wegen Wagen und Quartier, meinte ber Großbergog, er fonne ihm bies nicht felbst fagen, werde für Alles Thurn Befehl geben und wegen Bagen fei fein Anftand. Er follte öfters zu ben Berren fommen, wegen bes Quartier jei nun feine Beit. Ajo fand es gerathen, ibm Quartiergelb zu geben. Der regierende Berr tam immer wieder auf Sohenwarth gurud, man muffe jest feben, mas er geben werbe. Derfelbe habe fich auch nicht in heikliche Malerien zu mischen, man werde fehr auf ihn acht haben, er werde ihm nicht auswischen. Als um 10 Uhr die Großherzogin tam, fing fie "fast wieder ben gangen Discurs zu repetiren" an; bloß bas war neu, bag man Sobenwarth gleich fagen follte, er hatte zu feiner Beit ben zwei fleinen Prinzen die Geschichte zu geben, besonders da es ihm nicht mehr Dube toften tonnte, maffen er ichon die Arbeit für die Grogeren verfertigt. Um 8. Juni um 11 Uhr besuchte Sobenwarth die Rinder, brachte ihnen einige Bilber von Infecten, fo felbe unterhielt, gulebt aber fah er mit ihnen bie hiftorifche Tabelle an. Da man für bie Rleinen noch immer nicht die Meifter hatte, trug fich Sobenwarth an, auf Jemanden zu ichreiben, worauf ber Großbergog ihm gu

verstehen gab, er werde ichon um Alles forgen und fich zu Bifa um Leute für bie Rleinen umsehen.

Endlich, am 9. Juni, wies ber Großherzog Thurn an, Sobenwarth mit 2000 fl. Befoldung und 80 Scubi Quartiergelb nebft Bagen auf die Rolle gu ichreiben. Beim Soupe fagte er bem Mjo, Sohenwarth tonne nun feine Lectionen anfangen, wann er wolle. Diefer erflärte fich mit Allem, befonders auch wegen ber fleinen herren "gang gerne und leicht" einverftanden und verabrebete mit bem Mjo, noch eine Boche lang "umfonft" zu fommen, mit ben Serrn nur zu discuriren und fie allgemach zu prapariren. Colloredo erfuchte ihn insbesondere, die Lection soviel möglich in Ordnung gu geben und all Ueberfluffiges und Unnöthiges auszulaffen; befonders die herren auf Reflegiones und Gelbftarbeiten gu bringen und ftets mit nüttlichen Erzählungen zu unterhalten. Die erften vorläufigen Discurs gefielen bem Mjo gang wohl, die herren aber waren gwar aufmertfam, "jedoch konnten fie nicht bergen, fich zu ennuniren". Am 15. Juni wurde ihnen gejagt, daß Sohenwarth die Beschichte geben werde, "über welches beibe geftutet;" tags barauf mar bie erfte Lection, bei welcher fie "etwas unruhig und biftract" waren. Ueberhaupt bauerte es einige Reit, bis die Erzherzoge Luft zur Geschichte und Freude an ihr zeigten. Colloredo vermuthet als Grund, weil ber Lehrer fie anhielt, "felbft Widerlegungen gu machen und zu benten", in Bahrheit fprach fie aber wohl die mehr abstract gehaltene Ginleis tung in die Geschichte nicht an. Doch konnte Frang bei einem Rudblid am 23. Juni "Bieles von ben vorhergehenden Lectionen ergahlen", mahrend Ferdinand fast nichts zu fagen wußte. Frang ichrieb auch in biefen Tagen in einem Briefe an ben Ujo: "Die Lection von Graf Sobenwarth gefällt mir fehr. 3ch muß ihnen aber babei aufrichtig ergahlen, bag anfangs ich geglaubt habe, es wurde febr ichwer fein. Allein anjego, befto mehr ich lerne, befto mehr gefällt es mir". Der Ajo war auch gang gufrieden. "Sobenwarth bemüht sich fehr aut und, obichon die Berren noch fehr jung, fo werden fie bennoch bald Lehren beibehalten und zur Zeit fich Bieles zu erinnern wiffen." Um wenigften ichien zu biefer Beit Frang mit fich zufrieden fein. Er schreibt am 14. Juli an Colloredo: "Den 11. in der Fruh machten wir die Lection von Graf Sobenwarth von den Babyloniern und Affprern. Diese gieng fo fo. Rach biefem fam die Lection von Serold, welche fo fo ablief. Rach bem

Effen hatten wir die Lection von Zach, wo die Schrift gut aussiel, nach diesem machten wir die wächiernen Taseln. Beim Blodich machten wir einen Auszug aus der Historie, wobei wir sehr fleißig waren, ich aber nicht weiß, wie es ausgesallen ist, denn morgen wird mir es der Graf Hohenwarth sagen."

An Fürstenhösen ist's leicht möglich, baß die Linder nicht Chrfurcht vor dem Bater haben, iondern Furcht vor dem, bei besien Anblid jeder fich zusammen nimmt. Dieje Schen, Die ben Fürsten in bas Licht, ben Bater in ben Schatten ftellt, wurde ben Rinbern die Bonne des Bertrauens, den Duth der freien Bitte rauben. Am Sofe au Floreng bestand bieie Gefahr feineswegs. Leopold forgte bafür, bag im Fürsten nicht ber Bater ausgebe und die Kinder nicht vom berglichen Berkehre ausgeschloffen waren. Ja bem Ajo ging nicht felten zu fehr der Fürft im Bater auf. Der Großbergog gab zu verichiebenen Zeiten Beweise von feiner vaterlichen Sorge um die Erziehung und die Erzieher. Die Großbergogin eiferte biefe manchmal burch Brajente an, jo erhielt im October 1777 jeder Meister eine Tabatiere und zur selben Zeit handigte ber Großbergog bem Ajo zwei Büchel ein : "Physitalische Kindererziehung" und i doveri del Ajo. Nur barüber klagte ber Ajo, baß zeitweise die Eltern mit ihren Rindern zu wenig beijammen seien. 1778 beißt es im Fasching: "Die Kinder werden von den Eltern nur im Theater gefeben", und wieder: "Der Großherzog fommt faum einmal im Monat."

Im August 1778 wurden beibe Hoheiten nach Wien berufen, von wo sie erst wieder am 23. März des folgenden Jahres zurücktamen, natürlich nicht ohne von der Großmama verschiedene Geschenke zu überbringen. Wegen der Abwesenheit der Hoheiten war am ersten Januar keine förmliche Gala. Franz hatte das Glück, mit seinen drei jüngeren Brüdern mehr als 50 Abeligen, die sich eingefunden, den Handluß zu ertheilen. Man wäre sast versucht, des Großherzogs Hinneigung zu Manfredini, da sie seit seiner Rücksehr stärker hervortritt, mit der Wienreise in Zusammenhang zu bringen.

Während seines Wienseins suchte der Großherzog den Prinzen einen Meister für Mathematit zu sichern. Schon im November 1777 hatte der Ujo geklagt, daß die großen Herren mit dem Rechnen etwas zurücklieben, "weil Serolle nicht die rechte Methode mit den Kindern hat, obgleich er fleißig und mühsam". Der Kaiser empfahl Riedel. Die Kaiserin aber schrieb im August 1779 an Leopold, sie wolle

auf Riedel acht haben, ba man von feiner Conduite nicht bas Befte hore.1 Der Großbergog war über dieje Bemertung verdroffen und beichuldigte Rerens als Urheber. Doch empfing er balb felbft einen feineswegs gunftigen Ginbrud und bezeichnete ihn zu Colloredo als Sonderling, ber fich fehr wegen Sohenwarth fürchte. Um 5. Geptember führte ihn ber Großherzog ins Bimmer ber großen Berren. Bon nun an gab's unabläffig Rlagen über ihn. Der Großbergog war ungehalten über ihn, weil er sich schon nach wenigen Tagen in die Compagnie ber Billioti begeben hatte. Gein Unterrichtsplan gefiel übrigens nicht übel. Endlich am 15. November follte mit dem Unterricht begonnen werden. Der Ajo erwartete noch tags zuvor einen Besuch bes neu eintretenden Lehrers. Doch diefer erschien nicht, weshalb ihm Colloredo ben Stundenplan guichicte. Auch gleich in der erften Stunde war Riebel "gang ungezogen, rebete nichts und gieng nach felber gleich fort". Dagegen ließ er Frang und Ferdinand Exempel gurud, an welchen biefer gleich "Anftand fand". Ja er weinte bald fo bitter, bag man ihn aufhören laffen mußte, bamit er nicht an feiner ohnehin schwachen Gefundheit Schaben litte. Abende fing ber Bater felber an, mit beiben die Regeln burchque gehen.

Schon 1777 mertt Colloredo an, "die Berren profitiren fehr bon ben Stunden, haben viel Talent und Bedachtniß, lernen febr leicht und ohne Dube". Anfangs October b. J. tamen Bilczef und Laen auf Befuch. "Bilegef prufte die Berren auf verschiedene Urt und ichien fehr gufrieden zu fein, nicht fo Lach." Indeg erftartte in Franzens Charafter ber Bug ber Arbeitsfreudigfeit fichtlich. Im Februar 1779 muß ber Ajo bekennen: "Frang verwendet fich febr gut und profitirt fehr viel", Ferdinand war ihm noch immer gu findisch. Ja Franz verlangte im April d. J. fogar, frühe aufzuftehen, "fo felben weber abgeschlagen noch zugesagt". Die Großbergogin fand feinen Unftand, wenn nur die Beit gut angewendet werbe. "Ich veranstaltete, daß er um 6 Uhr aufftehen konnte, gleich aber etwas arbeiten und allein fein mußte." In ber That ftand Frang von nun an fast regelmäßig um 6 Uhr auf "und arbeitete gang rubig". Ferdinand wünschte zwar einmal, "noch früher aufzuitehen"; aber es mar bies von feiner Dauer. Frang merfte nunmehr felbst mit Freude, wie es mit bem Bachsthum feiner Rennt-

<sup>1)</sup> S. S. u. St.=Arch.

nisse schnell ging. Als man im Juli bieses Jahres abends von dem Buch "Der Kinderfreund" redete, sagte er ganz stolz, er sei imstand ein solches zu schreiben. "Da er mertte, daß er etwas gesagt, was nicht hätte sein sollen, wandte er es schnell auf Manfredini."

Startes Bachsthum bringt bei jungen Leuten häufig einen Ruftand ber Abgespanntheit und Abmattung hervor. Colloredo bemerte im August, daß Frang gleich über Alles matt werbe, fich gu ftart nachgebe, und ichlug baber ben Eltern vor, bag man ihn mehr begagire, fei es burch Bewegung, Exercitia, Reiten, Tangen, Fechten, Sobeln, Tafelfpiel ober mas fonft. Ferdinand muffe man noch menagiren. "Ich hoffe Proben gegeben zu haben, baß ich nicht für das Delicate; bin jedoch ber Meinung, nach Rraften und Jahren Mles einzurichten." Unter bem Bujammenwirfen Diefer Ginfluffe überichlug fich ber Großherzog in ber Sorge um die phyfifche Musbilbung. Er ließ die Pringen ftatt bes Spagierengehens häufig in bem großen Garten "berumfpringen und arbeiten", "rollte" nach Tijch wohl felbft mit ihnen; es fam jum Entfeten bes Ujo vor, daß fie fich mit Baffer anspritten, angegundetes Berg zwischen die Fuge marfen und ein Getofe machten, bag bas gange Saus bavon widerhallte. "Frang will zwar zuweilen ben Gescheidten machen, hat aber felbst viel Freude baran." Als ihn 1779 ber Bater mit Carl tangen hieß, "ftellte er fich beschämt". Die Großherzogin jagte es ihrem Gemahl wiederholt, daß er fich zu familiar mit ben Rindern machte und fie ben Respect verlieren. Er aber meinte, es fei gar leicht, ferios zu werden, wenn erforderlich fein murbe. "Indeffen aber macht er, daß fie um Niemand und um Nichts fragen und baß es viele Muhe toften wird." Die Mutter gab ben Rindern ernfte Ermahnungen, aber ber Bater hielt auch fie gurud; baber Die Rlage: "Frau getraut fich nicht, Ernft zu machen und ber Großherzog ermahnt fie bloß im Scherg." Auch ber Mjo mertte, "bag es ber Bater nicht einmal gerne borte, wenn man fich über bie Sehler ber Berren flagte". Das war aber Manfredini noch immer nicht genug. Er "ichlich" fich am 2. October b. 3. gur Großherzogin und flagte, daß Frang das Militar icheue, ja leutschen wurde, man muffe ihn unter Leuten halten. Die hohe Frau "wunderte" fich mit Recht über diese Wahrnehmung. Um 22. b. fam um 1/6 ber Großherzog, wie öfter, in die Rammer und fing endlich einmal an, Stich ju halten, jo daß ber Ajo unterbringen fonnte, mas er gu fagen hatte,

Er nütte die Belegenheit ausgiebigft und rebete über gwei Stunden. Much die Frau, die mittlerweile eingetreten war, horte gu. Bieber= holt faben fich die Sobeiten an, "als ob fie etwas zu fagen batten", ja er hat fie wirklich frant gerebet, benn abends tamen fie gefundbeitshalber nicht zum Soupe Die Freiheit verberbe die Bringen, nehme ihnen Gehorfam, Aufmertfamteit, Luft zu ihren Schuldigleiten. Der Dienft ber Lehrer fei unerträglich. Rach habe in Religiofem nicht ben Ginfluß, ben er haben follte. Gin Lehrer, ber die chriftlichen Beilswahrheiten mit bem nöthigen Ernfte vortruge, fonnte fehr Beilfames wirten. Frang und Ferdinand mußten verschieben geführt und daher für biefen Leute genommen werden. Dem Frang fei reichlichere Bewegung nothwendig, aber ftrenger Ernft ber Eltern und Erzieher, fonft verliere er Autorität. Der Ajo gab bie Brundgebanten feiner Auseinanderfetung auch schriftlich ber:1 "Im Glauben und in ber lleberzeugung, daß es, um gum mahren Riel gu fommen, nothwendig fei, bei allem in lebereinstimmung zu handeln und fich jo viel als möglich ber gleichen Dethobe zu bedienen und überall eracte Ordnung und gute Harmonie aufrecht zu halten, hatte ich feinen Borbehalt gegenüber benen, die mit mir entweber an ber Erziehung ober am Unterricht theilnehmen; ich theilte ihnen meine Ideen mit, bas, was ich bemerfen und beobachten fonnte, bas, was in ihrer Abwesenheit geschah; ich besprach mich mit ihnen über Die Dagnahmen und die Mittel, die Fehler unferer erlauchten Boglinge zu verbeffern, ich achtete aufmerkjam auf bas, mas fie mir fagen und mittheilen fonnten und wollten, ba ich nur bas Befte munichte. Richts blieb Euerer foniglichen Sobeit verborgen; ich handelte in Allem offen. Gie wurden über Alles informirt, felbft über die geringften Beringfügigfeiten; ich magte Ihnen meine Berichte gu machen, Abbilber Ihrer erlauchten Gohne gu geben ohne Furcht, babei gu ichmeicheln ober aber ihre Fehler zu erhöhen. Gie geruhten mich anguboren, mir oft ihr Bertrauen gu beweifen, mir Ihre Orbres und Instructionen zu geben, die ich immer auf bas eratefte, wie nur möglich, befolgt und benen mitgetheilt habe, die mit mir die Erzherjoge umgeben. Ich wurde mich gludlich ichaten, wenn ich, einzig mit meiner Pflicht beschäftigt, Die ich im Saufe Guerer foniglichen Sobeit habe, dies zu Ihrer Bufriedenheit thun, alles Gute wirklich durchsetzen fonnte, das ich immerbar im Auge habe!

<sup>1 5. 5.</sup> u. St.=Ard.

Aber sei es, daß ich zu tiel für das Alter der Prinzen verlange oder daß ich übertrieben bin, zu schwer zufrieden zu stellen, zu pedantisch, daß ich mich zu sehr an Bagatellen halte: ich sinde mich oft, und zwar sicher nicht aus schlechter Laune, aufgeregt, bennruhigt und gequält, und ich meine, daß die Dinge nicht immer nach Ordnung und zum Wohle und zum Nuten der Erzherzoge gehen. Ich sühre den Namen des Chefs und din deshalb mehr als die anderen sür Alles verantwortlich. Eure königliche Hoheit werden deshalb erlauben, daß ich, ohne Ihre Geduld zu mißbrauchen, wiederholte, was ich bei verschiedenen Gelegenheiten in Bezug auf die Prinzen zu sagen die Ehre hatte. Ich sühle mich dazu um so mehr gedrängt, als Sie dieselben kennen, sie ohne Hinderniß sehen und beodachten, wie sie sieselben kennen, welches ihre Bergnügungen und Unterhaltungen sind, zu welcher Beschäftigung sie Signung besitzen.

Da die Pringen in ihrem Alter vorrücken, fo muß auch ihre Erziehung und alles, was barauf Bezug hat, ernfter und confequenter fein. Die Monfeigneurs waren aber niemals weniger beschäftigt und in Ordnung als gegenwärtig, fie haben niemals weniger Rleiß und Beichmad für ihre Stubien gezeigt. Ihre gange Arbeit befteht höchstens barin, einige Seiten ber Geschichtslection ober ber Geographie in Ordnung zu bringen, fie zu copiren, Repertoire über ihre Sefte angulegen, eine Karte ober mathematische Figur zu zeichnen. Alle ihre Beschäftigungen find nur maschinenmäßig. Studiren, für fich felbst arbeiten, benten, reflectiren, Bemertungen machen, bas, was fie gehört haben, anwenden, von diefen Materien zu fprechen: bagu wollen fie fich nicht bergeben. Sie bleiben beftandig an ihren Kindereien, an Kleinigkeiten haften; es ift schmählich und schmerzlich ju fagen, bag bie beiben Melteften fabig find, wenn man fie geben läßt, ftundenlang nichts zu thun, entstellte Worte auszusprechen, fich bei nichts und ben geringfügigften Dingen aufzuhalten. Dhne fie mit Arbeit zu überladen, fonnten ihre Beschäftigungen und Lectionen vermehrt werben, um fo mehr, als für fie noch genug Stoff gum Bernen übrig ift. Die Meifter follten fefter bleiben, ernfter mit ihnen fein, fie mahrend ber Stunden mehr in Ordnung halten und verlangen, daß fie arbeiten und mehr aufmerten. Um fie mit einem Male gang von den findlichen Thorheiten und Nichtigkeiten abzufehren, durfen die Monfeigneurs niemals muffig bleiben. Da fie aber nicht fortwährend ernit beschäftigt und an ben Tisch gefesselt fein tonnen, tonnte man die Lectionen abwechseln mit Mufit, Reichnen. Uebungen, wie: Tangen, mit Baffen, Reitschule, Ballfviel. Derlei Uebungen wurden zu ihrer Entwicklung beitragen und ihnen Bemegung verschaffen. Ihre für gewöhnlich fo langen Spaziergange tonnten verfürzt und gemäßigt werben, um fo mehr als fie bie Ordnung und die Stundeneintheilung hindern. Erzherzog Frang, der oft an einem Tage fünf Stunden und darüber ausgeht, ift jehr empfänglich für biefen Beitverluft, und erträgt es ungern, bei ichlechtem Wetter auf bas Zimmer angewiesen zu fein; es ift schwierig, mit foviel Zerstreuung die Ordnung in Ginklang zu bringen. Weit entfernt bavon, die Erzherzoge an ein abgeschlossenes und einsames Leben gewöhnen zu wollen, und fie ber geeigneten Unterhaltungen ju berauben, möchte ich ihnen lieber einige Male einen gangen Tag zu ihrer Disposition laffen, ohne Lectionen, ober man geht einen halben Tag mit ihnen auf die Jagd, läßt fie irgend etwas feben, mit einem Wort, man ichafft ihnen Berftreuung, damit fie bie andern Tage wohlbeschäftigt und in der Ordnung find, die bei ihrem Alter, für ihre fo wichtigen Beschäftigungen unbedingt nothwendig ift und fie allein an Arbeitsamfeit gewöhnen tann. Weit entfernt bavon, die Erzherzoge bigott zu feben, möchte ich nur als Confequeng beffen, daß fie in der heiligen Religion unterrichtet find, mehr Achtfamteit und Gifer in ber prattischen Ausübung berfelben ieben. Erzherzog Franz, ber an Beift und Rorber biefelbe Unbeweglichfeit zeigt, eine Indiffereng und Nonchalance merten läßt gegen Alles, was man ihm fagen muß, eine bittere und schlechte Laune hat, wenn man ihn corrigirt, viel Eigenliebe und Gitelfeit, leibet an einem Fehler, der ihm viel Unbill eintragen wird. Er fagt oft fehr pifante und unartige Dinge, bat einen fritischen Geift und ift wenig indulgent gegen bie andern. Gure fonigliche Sobeit mogen geruhen, in Ihrer gewöhnlichen Gute und Milbe biefe Rote gutzuheißen; Gie mogen gnädigft überzeugt fein, daß ich fein anderes Biel mit biefem respectvollen Exposé verfolge als bas Bohl der Erzherzoge, denen ich fo viel als überhaupt möglich anhänglich bin, ich wage zu fagen, die ich aus bem Grund meines Bergens liebe, fo daß ich nichts verlange, als fie eines Tages gludlich zu feben und, wenn es möglich ware, vollfommen; für mich felbst aber wünschte ich als ehrlicher Mensch rubig über meine

Pflicht fein zu konnen, und die Gute Gurer königlichen Sobeit gu verdienen."

Der Großherzog versprach, Leute zu beforgen, fette Buncta auf,1 welche Alles fo befahlen, wie es ber Ajo vorgeichlagen; u. a. tägliches Reiten und Anhaltung zu pünttlicher Pflichterfüllung. "Alle vier werden gum Dejeuner in der guten Jahreszeit frifches Dbft und Brot befommen, und ohne bas Gerftentaffee mit leichtem Dilchgebad, aber nie Ripfel, Raffee ober Chocolade. Ihr Effen wird in allen einfachen Dingen bestehen, Schinken, Sauce und ftarte Speisen, Bodel- und Rauchfleisch, alle Urt von Teig, Mehlspeisen, Guffigfeiten, Torten, fleines Badwert, Confituren find ausgeschloffen und überhaupt Alles, was fett ift. Die Speifen muffen einfach fein. An Fleischtagen besteht bas Diner in einer einfachen Suppe, Brot, Bemufe, Berfte ober Mehlipeife. Die Guppe mit gefochtem Geflugel, ein ober zwei Gemufespeisen, einsach nach ber Saifon hergerichtet, teine Guffigteiten ober Ruckerwert ober irgend ein Deffert mit Musnahme von Gefrorenem und Biscuit. Des Abends eine Suppe, ein Gemufegericht mit einem Braten und gefochte Früchte. Un Kasttagen Fifch, aber wenig Gier- und Dehlspeisen. Alle Tage, Rleifch- und Kafttage, giebt es eine Schuffel mit Milch, Milchreis, Milchipeisen, aber nie Rafe und möglichst wenig Butter und Gier.

Zwei Stunden vom Diner an dürfen sich die Kinder weder geistig anstrengen, noch starke Bewegung machen. Franz und Leopold, deren Gesundheit robust ist, läßt man ausgehen bei Hige und Kälte, bei Regen und Wind, und selbst ohne Müße. Man muß Franz auch an Strapazen aller Art gewöhnen, nach Maßstab seines Alters und seiner Kräfte. Bon 7—9 Uhr werden sie spielen, Bekannte sehen, und bis zum Soupe beisammen bleiben. Um 10 Uhr gehen sie schlafen.

An Festtagen werden sie alle vier dem Segen, Novenen 2c. in der Kapelle beiwohnen. Die Patres Summating und Zach werden ihre Lectionen in der Religionslehre, im Katechismus und in der Moral fortsehen, eine halbe Stunde jeden Tag, aber ernster als wie es früher geschehen ist, in der andern halben Stunde werden sie ein geistliches oder moralisches Buch lesen, das man ihnen erklärt. An Sonntagen werden sie ihnen das Evangelium des Tages vorlesen

<sup>1)</sup> Regime de vie et points pour l'education des Arch. Donnés au Colloredo en 8 bre. 1779,

und eine moralische, aber ernste Erklärung geben, indem man es bem guten Summating zu verstehen gibt, nicht mehr mit ihnen zu spielen, ihnen nicht Geschichtchen und Wunder der Heiligen zu erzählen, und nicht die Gassenbubenstreiche oder Spässe zu erlauben oder zu bulben, während er bei ihnen ist.

Hohenwarth wird die Lectionen aus der Kirchen- und Profangeschichte in derselben Wethode wie gegenwärtig fortsetzen. Nur muß
man ihn erinnern, nicht allzuviel Franz zu loben und Ferdinand
zu entmuthigen, und darin fortzusahren, auf den moralischen Sinn
der Geschichte näher einzugehen und ihre wesentlichsten Bemerkungen
auch niederschreiben zu lassen. Riedel wird diesen Winter bei der Rücktehr in die Stadt beginnen. Er muß seinen Unterricht derart geben,
daß er sie arbeiten, operiren und studiren läßt. Außerhalb seiner
Unterrichtsstunden wird es nicht dienlich sein, daß er zu den Kindern
kommt, wosern Colloredo es nicht für vortheilhaft hält und ihn nicht
ausdrücklich verständigt."

Die Stundeneintheilung werbe folgende fein. Sonntag: 8 Uhr Magni (Zeichnen); 91/2 Uhr Lefung und Erklärung des Evangeliums durch Bach; 10 Uhr Deffe, Recreation; 111/2 Uhr Pazzaglia (Dufit); 3 Uhr Katechismus durch Bach; 41/2 Uhr Promenade, Segen; 7 Uhr Conversation; 81/2 Uhr Soupé. Montag: 81/2 Uhr Meffe; 9 Uhr Hohenwarth (Geschichte); 10 Uhr Reitschule; 111/2 Uhr Riebel (Mathematif); 3 Uhr Zach (Latein); 41/2 Uhr Promenade, Recreation; 6 Uhr Louis (Deutsch); 7 Uhr Recreation; 81/2 Uhr Soupé. Dienstag: 81/2 Uhr Meffe; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Promenade; 111/2 Uhr Frangofiich durch Serolle; 3 Uhr Latein durch Bach; 41/2 Uhr Promenade; 61/2 Uhr Geographie durch Sobenwarth; 81/2 Uhr Soupe. Mittwoch: 81/2 Uhr Deffe; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Reitschule, Promenade; 111/2 Uhr Mathematif; 3 Uhr Reli= gion durch Bach; 41/2 Uhr Promenade; 6 Uhr Deutsch; 7 Uhr Conversation. Donnerstag: 81/2 Uhr Meffe; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Promenade; 111/2 Uhr Magni; 3 Uhr Latein; 41/2 Uhr Promenade; 61/2 Uhr Geographie; 81/2 Uhr Soupe. Freitag: 81/2 Uhr Meffe; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Reitschule ober Promenade; 111/2 Uhr Mathematit; 3 Uhr Latein; 41/2 Uhr Promenade, Recreation; 6 Uhr Louis; 7 Uhr Conversation; 81/2 Uhr Soupé. Samftag: 81/2 Uhr Meffe; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Pazzaglia; 111/2 Uhr Gerolle; 3 Uhr Latein; 41/2 Uhr Promenade; 61/2 Uhr Geographie; 81/2 Uhr Soupé.

Colloredo fprach feine Frende aus über die erhaltenen Boints und die Soffnung, daß ihre Befolgung fehr nutbringend fein werbe. Doch magte er wegen einzelner Bestimmungen einige Einrebe. Die Geographie mit den zwei älteren follte Louis wiederholen; "ich zweifle, daß Sohenwarth zufrieden sein wird, damit belaftet zu fein." Seine Soheit ftrich auch biefe Bestimmung burch. Ferner moge man Die Berjonen für die Conversation bezeichnen. "Die Buncta befehlen juft bas Wideripiel von bem, was er bis bato ben herren geftattet, und zu wünschen ware, bajs er felbit feste Sand barauf hielte." Der Ajo las in Gegenwart Manfredini's die Buncta beiden großen herren vor. Frang zeigte fich anfangs gang zufrieben über felbe und als wollten fie ihm gefallen. Da er fich aber fehr getroffen fah, fo erröthete er und zeigte, wie es ihm unlieb. Doch fühlte fich ber Ajo im November d. J. im Gewissen verpflichtet, ber Großherzogin neuerdings zu fagen, es fei mit ben herren nicht mehr recht auszufommen; fie feien fo ausgelaffen, daß man ihnen nichts mehr fagen fonne; vergagen ihre Schuldigfeit und ben Respect gegen ben Großherzog; er könne nicht gutftehen, daß fich einer den Ropf einschlage ober burch das ftate Raufen Schaben zufüge. Die Mutter "greinte alle jujammen aus". Raum aber fam ber Bater, fo begann bas "Getos; fie werfen Alles zusammen, gunden ftets Bapier an". Der Bater aber fagte nur: "Bas treibt ihr benn, fonnt ihr boch feinen Augenblick Fried geben; wollt ihr bas haus angunden!"

Die Berhältnisse besserten sich nicht zu bald. Im März 1780 klagt der Ajo, die Meister gäben zu viel nach: "Ich wünschte, daß die Herren weniger lernten und Worte sagten, und mehr mit dem Geist arbeiteten und Ueberlegung machten." Das kam auch in der neuen Tagesordnung zum Ausdrucke, die er am 28. März d. I. sestsete. Sonntag: 7 Uhr Gebet, Frühstück, geistliche Lesung; 8 Uhr Promenade oder Recreation; 9 Uhr Repetition und Präparation sür Hohenswarth; 10 Uhr Messe; 10½ Uhr Lesung und Erklärung des Evangeliums; 11 Uhr Recreation; 11½ Uhr Repetition und Präparation sür Riedel; 1 Uhr Diner, Recreation; 2½ Uhr Religion bei Bach; 4 Uhr Pazzaglia (Musit); 5 Uhr Magni; 6 Uhr Segen, Promenade, Recreation, Soupé; 10 Uhr Schlasengehen. Montag: 7 Uhr Gebet, Frühstück, geistliche Lesung; 8 Uhr Reitschule oder Recreation; 9 Uhr Geschichte; 10½ Uhr Wesse; 11 Uhr Lection des Riedel; 1 Uhr Diner; 2½ Uhr Lection Bach; 4 Uhr Recreation; 5 Uhr Lection

des Louis; 61/2 Uhr Promenade, Soupé. Dienstag: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Promenade oder Recreation; 9 Uhr Geschichte; 101/4 Uhr Meife; 11 Uhr Serolle; 12 Uhr Praparation und Repetition für Beichichte; 1 Uhr Diner; 21/2 Uhr Lection Bach; 4 Uhr Recreation; 51/2 Uhr Geographie; 61/2 Uhr Promenade. Mittwoch: 7 Uhr Bebet; 8 Uhr Reitschule; 9 Uhr Geschichte; 101/4 Uhr Deffe; 11 Uhr Riedel; 1 Uhr Diner; 21/4 Uhr Bach; 4 Uhr Bazzaglia; 5 Uhr Magni; 61/2 Uhr Promenade. Donnerstag: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Promenade oder Recreation; 9 Uhr Geschichte; 101/4 Uhr Meffe; 11 Uhr Repetition und Präparation für Hohenwarth; 1 Uhr Diner; 21/4 Uhr Bach; 4 Uhr Recreation; 51/2 Uhr Geographie; 7 Uhr Promenade. Freitag: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Reitschule; 9 Uhr Geschichte; 101/4 Uhr Messe; 11 Uhr Riedel; 21/2 Uhr Bach; 4 Uhr Recreation; 51/2 Uhr Louis; 61/2 Uhr Promenade mit den Erzherzo= ginnen. Samftag: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Promenade oder Recreation; 9 Uhr Hohenwarth; 101/4 Uhr Meffe; 11 Uhr Serolle; 12 Uhr Repetition und Praparation für Riedel; 21/2 Uhr Bach; 4 Uhr Recreation; 51/2 Uhr Geographie; 7 Uhr Promenade.

Bei seinem Eifer um die Erziehung der Prinzen war es dem Ajo rein unfaßbar, wie Hohenwarth den Muth fand, ihm zu erzählen, er habe dem Großherzoge einmal zu Castello gesagt, daß die jetige Education der Herren nichts sei und nichts zu bedeuten habe; sie sange an mit 18 Jahren und da wäre zu sehen, in was für Händen sie wären. "Ich mußte es nur Dummheit und keiner Art zu leben zusschreiben, denn ich wollte nicht glauben, daß er eine solche Impertinenz sagen konnte. Ich widersprach ihm diesen Sap, so grundfalsch."

Der gestrenge Ajo mußte im April 1780 bekennen: "Franz hat sehr viel Gutes und Schönes; er hält ziemlich bei seinen Arbeiten aus, nicht so Ferdinand." Im Mai "arbeitet Franz gerne und sleißig", hält in der Arbeit "östers über die gesetzte Zeit aus, schreibt, während Hohenwarth beurlaubt war, sehr viel an den aufgegebenen Arbeiten". Der Juli dieses Jahres wurde in der Lernkammer der großen Herren besonders ereignistreich. Am 2. d. M. erschienen, während die Prinzen arbeiteten, die Hoheiten. Der Großherzog sing an, die Arbeitstische und alle anderen Tische der Herren genau zu durchsuchen, schaute alle Stückel Papiere an, musterte eine Menge von ihren Sachen aus und brachte damit über 7/4 Stunden zu, ohne erwas zu sagen oder die Ursache dessen merken zu lassen. Er trug

alle diese Bapiere in einen Korb gelegt mit allen Briefen, so die Frau ihnen geschrieben, und eine Menge illuminirte Kupfer weg. "Ich konnte die Ursache dieser so genauen Untersuchung nicht einsehen, es kann nichts Anderes als ein Migtrauen zum Grund haben. Ich ließ, obichon es mich nicht wenig aufocht, nichts hierwegen verfpuren sondern hielt mich gang ruhig bei Allem, redete aber sehr menia." Einige Tage später machte Colloredo dem Großberzog einen unangenehmen Bericht. Es sei betrübend, wie die Berren von aller Arbeit und Anwendung wegfamen, es werde formlich Gewohnheit. Ich hielte mich nicht so viel wegen bes Gegenwärtigen als wegen bes Bufunftigen auf. Sie hatten erft ben erften Unfang von Arbeiten und ständen ihnen noch viele und sehr große bevor. Beibe Berren hätten Talente: Franz mache aber nichts aus Kaulheit und Kerdinand sei zu flüchtig. Der Großherzog stutte über dieses ernsthafte Reden und fragte um die Urfachen. Er mußte erfahren, Bach amufire fie mit lauter Kindereien. Ajo habe es schon oft nicht gut geheißen, allein er müsse Vieles durch die Finger schauen, weil dieser aute Mann so empfindlich über Alles und nicht zu bewegen sei, sich zu ändern. Der Großherzog erwiderte, er verlange nichts anderes als daß sie das Lateinische verftehen und Autoren mit Anstand lesen können. Bach folle sich daher bloß bei den Auctoribus aufhalten. Auf die Frage des Colloredo: "Darf ich es ihm fagen?" erwiderte ber Großherzog, er folle es noch fo gehen laffen. "Wie gehen bie Lectionen von der Chriftenlehre und Moral?" ,Ich finde fie gang gut achalten und die Berren profitiren gang gut.' "Bei Ferdinand wird sich's geben, bei Franz muß man sehen, seinen Körper mehr zu schütteln." "Man kann es versuchen, ich zweifle, ob es von Nuten, vielleicht wird er noch mehr nachlassen. "Ich will es versuchen." Ajo schweigt. "Wer ift Franz am liebsten?" "Dhne Streit Bach, weil er ihn am besten zu amufiren weiß und ihm nichts Unangenehmes zu fagen hat.' "Ift ihm Manfredini lieber ober Gie?" "Es wird sonst gleich sein, ich glaube aber. Manfredini könne etwas bevor haben.' "Ist Franz höflich?" "Hierin fehlt er nicht, hat aber nur mehr Respect auf seine Person.' "It er hochmuthig?" "Er hat dies schon mehrmals gezeigt. Er glaubt noch viel mehr als in der That zu wissen.' "Was unterhält und freut ihn am meisten?" "Alles kindisch thun; wenn man ihm etwas zeigt, halt er sich stets beim Kleinsten auf.' "Welche Lection hat er am liebsten?" "Unlängst hat

er gejagt, jene bes Sohenwarth; die bes Riedel aber liebt feiner. Best ging ber Großherzog jum Arbeitstifch, fah ihnen arbeiten gu, "trieb aber meiftens Gespäß mit ihnen, hielt Frang bis 1/27 auf und ichiette ihn erft fpeisen, als die anderen schon abgespeist hatten". Spater befannte er, er habe bies gethan, weil er bemertte, Frang habe fich eingebildet, mit ihm zu fpeifen. "Frang wurde roth, zeigte aber fein Berichmach." Gegen die Mitte des Juli flagte Sohenwarth wiederholt, daß bie Berren nicht praparirt gewesen, fie lafen höchstens Die Materie, ohne fie zu überdenken. Um 15. b. "fchmälte" biefer Meifter wieber fehr und horte noch vor ber gefetten Stunde auf. Much Nachmittags, wo doch die Großherzogin dabei war, gaben fie wenig acht. Sohenwarth erzählte etwas, ftellte ihnen Fragen. Als er aber mahrnahm, daß Beide mit ihren Gedanten wo anders waren, ließ er nach, es fei dies zu boch, er wolle eine fleine Frage ftellen. Dieje Bortommniffe bewogen ben Großherzog, ein Mittel zu verjuchen, welches nicht anders als draftisch genannt werden fann und wohl faum eine wiederholte Anwendung vertrüge; er sette ein Lehrstrife in Scene. Er befahl, einen Tag zu probiren, ihnen folchen frei zu laffen, alle Meifter wegzuschicken und fie Alles thun zu laffen, was fie wollten. Der Ajo folle ihnen nur fagen, ba man febe, baß fie zu nichts Luft hatten und die Beit für die Meifter verloren fei, jo hatten fie feine Lection zu nehmen, fonnten thun, was fie wollten und den Tag nach ihrem Bergnugen zubringen. Man tam überein, Dies gleich am nächsten Tage ins Werf zu feten. Der Großherzog befahl noch ausbrücklich, wenn fie ben gangen Tag zuhause fein wollten, es zu geftatten, nur folle man feben, daß fie nichts thaten, was ihrer Gesundheit ichablich. Nachmittags hatten die Prinzen noch ihre Lectionen bei Bach, Baggaglia und Magni; am 17. Juli fam die geplante Ueberraschung über fie, am 18. d. wurde fie wiederholt. Die Wirfung war entjetlich und durchichlagend. Noch ift ber Brief erhalten, welchen Frang am 18. Juli an feinen Bater geschrieben hat. "Eure fonigliche Sobeit. Der Stand, Gure fonigliche Sobeit, in welchen ich anjest verfest bin, ift einer ber unglüchfeligften für 3ch febe zwar die Urfachen desfelben ein, allein weil ich weiß, daß Eure fonigliche Sobeit befohlen haben, fo nimm ich meine Buflucht zu Ihnen. Ich febe bas große Uebel, welches baraus folgen wird, nämlich, daß ich auf bieje Art gar nichts lerne, und dies ift mein bitterer Tob. Ich möchte gerne arbeiten, ich habe mir ernftlich vorgenommen, sehr arbeitsam und fleifig zu sein, nur baf mir Eure königliche Hoheit die Gnade thun, mir abermals die Meister zu geben. In dieser Hoffnung auch verbleibe ich immer mit aller Chrfurcht Eurer königlichen Hoheit unterthänigst gehorsamfter Diener und Sohn Frang." Der Bater antwortete mit einem ausführlichen, von Colloredo aufgesetten Billet, welches die Prinzen eindringlichft an ihre Schuldigfeit mahnte und die Wiederaufnahme ber Lehrstunden Für den 19. Juli hatten sich benn auch beide Herren gewissenhaft zu den Lectionen gerichtet, welche "alle ruhig und besser als sonst von statten gingen". Auf bem Wege zur Desse trafen sie den Großherzog. Franz näherte sich ihm und machte ihm "eine Abbitte all beffen, mas vorige Tage geschehen" und dankte ihm für ben Brief. Der Großherzog "war ganz embarraffirt, antwortete nichts als va bene, änderte gleich den Discurs, rebete mit den Herren." Der Ujo suchte beide mehr als andere Tage zu unterhalten; Franz durfte beim Spazierengehen sogar auf "Schober von Getreib" fteigen. Am nächsten Tage leiftete Franz bei der Lection Hohenwarth der Großherzogin Abbitte. "Sie war fehr ernsthaft und antwortete beiden Herren, daß fie Alles werden gut machen können durch beffere Aufführung und mehr Verwendung." Welch großen Gindruck dies auf Franz machte, erhellt auch baraus, baß er, als die lectionslosen Tage fich jährten, beim Spazierengehen zu Colloredo fagte, es fei gerade Jahreszeit, seit "all die Comodie feiner üblen Aufführung gemefen". Er wisse sich hierwegen gar gut zu erinnern, ce beschäme ihn noch, niemals wolle er, daß etwas dergleichen geschehe. Der Ajo traf jett Franz wiederholt "schon morgens am Arbeitstisch" und anfangs August bat er sogar den Bater, da er öfters von 5 Uhr an nicht schlafen könne, so werde er aufstehen zu arbeiten. "Ich wäre ungludlich, nicht zu arbeiten, mochte, wenn ich nicht ftubiren konnte, ein Sandwert lernen, um nicht muffig zu fein."

Auch der Großherzog gab sich nun ernster und erschien an einem Bormittage nicht weniger als fünsmal in dem Lernzimmer der großen Herren. Die Hoheiten hielten sich wohl auch im Nebenzimmer auf, wo sie Alles hören könnten, was während der Lection vorging und von wo sie manchmal eben während einer scharfen Zurechtweisung zur Vermehrung der Wirkung eintraten. Der Großherzog verlangte auch vom Ajo alle Instructionen und Puncta, um zu sehen, ob ihm nicht das eine oder das andere sehle. Doch nach den Begriffen des

Mio ließ fich ber Bater immer zu wenig entichieden heraus. "Großbergog getraut feinem Herrn etwas Ernfthaftes zu fagen, ift febr embarraffirt und meibet alle Gelegenheit hiezu." Freilich schlägt gleich darauf die Klage in das Geftandniß um: "Großherzog zeigt in Allem, daß er verlange, daß die herren arbeiten und ihre Zeit und Jahre aut verwenden follten." Rebete boch' ber Converan feinen Gohnen immer wieder ins Gewiffen, fie mußten lernen und fich nüglich machen, um feiner Beit Berwendung zu finden, da fie bereinft nichts fein wurden als einfache Brivatpersonen und Diener bes Staates.1 3m August wurden auch neue "Bunfte" und eine neue Bertheilung ber Stunden gegeben.2 Der Großherzog befahl in den "Buntten": Beim Schlafen foll Frang leicht bedecht fein; feine Borhange, Licht oder auch tein Licht; die Lagerstätte foll hart fein. Wenn er erwacht, foll man ihn baran gewöhnen, die Fenfter zu jeder Jahreszeit öffnen ju laffen, mit Ausnahme bes allerftrengften Winters, und ein Glas Baffer mit Gis zu trinfen. Exercirübungen und Tangen find bis auf weiteres suspendirt. Sat einer ber beiden Gohne feine Luft mehr Musik zu lernen, braucht er es nur zu fagen, ba biefe Lection nicht nothwendig ift. Bas bas Reichnen betrifft, fo foll man jeden Scherz vermeiben; Magni foll nicht allzuviel helfen ober ihre Zeichnungen nach Saufe tragen, um fie unter bem Borwande, fie zu corrigiren, u retouchiren. Man wird ihm auch fagen, fich nicht allzuviel bei Figuren aufzuhalten, sondern sie mehr an das Landschaftszeichnen zu gewöhnen und an Entwürfe nach ihren eigenen 3been." Der Großbergog brachte zugleich Bucher; "fo er auf die Seite gelegt zu unferem fünftigen Gebrauch". Für das Frangösische werde fich viel finden, für das Ballifche fei es schwerer: Taffo werde für jett das Befte jem. Auch ließ fich ber Souveran vernehmen, er habe ben Gedanken gefaßt, Frang tonne Argwohn schopfen, wenn er mit bem Mjo oder Manfredini rede. Es folle daher fünftig ein Bogen aufgelegt und geschrieben werben, wie fie die Lectionen gemacht und fich aufgeführt. Diefer Bogen folle ihnen beliebig zu Lefen gelaffen, nach ber letten Lection zum Großberzog gebracht werden. Ajo machte Enwurfe, er finde diesen Auftrag voll Anftog und Beschwerlichkeit. Der Großbergog schnitt aber gleich ab und fagte: probiren. Schon am 3. September berichtete Colloredo, er habe gegen ben Befehl

<sup>3</sup> Joseph II. und Leopold v. Arneth. II. 60 ff.

Points. 21. August 1780. S. S. u. St.=Arch.

vorgenommen, fehr arbeitsam und fleißig zu fein, m Eure fonigliche Sobeit die Gnade thun, mir abermals zu geben. In diefer Hoffnung auch verbleibe ich imm Ehrfurcht Eurer königlichen Sobeit unterthänigst gehoria und Sohn Frang." Der Bater antwortete mit einem a von Colloredo aufgesetten Billet, welches die Bringen an ihre Schuldigfeit mahnte und die Wiederaufnahme ber gewährte. Für den 19. Juli hatten fich benn auch gewiffenhaft zu ben Lectionen gerichtet, welche "alle ruhi als fonft von ftatten gingen". Auf dem Bege gur De den Großherzog. Franz näherte fich ihm und machte ihm all bessen, was vorige Tage geschehen" und bantte il Brief. Der Großbergog "war gang embarraffirt, antworte va bene, anderte gleich ben Discurs, rebete mit den Se Njo suchte beide mehr als andere Tage zu unterhalten; beim Spazierengeben jogar auf "Schober von Getreid" nächsten Tage leistete Frang bei ber Lection Sobenwart herzogin Abbitte. "Sie war febr ernfthaft und antw Herren, daß fie Alles werden gut machen fonnen durch führung und mehr Berwendung." Welch großen Gind Franz machte, erhellt auch baraus, daß er, als die lectio fich jährten, beim Spazierengeben zu Colloredo fagte, Jahreszeit, feit "all die Comodie feiner üblen Aufführt Er wiffe fich hierwegen gar gut zu erinnern, es beich niemals wolle er, daß etwas bergleichen geschehe. De Frang wiederholt "ichon morgens am Arbeitstisch" August bat er fogar ben Bater, ba er öfters von schlafen fonne, so werde er auffteben zu arbeiten. glücklich, nicht zu arbeiten, möchte, wenn ich nicht ein Sandwerf lernen, um nicht muffig zu fein."

Auch der Großherzog gab sich nun ernster und Bormittage nicht weniger als fünsmal in dem Lernzi Herren. Die Hoheiten hielten sich wohl auch im wo sie Alles hören könnten, was während der Le von wo sie manchmal eben während einer scharf zur Bermehrung der Wirkung eintraten. Der Grauch vom Aljo alle Instructionen und Puncta, un nicht das eine oder das andere sehle. Doch nach

gehandelt, den Herren die Rapporte nicht sehen lassen. Es könnten die Herren die Liebe und das Zutrauen zu ihm verlieren; dies könnte öfters Franz für den ganzen Tag übel machen; in wenigen Tagen würden sie nichts darnach geben. Der Großherzog billigte es und nahm nicht einmal die drei gemachten Rapporte an.

Mit bem Commer ging die wilbe Beriode ber Bringen vorüber. Frang erichien am 21. September beim Mjo gerfnirichten Bergens. Er habe ichon lange Mehreres, jo ihn brude, habe auch Alles Mutter. Bater, Manfredini gefagt. Er fei eine Zeit ruhiger gewesen, fomme aber öfters wieder gurud; es laffe ihm feine Ruhe. Riedel fei ihm zuwider, weil er, wenn er seine Fehler vorstelle, selbe nachahme und öfters Kindereien fage. Dies fei nicht bas Einzige, was ihn brude. Er habe bisher fich gefürchtet, zu bekennen, daß er fich vorgenommen, die fo ihm nicht auftändig, zu heben, bas waren Riedel und Colloredo. Er fenne fein Unrecht, habe nichts mehr und fei ruhig. Da er diefes habe fagen fonnen, werde er wieder Freude haben, fein Bertrauen gu ihm nehmen und fich nichts mehr einbilben. Er finde Unrecht gehabt zu haben, diefen Commer hindurch fo verschiedene Cachen fich in Ropf zu feten; er habe nur wollen feben machen, daß er durch üble und heftige Mittel zu nichts zu bringen, daß er dadurch Alle, fo etwas beigetragen, habe necken wollen. Der Anlag zu Allem ware gewesen, daß Sohenwarth bei feiner Burudfunft ihn habe anders angreifen wollen, und bag ihm im Sommer burch Befehl des Großherzogs die Meffe abgesagt worden fei. Er habe wollen fogar feinem Bater zeigen, bag er baburch noch übler fei. Er febe nun felbft fein Unrecht ein, nun fei er recht mit Allem zufrieden, ruhig, und fenne, daß Alles zu feinem Beften. Er wolle fich felbit in Allem befleißen, fein Uebel mit Aufmertfamteit verlaffen, gut werden und von Allem, fo man ihm fage, ben wahren Ruten ziehen. Theilnehmend nahm ber Ajo diese Geftandniffe auf und ermunterte den Bringen gar liebreich. Franz hielt Wort. Im November konnte Mio bem Großherzog verfichern, bag biefer fein Cohn "viel arbeitet" und "fehr viel fchreibt". Bon feinen Arbeiten wird insbesondere erwähnt ein Leben bes Cajus Sempronius Gracchus, "von welchem er aus dem Ropfe einen Muszug machte, um ihn bem Großherzog gu geben". Auch ben Bruder Ferdinand überraschte er zum Namenstage mit einem von ihm geschriebenen Leben bes heiligen Ferdinand. 3m April 1781 findet ber Mio, baß fein altefter Rögling abends

eißiger arbeite als sonst und auch länger, ohne daß es ihm geschafft orden wäre. "Wenn dieser Herr stets gleich gehalten würde und is man mit selben auf einem ernsthaften Fuß, ohne jedoch selben zu rücken, bliebe und selben allzeit gleich des Unrechts, so er begeht, berwiese, ließe sich viel weiter kommen."

Bas viele Dtanner nicht fehr lieben, fiel auch Franz und erdinand beschwerlich; fie schrieben nicht gerne Briefe. Alls fie im Rai 1781 ihrer Tante Maria Chriftine zum Geburtstage schreiben ußten, "ichleuberte Frang etwas bin, fo feinen Berftand hatte", vereß fich, daß die Briefe vom Ajo follten gemacht werden; dabei einte er, daß er flar ware, worauf Colloredo jagte: "Für Sie, aber icht für mich." Er ging feufzend und änderte. "Ich half ihm nicht, mußte Alles felbft arbeiten." Ueberhaupt flagt ber Ajo Anfangs uni d. 3., ber Bring arbeite meiftens nur machinalement, ohne wenig leberbenten und Berwenden, und möchte aus Allem nur ein Spielen nd Tändeln machen. Einige Tage fpater gab Manfredini einen Beweis iner wohl übertriebenen Anforderungen. Schon war bas Speisen ngefagt. Die Bringen hatten es überhört und "warteten einige lugenblicke, ohne etwas zu thun", auf die Meldung. Da schrie Manfredini mit erhobener Stimme auf: "Run, fonnen Sie nicht pas arbeiten?" Franz antwortete, es wird ja gleich angerichtet fein. Das macht nichts. Sie muffen immer beschäftigt fein. Biffen Sie icht, daß es Ihr Bater fo haben will. Borwarts, vorwarts!" frang zog fich etwas langfam, nahm das Buch, las aber nichts nd es wurde in dieser Minute angerichtet. "Ich sagte nichts anders, le ich wollte nicht für biefen Augenblick fagen, es wunderte mich ber, daß sie nie von selbst ein Buch nehmen und etwas nachfen. Alle Beichäftigungen geschähen mit Zwang und seien gleichsam ine Robot. Denn feit mehr Jahren habe feinen herrn von fich twas arbeiten ober lefen gehört." Da der Ajo gleichwohl wahrnahm, aß in Frangens Charafter ber Arbeitseifer, ja die Arbeitsfreudigfeit, ch bereits zur Gefinnung gefestigt habe, fo fuchte er mehr Beit zur Selbftthätigfeit der Prinzen herauszubringen. Er ließ darum Magni nd Bazzaglia nur einmal wöchentlich, und zwar Sonntags tommen, damit die Berren mehr Zeit gewinnen, von felbst zu ftudiren, denn h jehe nicht, wie fie gelehrt werden konnten, wenn fie nicht arbeiteten". fam gwar noch vor, daß die Berren bei den Stunden "Ginftreungen zu machen und von ber Beit zu profitiren fuchten". Allein,

so vereinzelt die Fälle waren, war der Ajo doch sehr bose darüber. "Es wird selben zwiel öfters nachgegeben, so selbe ganz wohl besmerken; es wird bloß ihre Huld gesucht"; und zu guter Stunde im Juni d. I. führte er Franz ernst zu Gemühte, "er müsse sehen, daß ich ihn auf eine ganz andere Art zu führen suchte, als vor mehreren Jahren. Mein Absehen sei nicht allein das Gegenwärtige, sondern auch das Künstige. Er werde seht mehr Zeit haben, zu lesen, zu studiren, weil nicht möglich, in der Lehrstunde allein Alles zu sernen, sondern man müßte nachsesen, überdenken und nachsinnen. Ich wünsschte, daß er arbeitsam werde und sich gewöhnte, allein zu arbeiten und nicht stets Jemanden an der Seite zu haben".

Manfredini hatte ichon vor Jahresfrift geäußert, man werde in einem Jahre eine andere Methobe mit den großen Serren nehmen müffen, "maffen felbe, zu fagen, als herren anzusehen". In genauer Erfüllung beffen trug ber Großbergog am 7. Juli 1781 bem Mio auf, Frang viel Bewegung machen, zu verschiedenen Stunden auffteben und ichlafen geben zu laffen, um ihn an fein Metier zu gewöhnen. Treugehorsam machte Colloredo selbst mit dem Großpringen Touren von zwei Stunden und tam den Absichten des herrn auch entgegen in ber Stundeneintheilung für ben Sejour.1 Sonn= und Reiertage: "Dieje und alle anderen Tage werden die Erzberzoge, wenn fie Toilette gemacht, ihr Morgengebet verrichtet und gefrühftudt haben, eine furze Lefung aus dem ,geiftlichen Jahr' halten und bavon ben Ginn wiebergeben. Da bie Monfeigneurs genug Stoff haben, fich zu beschäftigen, wird ihnen ber Morgen gang frei gelaffen. Sie werben bas, was fie ichon gelernt haben, nochmals burchleien und wiederholen und fich auf die Lectionen bes folgenden Tages vorbereiten. Der Zweck, daß man ihnen mehr Zeit läßt, ift, daß fie es gewöhnen, fich felbit zu beschäftigen, arbeitsamer und eifriger zu werben. Man wird bafür Sorge tragen, daß bie Erzherzoge nicht allzulange bei Tische bleiben, daß ihre Beschäftigungen wechseln, daß fie fich ihrem Alter entsprechend unterhalten und Bewegung machen. Eine halbe Stunde vor dem Diner werben fie eine fleine Lefung ber Reden, Gespräche ober Gebanken bes P. Massillon vornehmen. Rach 2 Uhr werben fie bas Evangelium lefen in Gegenwart Bachs,

Distribution des heures pour Messeigneurs les archiducs François et Ferdinand pendant le sejour d'Imperiale l'année 1781. Б. Б. и. Эт.-Ягф.

der ihnen eine furze Erflärung geben und einen moralischen Germon halten wird. 4-6 Uhr Pazzaglia und Magni; 6 Uhr Segen; 9 Uhr Soupe. Montag, Mittwoch, Freitag: 8 Uhr Reitschule; 9 Uhr Geichichte: 10 Uhr Meffe: 11 Uhr Philologie: 2 Uhr Latein ober Religion. Nach ber Erholungszeit werben fich die Monfeigneurs bis gur Stunde ber Bromenade beschäftigen, indem fie fich für die Lectionen des folgenden Tages vorbereiten oder etwas noch einmal fich durchlefen ober endlich einen frangösischen, italienischen Brief schreiben oder überseben. Dienstag, Donnerstag, Samstag: 8 Uhr Brapara= tion für die Geschichte; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Messe; 11 Uhr Geometrie bei Riedel, der jedem der Erzherzoge eine separate Stunde gibt; 2 Uhr Louis; 6 Uhr Geographie. Dieje Gintheilung übergab ber Ajo am 11. Juli. "Ich habe eigens den herren mehr Zeit gelaffen, bamit fie von ihnen ichon Erlerntes repetiren, felbft lefen und für fich arbeiten können, daß fie auch öfters Briefe in trangofischer und wällischer Sprache schreiben." Der Großherzog außerte sich, es sei hart, Franz wohl zu befiniren, massen sich in jelben jo viel Widersprechendes fande. Man fonne nicht fagen, bag er eine Abneigung zum Lernen habe, jedoch verwende er fich nicht, er fei auch oft in Allem gleichgiltig, habe Ehrgeig, verberge felben aber wieder bei Gelegenheit, man wisse auch nicht zu erschließen, was er nachfinne, "maffen er voller Gebanken zu fein icheint". Er ftebe öfter gang ernfthaft und verdroffen aussehend; auch wenn die Andern luftig feien, sei er zurückgehalten; man sehe nicht, was ihn freue und wem er am meiften geneigt fei; er felbft habe fich alle Dube genommen, ihn auszunehmen und etwas zu finden, fo ihn freuen konnte. Ratürlich tam es anfangs por, baß Frang bie freie Beit am Arbeitstische tändelte. Der Ajo, ber vom Rebenzimmer Alles beobachtete, überrafchte ihn bann und iprach ihm einmal über bas anderemal scharfer zu. "Ich machte ihm eine fehr nachdenkliche Bredigt, suchte ben fältesten Ton gu behalten und ftellte vor, wie er feine Beit verliere und ftets in all' jeinem Thun flein werde." Er antwortete, er merte felbft, daß es Unrecht, habe aber eine folche Reigung, daß er ihr nicht allzeit wideritehen fonne. Die Birfung war nachhaltig. Frang begehrte von felbft, früher aufzustehen, um zu arbeiten, und war in ber That am folgenden Tage ichon gleich nach 6 Uhr am Arbeitstisch, wo ihn ber Ajo "mit aufgeschürzten Mermeln" beobachtete. "Er machte viel baraus, fo viel über fich gewonnen zu haben." Colloredo ließ ihm die Freude, um

ihn anzueifern, daß er früher aufftehe, was auch den ganzen Sommer hindurch geschah.

Die freie Reit verwendete Frang zu Studium und Lecture. Er las in hiftorisch geordneter Anthologie von der altesten Dichterin Italiens, Ding, bis auf feine Beit. Manfredini fchrieb fogar an Kabroni um Büchervorrath, war aber nicht immer genug wählerisch, jo bag ihm Fabroni erwiderte, er schicke zwar bas Berlangte, mage aber nur ju empfehlen bas Leben Julius II., "jo voller Bolitique und für die herren mertwürdige Sachen, auch nach bem Styl des Tacitus geschrieben". Boffuet feffelte wie ehevor, jo bag bie Pringen fich oft ichon mahrend bes Spagierens auf biefe Lecture freuten ober. wenn fie mude waren, baten, bag ihnen aus bem "Discours hiftorique" vorgelesen werbe. Dagegen eiferte Manfredini, die Geschichte von Boffuet fei schon "bis zum Bunkt" befannt, er wolle ihnen etwas von Tacitus vorlesen, so fehr ichon. "Ich fann nicht zusehen und zuhören, mit was Scherz Manfredini den Berren öfter vorlieft." Der Sotto Mio feste feine Borlefungen fo eifrig fort, daß ihn der Ajo mahnen mußte, langfam zu geben mit all feinen Lefungen, "baß felbe nicht zu hoch, Frang fei tieffinnig und nachbenkend". Bur felben Beit lieft ber Ajo Ferdinand Millot und Frang, ber barüber ichon hinaus war, aus Livius vor. "Frang verlangt nach bem Spazierengeben, baß ihm etwas Livius vorlese, so allzeit auch befolge. Ich sehe, bag er fich noch Bieles erinnert, fo er von felbft gelefen und gehort." Ditunter wurde fogar gelejen auf Roften ber pflichtmäßigen Borbereitung für die Lehrstunden, was allerdings immer schärfft gerügt wurde. Da Frang leien wollte, als die Beit war, fich zur Lection des Sobenwarth zu prapariren, ließ es ihm der Ajo nicht angeben und fagte: Man tonne nicht zugeben, daß er von ben gesetten Stunden etwas ausließe, um fo mehr, als viel Beit mit dem Musgehen zugebracht wurde, wie er erft gestern vier Stunden aus gewesen. Man muffe fich an Fleik und Schuldigfeit gewöhnen und nicht was mit dem andern negligiren. "Er ging wieder ohne Widerrede zu feinem Arbeitstisch." Huch andere Beobachtungen in der Entwicklung feines Boglings freuten den Ajo. Gegen Ende diefer Beriode fragte er ihn, was jest fein liebftes Studium fei? "Geschichte und Moral." ,Bas ihm bermalen am angenehmften?' "Mich unter Leuten finden und gute Freunde haben?" ,Was muffen biefe Freunde für Gigenschaften haben?" "Aufrichtigfeit und Wahrheit."

Wie verhielten fich die beiden Erzieher zum Erziehungswerf und au einander? Den Ajo focht es fehr an, daß er fehen mußte, wie die Bergen der Bringen fich mehr von ihm abwandten. Da er im Juli 1777 zwei Tage "wegen Unpäglichkeit einer Cholera" zu Saufe bleiben mußte, schrieben ihm die beiden größeren Berren einen Brief, ber fehr lieb war. 2118 er aber wieder fam, merkte er gleich, "daß wegen selben in meiner Abwesenheit mehr gestatteten Freiheit sie feine Freude gehabt, mich zu feben". Gie fingen gleich an, zu erzählen, wie luftig es mahrend feiner Krantheit gewesen, wo fie überall fpagieren gewesen und "über Graben und Mauer haben fteigen muffen". Der Nio fand fie auch mehr unartig und vonnöthen, "fie mehr und öfters zu ermahnen". "Ich verfpure, daß Frang und Carl vor mir eine Schen befommen und mir auszuweichen fuchen. Carl thut es. um fein Kinderspiel zu vertuschen, Franz halt fich viel mit Manfrebini, maffen ihm felber Berichiedenes angeben läßt, auch öfters mit ihm scherzt und tändlet, so ich aber nie thue und stets mit aller Ernithaftigfeit verbleibe. Insbesondere Frang gewöhnt fich an, allzeit mit Manfredini zu fein, will faft mit felben allezeit an ber Geite geben, ihn bei der Sand nehmen und horchen, was man rebet, fo felben ichon oft unterjagt." Allein alle bieje Ausftellungen murben als "Caprizen ber Ercelleng" verlacht. Es war nicht mehr als man voraussehen konnte, daß Manfredini bald anfing, "fich ein aire zu geben, bei ber Berrichaft in Alles brein zu reben, feinen Geift brilliren ju laffen". Doch tabelt ber Ajo mit Recht, bag ber Gotto Mjo fich oft vergeffe und Worte gebrauche, die beffer unterlaffen geblieben waren, wie: "Teufel", "verfluchter Rerl" und "Aussprüche, Die er vom Militar hat". Uebrigens widerfuhr Manfredini, mas Er= giehern, die ihrer Autorität etwas vergeben, stets erfahren. Die Herren trieben vorerst ihren Scherz mit ihm, "fie fteigen auf ihn, tappen ihm in bas Geficht, ftogen auf ihn, rollen mit ihm; er ift auf bas Gemeinste mit ihnen und fieht nicht ein, daß diefes nichts als ichablich in der Lange fein fann". Bald mußte er den Mjo gu Silfe rufen, "Bandel auszugleichen". Bei einer folchen Gelegenheit bat er Manfredini ausbrücklich, er moge glauben, daß Frang nicht fo zu führen, er mußte viel ernfthafter gehalten werben, er werbe über ben Ropf wachsen; dies sei nicht so gleichgiltig und für das Runftige wichtig. Manfredini erwiderte, man muffe fich öfters mit den Herren in etwas einlaffen, um andererseits mehr von ihnen zu erhalten. Wie machen

Sie es in biefem Falle? Colloredo: Boren Sie! Er redete Frang liebevoll zu. Diefer war gleich gerührt, bat, es fei nur Uebereilung gewesen, so in seinem Leben nicht mehr geschehen werbe. Ein anderesmal war Frang so zerstreut, daß Manfredini nichts richten tonnte. Endlich mijchte fich Colloredo ein und fuchte ihn fo liebreich als er konnte zur Einficht und Befferung zu bringen. Wie schade es fei, besonders da Gott ihm Talent gegeben, es werde ihn noch reuen; jeder verlorene Augenblick sei uneinbringlich. Da fing der Bring bitterlich und beweglich zu weinen an, und auf die Frage, warum er fo fehr weine, erwiderte er mit gebrochener Stimme: "Beil ich nicht fo, wie ich wollte und fein follte. Dies thut mir web." Der Mjo war felber fo gerührt, daß er ihn, "vielleicht bas erftemal bie Beit, als ich bei felben", liebreich bei ber Sand nahm und troftete; es fei noch nichts verloren. Mit noch größerem Diffallen hörte Mjo ben Cotto Mjo fagen, er fei feines Dienftes fatt, habe fich benfelben nie jo vorgeftellt, ein Kinderweib abzugeben, und wolle fich's von nun an gelegener einrichten, "unter bem Bormande, bag folches bas Befte ber herren erfordere". Der Ajo redete ichon gar nicht mehr gerne mit feinem Rivalen, "maffen er bie besonderften Principe und Denkungsart" habe, in biefer "ein wenig leicht" fei und fich "nach Geftalt gleich zu wenden wiffe". In den beruflichen Beipredungen, welche fie allerdings mit Gifer pflegten, tamen fie nie übereins ober fich auch nur naber. Manfredini flagte immer wieber, die Herren machten zu wenig Bewegung, daber fei Frang fo gebunden und in Allem schen. Der Ajo aber meinte, es werde fich hierin ichon ein Mehreres thun laffen. "Er nimmt alle biefe Dinge von Lejung und Sorenfagen, daß die Pringen von Preugen und Andere bloß mit Leibesübung unterhalten und barauf gewöhnt werden. 3ch febe, daß er meiftens abgeht, die herren ftart, aufgemuntert und etwas fed zu machen und bag ihnen alle Freiheit follte und fonnte gelaffen werden und daß fie fich ftets unter ben Leuten und in Compagnie befinden follten." Es fehlte auch nicht an Anzeichen, daß ber Einfluß Manfredini's bei den Hoheiten wachse. Als Manfredini jum Obrift-Lieutenant ernannt wurde, fagte die Großherzogin: es ware zu wünschen, daß er in zwei Theile getheilt werden fonnte, bamit er auf zwei Seiten bienen fonnte. Dennoch ichrieb er bald darauf an Raifer und Raiferin, er wolle im Rriege bienen und rebete die gange Beit als berfelbe bauerte, nur von Krieg. Daß ihn

im Juli 1779 ber Großherzog auf 14 Tage nach Pija und Lucca mitnahm, empfand der Ajo schmerzlich. "Es kommt mir nicht darauf an, daß ich alle meine Untergebenen suppliren muß und fast eine Schuldigkeit daraus gemacht wird, aber ich kann nicht bergen, wie es mich ansechtet, mich eine Zeitlang mit so wenig Ansehen behandelt zu sehen. Ich bleibe bei meiner alten Fassung, rede wenig, habe mich noch nie etwas geklagt und sage "Ja" auf Alles."

Tropbem war ber Ajo mit ber gewiffenhaftesten Treue an ber Arbeit. Anfangs Janner 1780 mußte er wieder ein paar Tage wegen Unpäglichkeit zu Saufe bleiben. Alls er wieder im Dienfte erichien, bemerkte er fofort, daß man ben Bringen mehr Freiheit gegeben und diese minder gerne ihn fo schnell gefundet saben. Natürlich fiel die Schuld mehr weniger auf Manfredini. Diefer erregte aber auch sonft immer wieder die Ungufriedenheit des Ajo. "Es ift etwas besonderes, wie wenig sich Manfredini zu geniren weiß. Wenn ihn ein Schlaf ankommt, fo ichläft er im Bimmer bei ben Berren, ohne fich im mindesten irre machen zu laffen." Doch auch das Migfallen ber Soheiten erregte er. Es blieb nicht unbemerft, daß er Lady Comper größere Beachtung widmete als ihm zustand. Der Großherzog redete auch einmal bergleichen gegen ben Ajo, ber fich aber unwiffend ftellte und "gar feine Belegenheit gab, bag er etwas bavon merfte". Im Begenfat jum Ajo war ber Gotto Ajo häufig niedergeschlagen, üblen Sumors, flagte viel "über die Art, hier zu fein und zu leben". Bahrend er Ende Marg b. 3. beanipruchte, drei Tage in der Woche ben Bormittag für fich zu haben, juchte er zu eben berfelben Beit nach Dben "in Allem einen übertriebenen Dienfteifer ju zeigen". "Er ift gang eingenommen bes guten Befichts, fo die Berrichaft ihm in allen Gelegenheiten zeigt und fo er auch fucht." Die Begenfage wurden fo immer icharfer. "Wir fommen nicht überein. Ich bin auf ein Uniformität und mehr Ernfthaftigfeit postirt, jener auf Unterhaltung, Nachsicht und muthet viel Unordnungen ben jungen Jahren ber Berren zu, fo er glaubt, baß fich von felbit verbeffern wird. Ihn ficht wenig an und er fagt ftets, bag Bieles nicht zu ändern und daß also hierwegen nicht einmal auf Fürkehrung ju benten fei. Dehr und mehr finde die Familiarität des Manfrebini mit ben herren schablich. Er macht fie fich zwar hieburch aut, verliert aber fein Unfehen und daß fie fein Sagen für nichts achten und nur mehr vor mir Abneigung befommen. Ich bin schon ganglich

verdroffen und weiß nicht mehr, auf was Urt mich benehmen folle, maffen febe, daß nicht gleich mit mir operirt werde und daß man gang andere Principe als meine hat und vielleicht all das Meine übel schätzt und nicht darnach handeln will. Ich werde noch eine Beit zusehen, fehr feben, was für eine Bartie zu nehmen haben werbe, indeffen werbe feben, bas größte lebel zu verhindern." "In harter Unterredung", zeigte ber Ajo Ende Juli b. 3. feinem Amtsgenoffen, es muffe Franz Ernft stets sehen; wurde er jemals gewahr, baß man ihn blos in Gute zu Allem zu führen suchte, und nicht mehr mit untermischtem Ernft, fo werde er bald gewinnen. Uebrigens verblieb Frang bem Manfredini fehr zugethan, mehr als dem Ajo lieb war. Gab es eine Störung, fo fchrieb ber Bring feinem Meifter fogleich einen Entschuldigungsbrief, mogegen Colloredo rieth, alle Diefe Briefe zu unterfagen, nicht anzunehmen, Franz muffe bie Ermahnungen ohne Biberrebe folgen. "Er hat alle Beit die eigene Antwort : Bas wollen Sie, er ift halt jo; ba wird nichts helfen, Sie franken fich umfonft." Ja Frang gab fich von Tag zu Tag mehr bem Manfrebini hin. "Da er fieht, daß ich fehr genau auf Alles halte, gieht er fich ganglich von mir weg und ab, thut Manfredini ichon." Der Ujo betrug fich bementsprechend und gang objectiv. "Ich entziehe mich felben nicht, bleibe aber ftets ernfthaft." Daber zeigte fich auch ber Pring gegen ihn nie anders als gut und freundlich. (Juli 1780.)

Die Kaiserin hielt Colloredo stets hoch und gab ihm deutliche Beweise ihrer dankenden Gesinnung. Als die Frau Colloredo durch ihren verschuldeten Bruder einen Theil ihres Bermögens einbüßte, gab ihr Maria Theresia kurz vor ihrem Tode zu einigem Ersahe 20.000 fl. Kupferamts-Obligationen. Hingegen machte die Hauptcasse des Großherzogs nach dem Tode der Kaiserin Anstände, die von ihr disher für den Ajo gezahlten 8000 fl. zu übernehmen, dis derselbe nachdrucksam bemerkte, er wolle nicht zweiseln, daß sie hiezu verpflichtet sei, indem dies zu der vom Großherzoge bedungenen Besoldung gehöre. Dies mag mitgewirkt haben, daß die Hoheiten den Ajo zu dieser Zeit zwar gnädig aber "etwas genirt" behandelten, was dieser immer gleich schmerzlich fühlte.

Doch dürfen wir, um Franzens stärkeres hinneigen zu Manfrebini gerecht zu beurtheilen, eines hervorzuheben nicht unterlassen. Da Ferdinand in dieser Periode viel frank war und der Ajo fast seine ganze Zeit ihm widmete, fiel die Sorge um Franz mehr Manfrebini gu. Diefer nütte bie Gelegenheit aus. Wir muffen anerfennen, daß er die Entwicklung ber geiftigen Anlagen feines Boglings fich recht hat angelegen fein laffen. Gelbft Stunden ber Erholung follten diesem Zwede dienen. Um 16. Mai 1781 schloß er mit bem Pringen ben Bact, "beim Spazierengeben ftets etwas Bernünftiges und Dutliches zu reben". Die Bereinbarung wurde gehalten. Gines Tages wartete man lange auf die Rückfehr ber Beiben. 213 fie famen. war Frang "gang feribs", Manfredini aber fagte: "Bald hatten wir Degen gebraucht, fo haben wir zusammen disputirt von Polizei, Finangen, ararifchen Sachen." Lernfreie Stunden zu Saufe nübte Manfredini, um bem Bringen aus feinen vielen Schriften porgulefen. Da Frang bagu "feine Unmerkungen" machte, tam es oft gu lebhaften Debatten. Colloredo außert fich über eine folche: "Beibe redeten fo viel, daß tein Wort zu verftehen war." Der Ajo war aber auch hiemit nicht fehr einverstanden. Er tadelte es, "baß man aus ber Promenade eine Lection mache", ben Bringen "zu viel auf hohe Sachen bringe und zu Reflexionen über folche veranlaffe". Ende Mai 1781 merkt er an: "Es ift unglaublich, was fich Franz angewöhnt für Grimaffen mit Mund, Sanben und gangen Leibesstellung zu machen und was er Alles fich einbildet und für Gedanken für die gleichgiltigften Sachen zu machen und in Allem Sonderling ju fein. Ich fuche felben zwar über Alles anzureden, ba aber leider meistens nur allein, so nimmt er es mehr von mir von ein übel Laune und felben allein zu qualen, benn ich finde ihn mehr und mehr mir abgeneigt." Offenbar mit mehr Berechtigung flagt Colloredo, daß sich sein Rivale zu unvorsichtig von feiner Autorität vergebe. Und in biefer Beforgniß war er nicht allein. Filippi, ber bei ben Rleinen Erzieher war, fagte ihm zu biefer Beit, er fei überbruffig all ber Scherze und Rollerei, jo Manfredini mit ben Rleinen ftets mache und wodurch er fie in Unordnung bringe. Er werde ihn ehestens barum anreden. "College ich bente ebenfo." Die herren faben richtig. "Franz hatte mit Reinem noch fo viel Anftande, wie mit Manfrebini." Un einem ichonen Junitage 1781 horte man Frang weinen und Manfredini ichreien, fo bag die Leute im Sofe fich aufhielten. Der Ajo legte bem Bringen nabe, er fei ichon 14 Jahre alt und follte arbeiten, fich beherrichen. "Dhue etwas zu fagen, wurde felber gleich ruhig und arbeitete bie gange Beit." Im Gegensatz zum Sotto Mjo ließ Colloredo, fo viel es ihm nur immer möglich war, im

Mahnen und Zurechtweisen nicht nach. Obwohl siebernd, ging er im Winter 1781 doch zu den Herren, verdarb sich aber, so daß er in kurzer Folge zweimal je acht Tage daß Bett hüten mußte. Was er bei seinem Wiedererscheinen bemerken mußte, war ihm wenig lieb. "Ich sinde, daß die Herren die acht Tage meiner Abwesenheit noch mehr außeglassen und tobender worden. Franz nimmt mehr den hohen Ton, von Allem zu decidiren, schmeichelt stets Mansredini und will sich selben gut erhalten. Ich habe diesen Tag nur zugesehen, ohne viel zu sagen. Die Herren scheinen allzeit froh zu sein, wenn ich nicht gegenwärtig, fragen mich sogar öfters, wann ich kommen oder gehen werde. Ich sehe, daß sie sich gar nicht mehr vor Mansredini schenen, der mit ihnen auf dem familiarsten Tuß."

Sohenwarth entwickelte als Lehrer Gifer; an Feiertagen fam er boch wenigstens "auf einen Discurs" zu den Pringen. Frang gewann ben Lehrer und fein Jach lieb und ichrieb öfter auch mahrend ber Recreationszeit "an feinen Unmerfungen zur Siftorie". Bergnügt merkt ber Ajo an: "Frang scheint von Hohenwarth zu profitiren und durch fein gutes Gedächtniß fich Bieles zu merken, Gerdinand ift aber fehr biftract, bleibt auch fehr gurud." Um fo mehr überraicht uns die Note vom 22. Auguft 1777: "Die Gerren vergeffen fich öfters jo bei ber Lection Sobenwarth, daß fie kaum wiffen, was geschieht und ich fie öfters fagen hore, diefe Lection ginge als die übelfte, fie fei zu ichwer für fie. Rann leicht geschehen, daß fie fich wenig barauf verlegen." Im Dai 1779 flagt ber Ajo fogar : "Abends schlafen die Berren meiftens bei ber Siftorie, fo bag die Stund habe ändern und früher ansetzen muffen." Doch icheint der Grund nur in der eben behandelten Materie gelegen zu fein, benn im September b. J. heißt es: "Die Lection geht beffer, maffen eine Materie ift, jo unterhaltlich, und von den Ginrichtungen und Bejegen bes Lufurg gehandelt wird." Sie lafen und liegen fich gern aus Plutarch vorlefen, ja ber Meister gab Stude aus Tacitus und ließ die Berren arbeiten und überlegen. Gie benützen befonders die Ferien in Cajano vom 22. September bis 6. November, "um etwas zu überseten und ju fchreiben". Plutarch's Lebensbilber waren am meiften beliebt. Selbst Ferdinand fand mehr Bohlgefallens an ben Geschichtsftunden, "jo Sohenwarth angenehm und nütlich gebe". Seit bem Berbfie wohnte auch die Großherzogin fast täglich dem Unterricht in der Geschichte bei und fie versicherte wiederholt dem Ajo, "daß ihr die

Art gang gut gefalle". Der Geschichtsmeifter war über Dieje Ehre fehr geschmeichelt. Es fam vor, bag er, wenn die hohe Frau gur Lection nicht ericien, "wohl zehnmal fragte, ob fie fommen werde". Bir wiffen nicht, ob er bagu gar fo vielen Grund hatte. Denn einerseits meinte ber Ajo, wegen ber Anwesenheit ber Mama fonnten bie Bringen nie jo gur Schuldigfeit verhalten werden, andererfeits burfte Die Großherzogin nicht ohne Absicht fich eingefunden haben. Denn man traute ber Lehre Diejes Lehrers nicht recht. 3m Janner 1779 fiel es auf, daß wiederholt mahrend ber Beschichtsstunde Jemand an die Thure "lofen" fam, ja zweimal fogar die Zimmerthur etwas geöffnet wurde. Colloredo ertappte endlich ben Rammerheiger Müller und den Rammerdiener bel Greco, benen er natürlich fagte, "fie tonnten frei tommen, es fei für niemand nichts verborgen". Auch fam ber Brogherzog felbft mitunter in bie Stunde, wogu ber Mjo anmerft: "Ich vermuthe, daß er sucht Hohenwarth einmal felbst in feinem Rajonniren zu hören, ba ich nicht zweifle, bag Frau felben von Allem informirt." Dieses Rasonniren gilt nicht etwa ber Behandlung ber Pringen, mit benen ber Lehrer viel eher zu gut war, fonbern Bemerfungen über firchenfeindliche Bestrebungen ber Bergangenheit und Gegenwart, die Sohenwarth nicht laffen wollte. Bielleicht haben ihm auch die Folgen beffen manchmal fein Lehramt verleidet. Gine folche Beit war ber Janner 1779. "Sohenwarth fängt feit einiger Beit die Lection viel fpater an, ift verbroffen und flagt fich oft der Beichwerlichfeit und Mühe"; ja einmal entschuldigte er fich von ber Lection des Abends. Bang übereinstimmend hiemit wechselte auch ber Erfolg, der bald "jehr gut" war und bald zu Ungufriedenheit Unlaß gab. Daß aber Frang bem Unterrichte bentend folgte, eriehen wir aus Folgendem: 2118 Sohenwarth bei Carl VI. vortrug, daß Clemens VII. die gange Armee excommunicirt habe, fragte Frang, ob diefe Excommunication geltend war, da felbe Reit intereffirt icheine. Sobenwarth antwortete erft halb und halb, fuchte es aber nachgehends beffer auszuführen und zu beweifen, daß fie der Religion wegen allzeit geltend gewesen. Huch schrieb er eben zu biefer Beit dem Mio: "3ch muß Ihnen aufrichtig befennen, daß die Siftorie ein fehr ichones Studium ift und mich fehr unterhaltet, benn ich fange an, ihren Rugen einzusehen. Ich werde mir also die Freiheit nehmen, Ihnen meine Bedanten barüber zu entwerfen. Gie ift die mabre Rührerin bes Lebens, benn fie zeigt uns bas Boje, bamit wir einen Abschen und einen haß bavon bekommen und es meiden, das Gute im Gegentheil, damit wir es befolgen und zur Bollkommenheit gelangen. Denn was wünschen wir Menschen mehr als die Bollkommenheit? Also, mein liebster Graf, scheint es mir sehr schön zu sein. Aber um dieses zu seinem Ruten zu gebrauchen, so braucht man Fleiß und Anwendung, zwei höchst nothwendige Dinge."

3m April und Dai 1779 faßte ber Großherzog für Sobenwarth fichtlich Intereffe. Bieberholt ging er mit ihm abends ftunbenlang im Barten fpagieren, verfaumte barüber jogar bas Coupé. "Er ficht ihn jeto febr aut an", bemerkt ber Hip, überließ aber auch bei Tijche faft immer Manfredini und Sohenwarth die Ehre bes Sprechens mit bem regierenden Berren, "maffen es meiftens Discurs, in welchen er Sohenwarth ausnehmen will". Sohenwarth icheint bie Absicht bes Großherzogs nicht erfannt und diefe Brufung nicht wohl beftanden zu haben. "Er übernimmt sich, wird stolz und mischt fich in Alles, fo eben nicht von seinem Fach." Daburch gerieth er auch in eine ichiefe Stellung zu ben beiben Erziehern. Manfredini flagte bem Ujo, Sohenwarth gebe Frang "in der Menge" auf: "Frang arbeitet von 6 Uhr an seine romische Siftorie" (3. Mai). Colloredo war damit nicht einverstanden. Dies heiße nichts, "massen man ihm ben Ropf anfüllen und zulett nichts baraus machen wird". Auch fei er nicht gleich, verlange einmal zu viel, ein anderesmal nichts. Da Frang "arbeitete" und fogar zu diefen Berufe früher aufftand, blieb Ferdinand gurud. Es gab baber viele Unftande, ber Meifter wollte ihn fogar vom älteren Bruder trennen, ben er nur aufhalte. Go hörte er am 15. Mai in Gegenwart der Großherzogin fogar von der Stunde auf, beflagte fich fehr über ben Unfleiß Ferdinands, rebete ihm "etwas mehr ftart" zu und brohte, ein ordinari Historienbuch mit ihm allein zu lejen. Dagegen lobte er Frang über bie Dagen, "jo ihm fehr schmeichelte", Ferdinand aber schmerzte, so bag er weinte. Biederholt verwirklichte Sohenwarth, was er angedroht, ließ Ferdinand allein "mit einem leichteren Auctor arbeiten" und befaßte fich mehr mit Frang. Da gab's natürlich Thränen und wenn die Arbeiten übersehen und Franz allein Lobeserhebungen wurden, "war er gleich voll Stolz, fo ohnehin fein Fehler, benn er bilbet fich ein, Alles zu wiffen, und richtet fich oft zum Lehrer feines Brubers auf". Der Bater wollte ausgleichen und ftellte gerne bei Tifch Fragen aus ber Geschichte. Da geschah es benn besonders einmal, daß Beide gleich

unüberlegt antworteten. Hohenwarth war in Verlegenheit, "half, unterstüßte, entschuldigte" und nahm am folgenden Tage Beide sehr scharf her. Es gebe dreierlei Gattung von Menschen: Männer, Weiber und Prinzen, welche sich allezeit besonders von allen Menschen glaubten und in Allem ausgenommen. Sie brauchten aber mehr Hilfe als andere und könnten ohne dieselbe nicht bestehen. Ieder müsse dankbar sein, mehr noch ein Prinz; es sei nicht wenig, sich für sie aufzuopfern. Dieses Hereinziehen der Tagesfragen brachte Hohenswarth mitunter sogar in eine kleine Berlegenheit. Als er von der Theilung Polens redete und sagte, daß die Polen über unsere Resgierung klagten, bemerkte Franz alsogleich, man thue ihnen also hart und die Kaiserin verlange zu viel. Natürlich lenkte der Lehrer sogleich ein; die allergnädigste Fran herrsche voll Milde, aber "die Art der Minister" sei sehr zu tadeln.

Sohenwarth entwickelte mitunter fast zu regen Gifer. Es fam vor, daß er die Lection über zwei Stunden ausdehnte, fo daß die Bringen gulett ichon gang überdrüffig wurden, auch wollte er verjaumte Stunden nachmittags oder am Sonntage einbringen. Der Mio war im Bangen nicht genug wohlwollend für ihn, um die Bemerfung gu laffen, "er thut dies nur, um feinen Gifer gu meifen und etwas Befonderes zu thun". Als am 25. Mai (1779) ber Groß= herzog wieder bei ber Lection war, gab ber Meifter feinen Schülern Berichiedenes aus Livius. Unermüdlich verharrte Sohenwarth jum großen Berdruffe bes Ajo im Lobe Frangens. Ende Mai fagte et sur Großbergogin, Franz habe heute etwas gethan, was ihm alle Ehre machte; er wußte es aber nur allein und es mußte unter ihnen bleiben. Als die Mutter wiederholt fragte, was das fei, entschuldigte er fich "ganz herzig". Colloredo aber fagte, er nehme es nicht gut, daß Sohenwarth folche Sachen mache. "Ich beforge, er wird Extrajachen anfangen." 2018 benn boch Sobenwarth mit Franz einmal "fehr greinte", weinte biefer bitterlich. Doch bagu fagte es die Mutter bem Bater. Diefer fragte baber bei Tisch, wie die Lection gegangen. "Reins wollte antworten." Die Mutter fagte, er folle die Berren fragen, biefe aber wollten es in Scherz wandeln. Endlich fiel Soben= warth ein; "es waren odioja, von welchen nichts beim Effen zu reben;" es fei auch Freitag. Frang war noch bis zu End der Tafel "ibles humor". Das war ber Mutter fehr unlieb. Gie flagte bem Ajo wegen Franzens "gehabten Gift und üblen Sumors". Colloredo entgegnete, er fei über diese Beobachtung ichon langer betroffen. Sohenwarth fehle darin, daß er ihn ftets lobe, vorziehe und Ferdinand zum Meister barftellen wolle. Die Mutter ftimmte bei. Gie habe es auch ichon bem Großherzog gejagt, diefer aber wolle Frang nicht recht kennen und glaube nicht Alles, wie fie es ihm schon öfters gejagt. Da fam eben ber Großherzog. Er fing, wohl auf ben jofortigen Antrag der Frau, "etwas, jo aber ohne Bedeutung war", an und gab Beiben eine Ermahnung. "Beibe Berren waren aber wenig aufmerkfam, spielten mit ben Sanden." Um meisten brachte es Colloredo auf, daß Sohenwarth, obwohl ihm der Großherzog nahe legte, es thue nicht gut, Frang jo zu loben, diejem Bringen wenige Tage nachher unverzeihlich schmeichelte. 2015 fie am 9. Juni einen Berg beftiegen, fagte Sohenwarth, man muffe ihn Franciscusberg nennen, denn er habe die Ehre, von ihm beftiegen gu fein. Bitterbos bemerkt ber Mjo: "Diefer Mensch scheint eine Beit ber von Ginn gu fommen, benn er thut recht Alles, was die Rinder jum Berderben bringen fann, Einmal schmeichelt er ihnen, so ben übelften Eindruck. besonders bei Franz macht, ein andermal ist er wieder zu grob und verdroffen, auch fagt er gleich ben alten Beibern, um fie zu plagen, er wolle fie verlaffen und fortgeben, um was fie fich zwar nicht viel gu fummern scheinen; es sei schabe, daß man mit ihnen bei der Lection fo ernsthafte Sachen tractire, man follte fie als Rinder tractiren." In der That wurde Franz durch das zu reichliche Lob etwas verwöhnt. Es geschah, daß er es als Kranfung tief empfand, wenn Sobenwarth über Fragen aus der Geschichte, Die er dem Bruder stellte, ben Ropf schüttelte, oder Ferdinand etwas mehr lobte, oder eigens hartere Fragen aufstellte und von den Antworten fich weniger befriedigt zeigte. Doch lentte er in folchen Fällen gerne ein und lobte wie gewöhnlich. Um ungünftigften wurde die Stimmung gegen Sohenwarth im August b. 3. Der Großherzog äußerte, er möchte nur bas Absehen wiffen, warum diefer Meifter noch ftets fo lobe. Der Ajo erflärte, es fei ichon fo feine Art, daß er diefe Berren für sich aut haben wolle. Uebrigens fei nichts abzunehmen, "maffen er gegen mich verftellt und mir nicht traut, ingleichen Manfredini nicht". Der Großherzog zeigte fich aber nicht zufrieden; er halte, ausgenommen fein Beten, nicht viel auf ihn, er habe feine ferme Principes, andere, habe üble Urt im Reden, ereifere fich, wolle einsehend fein und Alles versteben und absehen und rasonnire ohne Grund in den meisten Sachen.

Auch die beiden Erzieher benahmen sich in diefer Zeit gegen Hobenwarth fehr zuruchaltend. Alls er fich anbot, abends bei bem erfrantten Ferdinand zu bleiben und ihn zu unterhalten, ließ Colloredo banten, "ba ohne feinen besonderen Auftrag Sobeit nie allein bleiben würde". "Er muß es merten, maffen felber gang verdroffen, faum mehr etwas redet und allzeit gleich wieder weg lauft. Er continuirt leider mit feinem Loben gegen Frang, welches ein Gift für ibn. ba er ohnehin zu diesen Gitelkeiten allen Anfang hat." Doch hatte er bald "fein Berichmach" wieder vergeffen, war wie fonft, "ift mit fpazieren gegangen, hat fich fohin bis zum Soupe aufgehalten, Berichiedenes von der neuen Entdedung Cot's geredet, wobei Frang Beil lang worden". Bezeichnend für Lehrer und Schüler ift Folgendes. Sobenwarth hatte Frang wegen bes nagelbeigens wieder einmal angeredet und ba er es nicht alsbald ließ, gejagt, ba es nicht feine Schuldigfeit und nicht in die Lection einschlage, so werde er ihn nicht mehr ermahnen. Er hielt Bort. Dem Pringen griff bies fo ichmerglich ins Berg, bag er Manfredini flagte, wie unglücklich er fei, "maffen ihn ber Meifter nicht mehr um feine Fehler anreben wolle". Bei ber Lection felbit gab er unter Beinen Diefem Schmerz Musbrud. Jest machte Soben= warth Friede, feste übrigens bei, er muffe auch aufhoren, ihn fo wie früher zu loben, ba er bas Gute um bes Guten felbft thun folle. Bett war Frang "gang gehorfam". Alls der Meifter dem Mjo hievon Mittheilung machte, fagte ihm diefer offen, daß fo viel Lob bei fo viel Banité bes Pringen nicht gut fei. Sobenwarth verficherte, er wolle aufhören, habe es auch nur gethan, ihn zu animiren und Courage zu den Arbeiten zu geben. Doch nicht ohne eine gewisse Fronie des Schickfals geschah es, daß er in einem Athemange Frang lobte wegen feines Talentes.

Doch wenn Hohenwarth regelmäßig sehr geduldig war, so daß er "Alles drei- und viermal wiederholte", so muß der Ajo im Herbste 1779 doch gestehen, daß er den Herren "scharf zugeredet", er brachte sie auch disweilen damit zum Weinen. Er siel deswegen bei dem Großherzog keineswegs aus der Gunst. Nicht ohne daß es den Eindruck von einer kleinen Eisersucht macht, hebt der Ajo hervor, daß der Großherzog, als im October d. J. alle zusammen speisten, bei Tisch meistens mit Mansredini oder Hohenwarth geredet habe, "so beide ihm Savoir an Tag zu legen suchen, aber östers sehr unrichtig von einem und anderen reden. Ich bin fast wie stumm und dies

aus Ueberlegung; glaube auch, daß es Auffehen macht, woran mich aber nicht kehre". In Hohenwarth's Unterricht trat immer mehr bas Beftreben in ben Borbergrund, "bie Berren zu Ueberlegung gu bringen". Bu biefem Zwecke wurde manchmal faft bie gange Stunde "gewörtlet". Gerade bas foftete anfangs die meifte Mühe. Sobenwarth flagte wiederholt, "daß die Berren bloß auf bas Siftorijche und nicht auf das Moralische gingen, sich keine Mühe gaben, nachzudenken". Darüber verfäumte er aber die Ginpragung ber geschicht= lichen Daten feineswegs, ja er war bei fleinen Berfaumniffen mit ben Berren fehr ftrenge. So hatte er im December 1779 mit feinen Schülern ein paar Male Sandel, weil fie fich nicht genugiam praparirt hatten. Er "rebete fcharf", worüber Frang bas eine und anderemal üblen humors wurde und weinte. Der Ajo ging jest ins Lager Diefes Meifters über. "Sobenwarth halt fie fehr an gur Arbeit, redet ihnen oft scharf zu, öfters zu viel und unerwartet, hat aber bas Brincip, bag, wenn man jungen Leuten gurebet, man ihnen wieder Courage machen und zeigen muffe, daß man ihr Butes erfenne und lobe; fo gang gut mit einer gewiffen Mäßigung, aber nie übertrieben fein follte. Allein auf biefe Caprice ift ihm nichts zu fagen und ba nimmt er nichts an." Durch fleine Berftoge fette fich aber Hohenwarth ein paar Mal Ungelegenheiten aus. Go gab ihm einst Frang "einige trockene Antworten", weil er ihn geneckt hatte, und Ferdinand antwortete ihm aus dem gleichen Grunde jogar unartig. Uebrigens ehrten und liebten die Böglinge diefen Lehrer wie ehedem. Mis Franz die Galerien besuchte, wollte er insbesondere auch von Sohenwarth dahin geführt werden. Es entsprach dies nur dem Gifer, mit bem er biente. Alls noch im December b. 3. ber Großherzog gu Colloredo und Sohenwarth fagte, daß fich Theres verichiedene Sachen in ben Ropf fete, was fie quale, und daß fie fich gegen Riemanden herauslaffe, suchte Sohenwarth "die Unmöglichfeit zu probiren", während Colloredo bazu schwieg, "als einer Sache, die ihn nichts anging".

Die Großherzogin kam nach wie vor häufig zur Geschichtslection, was dem Ajo allerdings nicht ganz erwünscht war. Indem sich ein Discurs der hohen Frau mit Hohenwarth oder Manfredini ergab, wurde die Unterrichtszeit verkürzt. Uebrigens brachte die Mutter den Prinzen mitunter Bücher, so Romane der Fauque und die Historia d'Italia von Guicciardini. Sinwiderum erfreute sie Hohenwarth etwa

mit einer Blume, ein anderes Mal, aber ohne es zu beabsichtigen, machte sie ihm Leid. Sie sprach zu ihm von den Jesuiten nicht gut; "so ihn sehr gekränket und getroffen, so daß er gesagt, er wollte lieber ehender Jud als noch Jesuit werden, man hätte sehr übel gesthan, daß man selbe nicht alle verbrennet; und mehr so empfindliche Reden". Franz hatte es endlich gemerkt und den Discurs zu ändern gesucht. Nach der Lection sagte sie, es sei ihr recht leid, diesen Discurs gemacht zu haben; sie wüßte nicht, wie es ihr geschehen. Hohenwarth hatte es sehr übel genommen, "weil er im innersten Nerv noch stets Jesuit".

Daß die lebhafte Theilnahme ber Soheiten für ben Beichichtsunterricht Sohenwarth's nicht ohne Sintergrund war, zeigt ber Umftand, daß im Mars 1780 ber Großherzog den Ajo fragte, ob Sohen= warth feine Reife machen werbe. Er gebenke ftatt besfelben Louis ju ben Frauen gu geben; biejer moge einen Unterrichtsplan eingeben. Unfangs April gab auch die Großberzogin bem Ajo zu verfteben, er jolle Sohenwarth beibringen, daß er den Geschichtsunterricht bei ben Frauen abgebe, "weil ber Großherzog ihn bei ben zwei Rleinen gebranchen wolle". Colloredo fuchte auszuweichen. Der Großherzog werde dies viel beffer thun, ein Wort von ihm werde Hohenwarth viel beffer nehmen. Singegen übernahm der Ajo den zweiten auch nicht angenehmen Auftrag, daß Hohenwarth die Billa bei Imperiale cebire, er habe die Bahl, im Saufe felbft ober auswärts zu wohnen mit feinem Reffen, die Billa fei für Storck beftimmt. Ajo fagte bei diefer Belegenheit, er glaube, es würde Hohenwarth eine große Gnade und Gutthat erwiesen, wenn man ihm ein Prafent in Gelb zur Reise machte, "weil ich wußte, daß felber nicht am beften im Gelb ftunde und daß es eine Brobe und ein Beugniß der Gnade mare. Diefer gute Menich ift fo gutthätig und gibt Alles für Andere aus". Am 29. April 1780 trat er die Reife in feine Beimat an, von der er erft am 8. Juni gurudfam. Geinen Schulern machte er für biefe Beit eine Eintheilung zu geschichtlichen Arbeiten. Der vorgelegte Speifegettel war fehr reichhaltig. "Sind die Sunnen bei ihrem Berfall gesitteter gewesen als bei ihrem Ginbruch in bas romische Reich? Durch welche Wege und zu welchem Grade ber Ausbildung gelangten lie? Wie viele Zeit hatten fie boch dem Bermuthen nach gebraucht, um fo gesittet zu werden als die Römer da waren? Wurden fie mit Recht von den Romern Barbaren genannt? Bas ift ein Bilber,

was ein Barbar? Durch welche Mittel hat Agricola die Britannier zu bem Gehorfam der Römer gebogen? Belche Folgen konnte man für die Aufunft aus den dermal angenommenen Sitten vorsehen? Bas hätten die Römer denn thun follen, um die wilden Britannier zu bilben, folglich glücklicher zu machen, babei aber boch fie nicht gu entfraften, selben nicht ben Muth zu benehmen, fie nicht zu Beichlingen zu machen? Sat Maximus von dem Fürstenthum richtig gebacht?" Am 16. Mai schrieb Hohenwarth aus Laibach an Colloredo: "Den f. f. Hoheiten Erzherzogen bitte mich zu Kugen zu legen. Täglich bete ich für Sie, ba ich bermalen nichts anderes vermag. Absicht bei Borlegung bes Stoffs zur Beschäftigung in ber Geschichte war hauptfächlich die Wiederholung der abgehandelten Materien und ber Durchlesung jener, die für die Auffate vorgeschlagen worden sind. Auf die Auffate selbst baute ich nicht viel; ich tenne unsere herren, bie Kräfte ihres Alters, nur die Arbeitsamkeit munschte ich bei allen Schritten zu jehen. Guer Ercelleng haben babei bie größte Dube, Sorg und Arbeit. Ich fann Deroselben aber zum Trost und mit Aufrichtigkeit versichern, daß die ganze Welt darüber überzeugt fei und überall mit Hochachtung und vollkommener Gerechtigkeit spreche. Unser Landeshauptmann, der Bischof zc. haben mir nachbrucklichst aufgegeben, Eurer Ercelleng und ber Gräfin alles Berbindliche gu melben. Manfredini foll für mich beten, ich schreibe seinem unschulbigen Gebete zu, daß ich zwei Drittel von ben verlangten Buchern wirklich aufgetrieben habe. Ihren Soheiten ben Erzherzogen lege ich mich zu Füßen. Das Bergessene werden wir bald einbringen; aber boch noch fünfmal vergessen." Inzwischen brang ber Großherzog neuerdings in ben Ajo, Louis moge fich richten. Um 8. Juni tam Hohenwarth von feinem Urlaub gurud. Er ging mit feinen Schülern sogleich die geschichtlichen Arbeiten burch, lobte sie aber nicht fehr, bie bes Frang jei zu weitschichtig und bloges Gemasche, Ferdinand habe die Sache beffer angegriffen. Bedoch murben bei Beiben gebuhrlich die Bartien hervorgehoben, "jo sie mit Fleiß und Aufmertfamteit gearbeitet". Benige Tage später ersuchte ber Großherzog ben Ajo, Hohenwarth beizubringen, daß er von den Frauen zu den Rleinen komme. Dabei hielt sich ber Souveran besonders barüber auf, daß ihm Sobenwarth zu Caftello verschiedene Sachen gejagt habe, aus benen man sehe, daß er sich in Alles mischen möchte und Alles glaubte, jo man ihm erzähle. Er habe auch einen Discurs

geführt, "um ihm etwas zu verstehen zu geben, jo sich gar nicht für ihn geschickt". Colloredo übernahm nun zwar den ihm unangenehmen Auftrag, aber unter bem, daß er ihm fagen fonnte, ber Großherzog werde felbst mit ihm reben. Sobenwarth nahm die Sache nicht anders auf als ber Ajo erwartete; "er war gang aufgebracht". Da er ben Auftrag vom Großherzog bekommen, fo ftehe es auch bei ihm, die Abanderung zu machen. Er werde in diefen als allen übrigen ähnlichen Aufträgen feine Befehle befolgen. Der Ajo beutete bem Brogherzog auf die Frage, ob es Sohenwarth fibel genommen, nur an, ihm icheine, daß er etwas getroffen fei, unterließ aber mohlweislich zu jagen, daß er fich fehr gegen ihn geflagt, fehr aufgebracht fei und brobe, wenn er bas Mindefte merten follte, febr troden gu reben. Sollte man ihm etwas Bibriges auflegen wollen, fo fei er im Stande, bruden zu laffen, was und wie er die Lection gehalten; er wiffe icon lange, daß man biefes habe veranlaffen wollen. Da am 14. Juni Colloredo mit Frang, Joseph und Manfredini eine achttägige Luftreise nach Bija und Livorno unternahm, um die am Fefte des heil. Rainerins alle brei Jahre veranftaltete prachtige Beleuchtung zu feben, tam die Angelegenheit vorläufig nicht zur Ent= icheidung. Als nach der Rückfehr ber Unterricht wieder anfing, war hohenwarth "gang ernsthaft und von wenig Borten" und ichickte abends dem Colloredo einen Brief ins Saus. Er fei fehr bisguftirt, daß man ihm die Lection bei den Frauen genommen, er wolle fich nun pretios machen, es fei nun fein Absehen, "etwas zu erhaschen". Da ihn die Kräfte verließen, fo werde er nicht mehr die Carrière mit den beiden kleinen Serren anfangen können. Zulett trug er fich aber boch an, fie anzufangen nach einer ihm zu gebenden Instruction, er wolle seinem Nachfolger vorarbeiten. Der Ajo redete ihm zu, die Forderung wegen einer Inftruction gurudgunehmen und von nichts Meldung zu machen. Da aber Hohenwarth barauf bestand, jo gab ber Ajo bem Großherzog ben Brief. Diefer nahm ihn natürlich "gar nicht gut". Er habe Tags zuvor ohnehin mit Sohenwarth geredet, verstehe nicht, was er haben wolle. Es sei ja nicht ber Antrag, ihn, nachdem er mit ben Aeltesten werbe geendet haben, einen weiteren Curfum machen gu laffen. Er follte nur gu feiner Beit anfangen, für bas llebrige werbe man ichon fobin zu feiner Beit forgen. Daß er nicht Luft habe, fein Quartier in Imperiale noch zu beziehen, fei ihm lieb. Er wolle ihm ein Rimmer im Schloß felbft geben und er tonnte mit Maniredini, Jilivvi, Derichs iveisen. Dieses Alles war Hohenwarth "gleich wieder recht". Benige Tage darauf wußte Maniredini dem Colloredo zu iagen, der Großberzog sei ihm sehr obligirt, ihn von Hohenwarth bei den Frauen los gemacht zu haben, er habe auch sehr wider denielben geschmält, daß er mit Allen üble Art habe und sich in Alles miiche.

Hobenwarth übernahm alfo, allerdings febr gegen feinen Billen. bie kleinen Berren zum Unterricht in der Geschichte und begann bamit am 22. August. Mertwürdige Fügung! Daß Sobenwarth ben fleinen herren zugewiesen wurde, war das große Glud bes Erzbergogs Carl. Bir jagen faum zu viel mit der Behauptung, Defterreich verbante diesen großen Feldherrn und edlen Charatter dem erziehlichen Einwirfen Hohenwarth's. Diejer lehrte ben zagenden Jungling das eigene Berg versteben und vermittelte ihm den Gnabenbauch. bei beffen Beben bie Seele ihren Fittig regen lernte. Berburgt wird bieje Thatjache durch feinen Geringeren als durch den großen Feldberrn felbit. Er ichreibt in einer furgen Gelbitbiographie aus ben erften Tagen bes September 1814: "Ich wurde mit einem empfindlichen Herzen geboren. Dleine Erziehung war collegialisch vereint mit brei meiner Brüber, gang nach ben Grundsaben einer militarischen Subordination. Bir wurden gur ftrengen Erfullung unserer Bflichten angehalten, aber Niemand wußte mein Butrauen ober meine Liebe zu gewinnen, weder Eltern noch Erzieher. Längere Rranklichkeit, bei der ich von meinen Erziehern verlassen, vernachlässigt, gurudgesett, von meinen Brudern burch mehrere Beit getrennt wurde, isolirte mich vollends; und hatte sich nicht ber nunmehrige Wiener Erzbischof (Sigismund Graf Hohenwarth) väterlich um mich angenommen, wer weiß, was aus mir geworben ware. Aber biefer murbige Mann vermochte als Untergebener nicht ganz so zu wirken, wie er es gewunschen hatte." Noch wird eine Angahl von Briefen bes Erze herzogs Carl an diesen seinen ehemaligen Lehrer aufbewahrt, und ich fann mir nicht verfagen, diefes Buchlein wenigstens mit einigen Stellen aus benfelben zu schmuden. Um 25. Dai 1794 fcbreibt ber Erzherzog aus dem Hauptquartier in Tournay: "Je mehr ich lebe und in die Welt tomme, besto mehr fühle ich, besto mehr lerne ich fennen, wie viel Dant ich Ihnen schuldig bin, wie heilsam Sie mir gerathen, wie mahr und begründet alle die Grundfate maren, fo Sie mir gegeben, all die Gesinnungen, die Sie mir eingeflogt haben." Nur

ein auf fo festem religiosen Grunde rubender Charafter, wie ihn ber Briefter Sohenwarth in Erzherzog Carl gebaut, fonnte unmittelbar nach Uebernahme bes Generalcommanbos im erften Frangofenfriege am 4. Marg 1796 an feinen Lehrer fchreiben: "Befter Freund! 3ch dante Ihnen taufendmal, befter Freund, für die Bunfche, Die Sie für mich bei ber Antretung bes Commandos ber Armee machen wollen. Doppelt fühle ich, wie schwer diese Burde besonders für einen jungen Mann in ber jetigen Lage ber Sachen ift, auch verlangte, auch wünschte ich mir fie nicht. Un Gifer, an gutem Willen, an Unftrengung aller meiner Rrafte, um die Gnabe Geiner Majeftat, bas Bertrauen ber Armee zu verdienen, um bem Staate nutliche Dienste gu leiften, foll es mir nicht fehlen. Gott gebe mir nur feinen Segen bagu; belfen Gie mir auch burch 3hr Bebet, ihn gu erflehen, und beten Gie bann beftanbig für einen Ihrer Freunde, der fich in einer beschwerlichen Lage finden wird, in welcher Fehl= tritte entscheibend für das Wohl bes Ctaates und bas feinige find. Sobald meine Abreife von hier bestimmt fein wird, follen Gie bavon unterrichtet werden. Bei meiner Durchreise werbe ich mich bei Ihnen wenigstens einige Augenblicke aufhalten, um Gie noch zu umarmen, Ihnen nochmals taufendmal für bas, was Gie für mich thaten, gu banken. Gott wird es Ihnen vergelten; ich fann es nur durch eine aufrichtige Freundschaft für Sie, benn viel habe ich Ihnen gu danken - und vielleicht febe ich Sie bann nicht mehr. Leben Sie wohl, bester Freund, und lieben Sie mich; ich verdiene Sie, benn meine Liebe, meine Berehrung, meine Freundschaft, meine Dantbarteit, bie haben Sie gang." Als bann mahrend bes zweiten Frangofenfrieges ber Ergherzog nach ben Siegen bei Oftrach und bei Stockach in ber Schweiz unter bem Drange ber ichwierigften Arbeiten ftand, vergaß er boch seines Lehrers nicht und schrieb ihm (29. August 1799) von Rloten aus: "Wie oft bente ich nicht an Gie, theuerfter Freund, wie oft golle ich Ihnen nicht in Gebanten ben größten Dant fur die mir eingeflößten Grundfate. Gie waren mein zweiter Bater, nie werbe ich vergeffen, was Gie an mir thaten. Konnte ich Ihnen nur Beweise meiner Dantbarfeit geben. Nehmen Gie Die Berficherung meiner Berehrung, meiner Freundschaft und Liebe als folcher. Nur mit mir werden dieje meine Gefinnungen ein Ende nehmen. 3ch umarme Gie taufendmal gartlichft vom Grunde meines Bergens, bas gang für Gie ichlägt."1

<sup>1</sup> Bergl. Carolina Augusta, Die Raiserin-Mutter. 1893. 5 f.

Der Biograph Erzherzog Carls schreibt über Hohenwarth's Einfluß auf Carl: "Unter ber Leitung eines solchen Mannes wurde der Erzherzog zusehends heiterer, gleichmüthiger und arbeitsam. Sein liebebedürftiges Herz und sein geistiger Aufschwung fanden jetzt verständniße volle Theilnahme, und wenn sich auch die erwähnten Krankheitserscheinungen in der Folge immer wieder äußerten, so war ihnen ihre verderbliche Macht doch unter der Leitung eines verständigen Freundes und durch die Kraft einer starken Seele genommen, die hier ihren ersten Triumph über jenen Neid des Geschickes feierte, mit dessen Tücke Carl in seinem späteren Leben noch öfters zu tämpsen hatte."

llebrigens blieb es nicht unbemerkt, daß hohenwarth jest mit ben großen herren besser mar; nicht die gange Lection, wie er es vorher gethan, "greinte". Schon im Juli 1780 konnte ber Ajo mit Benugthuung hervorheben : "Sobenwarth ift beffer mit ihnen, ennuvirt nicht bie gange Lection, wie er es zuvor gethan." Damals verlangte er auch, daß man ben herren mehr Zeit laffe jur Braparation; biese schle. Franz sei brav und arbeite viel. Franz zu loben, batte hohenwarth oft Grund, fo fehr auch ber Ajo bagegen eiferte. "Daß er Frang ftets über die Dagen lobt, macht ihn gang ftolg und voller Einbildung, daß er icon Alles miffe." Anders lagen bie Dinge mit Ferdinand. Dit ihm hatte ber Geschichtslehrer oft Anftande, "weil er besonders nichts that". Es tam vor, daß Sobenwarth bie Drohung, ihn zu reponiren und nach einem leichteren Buche ju unterrichten, ausführte und mit Frang allein in einem Rebengimmer lernte. Ferdinand war eben febr viel frank und mußte ichon barum gegen ben älteren Bruber im Lernen gurudbleiben. Mitunter verjagte freilich auch der brave Franz. So flagte der Gejchichtsmeister im August 1. 3., daß Franz eine Zeit ber Alles "ohne Empfindung und Eindruck mache". Auf Borwürfe jage er, er wüßte nicht, wie ihm geschebe. Hobenwarth wollte zu verstehen geben, als wenn bie Perren zu sehr occupiet waren. Der Ajo aber flagte, baß sie ibre Beit verlieren und nicht anwenden, wie fie follten, alfo auch die Frucht nicht baben konnen. Am jelben Tage war Franz beim Nachmittageunterrichte verdroffen und gab io wenig acht, bag Sobenwarth mitten unter der Cyvlication vor der Zeit mit bem Unterrichte

in Beifterg, Ergbergeg Cart. 1895. I a. 22.

abbrach. Franz war unglücklich; er wolle Gott bitten, daß er ihn aus der Welt nehme. Aber es war nicht so schlimm bestellt bei Franz und nicht so schlimm gemeint bei Hohenwarth. Mit Genugsthung hebt der Ajo wenig später hervor, daß Franz schon in aller Frühe ihm ganz räsonnable über das Leben Cato's von Utica und Cäsars geredet, Verschiedenes aus der römischen und florentiner Gesichichte erzählt habe. Selbst beim Spazierenfahren gaben sich häusig die Prinzen Fragen aus der Geschichte und erzählten einander daraus; "welches mich sehr freut", bemerkt der Ajo.

Sohenwarth wußte die Pringen burch die Geschichte recht anjuregen. Er las mit ihnen Tacitus und freute fich, daß Frang für einzelne Serrichertypen Intereffe faßte und mit ihm lebhaft über Tiberins biscutirte. Er nahm mit ihnen Sonnenfels' Schriften, befonders die "erfte Borlefung nach Maria Therefias Tod" burch. Der Großherzog "wunderte" fich freilich barüber, befonders weil biefe Schriften "fehr fritifirt wurden". Er verforgte fie mit Beichichtsbüchern und ließ fich bei Frang nicht wenig entschuldigen, als er bas Berfprechen, Theodofii Leben gu ichiden, nicht einlofen tonnte. "Ich habe geirrt. Unter ben Büchern ber Großherzogin habe ich Beinrichs bes Großen, nicht aber Theodofii Leben. Er wird fich mit Ergherzog Ferdinand verfteben fonnen, und gum. leichtesten gur Stunde, ba berfelbe noch schläft." Recht febr intereffirte es die Bringen, wenn ihnen nach Bilbern von Baulichkeiten und großen Mannern Beschreibungen und Biographien gegeben wurden. Gin unverdächtiger Zeuge für Sohenwarth als Lehrer ift Manfredini, der einmal außerte, es fei fehr zu bedauern, daß, Sobenwarth ausgenommen, feiner von allen Meiftern ber Berren Beift hatte. Und gur felben Beit, im November 1780, geftand ber Mio bem Großherzog, daß die Berren Alles, fo fie mußten, bem Sohenwarth verdantten; Bach geftehe bas felbit ein. Sobenwarth mar gewohnt, auf feinen Unforberungen mit Nachbrud und Ausbauer ju beftehen. Wieberholt findet fich aus diefer Beit die Unmerfung, daß er ben Bringen, weil fie fich nicht ordentlich praparirt hatten, "etwas ernfthaft" zugerebet habe. Much wenn eine Stelle nicht gut ausgelegt murbe, gab es Bormurfe. Um 2. September 1780 bat Frang ben Manfredini bringlich, ihm eine Baffage aus Blutarch gu expliciren, fo er nicht recht verstanden. Frang war über Bormurfe gleich immer "fehr geschmerzt", weinte wohl auch überlaut. Ginmal

war er hoher gemuthet und fagte auf ben Borhalt bes Lehrers wegen nicht genügender Borbereitung in hohem Tone: Rinderei, Rinderei. Das verbroß Sobenwarth. Er machte ihm hierüber eine Ermahnung. Er treibe feine Rinderei, ber Pring fei fculbig, feine Ausbrude gu erwägen, auch ein Souveran fei feinen Unterthanen Sochachtung ichuldig. Frang entschuldigte fich. Auch große Wiederholungen und Rückblicke blieben nicht aus. Go machte er im April 1781 mit ben Berren eine Revetition all jenes, fo er bis anhero in der Geschichte gelernet. "Er fucht fie auf Anmertung und Ueberlegung zu bringen, allein felbe wollen fich nicht Dube geben zum Nachbenken, überdies ift felben Bieles entfallen, befonders Frang. Benn man es felben, gu fagen, nicht einstreicht, wird er unter zehnmal nicht einmal auf etwas fommen; nicht fo viel, daß er es nicht weiß, fondern weil er fich nicht Muhe geben will." Was man tennt, bas liebt man. Frang redete mit dem Ajo gerne von feinen geschichtlichen Arbeiten und erwiderte, um bas Studium gefragt, welches ihm bas liebfte ware, regelmäßig: "Gefchichte".

Im Sommer 1781 ließ Hohenwarth die Prinzen besonders Geographie betreiben. "Ihre Hauptarbeit, mit welcher sie sich beschäftigen, ist Geographie, mit welcher sie ganze Bogen mit Abschreiben und etwas Anmerkungen von Hohenwarth anfüllen und die meiste Zeit damit zubringen. Ich habe hierwegen schon öfters geredet, kann aber nichts erhalten, denn jeder sieht nur auf sein Fach, betrachtet aber nicht das Ganze zusammen." Wir halten diese Klage für berechtigt, aber Colloredo einschließlich. Denn die Herren und Meister stritten sich förmlich um jede freie Stunde des Prinzen. Als einst Franz Geographie schreiben wollte, sagte ihm Manfredini "in etwas ausgeregtem Tone", er solle in Duguet lesen, während der Aso Gectüre der Briefe Flechier's befahl und wirklich durchsette.

Der Mathematicus Riedel machte sich in der florentiner Gesellschaft so auffällig, daß er in der ganzen Stadt für einen Narren ausgeschrien wurde. Auch im Unterrichten wechselte er stark. Nur sehr selten konnte der Ajo über ihn sagen, er mache die Lection gut, zumeist gad's Klagen. Die Schüler tändelten während seines Unterrichtes und als ihm Ende dieses Jahres (1781) Franz sagte, er habe selbst eine Operation gesehlt, gab er die wenig glückliche Antwort, wenn er allein arbeiten könne, wisse er was er thue, aber so werde er von allen Seiten gesragt. Dafür hatte sich der Großherzog zu beklagen,

daß Riedel ohne Grund, fo faft aus Beitvertreib, eine Stunde bei ihm verblieben und eröffnet habe, er werbe mehr Stunden verlangen. llebrigens fei er rasonnabler als sonst gewesen. Colloredo charatterifirt im Februar 1780 feinen Unterricht alfo: "Die Lection Riedel geht nicht mehr fo in Ordnung; er hat es ichon vergeben und fich mit ben herren gemein gemacht. Es wird getändelt, geschwäßt und ftets hin und her etwas errathen." Der Großherzog vermied es fogar, Riedel im April nach Caftello mittommen gu laffen. Wie der Mio es vorausgegehen und Riebel auch gewarnt hatte, geschah es. Frang erlaubte fich balb, "öfters empfindliche Antworten zu geben", und fiberschrieb einmal die Kritif der mathematischen Arbeiten: "Immer Rinderei und für einen folchen Mann wie Riedel." Der Ajo nahm nun bas Bapier gwar zu fich, aber es tam gu feinem Frieden. Riebel flagte, die Erempel feien immer "mit Fehlern eines wenigen Fleiges" gemacht, ja Frang felbst gestand bem Mjo, er habe zu biefer Lection gar feine Quit, fei faul, fonne fich nicht überwinden. Es fam bem Mjo bald jo vor, als wollte ber erfte Bring Sandel fuchen. Doch Riedel ging mit ihm fehr bescheiden um; "fieht in ben Arbeiten nichts nach, gibt aber fonft, was feine Perfon betrifft, fehr nach". Frang arbeitete daber zwar für den Mathematifer "mit vielem Unwillen", moderirte fich aber fo weit, daß er in feine Seftigfeit ausbrach. Dit dem September begann Riedel den Unterricht in der Geometrie. Da der Gegenstand nen war, waren die Pringen "gang attent". Doch tonnte ber Meifter "feine Spruche und Rebensarten" fo wenig laffen, daß ber Ajo im November zu Manfredini offen fagte, jest habe Riedel feinen Credit völlig verloren. Das Erfte bei einem Meifter fei, die Art zu finden, wie er die Schüler zu nehmen habe. Roch mehr flagte Manfredini über "bie Unwiffenheit" biefes Lehrers "und bag er feine Bernunft habe". Bar es boch ein Ausspruch biefes mertwürdigen Lehrers, er halte nichts auf bas mathematische Studium und jude die herren "nur auf das Denken und Reflection" gu bringen. Da Franz bei alledem prahlte, in Trigonometrie und Blanimetrie feft zu fein, gab ihm ber Bater felbst wiederholt Beiipiele. Es lag ihm babei weniger an ber Arbeit. Er wolle ihn nur überführen, daß er nicht Alles wiffe, und werbe ihn schon noch beffer befommen, er wiffe ichon bas Accompagnement auf ben Sugel. Go bosartig aber die Beispiele immer waren, wurde die Absicht doch nicht immer erreicht. Bei aller Schwäche in Erfenntniß und Willen war

Riebel ungemein eitel. Er klagte, daß Franz ihn selbst irre mache, ließ die Prinzen Pläne von Zimmern aufnehmen, wie sie's nicht gelernt hatten, und meinte nach der Bersicherung des Großherzogs, im Theater sehnten sich alle Menschen, ihn zu sehen, da er Verse gemacht.

Im Mai 1781 überzeugte sich Abbate Ugaccione einläßlich von dem Bildungsgrade der Herren. Er lobte sie ernstlich, Franz sei sehr nachdenkend und öster tiefsinnig. Er sinde nicht gut, daß ihm schon die Mathematique gelehrt werde. Colloredo lachte und sagte, dieses Studium werde ihm nicht schaden; man müsse aber sehen, die Materien nicht zuviel zu häusen, und auf die Discurse acht haben. Uebrigens sei zu wünschen, daß die Herren mehr Unterhaltung haben könnten.

Blodig feste den Unterricht im Deutschen gur Bufriedenheit des Ujo und der Eltern fort. Im Juli 1777 wohnte der Bater einer Lection bei, sah auch nach, was gemacht worden, und war "gang zufrieden". Die Bringen fertigten zu diefer Beit fleißig ftyliftische Anfgaben. Bon Frang find 22 folche Auffate erhalten. Gie befteben in Berichten über Erlebtes, feiner Erzählung von Belefenem ober Musarbeitung von thematischen Aufgaben. Go berichtet Franz bem Ajo am 27. Janner 1778: "Borgeftern Sonntag abends faben wir in Cocomero die Comodie, nämlich die Zauberei des Boroafters. 3d jah zwei Acte, welche ich Ihnen vortragen werde. Der erfte war folgender. Anfangs ftellte Sarlefin einen Menfchen vor, ber Alles verfehrt fagte, benn mas ber Gine fagte, bas machte er ganglich umgefehrt. Nach diesem zeigte er uns, wie sehr wild es ift, von nichtswürdigen Dingen fich zu fürchten, wo hernach nichts beraustommt. Er befommt Bucher in die Sande, er weiß nicht ben Gebrauch bavon, nach und nach aber wird er damit befannter durch den öfteren Bebrauch und lernt es burch fein eigenes Uebel fennen. Er ftellt bernach ben Betrüger vor, schleicht fich in alle Beheimniffe und hinterbringt es seinen Bertrauten. Schändlich. Gin Mensch muß frei vom Bergen fein, fonft verliert er Treue und Glauben. Sierauf folgt ber Balet, welcher vorstellt Beinrich IV. als einen tapfern Selben Frantreichs. Wie er in Krieg geht, ward er gang betrübt, seine Frau auch. Sully aber, fein Freund, ermuntert ihn. Beinrich, baburch bewogen, geht fort. Darüber ift feine Frau befturgt, fie bekommt einen Brief von ihm, fie wird gang ermuntert. Wenige Zeit hernach fieht fie ihn fiegreich und bezeugt ihm ihre Freude. Unter diesen Freudezeichen

endigte der Balet und der zweite Uct fing an. Da zeigte fich Sarletin, um die Geheimniffe zu entbeden, als Doctor. Da fing er an zu peroriren, jo bag die gange Sach burcheinander ging. Alfo geschieht es Leuten, die viel reben wollen, fie reben viel, allein die gange Gach beißt nichts. Hernach ftellte er fich, als ob er fich tobtschießen laffen wollte, allein er entfloh. In Diejem Act machte er noch viele Betrugereien, welche ben Brief in die Lange giehen wurden. Die Sauptfach babei aber ift, daß ber Sarlefin die Lafter lächerlich vorstellte." Um 8. Janner b. 3. fam von Livorno her ber Maroccanische Boticafter mit feinem Gefolge von ungefähr 30 Berjonen unter Bebedung großherzoglicher Dragoner nach Florenz. Es handelte fich um Huslojung bes von Acton vor zwei Jahren gefangenen Reis Saggi Deftri und anderer Maroccaner, deren 70 in Livorno waren. Auch ein form= licher Friedensichluß wurde angeboten. Im Februar ichrieb Franz nach ber Erinnerung barüber Folgendes nieder: "Das verfloffene Monat tam ein Abgefandter von Marocco hieher, um einen Frieden ju machen und die Sclaven aus ber Gefangenschaft zu entledigen. Ihre Tracht tam uns anfangs fehr fonderlich vor, aber ba es uns eine alte Sache wurde, so wurde die Berwunderung nicht mehr so groß. Alfo gefchieht es uns auch. Wenn wir eine Sache gum erftenmale feben, fo erstaunen wir. Wird und die Sache aber gemeiner, io halten wir es gang gleichgiltig. Gie brachte bem Großherzoge acht Bierde, eine Tiegerhaut, Bachs von verschiedenen Farben und einige icone Beuge zum Geschenke. Sier fieht man, wie wir und Europäer irren, ba wir fie Barbaren nennen. Denn fie haben doch ihre Gitten und guten Eigenschaften. Auch Ge. tonigliche Soheit gab ihm verichiebene Beschenke, welche bestanden in verschiebenen Beugen, Flinten, parem Gelb, Uhren und verschiedenen Roftbarfeiten." Ein Bagenrennen beschreibt Frang aljo: "Der Gelbe war anfangs ber erfte, allein der Rothe fam ihm vor und gewann den Breis. Zugegen waren eine Menge Leute, welche theils auf die Dacher, theils auf ben Blat gingen, um bas Bagenrennen gut feben. Diefes gefiel mir febr wohl wegen der Menge Bolts, welches ba zugegen war. Nach diefer Function gingen wir in Boboli, wo wir bei ber Infel vier neue groteste Bilbfaulen von Marmor faben. Nach biefem gingen wir zu ber neuen Statue, welche fteht, wo vormals bas Beib ift geftanben, welches ihr Rind wascht; diese neue Statue ftellt vor ein junges Beib, welches auf einem geflügelten Bferd reitet. Dieje ift aus bem Garten bes Biccolomini hieher gebracht worben. Ferdinand wettete auf ben ersten Karn; und er gewann auch." Wieberum schreibt ber zehnjährige Brinz an den Ajo: "Ich bin sehr erfreut, Ihnen zwei Kabeln zu geben vom Kuchs und Dornstrauch und von ber Henne, welche die Schlangeneier gebrütet hat. Diese beiden habe ich vom Deutschen ins Lateinische übersetz und ich weiß, daß Sie die Fabeln gern haben. Ich bitte Sie also, die Arbeit meiner Bande anzunehmen zum Leichen bes Fleifies, welchen ich mir gegeben habe." Bang aut find aus dieser Zeit Ausarbeitungen über die Themate: "Mittel zur Tugend zu gelangen. Nach Gellert's Vorlesungen"; felix, qui potuit rerum cognoscere causas; "Gebanken, warum man sich den Ergötlichkeiten nicht zu fehr ergeben foll"; "Der Frühling". In diefer fehr forgfältig gemachten Uebertragung liest man: 1 "Ihr, benen freie Bölker die Schätze und Gewalt anvertrauten, ach! warum wollt ihr sie mit ihren eigenen Waffen angreifen. Ihr Bater ber Menschen, wollt ihr noch mehr glückselige Kinder haben, so kauft ihr sie doch nicht mit bem Blut ber Erftgeburten. Gebt bem Schnitter Die Sichel, bem Adermann feine Roffe gurud. Spannt eure Segel gen Often, entbedet neue Inseln und bringet Reichthümer baraus, pflanzet menschliche Gärten hinein, setzet weise Leute barüber. Belohnet mit Ehre Diejenigen, welche ganze Nächte mit Staatsarbeiten zubringen. Forschet nach in den Hütten, ob nicht etwan ein Weiser dortselbst lebt, nehmt ihn heraus, er wird das Lafter im Balafte fturzen und die Unschuld beschüten."

Blodig wurde für die Kammer der Aleinen nothwendig. Als der Großherzog 1778 in Wien weilte und nach Lehrern für seine Kinder Umschau hielt, machte ihn der Kaiser auch auf Anton Louis ausmerksam, der in verschiedenen Häusern in Geographie und Geschichte Unterricht ertheilte. Nach Jahresfrist offenbarte Leopold seine Absicht, Louis nach Florenz zu rusen. Beide Majestäten zeigten sich darüber befriedigt, die Kaiserin sagte über Louis viel Schönes und Lobwürdiges, Ioseph II. schrieb dem Bruder: "Du brauchst einen solchen Encyclopädisten, der von Allem was weiß." Der Großherzog war darüber so erfreut, daß er schon im December dem Azo sagte, er wolle Louis ins Haus nehmen, um ihn überall, wo die Herrschaft sei, an der Hand zu haben, auch bei den Frauen wolle er ihn

¹ Б. Б. и. St.=Arch.

<sup>2</sup> Maria Therefia und Joseph II. v. Arneth. III. 234.

brauchen, daß er fie ftatt Sobenwarth die Siftorie, Geographie und beutsche Schreibart lehre. Go viel Suld hatte ber Großherzog für Louis, daß er ben Ajo beauftragte, er folle fich gleich bei ber Un= funft des armen Mannes, ber Niemanden habe, annehmen, ihn aber auch ausnehmen, was er zu thun gedenke. Dies geschah am 17. Januar 1780. Der Eindruck war ein guter. Louis fei ein ehrlicher, beicheibener Mann, guter Moral, guter Denfungsart, guter Sitte und wiffenschaftlich begabt; er rebe mit Grund und Bernunft, icheine fehr ftrebfam. 2118 3bee beffen, mas er gu arbeiten engagiren fonnte, habe er gegeben: "Deutsche Sprach völlig nach ben Regeln, Schriftsteller lefen, Auffate verfaffen, fo in die Regotiationes der Berren einschlügen; Geschichte und Geographie, wo er jederzeit inchen werbe, ben Schülern ben Charafter fennen zu machen, viel in das Moralifche einzugehen." Der Großherzog wars zufrieden und beftimmte ein Gehalt von 1600 fl., Solz, Licht, Wagen, auf bem Lande Rost in natura oder in Geld.

Um 22. Januar hielt Louis feine erfte Stunde bei ben großen herren, und zwar: "Deutsche Grammatit, sprachwiffenschaftlich betrieben." Ein bider Band enthält Uebungen Frangens im beutschen Styl und handelt zuerft "von ber Beredfamfeit", was fie fei, gibt auch einen geschichtlichen Ueberblick ihrer Entwicklung, in dem gesagt wird: Bon 1710 an hat unfer Baterland in der philosophischen, oratorischen und hiftorischen Schreibart Meifterftude aufzuweisen. Des Freiherrn von Bolf gereinigte Beltweisheitslehre, die badurch beforderte Art, natürlich zu benten, die zur Berbefferung bes Geschmackes und ber Sitten aufgerichteten Gefellschaften und Wochenblätter haben bie Bluthe ber Beredfamkeit gewirkt." Als bie vornehmften Werke über die deutsche Redefunft in dieser Zeit werden 22 Berte verzeichnet, barunter die Proben der Beredsamkeit von der Gottschedischen Rednergesellschaft 1738 und 1749, Gottsched's ausführliche Redefunft 1759, Sulger's Lobrede auf ben König von Preugen, Sonnenfels' Lobrede auf Maria Therefia, Maftalier, Reben auf ben Raifer Frang: "in ben atademischen Reben hat Brof. Bellert Meifterftücke geliefert." Die folgende Abhandlung von den brei Gattungen der Rede: Bom Lobe ober ber bemonftrativen Rebe, von ber Berathichlagungsrebe, von ber gerichtlichen Rebe ruht auf Gellert's Regeln für die Beredfamfeit : "Es ift Stols und Unwiffenheit, fich feine Renntnig ber Regeln erwerben zu wollen, es ift Undant, fich die Anmerkungen ber geiftreichsten Männer nicht zunutze machen mögen, es ist Verwegenheit, sich auf sich selbst verlassen zu wollen." Die Regeln werden mit Beispielen, die meist aus obigen Rednern genommen sind, erläutert. Ein Art deutsche Grammatik bildet den Unterbau.

Der Ajo fam nach genauer Dbacht zu bem Urtheile, daß ber neue Lehrer gang gut lehre, "ausgenommen etwas weitschichtig". Befonders lobend hob er hervor, daß es mahrend ber Stunden fehr orbentlich hergehe, Tändeleien nicht zugelaffen würden. Go gehe es bei ben großen Berren wie auch bei ben Frauen, die er feit Ende Juni in Geschichte lehrte. Richt fo gunftig urtheilte Manfredini; er "ichandete" Louis gang besonders. Derfelbe fei eine schwere Maschine, man habe von ihm noch nichts Beiftiges gehört, Die Berren lernten nicht, und es fei zu bedauern, daß fie feine Gloquence und belles lettres ftubirten. Der Ujo bagegen betonte, bag ja Louis "alle beutschen Authores mit felben lefe und zu prafumiren fei, baß er ihnen bas Schone werbe beobachten laffen". Es fcheint, bag Manfredini's Urtheil nicht gang objectiv gewesen fei, benn er pries in bem Dage, als er Louis "fchanbete", Lampredi an. Die Folge gab bem Ajo recht. Louis hielt fich allzeit ernft und ließ fich's von feinen Schülern nicht abgewinnen. Un Berfuchen bagu fehlte es nicht. Go flagte er im Juni 1781 bem Njo, bag bie Berren ihn auf alle Broben fetten, verschiedene Fragen machten. Franz habe erft unlängst gesagt, er wisse nicht, warum er beutsch Iernen follte; er miffe es fonft ichon, tonne nichts Befonderes baraus lernen, weil nichts gut geschrieben. Er hielte fich am liebsten bei ben Claffitern auf, wo er Material und Gentimens ichopfen fonnte. Doch fiegte auch bierin Manfredini. Conft mare es nicht recht begreiflich, daß ber Großbergog am 24 b. außerte, Louis konnte fohin ausgelaffen werben, es fei ohnehin eine Seccatur, mit ben Regeln zu fchreiben und im Styl. "Dies ift eine Rlag, fo Frang wider Louis gemacht"; vermuthlich nicht ohne Manfredini's Buthun.

Colloredo, der selbst frommgläubig und gottesfürchtig war, hatte die ganz richtige Ueberzeugung, daß Religion und Moral, wie sie für Jedermann die unerläßlichen Bedingungen des eigenen Glückes, so insbesondere Prinzen auch darum nothwendig seien, um dereinst jene, die ihnen untergeben sein würden, glücklich zu machen. Wenn Franz die Religionslehren sich immerhin gut zu eigen machte, so be-

<sup>1</sup> Un bie Raiferin 10. November 1778. S. S. u. St.-Ard.

friedigte er in ber lebung ber Religion zu biefer Beit weniger. Der Ajo war beswegen fehr nachdenklich hierüber, weil nichts Uebertriebenes gefordert werde. Der Großherzog erwähnte aus feiner eigenen Erziehung migbilligend, daß man ihn mit 14 Jahren allabendlich ans bem traité de vrai merite habe lesen lassen und sobin vor bem Schlafengeben noch eine Bredigt gemacht habe, "fo ihm fehr guwider war". Frang hatte morgens täglich aus bem année spirituelle gu lejen. Aber bas einemal fpielte er babei mit bem Mertbanbe, bas ihm ber Mjo, "ohne etwas zu fagen, recht richtete", ein anderesmal ließ er fich mahrend bes Lefens "völlig zusammenfinten", fo bag ihn Manfredini fragte, ob er bas Belefene nicht verftebe. Um letten Januar 1781 fagte er gar, als er "bas geiftliche Jahr" in bie Sand nahm, jum Ujo: "Bielleicht finden wir wieder fleine Siftorien. Biffen Sie, Graf, bag Manfredini lett felbft gefagt, bag recht finbifche Sachen barin und wohl ichwache Beispiele". Aljo zeigte fich verwundert und antwortete, es fonne wohl fein, daß felber etwas lachte nach Beschaffenheit der Materien, ihn wunderte, daß es Manfredini foll gesagt haben und er werbe wohl eine Tugend angeführt haben, worauf Frang antwortete: "Nein er hat es nicht gethan." Er machte die Lefung und explicirte auch jenes, jo er gelesen, und zwar war es von ber Benerofite. Manfredini leugnete die Borte ab. Daber verwies Mjo bem Bögling in Gegenwart besfelben feine Ausfage. Der Bring gab gu, er habe es nur aus Leichtfertigfeit und Unüberlegung gefagt. Mjo's Lehren, was es fei und wie gefährlich, Leute mit Ramen zu nennen und gange Erdichtungen zu machen, brangen tief. Er war ben gangen Tag viel ftiller, nachbentenber als fonft," Es fiel ihm fogar ein, einen ichriftlichen Wiberruf zu machen: "Sat auch einen gang guten Brief aufgefett." Im Dai b. 3. machte Colloredo wegen ber geiftlichen Lefung bem Frang neuerdings eine Lection, bag er nie in die Sache eingehe und felbe bloß obenhin nehmen wolle, obichon dies der einzige Angenblick ware, fo er zu Unterrichtung feiner Religion hatte. Er wollte erwidern, daß er ja bei Bach Inftructiones erhalte. "Ich ließ ihm aber nie angeben, mir Ginwürfe ju machen, und fagte, daß er nichts brauchte, als feine Schuldigfeit in Allem ju machen." Gelegentlich ließ ber Ajo feine beiben alteren Boglinge aus Maffillon lefen und expliciren, las auch felbft mit ihnen beffen Pensées sur divers sujets de morale et de piété. "Franz jagte gang aut ben Berftand ber Lefung, Ferdinand hat aber auf

nichts acht." Auch Zach war unglücklich barüber, daß dieser Zögling sehr kalt in den geistlichen Dingen zu werden schien, vieles als bloße Kinderei ansehe, wenig Eifer zeige. Als dieser Meister am 9. Juni 1780 nach dem Soupé die Oraison sunebre von Louis XV. lesen ließ, hatten alle drei Herren acht; Franz aber schließ die ganze Zeit, obschon ermahnt, "denn er ist nicht imstande, sich im mindesten zu überwinden und läßt sich von seinem Wohlsein in Allem einnehmen." Im August 1781 klagte der Religionslehrer, daß der Prinz sogar "versichiedene Reden von Papst und Geistlichkeit zu reden ansange, vieles nur leichthin achte und wenig Eiser zeige." Der Ajo wußte sich wohl zu erklären, woher das käme. Hatte ihm doch am 4. März d. I. Franz selbst erzählt, daß der Prediger schlecht gepredigt und Mansredini habe lachen gemacht wegen seiner gegebenen Beispiele. "Ich antwortete nichts, sondern zeigte mich verwundert."

In dem hochheiligen Sacramente bes Altars hat ber Beiland bie Reichthumer seiner göttlichen Liebe gleichsam erschöpft. Stunde, in ber es ber Chrift zum erstenmale empfängt, ift ihm bie beiligfte und wenn die Erstcommunion mit entsprechenden Feierlichfeiten umgeben und von einer herzlichen Ermahnung begleitet wird, fo hinterläßt fie bem Bergen einen Segen ber Erinnerung, ber nicht so leicht seine Kraft verliert. Für Franz erschien dieser weihevolle Tag, als er zehn Jahre zählte, im Mai 1778; Ferdinand ging am 27. Märg 1780 gur ersten hl. Communion. Die Bringen empfingen Die heiligen Sacramente der Buße und des Alters regelmäßig dreimal im Jahre: ju Reujahr, am Feste bes hl. Alonsius und jum Portiuncula Ablaß. So heißt es zum 1. August 1780: "Nachmittags führte bie Herren nach St. Croce, den Ablaß zu beten." Am 1. Januar 1781 verlangten Franz und Ferdinand, ihre Andacht am folgenden Tag zu machen. "Als ich aber wahrnahm, daß beide sehr distrahirt, redete felben zu und suchte ihnen die Größe bes Geschäftes vor Augen zu legen. Franz verlangte, es zu verschieben." Um 20. Juni Dieses Jahres fing Franz nach ber Lection von Riedel mit dem Ajo von selbst ben Discurs an, daß er fünftigen Tag seine Andacht verrichten werde. "Ich profitirte biefe Belegenheit, machte felben einen ftarten Discurs. Er ging in Alles ein, antwortete mir febr gut mit Grund und Ueberlegung und ichien, wenigstens in biefem Augenblick, etwas gerührt zu fein." Der Ajo beklagte fich wiederholt beim Großherzog, daß Franz nicht mit der für sein Alter genugLatein. 161

iamen Andacht und Empfindung die hl. Sacramente empfange. 2118 er baber zu Allerheiligen wieder seine Andacht verrichtete, führte ihn der Bater "fowohl vor- als nachmittag allein mit fich in die Kirche". Uebrigens bemertte ber Ajo ju feiner Befriedigung, bag um die Beichtzeit herum "bie Berren gang ftill und eingezogen waren". Bahrend bisher bie beiden Pringen nur vom Fenfter aus die Frohn= leichnamsprozeffion, welche vor dem Palafte vorbeiging, mit Theil= nahme begleitet hatten, gingen fie 1779 gum erstenmale mit berselben in der Bfarre, und befahl die Mutter, fie an Sonn- und Feiertagen nachmittags in die Andacht zu führen. Der Ajo versicherte, er habe blog Befehl erwartet und wünsche, daß es mit Andacht geschehe. Um 23. und 24. Märg 1780 fonnten bie Stunden nicht gehalten werben, "wegen ber Ceremonien in der Charwoche, zu welchen Frang ging". Bu biefer Beit fing Frang einen neuen Brauch an. Um gu zeigen, daß er recht vom Bergen bete, feufzte er. natürlich rebete ihn der Ajo beswegen fogleich an. Ginftmals hatte er bei ber Deffe gar nicht gebetet, ftets herumgesehen und auf andere Sachen gebacht. "Ift ftets auf ber nämlichen Geite in feinem Betbuche geblieben, hat aber, um glauben zu machen, daß er lefe, ftets die Lefgen bewegt." Colloredo, ber etwas rudwarts fniete, mertte es und gab ihm eine scharfe Lehre. "Ich predigte ihm eine ganze Stund. Er war aber gar nicht gerührt, fagte einigemal: 3ch glaub's."

In Latein unterrichtete Meifter Bach wie bisher mit Gifer und Erfolg. Der Ajo ftellte ihm zu Beginn biefer Periode bas Zeugniß aus, "daß die herren viel profitirten". Gie mußten fleißig aus ben drei Sprachen in dieselben übersetzen. Le premier jour de l'année tonte la Noblesse va faire sa cour au Souverain et à la famille royale übersette Frang: Ineunte prima anni die omnis nobilitas vota et supremo principi et augustissimae familiae solvit. Der Reister verbefferte: Calendis Januarii universus nobilium ordo aulico cultu vel officiosa consalutatione supremum principem einsque regiam familiam prosequitur et fausta et felicia omnia adprecatur. Bald wurden längere Auffähe überfett, 3. B .: Leben Karls I. und II. von England, Eugens von Sav., Melito's von Sardes, des hl. Friedrich von Utrecht, Socrates, Briefe. Bei dem folgenden Stücke find in Rlammern die Befferungen des Lehrers. Freund. Gie feben, daß ich Wort halte. Ich verfprach bei meiner Abreise, je zuweilen von dem Ihnen Nachricht zu geben, was mir merkwürdig und Ihnen noch unbefannt zu sein scheinen wird." Amice. Vides, me tenuisse (solvisse) fidem. Abiturus promisi, aliquando tibi notitias perfacere (scribere), quae ignota tibi memoratuque mihi videantur (videbuntur) digna. Franz überjette auch aus Bergil und am 29. Juni 1777 hat er "einen lateinischen Brief sehr hübsch concipirt". Dagegen billigte es ber Ajo nicht, daß Manfredini ihnen um diefe Reit "Beschreibungen Ciceros" vorlas. "Dbichon er fagt, daß die Berren zu viel occupirt; wenn es nach feinem Gufto, fo findet er nicht, daß dies eine ftarke Occupation und daß fie wenig im Stand, dieje Lefung zu faffen und zu verftehen." Für die folgenden zwei Jahre wird wiederholt angemerkt, daß sich "die Großen", befonders Frang, "mit Uebersetzen und Copiren aus Livius unterhalten haben". Es gab ihnen dazu wohl auch die Behandlung der Geichichte Unlag. Im Winter 1779 arbeiteten die Bringen fo fleißig Dvid, daß Frang "gang gut" überfette. Dagegen beschwerte fich ber Meifter Bach im Upril 1780, daß die herren wieder anfingen, "eine Sprach unter fich zu reben". Der Großbergog maß aber ber Sache nur die Bedeutung einer "Rinderei" bei. Dehr focht ben Ajo balb barauf ein anderer Fall an. Bach hatte bem Pringen auf eine Arbeit, bie weniger gut ausgefallen mar, "ein übles Reichen gesetht". Da fagte Frang "im Born mit Schmerz vermischt": "Alles verfolgt mich, verläßt mich, ift mir feind, man qualt mich; ich habe nur noch einen auten Freund, auf ben ich mich freue. Wie boch zuvor Alles mit mir zufrieden war, nun fann ich Niemandem mehr recht thun. Wenn ich einen Meister eintreten sehe, so vergeht mir schon die Luft und verliere ich die Courage. Einer muß springen. Ich habe einen harten Ropf wie Holg"; babei ichlug er auf den Tifch. Ueber diefes Borkommniß war der Bater "verwundert", ichrieb aber das Meifte Hohenwarth zu, ba er die herren früher jo gelobt nun aber meiftens mit ihnen greinte, auch öfters üble Art hatte, "maffen feine Ummonitiones ftets gestichelt find". Diefer tonne eben jener fein, ben er los haben möchte. Die Aufflärung über die gange Scene brachte der Ajo aus Ferdinand heraus. Franz habe ihm wiederholt im tiefften Bertrauen gefagt, er habe einen einzigen Freund, und bas fei Manfredini, Colloredo fonne er nicht leiben. Der Ajo fagte nun zum Großherzog, er wiffe für feinen Theil mehr als genug, daß er nämlich der fei, den Frang weg haben wolle. Der Großherzog wollte die Sache nicht weiter verfolgen, man durfe fie nicht

anders nehmen als was fie fei, eine bloße Rinderei. Colloredo brangte ibn aber fogar brieflich. "Das Befte ber Sache als meine felbftcigene Ehre ift darunter und es konnte heute oder morgen zu veridiebenen Sachen Gelegenheit und Anlaß geben." Beil Frang mehr Egard auf Manfredini habe, muffe er wiffen, was ihn auf biefen Bedanten gebracht, und würde untröftlich fein, wenn der Großherzog vermuthete, er wolle bloß eine Romödie spielen. Endlich geftand Frang ber Großherzogin, er habe allerdings oft barauf gedacht, wie er es bewerfstelligen fonnte, bag Giner fpringe, und bies fei Riebel. Dabei blieb er trot aller Bureden ber Großherzogin, er konne nicht leiden, daß er ihn öfters geftichelt und daß er felbft bei der Lection Rinderei treibe. Er hatte fonft nichts, ware mit Allen gufrieden, habe über Reinen zu flagen; die Lectionen von Gerolle und Louis feien ihm awar auch nicht die angenehmften, gegen Colloredo habe er nichts. Run verstand sich der Ajo mit dem Großherzog. Er wiffe, Franz habe gegen Riedel "etwas Berborgenes", obichon er fich mit felben und gegen felben gut zu fein zeige. Und boch fei Riedel von einer gang besonderen Geduld, mache auch seine Lectiones gut. Der Großherzog bat ichließlich Colloredo, er folle Riedel präveniren, daß er folle Frang gewinnen. Unter Einem mahnte ber Großbergog Frang und Ferdinand, fie follten fich jeto befonders befleißen, fich in der Sprache fest zu machen, weil es nothwendig würde, andere Studia anzuseten, besonders Philosophie, worauf Franz fragte, was das fei und wer fie geben werde, ob wieder ein Deutscher; "das beste ware ein Bällischer". Rach wurde vom Großberzog aufgeforbert, Autores fleißig zu lefen und von Horaz und Bergil überfeten zu laffen. Das geichah, und zwar fo, daß Frangens Uebertragung von Sorag Satir. I. 9, Oben II. 10, 12, 7, 4, 1, 22, 21, 16, 20, 3, nicht zu viele Ausbefferungen bes Meifters nothwendig gemacht hat. Im September (1780) gab ber Souveran bem Ujo zu verstehen, bag Bach nun mit Latein aufhoren konnte, da jest der Unterricht in Philosophie beginnen muffe. Als aber ber Ajo entgegnete, daß Frang zwar bas Meifte von ben Antoren verstehe, allein sicher nicht lateinisch reden ober etwas auffegen fonne, wurde Bach bedeutet, daß er neben ber Religion boch noch das Lateinische continuiren könne. Der Ajo suchte dieses Stubium zu beleben, indem er Frang beim Spazierengehen auf die gelesenen Autoren brachte und fich aus benfelben ergablen ließ. "Ich fuchte ibn aber nicht zu lang aufzuhalten, bamit man ihn ftets bei Gutem erhält."

Der Gebante an Serolle und feinen Unterricht war für Colloredo jedesmal qualvoll. Im Marg mertt er an: "Serolle macht nach Allem ihm fo oft Gefagten neue Uebel. Er läßt die Herren felbst nichts arbeiten, sagt ihnen Alles ein und macht es ftatt ihrer. Beibe find auch fehr in ber frangofischen Sprache, sowohl im Lejen als Schreiben, gurud." Alehnlich ließ fich im August ber Großherzog heraus: "Die Lection Serolle ift so viel als wenn sie gar nicht gehalten wurde." Der Ajo griff baber felbst ergangend ein. Es mußten Frang und Ferdinand wöchentlich breimal fleine Briefe frangofisch und wällisch mit genauer Angabe bes Datums in ein Buch eintragen. Die Bahl bes Stoffes war frei; die Rachschau und Correctur übte Colloredo felbft, und fie wurde fehr ftrenge genbt. Auch aus Dante übersette Frang und ersuchte ben Ajo um "Anmerkungen" bagu, mit benen biefer auch nicht gurudhielt. Er verlangte vom Pringen, bag er eben folche Anmerkungen mache, "diefes aber befolgt er nicht gern". Sehr begeifterte beibe Bringen Taffo, aus dem Manfredini und Colloredo ihnen vorlafen. Es fam vor, daß der eine und der andere vor Enthusiasmus und Aufregung barüber nicht schlief.

Beim Reißmeister Magni arbeitete zu Zeiten "keiner nicht". Der Ajo selbst erwischte sie einmal, wie sie dem Meister Brodkügelschen in die Perücke warfen. Uebrigens trug Manfredini im Juni 1781 zwei Köpfe, die sie gemacht, bewundernd herum und zeigte sie sogar den Eltern, "so die beiden Herren ganz stolz machte". Die Prinzen "zeigten Freude", auch Bilder im Zimmer zu copiren. Man hat von

Frang noch 26 Zeichnungen aus biefer Zeit.1

Wo Sinn für die Musik herrscht, wird sie manche freie Stunde des Jünglings auf edle Weise füllen; ja sie kann Gefühlsbestimmungen verursachen, welche der bevorstehenden Thätigkeit eine mächtige Anregung geben können. Franz hatte die erste Stunde im Clavierspiel am 21. November 1779. Der Großherzog hatte es den Prinzen freigestellt, wenn einer keine Freude zur Musik hätte, die dafür angesetzte Stunde anders zu verwenden. Doch bestand eben darin "ihre größte Unterhaltung, beim Clavier zu tändeln". Franz begehrte auch öster nach einer Lection üben zu dürsen und brachte es so weit, daß er nach dem Urtheile des Ajo, December 1780, "ganz ordentlich" Clavier spielte.

<sup>1 5. 5.</sup> u. St.=Ard.



Nach Franzens Handzeichnung im k. n. k. Haus-Hof- und Staats-Archive.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Ber weiß, daß junge Berren über Bferden häufig fogar vergeffen, was früher Gegenstand ihrer innigen Theilnahme war, wird Franzens Freude ermeffen, als es 1777 hieß, er folle im nächften Jahre reiten lernen. Doch verzögerte fich bies bis in den Berbft 1779. Endlich am 6. October follte er gum erstenmale bas Bferd befteigen. "Nach Tijch wurde Franz auf ein altes Reitpferd bes Großherzogs gesett, durch zwei Reitfnechte herumgeführt im Schritte. Der Broßherzog selbst suchte das Pferd zu treiben. Er hat sich weniger, als ich vermuthet, gefürchtet." An Mexander und feinen Bucephalus erinnert Dieje Scene allerdings nicht. Aber fleißig besuchte von nun ab Frang die Reitschule. Der Ajo war in steter Angft. Denn einestheils faß Frang anfangs immer "fteif mit Sand und Ruß" auf bem Pferd, andrerseits wagte ber Reitlehrer im Freireiten zu viel, und waren die Pferde "fo breit und icheu", daß der Ajo immer fürchtete, es werde einmal ein Unglück mit Franz haben. Noch bazu trieb Reitlehrer Gloria ohne weiters Frangens Pferd im Freireiten ruchwarts, fo bag es einmal in Begenwart bes Ajo gurudgefallen fein wurde, wenn es nicht ein Reitfnecht aufgefangen hatte. Colloredo und Manfredini fagten gleichmäßig, fie wollten gar nicht mehr zusehen, fie baten ben Reitlehrer, bas Pferd nicht fo zu jagen. Dagegen meinte ber Großherzog, es mache nichts, wenn Franz ein paarmal vom Pferde falle, er werde den Sals nicht brechen. Wiederholt redete der Ajo bem Reitlehrer ernsthaft zu, er folle Franz nicht fo jagen, mehr Ucht haben, auch fonne man nicht sehen, daß er immer wieder das scheue, unsichere Pferd habe. Allein ebenfo oft betheuerte jener, feine Pferde für die Berren zu haben. Endlich im Juni 1781 fand Colloredo, daß die Reitschule beffer in Ordnung gehalten fei.

Was der große Denker der Griechen als die ethische Bedeutung des Dramas bezeichnet, daß es die Affecte reinige und das Gemüth erhebe, das gilt vom Gesammtgediete der schönen Künste. Ihre Kenntnisnahme schärft das Auge, läutert die Empfindung, veredelt den Geist. Die Kunst wirkt veredelnd, gibt dem Streben nach Bestredigung Mittel an die Hand, übt großen Einsluß auf das Staatssleben. Welche Stadt vermöchte aber mehr Anregung zu bieten als das italienische Athen, Fiorenza, mit Recht la Bella genannt. Den Großprinzen Franz führte der Aso zum erstenmale am 18. November 1779 in die Galerie. Er gedachte, sie mit dem Prinzen vorerst wiederholt nur obenhin zu besehen, dis er ein wenig Kenntniß und

Lust zu einer ober ber andern Sache bekomme, wo ihm bann Alles grundlich und mit Ordnung gezeigt wurde. "Er schien eine Freude zu haben, machte eine und andere ganz gute Frage und benahm sich gang gut." Schon nach zwei Tagen wurde auf Wunsch bes Bringen biefer Gang wiederholt. Er hielt sich diesmal ichon mit besonderem Interesse beim Antiquitäten-Cabinet auf, wo ihm Abbe Lanzi einzelne Stücke erklärte. Ein großer Freubentag war es für Franz, als ber Ajo am 6. October 1780 ihn in das Archiv führte, um es anzusehen und ihn mit Fossi bekannt zu machen, "von welchem er ein großer Freund zu fein fagt". Auch andere Sehensmurbigfeiten murben jett Frang vom Ujo gezeigt. Diefer führte ihn in biefem Jahre noch gum erstenmale in den botanischen Garten und ins Naturalien-Cabinet, was ber Bring "besonders verlangt hatte", im nächsten Jahre fam er unter anderem ins "Physische Cabinet", ins Archiv diplomatique, in die Beugfabrit bes Großherzogs, für bie er aber bem Ajo zu wenig Interesse und Verständniß an den Tag legte, obwohl er bahin zu kommen begehrt hatte. Einläßlich wurden dem Brinzen auch die Runstwerke ber Rirchen erklärt. Er hatte besonders viel Theilnahme für f. Maria novella, welche ja auch Michelangelo fo schön fand, daß er sie seine Braut nannte. Am 1. April 1781 führten ber Ajo und Manfredini die Prinzen durch die porta Romana, "wo Carré war und ein großer Zulauf von Leuten und Wagen, jo bag felbe, ohne daß ihnen die Bacht Blat machte, fümmerlich durchfonnten". Dagegen zeigten sich etwa bei einem Corjo jelbst die größeren Herren "ungeachtet öfteren Auredens gegen Rebermann ganz fremd". Regelmäßig befahen "alle zusammen" die glanzende Beleuchtung des Domes jum Johannisfeste. Im Jahre 1781 ließ ber Großherzog feinem ältesten Sohne jogar die Ehrenfreude, den Corfo an diesem Tage anzufangen, "massen soust feiner von den Berrichaften bahin tomme". Huch am Beterstage fuhr Franz mit Colloredo in den Corjo. "war gang guter Laune, rebete bie gange Beit".

Wenn man mit den wissenschaftlichen Fortschritten des werdensen Jünglings Franz nur zufrieden sein kann, so gilt das auch von seiner Charakterentwicklung. Doch war dies das Werk vieler Mühe. Unter den Mängeln, die den Ajo anfochten, war der, daß Franz, der sehr wohl einsehe, daß ihm nicht zustehe, bei Kindereien der Geschwister mitzuthun, es doch nicht über sich gewinnen könne, sich derselben zu enthalten. Als der Ajo in diesem Sinne dem Vater des Prinzen

berichtete, schien es berfelbe "zum Theil in Zweifel zu ftellen". Doch ärgerte fich Colloredo noch nach Jahresfrift, daß Frang mit ben Beichwistern nach Tisch so findisch spielte. "Es ift nicht zu glauben, was Franz noch für eine Freude hat, findisch zu thun und sich mit Bagatellen aufzuhalten, tennt gang wohl, daß es feinen Jahren nicht angemeffen, fann und will nicht über fich gewinnen." Eine beliebte Rinderei war es zu diefer Beit, mit bem Lichte zu tanbeln, am Ramin "Bu fenerln". Im Januar 1780 hätte er baburch bald einen Brand angerichtet. Der Holzforb nahe an der ausspalirten Band brannte lichterloh, die Dienstleute löschten und felbft die Soheiten eilten herbei. Der Bater nahm bies als "eine Unüberlegung" nicht allzuscharf, Die Mutter aber verwies es "mit fehr heftigen Ausbruden". Ginftmals bliefen nach dem Mittageffen die fleinen herren mit Papier wie auf Instrumenten. "Frang birigirte Alles und hatte bie größte Frende dabei." 2018 der Ajo in mehreren Unterredungen mit dem Großherzog barüber flagte, daß Frang zu folchen Rindereien neige, fiel ihm endlich ber Großherzog ärgerlich in die Rede mit den Worten, "bas ift ber Effect ber Weiber". Er habe erft unlängft mit ber Bergogin von Mailand einen Disput gehabt, weil fie ber Raiferin Befallen behaupten wollte, es fei beffer, wenn man die Rinder nicht fo bald von den Weibern nehme. Der Ajo erwiderte, die Soheiten fonnten wohl von felbst einsehen, was bas Beffere, ba Leopold jest fast feine Mühe kofte und bem Frang noch lange bas findische Wesen und all das anhängen werbe, was ihm bei ben Beibern vorgeplandert worden fei.

Jeder weise Erzieher gönnt seinen Zöglingen Frohsinn und freudige Stimmung gerne; doch Uebermuth thut niemals gut. Colloredo
kam in die Lage, an Franz das eine und das andere zu beobachten.
Us ihm Carl einmal das Licht nicht wollte anzünden lassen, suhr er ihm erzürnt mit dem Brennenden ins Gesicht "und machte ihm eine Bunde". Da sprang der Later, der dies gesehen, erzürnt auf, nahm ihn beim Arm und sagte: Das ist zuviel für den Großen gegen einen so Kleinen. Das muß die Mutter wissen und führte ihn gleich zu ihr. Franz war unglücklich, tief beschämt und that dergleichen, zu weinen. Die schwerste Strase aber, die über ihn, allerbings nur einmal, verhängt wurde, bestand darin, daß er vor dem Soupe "in Einzelarrest in ein Zimmer abgeführt wurde". Er hatte nämlich Leopold gestoßen und ihn zu Boden wersen wollen. Leopold hatte damals seine neckische Zeit. Deshalb vergriff sich Franz bald wieder an ihm. Diesmal wirtte ber Ajo auf die Ehre. Es fei wohl eine Schande, sich mit bem Kleinsten in Sandel einzulassen. Das wirkte für immer. Als balb nachher Manfredini Ferdinand fragte. was er mit den Kindern thun wurde, die er abzeichnete, wenn fie lebendig wären, und biefer antwortete: gut erziehen und ihnen alles Bute beibringen, mas ber Graf und Sie uns fo oft fagen, mar Franz zwar "ganz jalour über diese Red", beherrschte sich aber. Ja. er hatte seine Brüber so gerne, daß er mitunter ganz und gar unschuldig bufte. Als biefe im August 1779 "Tisch, Sessel und Alles untereinander warfen", hieß es gleich, der Aeltere hatte gescheidter fein sollen. Er wurde in die Strafe gesetzt und ihm "eine lange Bredigt" gehalten. Bu einer handgreiflichen Büchtigung brauchte es bei ihm nie zu kommen : es scheint dies nur bei Carl nöthig gewesen zu sein, ben ber Großherzog einigemal "gut" in bas Geficht schlug. Denn auch Carl mar zu biefer Zeit let. Er lachte Franz, ber gefallen war, aus, weshalb ihn biefer beim Schopfe nahm. Die Großherzogin wollte es aber nicht dulben, daß er sich zu sehr ben Brüdern über glaube, machte ihm baher eine Lehre, "maffen er fich angewöhne, seine Brüder zu corrigiren und sich in Allem vorzugieben". Ferdinand durfte wegen seiner Kränklichkeit lange Zeiten tein Obst effen. Doch sein guter Bruder half über solche Entbehrung gewöhnlich glücklich hinüber. Einmal, als er sich (im September 1780) wieder, "die Hand wie geballt im Sad", an bem Ajo vorbei brudte, fragte dieser theilnahmsvoll, was er benn wieder so großes Berborgenes im Sade habe. Frang wurde roth und schwieg, aber aus ber Taiche blickten verrätherisch Pfirsiche und Beintrauben heraus. Co liebevoll hier Frang für ben Bruder forgte, so gab's boch zuweilen auch Sändel zwischen ihnen, nicht selten wegen ber Febern. Ginmal fuhr er ihm sogar mit dem Bleiftift über eine Rechnung, "so Ferbinand fehr geschmerzet". Aber sie waren gleich wieder verglichen. lleber seine geschnittenen Schreibfebern wachte Franz überhaupt mit Eifersucht. Der Nio bediente fich ihrer öfters, ohne zu fragen. Dem vorzubengen, legte sie Franz täglich wo anders hin. Ferdinand verrieth dies. Auch ein anderes Mal half Kerdinand bem Ajo aus der Berlegenheit. "Alls ich die Lefung machen wollte, fand fich bas Buch nicht; cs war versteckt." Sonft waren bieje beiben Schulkameraben auch einig zu mancher Schelmerei. Meister Louis und Manfredini

beklagten sich beim Ajo, daß Franz und Ferdinand eine eigene Sprache sprechen. Franz gestand endlich (April 1780), daß sie in der That "ein Reden zusammen entrichtet und eine Sprach componirt hätten". Da sich der Ajo Mühe gab, "die eigene Sprach" zu tennen, ließ schließlich Franz Alles sehen, was sie zusammengesetzt. Colloredo mußte bekennen, "nicht übel", nur sehe er nicht gerne, daß sie sich angewöhnten, dies zu Spielereien zu gebrauchen. Dennoch hatte drei Wochen später Mansredini mit Ferdinand einen Handel, weil er sich mit Franz "durch Zeichen" unterredete. "Beide großen herren wissen Iedem, wie sie etwas von ihm erhalten können, etwas Schönes zu sagen oder von ihren Arbeiten zu erzählen. Es sehlt ihnen nicht an Geist und sie wissen sehr gut, zu ihrem Zwecke zu kommen, wenn man ihnen nicht vorbaut."

Strenge hielt ber Ujo bei feinen Böglingen auf Bahrhaftigfeit und unnachsichtig tabelte er auch die leifefte Berletung berfelben. Mis Frang wieder einmal, ba er Studium hatte, tanbelte, wollte er ben Ajo glauben machen, "baß er noch fo fleißig gelernt". Doch biefer nahm ben Fall ernft, ftellte "bie Berftellung" aus und machte eine Ermahnung. Gin anderesmal hatte er Luft, Bilber aus ber Encyclopabie angufeben. Als Manfredini dies als Beitverluft binftellte, erwiderte er: "Ich wollte just arbeiten geben." Colloredo empfand biefen Kall jo ichwer, daß er gegenüber dem Großherzog hervorhob, bei Frang zeige fich, je mehr er in Wig zunehme, umjomehr auch die Runft, fich zu verftellen. "Er fann aber nie auslangen, weil er ftets und umsomehr beobachtet wird, um ihm gu weisen, daß er uns nie anführen fann." Balb nachher war ber Mjo mit bem Bringen auf ber Reitschule. "Gelber war juft in febr guter Laune. Ich profitirte biefe Gelegenheit und machte felben eine Ermahnung und Borftellung über feine Rehler, besonders wenige Application, Gleichgiltigfeit über Alles, fo man felben fagt, Freude jur Rinderei, Berftellung auch im Mindeften, wenig Charafter, Ginficht bes Guten, fo man mit ihm wirfen will, und wenig Ueberlegung in all fein Sandeln und Thun. Gelber hort Alles gang gelaffen an, was man ihm fagt, ift aber allzeit gleich wieder bas eigene." Doch auf die Dauer blieben Ujos Bemühungen nicht vergebens. Maria Chriftine ftellt "allen Brubern" bas Beugniß aus,1 "baß fie,

<sup>1</sup> An Leopold II., 26. November 1791, Mib. Arch.

erzogen mit einem geraden und ehrlichen Charakter, unfähig find jeber Lüge und jeben Truges".

Bang bem Charafter bes werbenben Junglings entsprechend fonnte man bemerken, daß Frang gleich neben Meugerungen von findischem Wesen eine hohe Art annahm und sich ein Air gab. "Franz nimmt auf einmal einen fehr hohen Ton an. jedoch ist felber noch gehoriam; gegen jene aber, jo felben nicht zu imponiren wissen, ift er mit empfinblichen Antworten und Ausbruden versehen. So oft als ich es merte, vermahne felben; alle Berren icheuen mich, fonft aber haben felbe wenig Sorg und Aufmertfamfeit für die Anderen. Jeder Meifter sucht, nicht in Sandel mit felben gu fommen." Colloredo machte auf diese Fehlbildung im Charafter Franzens auch bie Sobeiten aufmertfam. Wenn man ihm etwas jage, jo wolle er sich den Anschein geben, als habe er nicht gleich gebort, ober er zeige sich unwillig. Auch gewöhne er fich eine fehr trockene unangenehme Art an und üble Manieren in allen fleinen Handlungen. "Ich gestatte ihm bas nicht, ba aber Manfredini zu nachiehend, ist wenig Wirkung." Als in Diefer Sache Colloredo einmal den Bringen dabin zu führen suchte, daß es fur Jedermann. besonders aber für einen großen Berrn, gut und lobensmurdig fei, wenn er im Beftrafen die Gute ber Strenge vorziehe, billigte er es zwar, sette jedoch ganz in tono decisivo bei: "wenn es sich nur allzeit thun läßt." Den Ajo berührte es auch nicht angenehm, baß Franz, als er ihn im Juni 1780 zu Thurn führte, um ihn zum Namensfeste zu beglückwünschen, und ihm die Lehre machte, er solle sich gewöhnen, Leuten, besonders so bei ihm Berdienste hatten, etwas Angenehmes zu erweisen, erwiberte, er thate es recht gerne, und mit ziemlich hohem Tone beifette, bies werde ihn wohl fehr freuen. Nicht minder bedenklich mußte es machen, daß Franz anfing schnell über Menschen abzuurtheilen, wie denn Louis erzählte, daß er über Cardinal Migazzi geschmälet und ihn einen Lummel geheißen habe, sagend, er tenne ihn und habe ihn hier gesehen. Der Ajo reihte bas ben Reben und Kraftworten an, die ber Bring von Danfredini aufgefangen habe. Um 26. Februar 1781 tonnte aber ber Ajo dem Großherzog mittheilen, daß, mahrend Kerdinand zu nichts rnstem und Carl stets voll Kinderei sei, Frang sich andere. \_Gr t weniger und feltener Berfchmach, zeigt auch feltener Berftellung. ift mehr leutselig und schickt sich gang gut."

Der Ajo ftellte feine Bringen, insbesondere Frang, auch absicht= lich auf harte Gebuldproben. "Ich muß öfters fuchen, ber Berren Sumor zu probiren, daß fie auch etwas annehmen, was ihnen mißfällt; ich babinirte Frang, ber zulett mohl etwas boje wird, aber es nicht mehr ausbrechen läßt." Frang machte nicht geringe Fortschritte in der Auffassung von sittlichem Streben. Es freute ben Ajo, als er ihm im Juli 1779 mittheilte, er habe eine echte Freude, bag er fich eines Berschmach wegen, fo er über eine Ermahnung Manfredini's gehabt, überwunden. Er wolle folches bei allen Belegenheiten ausuben. Doch Colloredo hatte bald wieder zu flagen, bag, wenn man auf ber einen Seite gewinne, es auf ber andern Seite gebreche. Er gab einem Urmen ein Almofen, ber es einem andern zeigte. Franz, ber bies mertte, fagte : Geben Gie biefen Gebrauch, fobalb man einem was gibt, fo ift schon ein Anderer, so ein Theilchen bavon fordert. Der Ajo erwiderte, es fei traurig, Alles ftets auf üble Beife auszulegen, es fei bies für Riemanden, am allerwenigften für einen großen Berrn; man folle lieber allzeit gut benten. Es ergab fich balb die Gelegenheit, hierauf gurudgutommen. Colloredo und Manfredini gingen, fich unterrebend, im Bimmer auf und ab. Frang muthmaßte, daß fie von ihm redeten, und war gleich fo beforgt, daß er an Manfredini fogar einen Brief ichrieb, wie es ihm webe thue, bag man fo wenig Bertrauen in ihn habe und rudwarts über feine Fehler schmäle, wo ihm lieber ware, fich felbe im Angesicht ausgestellt zu miffen. Natürlich zeigte ihm ber Ajo flar, mas Digtrauen verurfachen fonne. Dagegen ftellte ber Bater am 9. August Die Behauptung auf, Frang icheine ein wenig zu incliniren, ein hartes Berg zu befommen und hart zu fein. Er muffe jedoch befennen, daß ihm lieber ware etwas mehr davon als in allem fo faible gu fein, "weil mit Duritie man etwan Ginigen hart thun fonne, mit faible aber fehr Bielen." Benige Bochen nachher nahm Frang ben Mjo nach der Lection Serolle beiseits, er habe mit ihm Ernfthaftes ju reden. Gang aufrichtig ergahlte er nun, wie er Manfredini gefragt habe, ob Baron Thugut ein großer Mann fei. Diefer habe ihm gefagt, wie er felbft nie werden fonne, ba er ofter von bem Einen ober bem Undern einen widrigen Begriff fich forme, voll Eitelfeit fei; er habe ihm bann vorgehalten, daß er vor ein paar Tagen Lagufius gerufen, bamit er ihm bei ber Lection gubore. Darüber fei er fehr bofe geworben. Der Ajo bat ihn, fich feinen jähen Charakter anzunehmen, auch nie Haß zu haben ober etwas nachzutragen. Er belobte besonders die Aufrichtigkeit, er habe schon viel gewonnen. Bor einiger Zeit hätte er es nicht über sich gebracht, dies zu thun. Er sei auf dem Wege, diesen Fehler zu verbessern. Franz betheuerte, dies gar wohl einzusehen. Nicht in gleicher Weise wie hierin fallen wir dem Ajo bei, wenn er sich beklagt, daß Franz ohne End plaudere. "Es wird ihm dieses Schwähen noch mehr gewöhnt, da im ganzen Tag Verschiedenes auch aus den Lehrstunden vorgesagt und Freude gezeigt wird, wenn er viel erzählt."

Der Ajo gab fich alle Dube, belfend und beffernd einzugreifen. Er bemertte an Frang einen Bug ju angftlichem Sparen. Es fand fich balb Unlag zu einer Belehrung. Schon wieberholt hatten ibn bie Bringen gebeten, Die Borgellanfabrit ju feben. Endlich am 9. September 1777 ging er mit allen vier Boglingen babin und bann mit ben zwei Großen, ba bie Rleinen fich ennunirten, in die Billa Corfi. Un beiden Orten veranlagte er fie, Gelb gut geben. "Ich nahm mahr, baß Frang, fo fehr farg, ichon bas erftemal nicht gerne gab und fich ermahnen ließ. Alls ich bas zweitemal feinen Gelbbeutel begehrte, antwortete er, er habe nicht mehr viel und fab mir allegeit auf die Sande, mas ich nehmen murbe." Der Ajo behielt ben Beutel, um gelegentlich immer wieder aus bemielben gu nehmen. Raum im Wagen, forderte Frang "mit unangenehmer Art" fein Gelb. Er befam ben Gelbbeutel, aber mit bemielben "eine icharfe Ermahnung wegen feines Beiges". Er beweife ein wenig gutes Berg und gebe blog, wenn er muffe ober um fich gu prablen, nie aber wegen bes Guten und ber Reigung gum Buten. "Er borte biefe Ermahnung gong gut an."

Collorebo, ber am 25. September 1780 bem Franz bas gute Bengniß ausstellte, "baß er seit einiger Zeit ganz gut, ganz attent sei", tonnte sich boch bem Eindrucke nicht verschließen, daß er "öfters nachdenkend und angesochten" sei. Er nahm einen guten Augenblick wahr, um ihn über die Ursache dessen zu fragen. Franz erwiderte, er habe nichts, so ihn drücke, aber Augenblicke, daß er so in Gedanken komme, ohne etwas Wirkliches zu denken. Angesochten sei er oft wegen seiner Fehler, welche man ausstelle, und die er zu verbessern wünsche, die aber mehr start seien als er. Der Ajo mertte sich tags darauf an: "Ich sinde, daß Franz wirklich zu viel niedergeschlagen, sich Alles ansechten läßt, nicht um sich völlig zu bessern,

aber es nagt ftets an ihm." Freundliches und überzeugendes Bureden blieb freilich nie gang ohne Wirfung. Doch jo oft unfer Bewährsmann an Manfredini bachte und auf feine Ginwirfung, fo begann er auch ichon zu feufzen, weniger über bas, was war, als über das, was nicht war. Auch die Jahresbilang 1780 hat Manfredini vericulbet: "Die Berren werben nicht gleich gehalten; Manfredini ift auf familiarem Jug. Er erhalt fich die Bunft ber Berren, aber das Gute geschieht nicht ober wird viel später geschehen. Ich wünschte nichts mehr als von diesem Dienft los zu werben, in welchem feine Ehre fich zu nehmen und nun Alles zu befürchten und ju beforgen. 3ch muß viel Geduld haben und täglich feben, fie nicht völlig zu verlieren, finde aber ftets, daß weniger weit in Allem tommen werbe als ich es gehoffet, ja in Bielem werbe gar nicht babin langen, weil gegen einander ftreitende Brincipe. Die Berrichaft fontenirt Reinen, fagt ben Rinbern nichts, zeigt gegen Alle Schen. Biel Zeit redet der Großherzog fast nichts mit mir, entschuldigt noch öfter die Rinder oder fieht ihre Fehler für teine Fehler an. 3ch habe nicht bas Glüd gehabt, fo viel bei ben Berren an ihrer Berbefferung zu gewinnen als ich es gewünscht und mir die Dute gegeben. Biele Strauße find biefes Jahr geschehen, fo fich andere Jahre nicht zugetragen, besonders mit Frang. Die Berren, fo an Rraften und Sichempfinden gunehmen, werden heftiger, geneigter gu antworten, gleichgiltiger über Jenes, fo man ihnen fagt." Um letten Tag bes Marg 1781 nahm ber Ajo bie Belegenheit, daß ber Bring wegen icharfen Greinens des Sobenwarth wieder ftart gebrückt mar. wahr und führte ihn zum Bewußtsein seiner Schuld. "Er ging gang gelaffen in Alles ein, fand fich felbft an Allem Schuld." Sobann redete er ihm im Garten gebend eine gang Stunde über fein ganges Portrat gu. "Er nahm Alles gut gelaffen an, ging in Alles ein, führte die Urfache vom einen und anderen an und versprach, sich jehr zu beffern, geftand mir aber frei, daß er nicht mehr die Gebanten wie vormals tenne, daß fein Borhaben nicht recht gegründet und fehr obenhin." In ber That befferte ber Bring die gerügten Fehler balb. Der Ajo tonnte am 15. April bem Großherzog fagen, daß er eine Zeit her mit Frang beffer zufrieben, daß er ichien etwas nachzugeben, auch nicht mehr fo leicht und fo oft Berbruß zeigte und fich gleich bem vorigen Sommer Sachen in ben Ropf feste; er fei williger, arbeitsamer, folge ebenber und ohne Biberrebe, fei rubiger

in feinem Innerlichen und meiftens guten Sumors. Es fei gwar noch nichts ober fehr wenig gewonnen, aber allezeit etwas, baf er au fagen fich erlaubte. Der Großherzog ichien febr gufrieden, es könne nicht gleich auf einmal gehen, besonders bei felben, er habe felbst auch mahrgenommen, daß Frang fröhlicher. Das meifte fei ichuld, daß er jo lang bei ben Weibern war, jo ihm fo viel Sachen in den Kopf gesett. Im nächsten Monate hieß es, Franz halte an, fich zu überwinden, nicht in Scenen auszubrechen, "jo bem Großbergog fehr auftändig". Als bei einem Ausgange mit Manfredini die Rebe auf den Raifer tam, wurde Frang plötlich traurig und fagte: "Der Raifer hat ficher die schönften Gigenschaften." ,Bas finden Sie für befondere an felben?' "Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit." . Sie muffen fich auch bewerben um die Gunft und Gnabe bes Raifers, welchem fehr viel baran liegt, daß Gie auf gute Eigenschaften gerathen. Da fing er an zu weinen und fagte: "D ich werbe nicht können: ich fenne mich zu wohl. Ich wollte lieber leben und wünsche nun zu fterben," Und bas wiederholte er einigemal. Alls ihm Manfredini zuredete, folche Gedanken fich nicht beifommen zu laffen, er habe ja Alles: Kräfte, Gesundheit, Talente; was abginge, fonne er sich beilegen, faßte er fich und erwiderte gleich, es fei eben nicht fein Gebante, jo etwas zu wiffen; bies falle ihm immer in gebruckten Gelegenheiten und finfteren Augenblicken bei. Bald nachher fragte Ferdinand beim Frühftud, "wenn ber Raifer fturbe, wer fobin Raifer würde?" Der Ajo erwiderte: "Bweifelsohne ber Großherzog." Frang: "Die Großherzogin hat gejagt, ber Großherzog werde es nicht annehmen." "Wer alfo benn", fragte Ferdinand weiter. Der Mjo: , Sohin fonnte eine Wahl geschehen." "Das mußte also vom Reich geschehen." Der Ajo: er habe ichon gehört und werbe es in ber Reichsgeschichte hören, wie dieje Bahlen zu geschehen pflegten. Franz wollte erfahren, was wohl für ein Unterschied zwischen Raifer und Großbergog fein würde. Ajo: Der Großherzog ichate feine Leute: Dies fei ein großer Troft und eine Freude für den Diener. Frang, "fo ftets fehr nachgebenket", bemerkte bagu, daß ein gutes Wort auf einen mehr Werth und mehr gelte als ein Beutel voll Gelb. Anläglich ber Beichte gum Fefte Portiuncula fam Frang "gang getroffen" zum Ajo. Er muffe bekennen, daß er fich schuldig wiffe, schon wieder eine Zeit mit ihm verftellt zu fein; er habe ichon burch einige Zeit ohne fein Biffen Berichiebenes gethan und es vor ihm verborgen; er habe fich vorgenommen, selbst Alles zu sagen und sicher in das Künftige nichts dergleichen mehr zu thun. In Einzelnes eingehend räsonnirte er ganz gut und gründlich. "Ich ging dann in einige seiner Fehler ein, machte ihn selbst richten und wie wenig er Ernst anwendete, sich zu verbessern. Ich wäre gar nicht entgegen, daß er sich unterhalte mit Sachen, so selben eine Freude machen könnten als mit Andringung einiger Summen; allein es wäre hart, selben etwas zu lassen, da er einen anderen Gebrauch davon machte. Ich sah, daß er Alles gut annahm, auch getrossen war." Er bat mich, ihn auf die Probe zu stellen. Ich stand es ihm zu, ihn zur Prob mit Geld zu versehen, "so selben freute und befriedigte". "Er war diesen Tag be-

fonders aut, willig und folgte auf Alles."

Mus biefen Erscheinungen bilbete fich bas Urtheil, baß Frang "Bern Melancholie inclinire". Benn aber ber Großherzog bie Schuld dieser Nachdenklichkeit auf die Weiber schob, so lenkte ber Ajo die Aufmertsamteit mehr auf Manfredini, der fich felbst mahrend der Compagnie nach bem Soupe mit Frang absondere, gelehrte Discurs mit ihm anfange und von einem aufs andere fpringe, "jo gar nicht aut finde, maffen es dem Gerren den Kopf anfüllt. Confusion verurjacht und Gelegenheit zu leerem Schwähmert gibt". Um zur Erhaltung des Gleichgewichtes der Kräfte bei den Pringen der gefteigerten Anftrengung und Arbeit entsprechend auch mehr Erholung und Bergnugen jugumagen, ließ ber Großherzog die brei alteren Gohne öfter jum Speisen begehren; "was ihnen große Freude machte". Freudenerreger war nicht nur bas Mahl fondern besonders auch die Unterhaltung nach bemielben. Der Großherzog hatte zumeist eine anregende Unterhaltung bereit, ließ Landfarten, Portrate und Ropfe von Papften, Raifern, Königen, Bilber bringen, auch verschiedene Tabellen, "fo gum Unterricht ber Jugend in Franfreich beraustommen, in welchen aber fehr vieles Ineptes fteht", "zeigte überhaupt im Allem, wie er verlange, daß die Herren arbeiten und ihre Reit und Jahre gut verwenden". Da es aber vorfam, daß fich die Pringen bei folden Mahlen ben Magen verbarben, ließen feit bem December 1780 die Hoheiten die Rinder öfters während der freien Zeit von 1/4 bis 6 Uhr eine Stunde rufen. Unter ben Augen ber nachfichtigeren Eltern ging es oft lebhaft genug ber. Als einmal Ferdinand wegen Krantheit nicht mittommen tonnte, erzählten ihm die Brüder, fie hatten recht gelarmt, Carl habe jo geschrien, bag er feine Stimme mehr gehabt und Leopold fo geschwißet, daß ihn die Mutter neuerbings habe einpudern laffen. Dem armen Kranfen that jest auch das Berg weh! Einigemal nahmen die Eltern Frang zu fleinen Nachmittagsspaziergängen mit, von wo sie ihn ein paarmal sogar erst "ipat abends" nach Saufe brachten. Geit 1781 gog ihn die Broßherzogin manchmal allein zu Tifche, "um ihn auszufragen". Manfredini wußte bem Ajo zu berichten, die Großherzogin habe ihm felber gejagt, wie Frang ihr Alles berichte. Wenn er aber über etwas flage, mache fie fich nichts braus. Nicht geringe Anziehungsfraft hatte für ben Bringen Frang bas Cabinet be Physique feines Baters. Es war immer eine große Freude, wenn er ihn in basselbe mitnahm. Das Majdhinenzimmer, in welchem auch alle Schlofferwerfzeuge waren und er nicht nur den Bater brechseln und anstreichen feben fonnte jondern fogar ein wenig mitthun durfte, befriedigte ihn gang ausnehmend. Als der Großbergog im Berbste 1777 aus Rom eine besonders funftreiche "optische Maschine" erhielt, unterhielt er damit die Berren viele Abende. Der Mutter machte es immer wieder Freude, ben großen und ben fleinen Berren Rupferftiche zu zeigen, darunter auch folche, die zum Illuminiren preisgegeben wurden, was Frang in biefer Zeit noch immer mit Liebe trieb.

Eine beliebte und auch begunftigte Unterhaltung war noch immer, im Garten herumgraben. Dabei geschah es nicht felten, "baß Franz vor Frende und Bergnügen recht tobte"; er liebte es besonders, Blumen zu gieben. In reiner Freude über einen toftbaren Samen, ber ihm im Glafe aufgegangen, "zog er biefes aller Orten mit fich herum". Als ihm Leopold bas Glas zerschlug, verbroß es ihn zwar, "zeigte fich aber als wenn er gleichgiltig hierwegen". Im Sommer 1781 mußte er mit den Brüdern einmal ein minder begründetes Spectacl bes hipigen Manfredini über fich ergeben laffen, weil fie über bem Gifer im Bflanzeneinlegen bas Effen vergeffen hatten. Bar Namens= oder Geburtstag eines ber Geschwifter, fo gab es erft gemeinschaftliche Gratulation, bann Spiel; auch wohl ein "fleines Feuerwert mit Schießung einiger Böller". Es galt als ein Namenstagvergniigen, daß fie an Carls Tage Landfarten, welche Colloredo ausgewählt hatte, bin und ber tragen burften. "Dabei machten fie alles Getos, was nur möglich, rauften alle Augenblich". Der Großherzog wurde jo bos, bag er mit einem fleinen Staberl auf Carl fchlug, ihn beim Urm auf einen Seffel riß und figen bleiben bieß.

Mufif. 177

Bleich aber ließ er ihn wieder los und fing gleich wieder Alles wie orher an." "Landkarten auflegen" war überhaupt immer lustig. och größere Freude stand für den folgenden Tag in Aussicht, denn r Bater hatte versprochen, sie bei Uebertragung von Bildern mitscheiten zu lassen. Sie machten bereits Pläne, wie sie die Bilder iseinander flauben, übertragen und anordnen würden. Schon nnten sie den Augenblick kaum erwarten, als die Großherzogin it, sie nicht zu dieser Arbeit zu lassen; es könnte ein Unglück geschen. Der Bater schiefte sie daher ins Jimmer, "so die Herren ir nicht gut nahmen". Dagegen wurde ihnen versprochen, daß sie achmittags ihre Zimmer mit Bildern rangiren dürsten. Sie "schleppten" und mit Freud' und Lärm die Bilder herum und waren bei weser Arbeit überglücklich.

Defter führte die gesammte junge Welt ein Theater auf. Rur e altefte Schwefter vermißte man dabei ziemlich oft, "maffen fie ftets ber Straf", wie es zum 4. November 1777 heißt. Wenn alle beschwister zusammen waren, ging es, wie es in solchen Källen zu ehen pflegt. "Man fann sie faum einen Augenblick aus ben Augen iffen, daß nicht gleich fleine Sandel unter felben entstehen." (24. Juni 777). Da es bei den Unterhaltungen etwas gar zu luftig wurde, eispielsweise Franz und Leopold "in dem gemeinsamen Toben und aufen" fielen und fich einen blauen Fleck schlugen, feste ber Mjo urch, daß auch für diese Lustbarkeiten zwei Gruppen, die der Großen nd die der Kleinen gebildet wurden. In Franz brach aber immer iehr eine ernftere Stimmung durch. Go beißt es im Berbfte 1779: Franz allein ist etwas mehr gehorsam, doch verschmäht er es nicht, ie Briider zu Kindereien anzustiften. Was Schmerz und Berbruß ir mich, fo viel Beit, Arbeit vermiffet zu feben. Manfredini fangt ieder mehr an als je mit den Herren gemein zu werden, mit ihnen i spielen und zu tändeln, so macht, daß er selber mehr angehen ft und daß fie um bas Ermahnen nichts fragen. Die Berren ehen ihn in Allem vor, wollen ftets mit ihm fein."

Schon Plato und Aristoteles betrachteten Musik ihres äfthetischen influsses willen als treffliches Erziehungsmittel; sie ist die Sprache r Welt. Am Hofe zu Florenz wurde sie von den Kindern gerne kernt, mit Freuden geübt. Sie veranstalteten an langen Winterenden Concerte. Das erste führten Franz und Ferdinand mit ihren hwestern Therese und Marianne in Gegenwart des Meisters am

13. November 1780 auf. Auch die Mutter machte öfter mit ben beiden Sohnen Musik. Nicht so lieb war es ihnen, wenn Thereje allein den Flügel ichlug und fie das dankbare Publicum abgeben follten; "fie ichwähten immer mit halbgebrochener Stimme". Säufig bestand, wenn die Serren und Frauen gusammenkamen, die Unterhaltung barin, daß fie Landfarten und Rupfer anfaben, Farben mijchten; es gab aber auch Spiele im Garten und mit Rarten, besonders Levee Mls Franz einft mit Manfredini und Ferdinand Tarof spielte, machte Leopold einen unliebsamen Ribig. Franz, beffen Blatt er auch einmal verrieth, fuhr ihn hart an, "wenn er einen Spion abgebe, muffe man ihn aufhenken". Auch Billard fpielten die Pringen gerne, hielten fich aber nicht lange in Ordnung. "Es macht ihnen Frende, alle Augeln, so viele fie finden, zusammen auf dem Billard herumzuschlagen, selbe heraus zu ftogen. Ermahnt man fie, fo laffen fie auf einige Beit nach, fobin geht es auf bas neue barauf los. Rein Sagen fruchtet etwas, fie fallen ftets in ihre alten Tehler und Gewohnheiten und fostet, nicht alle Augenblick die Geduld zu verlieren."

Am 30. August 1779 wurde die Zahl der Geschwister durch die Geburt eines Bruders vermehrt, welcher tags darnach auf die Namen Anton Victor getaust wurde, und am 15. October 1780 freuten sich die Kinder über die Geburt einer Schwester, deren Tause sie im vollen Ornate assistirten; sie erhielt die Namen Maria Amalia. Mit der Aja Störck hatte der Ajo nur wenig Verkehr; "ich suche mich in keinen Discurs mit ihr einzulassen, massen stets zu besorgen, angeführt zu werden".

Manchmal ließen die Hoheiten, wenn sie Gäste hatten, nach Tisch die jungen Herren zu Conversation, Tarok, Billard, Schach kommen. So am 26. October 1777, wo Chevalier Hamilton, Tronque, Abbizzi, Thurn sie beschäftigten. Doch beim Billard machten die Herren wie die Gäste und Mansredini gewöhnlich "ein großes Getöse" und gebrauchten Ausdrücke wie Diabolo, so daß sich der Ajo wiederholt erschreckt "in das Nebenzimmer retirierte". Bei Tarok war aber Franz gleich wieder zu serios, und wenn er etwa dem Bater beim Schach einige Partien abgewann, so wurde er gleich "ganz hochsmüthig und prahlte, stets zu gewinnen".

Am 12. Februar 1780 vollendete Franz das 12. Lebensjahr. Als Geburtstagsgeschenk erbat er sich, "abends mehr Leute zu sehen". Der Großherzog ging denn auch schon am nächsten Tage den Hofkalender durch, um die Gefellschaft, die fich zur Abendcompagnie um die Berren finden follte, mammenguftellen. Er bezeichnete Graf bel Berino, Grini, Riccardi, Orlandini, Basque, "fo mit anderen abends fommen follten". Frang ichidte fich in die Gesellschaft sehr gut, "war munter und wenig embar= raffirt". Saufig fpielte er "fehr munter Billard", gleich bas erftemal mit dem Bater und mit Cowper. Aber auch die Conversation wurde gevilegt. Franz charafterifirte bem Bater die Gefellichaft bald hübsch icharf und richtig. Der liebste sei ihm Riccardi, Martelli, die anderen feien ihm Alle gleich. Orlandini fei ein Seccatore und nichts mit ibm zu reben, Cavonni seccirte mit lauter Phrases. Der Ajo war aber in Dehrerem gleich aufangs ungufrieden. Er hatte nicht gerne, daß die Berrichaft die Berren um Alles ausfragte, wie ja Frang felbit faate, daß ihn ber Bater um Berschiedenes gefragt und er Bieles geredet. Manfredini, immer fich gleich, forgte fast nur "um fein tigenes Amujement und befümmerte sich nicht, was die Serren thaten". Endlich fand Colloredo Dieje Berrengefellichaften für Die Bringen iberhaupt verfrüht. "Ich finde mehr als jemals, wie wenig nütlich, noch in diesen Jahren ben herren viele Gelegenheit zu Disputation m geben, maffen fie folche noch nicht zu genießen wiffen und fie biefelbe in ihren Schuldigfeiten irrt."

Das Theater überfteigt zweifelsohne die Fassungsfraft ber Linder und treibt fie aus ihrer natürlichen Sphare. Auch dem werdenden Jungling konnte es zum Besuche nur zugeftanden werden, wenn bas Stud als eine neue und verwickelte Sandlung vielseitig besprochen und fo gum flaren Bild, nicht aber gum tollen Bilbertang wird. Das Schauspiel muß ein feltener, von allen Seiten gu beprechender Benuß fein, wenn es nicht gum Girenengefang für die Phantafie und die dahinter lauernde Sinnlichkeit werden foll. 2013 beher am 6. November 1779 ber Ajo bem Großherzog vorschlug, bag die Großen öfter zu größeren Ausgängen vor die Stadt und ins Spectacle geführt würden, war ber Großherzog jo überrascht, daß er es jogleich der Großherzogin fagte. Wirklich besuchten Franz und Ferdinand von nun ab öfter und zwar noch 1779 die franzöfiche Komobie. Bie unrecht man bamit in diefem Alter hatte, erhellt am beften baraus, daß die Rinder in Oper und Ballet zuweilen fo ichläfrig wurden, "daß fie ben gangen Weg nach Saufe fchliefen". Am 17. Mai 1780 durfte Frang ben erften Ball in ben Cascine bejuchen, auf welchem er fich bis 1/,11 Uhr unterhielt. Auch ins

Theater ware ber Bring gar fo gerne wieder einmal gegangen. Inftändig bat er am 20. Juli d. 3. für fich und Bruder Ferdinand Die Mutter, "Die neue Biece sehen zu durfen". Doch Mama hatte Die Antwort bereit, wenn fie fich einmal beffer aufgeführt, Befferung verspüren ließen und fich gut verwendeten, würden ihnen Amufemens geftattet werden. Auch ber Bater, bei bem Frang zwei Tage fpater bas Glud versuchte, "gab eine zweibentige Antwort, aus welcher weber Erlaubnig noch Berbot zu schließen war". Mit Frang scheint auch Manfredini burch diefen Bescheid hart getroffen worden zu fein. Denn er fagte bald darauf zum Ajo: Franz folle mehr billige Amufemens haben, wodurch fein Geift mehr aufgemuntert und ihm mehr Luft zur Arbeit gemacht würde, "benn er ift fehr occupirt und hat feine auftändige Abwechslung". Zum Ajo geladen zu werden, galt Franz immer als besondere Freude. Er erbat fich hiezu sogar schriftlich die Einwilligung der Mutter und war baselbst beispielsweise an seinem Namensfeste 1780, in Gesellschaft bes Thurn, Salviati, Goeß, Manfredini, Hohenwarth "fehr luftig und führte fich ganz artig auf". Da Frang immer wieder den Ajo qualte, zu ihm geladen zu werden, nahm ihn dieser auch gang allein zu sich und sah nach bem Diner mit ihm Rupfer an. Auch ben Erzieher ber Rleinen Derichs fuchte Frang einmal auf, "feine Maschinen anzuschauen".

Um vollfräftige Körperbewegung zu bewirken, unternahmen Bater und Lehrer mit den Prinzen öfter Fußpartien. Um 13. Februar 1780 versprach der Großherzog dem Franz, ihn kommende Woche mit sich auf einen ganzen Nachmittag zu nehmen. Der Prinz freute sich schon sehr auf den Ausflug, war daher betrossen, als der Bater ausging, ohne etwas zu sagen, "er dissimulirte, empfand aber, daß ihm der Bater nicht Wort gehalten". Dafür marschirten die älteren Herren mit dem Bater an einem heißen Junitage von Batolino nach Casino bei s. Marco sechs Miglien weit. Die Mutter war mit dieser Anstrengung um so weniger zusrieden, als Franz "vor lauter Schreien eine rauhe Stimm" bekommen hatte; er kam wohl auch aus dem Grunde übermüdet nach Hause, "da er sich gern nachgibt". Als man im Juni 1781 die Certosa in Bal d'Ema besuchte, unterhielt sich Franz recht wohl mit Geistlichen und fragte sogar einen derselben, ob es nicht möglich wäre, "ihnen eine Recreation zu verschaffen, und zwar auf drei Tage".

Um das Gemüth zu erfrischen, den Sinn für Naturschönheiten zu beleben, aber auch zur Steigerung der Fähigkeit, allerlei Ab-

weichungen von der gewöhnlichen Lebensordnung zu ertragen, veranstaltete ber Großherzog jährlich ein paar Mal eine größere Partie de plaifir. So warteten im October 1779 die Pringen Tag für Tag jehnfüchtig und mit Ungeduld auf eine folche Fußreise. Endlich tam ber 29. October. Es wurde beschloffen, in Dobaja zu fpeifen. "Dies war ichon eine Freud und nicht mehr zu gedenken, daß eine Lection für fich geben tonnte." Endlich, als ber Tag gefommen, ging man ftatt auf den Berg nach Pratolino, um dort zu übernachten. Der Großherzog, die drei Berren, Therese, Goeg, Manfredini, Sohenwarth gingen gu Ruß, während die Großherzogin ritt und Colloredo mit dem franfelnden Ferdinand zurücklieb, "welchem es fehr weh that". Alle gingen jo wie fie waren, feiner hatte etwas, um über Racht geborgen ju fein, und wollte auch nichts haben. Go mußten fie fieben Miglien marichiren. Am anderen Tage famen fie Alle ziemlich mude zurück. "Frang war am abgeschlagensten, jah auch etwas bleich aus und idien steifen Sals zu haben, flagte aber nichts jondern that fich Bewalt an, luftig und munter gu fein." Befonders habe es fie ergobt, daß fie nichts zu effen gehabt, und daß feine Betten gerichtet waren. Alle hatten "wie natürlich angefleibet schlafen muffen", Franz mit bem Großherzog, die Rleinen mit Manfredini auf bem Boben. Schlimmer ging es bei einem Musfluge, ben bie Bringen mit bem Bater, mit Manfredini, Goeg und Hohenwarth am 5. November d. 3. unternahmen. "Der Berr führte fie, wie gewöhnlich, auf die übelften und fteinigften Bege. Niemand fieht auf fie, man läßt fie machen, was fie wollen." Leopold fiel mit dem Ropf auf einen fchnei= digen Stein, ichlug fich ein "gutes Loch" in den Ropf und verlor viel Blut. Natürlich fehrte man jogleich zurud. Der Großherzog jagte jum Ajo gang tleinlaut: Bir haben einen Bleffierten, wollte, daß Riemand davon wußte und horte, ließ heimlich Stord rufen. Der Ajo wusch die ziemlich tiefe Bunde aus und verfatschte den Ropf. Der Großherzog fagte nur immer: Wie es ber Graf gut macht, und gab ihm die freundlichsten Reden. Ajo aber blieb immer gang ernfthaft, fagte nichts als es fei ein Unglud und Glud zugleich, daß er fich den Ropf nicht zerschlagen. Die Frau erschrack und freute fich mir über das eine, nicht gegenwärtig gewesen zu sein. Ihre Rede war: "Das muß geschehen, weil fie fich nichts fagen laffen, fie werden fich den Ropf einschlagen." Beide gaben Colloredo zu verstehen, daß er ber Raiferin nichts ichreiben moge.

Kür den Sommer 1780 war Franz und Ferdinand eine kleine Luftreise nach Bifa und Livorno in Aussicht gestellt, fie follten in Bifa bie berühmte Beleuchtung feben, welche ju Ehren bes beiligen Stadtvatrons René alle brei Jahre am 16. Juni stattfand. Je näher bie Zeit biefer Reise herankam, besto weniger mar bas Sinnen und Denken ber Pringen für etwas anderes zu haben. nachdem sie am 13. Juni "eine Stunde" in der Quiete von ber Mutter Abschied genommen, begann folgenden Tags um 6 Uhr mit Colloredo und Manfredini die ersehnte Fahrt. Das Wetter mar bas herrlichste. "Die Herren waren sehr luftig und zeigten viel Freude;" das wohl angebaute Land, die schönen Berspectiven, die lieblichen Städte erregten ihre Theilnahme. Um 1/,2 Uhr kam man in Bifa an. Gleich nach bem Effen murbe "Alles beobachtet, mas verdiente betrachtet zu werben": ber Dom, in dem fie der Erzbischof mit bem gangen Rapitel empfing, Baptisterio, Compo fanto, ber Thurm, das Museum, wo sie der Professor der Naturgeschichte ein und das Andere beobachten machte, "fo felbe fehr unterhielt", ber botanische Garten, ber "wegen seiner Curiosität" mit jenem von Babua "bisputirte", die Raserne, wo sie die Cavaliere empfingen. Abends tamen ber Erzbischof und andere, ben Herren aufzuwarten. "Frang hat ziemlich mit ben Leuten gerebet. Beibe bielten fich aber meiftens bei ben Rleinigkeiten auf und nahmen nicht so viel bas Größere in Acht." Um nächsten Tage ließ man ihnen auf ber berühmten Orgel spielen, fie betrachteten ben Sochaltar megen seines Baues und ber Rostbarkeit, verschiedene aftronomische Inftrumente in der Specula, wo fie mit bem größten Telescope die Gegenden und auch in die Sonne saben. Um 12 Uhr kamen die Noblessen und andere Leute, ben herren bie bande zu fuffen. Nachmittags war eine fleine Probe von Paufenspiel, begab man fich in bie Bäber, endlich abends ins Theater. Am nächsten Morgen verfaßten sie über bas Gesehene umftandlichen Bericht an Die Eltern. "Die Herren sind durch diese wenigen Tage aus der Ordnung gebracht. Richt einmal wollen fie kleine Unmerkungen machen über jenes, mas fie gefehen haben." Abends unterhielten fie fich, wie nach und nach die Beleuchtung zunahm, und bewunderten sie bis 1/211 Uhr. "Die Menge des Boltes war unglaublich, es wimmelte Alles von Leuten." Am 17. Juni wurde um 5 Uhr die Reise nach Livorno angetreten. Als ber Balb paffirt mar, "fahen fie bie

Maftbaume und das Meer, jo fie jehr unterhielt und zu vielen Fragen Unlag gab." Der Gouverneur und die Robleffe empfingen fie feierlich, "bas Bolf aber versammelte fich haufenweise, die Bringen ju feben, wenn fie ins Renfter traten." Um nächften Tage faben fie die Bachparade aufziehen, "fo fie fehr freute" und am 19 b. machten fie gar "eine Promenade auf bem Meer." Das "unterhielt fie ungemein und Reiner empfand einige Ungelegenheit vom Baffer". Dan wird taum unterlaffen haben, Die Aufmertfamteit Frangens nach bem meerumspülten Corfica hingulenten, wenn er es nicht etwa vom Leuchtthurm aus jogar gejehen hat. Dort war, Frang fo nabe und ihm faft gleichalterig, napoleon aufgewachsen. Wie, fagt er und felbst: "Ich war ftarrfopfig, eigenfinnig, nichts imponirte mir, nichts brachte mich aus ber Faffung. Ich war gantfüchtig; ich fürchtete Niemanden. Den Ginen ichlug ich, ben Andern fratte ich, Alle fürchteten mich. Dein Bruder Jojeph ward geichlagen, gebiffen, gescholten."1 1778 war er mit bem Bater nach Florenz gefommen, bem ber Großbergog ein Empfehlungsichreiben an feine Schwefter, Die Königin Marie Antoinette, gab. Mertwürdig ift, daß ber alte englische Minister Chr. Mann bem Großherzog, als Corfica im Geburtsjahre Frangens frangofisch wurde, immer wieder versicherte, er febe mit Berdruß, bag fein Sof "fich nicht werfthätig an Boben gelegt habe, bies zu hindern". "Diese Nachbarschaft ber Frangosen ift dem großherzoglichen Intereffe wegen Livorno nachtheilig und burfte bem Erghause mit ber Zeit bebentlich fallen."3 Um 20. Juni marfen bie Pringen, ohne bag es ber Ajo gleich mahrnahm, einige Stude Geld ben Armen, welche vor ihrem Fenfter bettelten, binab. "Ich ftellte es felben ein." Die Leute fingen an, ungeftum zu werben, fich zu ichlagen und ein grimmiges Beichrei zu machen. Gie mußten mit der Bache auseinander getrieben werden. "Gehr ungern, die Bahren in den Hugen", verließen Frang und Ferdinand Livorno und begaben fich am 21. Juni icon um 4 Uhr morgens auf die Reife, fo baß fie um 12 Uhr, "immer etwas matt von bem Staub und ber Site", nach Saufe famen.

Die bei ber lernenden Jugend so beliebten Ferien, bei unseren Bringen boch wenigstens Tage bes Landaufenthaltes, waren bem

<sup>1</sup> Bohtlingt, Napoleon Bonaparte. Seine Jugend und fein Emportommen. 1877. I. 83.

<sup>2</sup> Böhtlingf, 1. c. I. 84.

Bileget an Raunig. 6. August 1771. S. B. u. St.- Arch.

Ajo Colloredo nie lieb; sie brachten Unordnung und Berftreuung. "Nichts freut die Berren, weil fie icon gang mit Cajano occupirt." Mitunter warfen die Ferien schon ziemlich lange Schatten voraus. So befahl ber Großherzog 1781 bem Colloredo icon anfange Runi. gleich nach bem Johannesfeste, auf Imperiale zu ziehen. Je näher nun diefer Tag tam, befto höher ftieg bie Spannung ber Rinber. Die Lectionen Bach und Hohenwarth murben auch mahrend ber Ferien gehalten, ja sogar am Tage bes Umgiehens. Wir finden es zum Theile munderlich, wenn der Ajo fich mundert, daß die Berren an biefen Tagen "ganz confus waren, mit nichts als ihrem Reisen nach Imperiale beschäftigt". Doch ein wenig trug er bem berechtigten Gefühle allerdings Rechnung. So schreibt er am 25. Juni, dem Tage bes Umziehens: "Ich ließ bie Lection wie fonst halten. mußte aber schon etwas nachsehen. Nach 6 Uhr fuhren wir babin. Die Herrn konnten es nicht erwarten, fragten über zwanzigmal. wann ber Wagen tommen werbe. Als wir bahin tamen, gingen wir gleich zur Frau, bei welcher wir über eine halbe Stunde geblieben, fo von verschiebenen Sachen gerebet. Sohin führte die herren in die Quartiere, so ben Augenblick nicht erwarten konnten, weil selbes für fie neu war. Sie burchliefen alle Zimmer und sobald fie einige Augenblicke in einem waren, gingen sie wieder in ein anderes. In einem Augenblicke, als ich mich umwendete, lehnte sich Ferdinand völlig aus bem Fenfter, ein Stud abzulosen und es an Manfredini's Fenfter herabzulaffen." Naturlich murbe ber Rudzug in die Stadt nicht minder gefährlich. "Ich selbst mit Manfredini half, ihre Riften zu rangiren und die unnöthigen Papiere auszumuftern." Doch war auch am Lande nur felten ein Tag ganz frei gegeben. Aber auch an solchen unterrichtsfreien Tagen wurde boch stets barauf gesehen, "etwas Nütliches und Dienliches mit ben Berren gu sprechen. Gie werden um Alles angeredet und ermahnt, wobei ftets gesucht wird, sie nicht zur Ungebuld zu reizen, sondern ce wird die Urfach' und Nothwendigkeit vorgestellt." Beliebte Unterhaltungen während bes Landaufenthaltes waren Bogelfang, Bilber und Landfarten ansehen, welche in großer Menge auf ben Landsitz gebracht werden mußten. Als in Caftello die Großherzogin die große neapolitanische Karte hergab, frochen die Kleinen auf derselben herum. Der Ajo fehnte fich regelmäßig nach Schluß, "benn die herren machten fich gleich die größere Freiheit zunuten und waren etwas ausgelaffen."

Bieberholt findet fich die Rlage, daß die Bringen, wenn Besuche famen, leicht verlegen wurden. Doch hing bas vielfach auch von bem Auftreten ber Gafte ab. 1778 faben fie ben Bringen von Roban und als man fie am 14. August 1779 im Garten bem Cardinal Brzan zeigte, fühlten fie fich gar nicht beengt. "Er unterhielt fich mit ihnen, die herren fpielten und machten ihr gewöhnliches Betos, wobei fich Ferdinand fo erhitte, daß ich ihn wegführen mußte." Um 3. Janner 1780 famen die Sobeiten von Mailand, Erzbergog Ferdinand von Efte und Beatrix, auf Befuch; ber Großherzog war ihnen bis Caftaglione entgegengereift. Die Eltern führten ihnen alsbald bie Rinder vor, die bergleichen machten, die Sand gu fuffen, was fie aber nicht verftatteten. Der Ajo war nicht wenig geschmeichelt, daß ihn ber Erzherzog lange bei ber Sand hielt und ihm verficherte, er freue sich fehr, ihn wieder zu sehen. Beatrix machte ihm bas Compliment, bag bie Berren fich fo gut prafentirten. Gie redeten wechselweise mit den Rindern, "jo fich gang gut verhielten, luftig waren und gang natürlich über Alles antworteten". Tags barauf versicherte der hohe Gaft, er informire fich über Alles, um für feinen Gobn indes einen Blan zu machen. Besonders intereffirte er fich, wie ihnen Latein gegeben, wie auf zweideutige Fragen geantwortet werbe. Der Erzbergog ließ fich auch die Bücher notiren, welche die Bringen brauchten. Als der Ajo die Bemerfung Ferdinands, er wünsche eine gute Bahl in ben Lehrern für feine Rinder gu treffen, dabin erwiderte, daß es leicht fein werde, fie zu finden, nahm er ihn beim Rleid und fagte: Wenn ich von Ihnen was abichneiben könnte, fo ware ich gang gut beforgt. Um 3. Dai famen Erzherzog Ferdinand und Maria Beatrix auf ber Rudreise wieber nach Floreng. "Bon allen Seiten war Embarras zu merten." Ferdinand widmete ber Erziehung feiner Deffen auffallend eingehende Aufmertfamteit. Er nahm in ber Zeit bis zum 26. Dai, an welchem er abreifte, oft Gelegenheit, die jungen Berren zu fprechen, fragte fie eingehend aus, fah ihre Arbeiten und hörte ihre Antworten. Schlieflich machte er bem Mjo "bas größte Lob". Es fei nichts großeres, als ein Rind zu bilben zu einem Menschen, ja es gu einem Fürften zu machen. Colloredo entgegnete, es habe ber Groß= herzog die Gnabe, fich um die Erziehung der Erzherzoge völlig angunehmen; er thue nichts für fich, befrage fich bei felben um Alles. Er habe aber bie Gnade, feine Borftellungen anguhören,

wenn er sie gut sinde, auch gutzuheißen, und sie würden dann genau beobachtet. Insbesondere lobte Erzherzog Ferdinand Franz. Er sinde an ihm wenig Zwang, viele Natürlichteit, Alles, was er bis dato an ihm gesehen, gefalle sehr gut. Der Ajo meinte, es sei allzeit besser, wenn ein junger Herr einen markirten Charakter habe; Kinder müßten durch die Raison geführt werden. "Ich stichelte sehr auf den Plan von Wilczek." Der Erzherzog erwiderte, er habe bloß so geredet, um von diesem Austrag sich los zu machen, massen er wohl einsehen konnte, daß man ihm auf diese Puncta nicht eingehen konnte. Hingegen meinte Beatrix, die Frauen seien übel erzogen, gezwungen, könnten kein Wort reden.

Frang erfreute fich immer ber beften Gefundheit. Um fo mehr schreckte es seine Umgebung, als er am 2. Juli 1777 balb nach dem Schlafengeben zu jammern begann, er muffe fogleich erftiden. Er hatte nämlich "an etwas gebiffen und bavon verschluckt". Manfredini, "fo feine Beitlichfeit tennt", ließ ihn Baffer trinten und es war fofort gut. Der Bring aber ließ fich langer als eine Stunde nicht in Ordnung bringen. Wenig fpater fühlte er beim Erwachen zwei fleine Wimmerl auf ber rechten Wange. Da er fratte, entzündete fich bie gange Seite, fo bag noch an ben folgenben brei Tagen Wange und Auge verschwollen waren und er zuhause bleiben mußte. Der Ajo hatte ichon ben Brief an Die Raiferin geschrieben, als es Die Großherzogin nicht billigte; man folle ber Raiferin nicht umfonft Ungften machen. Der Ujo tam beshalb wiederholt in Berlegenheit. Die Raiferin-Großmutter in Wien wollte von allem berichtet werden, und da gerade zu biefer Zeit Leopold, Carl und wiederholt Ferdinand frant gewesen, ohne daß man es nach Wien gemelbet, schrieb die Raiferin, fie habe es übel genommen, daß in ber letten Rrantheit Ferdinands feine Staffette geschickt worden fei. Sie wünsche, daß dies nicht mehr unterbleibe; wegen des Untheils, ben fie an ben Rindern habe, folle man fie von Allem berichten. Um 31. August dieses Jahres und am 6. Dai 1780 mußte bem Frang ber Argt je einen Bahn nehmen. Beim letten Gingriff gog ber Argt, ba ber Bahn "besonders lange Wurzel hatte, breimal, wobei fich Frang gang gebulbig hielt und nichts barüber flagte". Sonft verblieb er, abgesehen bavon, bag er einen Fall that, bei bem er fich Rafe und Mund aufichlug, volltommen wohl. Rur befam er gegen bas Frubjahr gern "ftart bie Strauche", hatte wohl auch im Juni langere

Roft. 187

Beit Suften, aber "ohne Ungelegenheit". Da bas beige Floren; befanntlich im Sommer leicht Erfaltungen verurfacht, ließ ber Afo Frang, wenn er "gang erhitt" nach Saufe tam, immer eine Biertelftunde vor bem Soupe fich abtuhlen, fo bem Manfredini "gar nicht recht". In einem Buntte ber Forberungen ber Befundheitspflege war auch Frang mit seinem Ajo in Wiberspruch. Er machte ihm dies bemerklich mit den Worten, wie er nicht leiden fonne, wenn im Commer die Zimmer finfter gehalten werben, bies mache nur mehr warm und fei nur eine üble Bewohnheit, benn die Luft fei das Befte. Dagegen ichlug Frang im August 1780 großen Larm, er habe Scorpiones gefunden. Sogleich mußte Derichs mittommen und feben. "Frang macht wie gewöhnlich aus ber Bagatelle eine Sauptaction." Bie fehr bie Marichtouren, welche zu biefer Reit Manfredini und Sohenwarth mit Frang bis gu vier Stunden ausbehnten, biefen ftartten, beweift am beften, bag er am 3. Dai 1779 83 Flor. Pfunde wog und bis jum 9. August 1781, wo ihn der Bater wieder wog, im Gewichte auf 991/. Pfund ftieg. Ferdinand wog bei jener erften Abmagung 73 Pfunde, Carl 60 Pfunde, bei ber zweiten brachte es ber immerwährend franke Ferdinand nur mehr auf 60 Pfund, mahrend Carl 76 Pfunde, Leopold 85 Pfunde mog.

In Kost und Lebensweise wurden die Prinzen einsach wie nur je die Kinder eines bürgerlichen Hauses gehalten. "Die Kost", schrieb Colloredo 1779, "ist simple und jenes, so man selben gibt, sehr wenig." Es war ein Ereigniß, als der Bater zu Allerheiligen dieses Jahres jedem Prinzen ein Stück "Heiligenstrüßt" gab. Nur wenn sie bei den Eltern speisten, "ließen sie es sich wohl geschehen", sehr gegen den Sinn des Ajo, der immer fürchtete, es möchte ihnen schaden. Doch die Herrschaften sagten nichts darüber. Es kommt aber bei den Speisen auch auf das Wie der Berabreichung an. Hierin erregte die größte Befriedigung, daß gemäß hohem Besehle von Neujahr 1779 den großen Herren nicht mehr in Schüsseln sondern in Tellern angerichtet wurde. Zur selben Zeit zogen sie auch die Kinderschuse aus und wurden in "Ordinari Tracht" gekleidet.

Vom 18. Januar 1779 an arbeitete ein Miniaturmaler, Ende April und anfangs Mai 1781 Maler Derch, der den Auftrag hatte, ein Familienstück zu machen, an einem Bilde von Franz.

Berfen wir gur Bervollständigung unferes Bilbes einen Blid in die Stube ber fleinen Berren Carl und Leopold, fo feben wir ba wenig Tröftliches. Dieje Rammer bereitete zu biefer Beit bem Ujo schwere Sorge. Auf fein wiederholtes Drangen hatte ber Brogherzog im Mai 1776 gebeten, bis Weihnachten ein gutes Subject zu verschaffen, ba es mit Sauboin nicht mehr gebe. In ber That empfahlen ihm bei feiner Unwefenheit in Wien die beiden Dajeftaten und Rerens einen Officier zu Br.= Neuftadt Filippi angelegentlich. Lacy fette fich für Roller ein, der aber verheiratet war. Much Collin, der gewesene Sofmeifter bes Bringen Frang Liechtenftein, und Sauptmann Creneville tamen in Borichlag. Der Großbergog wollte fich nicht entscheiben, ohne ben Ujo gehört zu haben. Diejer bat, fich fehr zu bedenten; es fei ihm nicht lieb, daß Alle von Rerens empfohlen feien und fich fo lauter Creaturen begielben beim Unterrichte finden würden. Im Februar bes nächsten Jahres brangte er aber ben Großbergog neuerdings. Es fei nothwendig, mehr Leute um die Erzherzoge zu haben. Sauboin fei fast zu nichts tauglich, die andern fragten nichts um die herren, Alles ruhe auf Ajo und Manfredini. Wenn einer erfranten follte, wurden bie Berren allein verbleiben, Gutes und Ordnung werden gugrunde geben. Im Juni ließ ber Großherzog fich vernehmen, er habe 15 bis 16 Subjecte burchgegangen und auch wirklich Jemanden gefunden, "ber zwar fein Berenmeifter fei aber Alles thun werbe, was man ihm auftrage." Dennoch fam ber November und noch immer fein Meifter. Der Ajo wurde neuerdings bringlich vorftellig, bei Sauboin fei täglich gu fürchten, daß ihn ber Schlag treffen werbe, er laffe gange Stunden Die Rinder mit den Rammerdienern fpielen, bleibe zwar im Zimmer, schlummere aber oder ichreibe. Carl werde faul und verftellt, Leopold berbe. Der Großbergog gab gute Worte, rebete fogar bon einem Meifter ber Geometrie, ber nach Reujahr fommen folle, auch ein Tangmeifter habe fich gemelbet, bart fei ein Fechtmeifter gu finden. Ueberdies redete im September 1778 Bach von feinem Abgange, "ba er in Melancholie verfallen". Auch ber Ajo meinte, berselbe werbe nicht mehr zu brauchen sein. Doch befferte fich bas lebel; es litten aber bie Bringen immerhin barunter. Much Cauboin biente noch bis jum 28. Marg 1779, wo er schwer frant wurde. Seine Pflichten erfüllte ber Ajo felbit, fo ichwer es ihm auch wurde, da die Kleinen "fehr wenig gehorsam und fehr kindisch"

waren. Aber sie, wenn auch nur vorläufig, Manfredini zu überlassen, brachte er nicht übers Herz, da dieser "stets mit ihnen rollt, sie plagt und reizt".

Am 11. April (1779) ftarb Sauboin und am 12. Mai trat Filippi ein, "fo mir ein gang guter Mann icheint, aber fehr traurig, niebergeschlagen, febr von Mund ftinft, völlig gebrochen ift, fo bag nicht gu muthmaßen, daß er lange bauern wird". Der Biemontese Graf Alois Moria Kilippi, früher Kammerherr bei Erghergog Maximilian, war gulett Major in ber taiferlichen Urmee gewesen. In feiner Instruction hieß es: 1 "Er wird vorzüglich bei ben jungeren Berren verwendet, abnlich wie Manfredini bei den Großen." Colloredo hatte richtig gesehen. Schon im Juli mußte er berichten: "Die zwei Rleinen werben fehr ausgelaffen, achten Filippi nichts und folgen ihm wenig ober gar nicht. Er ift auch wenig fähig zu biefem Dienft und hat teine Besundheit. Die herren gewöhnen fich, mit ihm gu babinieren und familiar zu werben." Dazu noch hatte Filippi fo wenig erziehendes Befühl, daß er feinen Boglingen anvertraute, fie feien auf bes 21jos Bunich von "ben Großen" abgefondert worden; weshalb fie auf benfelben boje murben. Im September murbe er ernftlich frant.

Bur felben Beit brangten die Sobeiten fehr, den Erzbergog Joseph unter die Manner zu geben, "maffen die Beiber, fo mit ihm, nichts nut, ihn nicht leiben fonnen". Der Ajo versicherte aber, es muffe erft ein Inftructor nebft Filippi tommen für die Rleinen, Joseph brauche Leute a parte, "maffen felber gang allein mußte geführt und viel von den Andern abgesondert werden." Die Großen feien für die Jahre kindisch, bas fomme baber, bag fie ftets mit ben Rleinen gewesen. Er meine, daß Reiner für ihn paffe als Blobig. Der Großherzog ichien verwundert, er hatte ihn für "zu murrifch" gehalten. Derfelbe moge alfo vorläufig einigemal zu Joseph geben, bamit er wegen Andrang feiner beutschen Leut die Sprache nicht vergeffe". Im December 1779 murbe endlich ein Bermandter ber Mja Störd, ber Oberlieutenant Martin Derichs, ein Schwede und Convertit, als Erzieher angestellt. Er follte in feinem Dienste mit Kilippi abwechseln. Da ihm der Großberzog ben Capitantitel im Seere, 1000 fl. Honorar, Quartier im Saufe und auf bem Lande die Roft zusprach, betlagte fich Filippi fofort beim Ajo, er tonne nicht neben Derichs bestehen, glaube bas Gleiche zu verbienen.

¹ Instruction pour le Comte Philippi 1779. S. S. u. St. Arch.

Beibe waren Militar und "wußten fich nicht recht mit ben herren gu benehmen". Mitunter versammelten fich auch die großen Berren um Derichs, "feine Maschinen anzusehen". Ueber Derichs urtheilt der Ajo am 1. Februar 1780 alfo: "v. Derichs scheint etwas gefchaftig zu fein, fich einzubilben, Bieles gu befigen, rebet oft febr unordentlich und ohne Grund, hat viele Einbildung von fich felbit, prablt febr über Chrbezengungen, fo er bin und ber empfangen, an was aber zu zweifeln, gibt auf alles Wort fehr acht, fo gerebet wird, ameifelsohne aur Reit Gebrauch au machen." Im Juni mertte fich der Ajo gur Melbung Filippi's, er wiffe nicht mehr mit ihm auszukommen, an : "Allein Beibe haben nicht die Art, mit ben Rindern umzugehen, und wiffen nicht bem Uebel vorzufommen und es zu verbeffern." Wenig fpater hatte fich Carl bald ben Sals gebrochen. "Er ift in ber Berftreuung rudlings gegen eine Band gegangen und hat fich gegen ein Bracipiffe fallen laffen." Er felbft erzählte bies abends gang gleichgiltig. "Es ift was besonders, was diejes Rind für Augenblide hat, und öfters scheint es, als hatte er feine fünf Ginne nicht." Auch an diefen Buftanden war Manfredini nicht gang unschuldig. Er vertraute bem Ajo felbst an, Filippi habe ihn angeredet, bag er fo viel mit den Kleinen icherze. Er habe auch versprochen, dies von nun an zu laffen.

Es wurden auch die Lectionen nicht in der Ordnung gehalten. Der Ajo fah fich in ber Lage, felbft öfter zu ben Stunden zu geben. Im Berbste 1780 begann für die Rleinen ber Unterricht in Latein und Geschichte. Sie fingen auch bald an, zu arbeiten. Leopold zeigte fich mehr applicirt und folib als Carl, "welchem es aber nicht an Talent fehlt". Der Großherzog wollte fich perfonlich von ben Fortschritten biefer beiden Rinder überzeugen und ließ fie überfeten. "Es ging aber mit bem Bällischen schlechter als mit bem Deutschen." Derichs, ein nicht gang ebler Charafter, war auch verschulbet. Der Großherzog legte ihm baber zu bem Gehalte noch 600 fl. zu und ließ ihm, "bamit er auf einmal aus ben Schulben fomme, 200 Ducaten aus Gnaben geben". Der Ajo charafterifirt die beiben Ergieher zu Ende 1780 alfo: "Es wurde mit ben Rleinen viel beffer geben, wenn Filippi und Derichs mehr auf die Rinder faben und die Art hatten, mit Kindern umzugeben und fie unvermerkt zu ihrer Schuldigkeit anguhalten. Allein Filippi bat feine Gefundheit, Derichs ift ein junger Menich, fo gar nichts von diesem Metier versteht und

wenig lernen will, weil er zuviel von fich eingenommen, fich auf bie Unterstützung ber Stord verläßt und feine Cour zu machen weiß burch fein heirathsichwähen und Zutragen."

Maria Therefia hatte ftets mit großmütterlicher Liebe und Sorgfalt ibre Entel in Floreng, insbesondere Frang, geliebt. "Diemand fitt fefter in meinem Bergem als bu."1 1780 fchrieb fie ihm gum Geburtstage :2 "Der 12. Februar ift ber gludlichfte Tag meines Lebens. Er war ber Tag meiner mehr als gludlichen Beirath und ift ber Tag beiner Beburt, bes erften Entels, ben mir Gott gegeben hat und ber fo fehr burch bie Eigenschaften feines Bergens und burch feine Bemühungen unjeren Soffnungen entspricht. Fahre fort, mein lieber Entel, in beinen Beftrebungen, folge weiter ben Rathichlagen berer, Die fich um bich forgen, und eifere ftets beinen Eltern nach. Bir werben gufammen biefen lieben Tag in unferen Bergen feiern, wir werden recht an Floreng benten, bente auch bu an Wien und wir werben uns alle Stunden biefes Tages begegnen." Am 23. October, alfo wenig mehr als einen Monat vor ihrem Ableiben, ichrieb Maria Therefia an Frang: "Mein lieber Entel! Die Genugthuung, mit ber mich beine Buniche gu meinem Namenstag erfüllten, famen gewiß bem Gifer und ber Freude gleich, womit bu fie an mich gerichtet haft. Ich weiß bir bafur Dant; und wenn ich auch fur ben Moment nicht den Troft habe, dir mundlich zu fagen, wie fehr ich dir wie Colloredo und Manfredini dafür dantbar bin, will ich es mir wenigftens nicht verfagen, es schriftlich zu verfichern. Ich bin entgudt, an bem Dage, bas beine gute Mutter mir geschicht hat, ju feben, wie fehr du in biefem Jahre zugenommen haft. Auch bas Reiten wird nicht wenig bagu beitragen. Aber als Großmama erlaube mir beigufugen, daß im felben Dage beine Studien und beine Bemühungen gunehmen muffen gum Trofte beiner guten Eltern, gur Genugthuung berer, die für dich Gorge tragen und zu beinem eigenen Blud, welchem alle unfere Gorgen gelten. Deine Bruge an Sobenwarth. In voller Liebe beine gute Großmutter." Dies war ber lette Brief, den Maria Therefia an ihren geliebten Entel Frang geschrieben hat. Am Abende des 25. November ließ ber Raifer durch einen Courier

<sup>1</sup> An Frang 17. October 1779. Maria Therefia an ihre Kinder, von Arneth, 1881. I. 49.

<sup>2</sup> Maria Therefia an ihre Rinder. 1. c. I., 50 f.

einen Brief nach Florenz abgehen. 1 Nachbem er noch brei Tage zuvor seinem Bruder das Unwohlsein der Raiserin als ein gang unbedeutendes geschildert, ichrieb er ihm jest in weit ernsterem Tone als zuvor. In der Nacht vom 26. auf den 27. November traf er fie an ihrem Bulte mit Schreiben beschäftigt. Das mar ber Angenblid, in welchem fie die folgenden Zeilen an ihren Sohn Leopold und beffen Bemahlin zu Papier brachte: "Meine mehr als gartlich ge= liebten und theuren Rinder! 3ch bin troftlos über den Courier. ber Euch geftern geschickt murbe, benn ich fühle selbst ben Ginbrud, welchen feine Sendung auf Guch hervorgebracht haben wird, ba ich bie Broge Eurer Unbanglichfeit an mich fenne; urtheilt baber über meine Bennruhigung. Ihr feid chriftlich gefinnt und tugendhaft; bas troftet mich ebenso wie bag Ihr Guer Glud immer in Guch felbit findet. Gott moge Euch erhalten; ich aber gebe Euch Beiden und Euren gehn lieben Rindern meinen Segen." Maria Therefia ftarb alfo unter Worten bes Segens für ihre lieben Entel. Rach Floreng fam bie Schreckensnachricht vom Ableiben ber Raiferin am 6. December morgens nach 7 Uhr, "fo ein allgemeines Leid verursachte. Bon billiaftem Schmerz und Betrübniß mar Jedermann eingenommen, noch mehr Jene, fo fo viele Broben ihrer höchften Gnabe und Milbe genoffen. 3ch fagte es allen vier herren. Franz war mehr als bie andern brei Berren gerührt, vergoß Bahren auch mahrend bem Spazierengeben."2 Der Großherzog befahl, Allen Rlage nehmen zu laffen, fie auch zu ber Bigil und ben Erequien in ber Soffapelle zu führen, nicht aber in ben Dom. Um 12. December, bem Tage ber Erequien in ber Hoffirche, beichteten und communicirten bie Bringen, um in wahrhaft chriftlicher Weise die beilige Communion mit ihren Gebeten für die selige Großmama aufzuopfern. Am 7. Februar 1781 wohnte Franz auch dem Trauergottesbienfte in der Bafilica bi f. Lorenzo bei, "fo vier Stunden gedauert". Der Bischof von Livorno hielt die Bredigt. Um bas Greigniß in feiner gangen Große bem Bergen feiner Boglinge recht tief einzuprägen, las ihnen der Ajo auch noch vor: "Die Trauerrede auf Maria Therefia" von Jojef Schneller und Sonnenfels' "Erfte Borlefung nach Maria Therefiens Tob", "fo ungemein rührend". Am 19. März schrieben die Bringen an den Raifer, sich wegen der Unbenten an die Raiferin zu bedanten. "Jeder mußte einigemal ben

<sup>1</sup> Arneth. Gefch. Maria Therefia's. X 725.

<sup>2</sup> Colloredo's Tagebuch S. S. und St .= Arch.

Brief zu schreiben anfangen, weil Reiner fich gewöhnen will, etwas mit Bedacht zu machen."

Maria Therefia ift nicht mehr, eine neue Ordnung ber Dinge beginnt, ichrieb Friedrich II. in bem Augenblide, als er die Rachricht von bem Tobe ber Raiferin erhielt. In gewiffem Ginne gilt bies auch von der Erziehung ihres Entels Frang. Wie Jojeph II. unmittelbar nach feiner Thronbesteigung "in geheim" bem Sofrath von Seinke die Frage gur Beantwortung vorlegte, "burch welche vorzügliche Mittel bas Befte ber beiligen Religion und Rirche bauerhaft eingeführt und die Abichaffung eingeschlichener Difbrauche erreicht werden tonne,"1 fo richtete er am 28. Mars 1781 an ben Ajo Colloredo vertraulich folgendes Schreiben: "Lieber Graf Colloredo! Mir ift wesentlich baran gelegen, zu wissen ohne Umichweif die reine Bahrheit über ben Caractere und bie Talente meines Reffen Frang, bes alteften Sohnes meines Brubers ; er ift ihrer Berwaltung feit mehreren Jahren anvertraut. Gie merben mir also gemäß ihrer Bflicht nach ihrem beiten Biffen und Gemiffen eine vollfommen verlägliche Abschilderung geben feiner guten und bofen Eigenschaften, feiner mehr ober weniger Fähigfeit, feiner Application ober Nachläffigfeit, feines Big, feiner richtigen leichten geschwinden Beurtheilungstraft, feines Gedachtniffes, feiner Standhaftigfeit, feines beweisenden Bergens, feiner Bahrheit, ob er furchtfam, wehleidig ober verwegen und herzhaft; bann endlich auch, wie feine Gefundheit, feine Leibesconstitution, ob er groß, ftart, viele Rrafte und ein ftartes ober ichwaches Temperament verspricht. Ueber alles biefes werben fie mir ausführlich und besonders verläglich antworten. Rein Mensch in ber Welt weiß etwas bavon, ba ich es eigenhändig fcreibe und fie follen es auch Niemand in ber Welt - Diefe Unfrage sowie die Untwort, so fie mir geben werben - anvertrauen; und mit ber Antwort, fo fie Beigl zu Uebergebung an rudfommenben Courier anvertrauen werben, werben fie mir auch biefes Driginal jurudichiden. Ich verfichere Ihnen, bag niemals bavon bas Minbefte wird zu jemand's Biffenschaft gelangen. Ich aber bedarf es nothwendig zu wiffen und fie werben mir und ihrem Baterland einen ebenjo angenehmen Dienft leiften, wenn fie mir recht ausführlich darüber zuschreiben. Leben fie mohl."

<sup>1</sup> Carbinal Migagi, 1890. 467-486.

Colloredo ichilberte, ben Allerhöchsten Befehl vollziehend, boto. Florenz 17. April, Franz, so wie er ihn die Jahre hindurch ausgenom= men und in bem Augenblicke beurtheilte, "mit aller Aufrichtigfeit, unbemäntelt" alfo ab: "Charafter' ift meines Erachtens noch nicht ganglich entwickelt und bestimmt; abwechselnde Abanderungen und Biberfprüche laffen noch feinen formlichen, richtigen und ficheren Schluß faffen. Erzbergog bat bermalen viel Eigenliebe, ift fein, von fich eingenommen, verstellt in seinem Thun, Sandeln, etwas mißtrauisch, argwöhnisch, fritisch. Geit wenigen Monaten fangt S. felber an, Diefe Gehler fammt bem Schablichen bavon mehr einzusehen, feltener in folche gurudgufallen, guten Willen und Borfat zu zeigen, Dube anzuwenben, über fich zu gewinnen, und fich, obichon noch etwas langfam, zu beffern. Souft ift S. felber meiftens gelaffen, bricht felten in Gabbeit aus, ift febr gehorfam, nimmt bie Ermahnungen und Borftellungen ohne Biberrebe an, verlangt felbit ermahnt und burch Grunde feiner Fehler überführt zu werden, macht über folche Ueberlegung, bentt nach und geht oft gang wohl in die Sache ein. Bernunft und Rabigfeit' fehlt nicht, faßt, begreift gang wohl eine Sache, ftellt gute, vernünftige, gur Sache fich wohl fchicenbe Fragen, Unmerfungen, macht guten Fortgang in feinen Lehr-Unterrichten. hat viel Big- und Lehrbegierde. Berwendung' ift gut, S. felber ift fleißig, verwendet fich gerne, liebt die Arbeit, geht meiftens unermahnt gut felber. Das felbst Nachfinnen, Nachforschen, Ueberlegen und Nachbenken koftet noch etwas, liebt vorzüglich die Arbeit, wo bas Gedächtniß mehr als ber Geift zu thun und zu wirken hat. Wis und Beurtheilungsfraft. Erzherzog ift noch etwas einer mehr langfamen, beschwersamen als geschwinden Beurtheilung, bat ben Fehler. in Untworten geschwind, voreilig und von vielen Worten gu fein; läßt fich aber S. felber Zeit zum Nachbenten, fo wird S. felber eine Sache gang wohl und gut einnehmen, beurtheilen, mabre und grundliche Schluffe und Unmerfungen machen. , Bedachtnig' ift gut. "Standhaftigkeit" ift noch nicht anhaltend, bei bestem Borfat andert S. felber noch leicht. "Berg' geht auf viel Gutes, auf Tugend, Liebe gut felber, auf Gerechtigfeit und Billigfeit ab, ift, wenn es nicht b. felben eigens betrifft, noch etwas hart, unempfindlich. Erzbergog wird bermalen eher eine Sache auf ber üblen als guten Seite nehmen und auslegen, die schärferen ben gelinderen Mitteln porgieben, fich mehr über die Fehler Underer aufhalten als felbe gu

entichulbigen suchen; verzeiht jedoch gerne, ift mitleidig, wohlthatig, erfreut, etwas Angenehmes, Gefälliges erweifen und fich Jemand verbinden zu fonnen. Bahrhaft'. Ausgenommen feine Rehler und lleberfeben zu vertuschen und zu entschuldigen, ift S. felber mabrhaft. "Furchtsam." Erzherzog ift mehr furchtsam als verwegen und berghaft, überlegend und aus Ehrbegierde weiß fich S. felber gang wohl Gewalt anguthun, die Furcht zu überwinden, fich in Alles zu finden. Bebleibig. Bon biefem Fehler hat fich S. felber fehr gebeffert. Befundbeit. Ginen noch etwas ichwachen Magen ausgenommen, ift folde fehr gut. Erzherzog hat all biefe Jahre hindurch nicht die mindefte Unpäflichkeit gehabt. Bor bereits brei Sahren bat S. felber, ohne daß jemals die Urfache zu ergrunden war, einen fleinen Leibschaben befommen, fo aber nun völlig geheilt. Aus Fürforge und gur Gicherheit wird ihm noch, besonders beim Reiten, bas Bruchband gelaffen. Beigeschloffenes Dag zeigt, bas S. felber für feine Sahre nicht febr groß ift aber unterfett, breit von Schultern, ftart von Bein, bat viele Rrafte, ein fehr gutes Temperament, geht fehr viel, einen guten Schritt, ohne fich nicht fo leicht und bald zu ermüden, wird zu aller Jahreszeit und Witterung ausgeführt, an die Luft gewöhnt und in nichts heiflich ober gegartelt gehalten. ,humor ift nicht übel, läßt felten mehr ein Berichmach bemerten und weiß fich gu überwinden. Erzherzog ift auch zuweilen, wenn er fich felbst überlaffen ift, für feine Jahre in feinen Unterhaltungen etwas findifch, halt fich noch gerne mit Rleinigkeiten und nichts bedeutenden Sachen auf; hat bei feiner Eigenliebe viel Ehrgeis und Ehrbegierbe, ift luftig, munter, aber auch zuweilen nachbenkend; fucht, weiß jeden, ber mit ihm zu thun hat, auszunehmen, auszuforschen und zu versuchen, wie weit ihn jener zu überfeben vermögend und im Stand, baraus auch Bortheil für fich ju ziehen. Beim erften Zugang ift S. felber etwas icheu, verlegen, findet fich aber leicht, fann freundlich und angenehm fein, fangt an, fich gerne in Gefellichaft, auch gefetter Leute, ju finden, rebet, wenn Belegenheit gegeben wird, für feine Jahre gang vernünftig, mit Bescheibenheit, ftellt gang fügliche und ichicfame Fragen, liebt fich zu unterrichten und Renntnig einzuholen

Euere kaiserliche Majestät erlauben, noch in Unterthänigkeit zu melben, daß stets beobachtet und die sicherste Art gesunden, Erzherzog zu seinen Schuldigkeiten zu verhalten, zu führen und von seinen Fehlern und Uebersehen zu verbessern, wenn mit H. demselben gleich ernsthaft, wahrhaft, standhaft und unerschrocken, ohne jedoch sich einer unangenehmen ober zu strengen Art zu gebrauchen, geblieben, stets gezeigt wird, daß man ihn gänzlich übersehe, gleich seinen begangenen Fehler mit Gelassenheit vorstellt, über solchen mit ihm raisonirt, die Mittel, diesen zu verbessern und diesen vorzukommen anrathet und an die Hand gibt. Erzherzog leistete diesen Ermahnungen und Vorstellungen nicht allzeit die erwünschte Folge und Genügen; doch ist dieses die sicherste Art, etwas zu gewinnen und zu dem erwünschten Endzweck zu kommen. Nichts schäblicher als H. selben bei Gelegenheit nachzugeben, sich, zu sagen, gemein zu machen oder nur von serne zu weisen, daß man ihn scheue; davon wird H. selber sicher den üblesten Gebrauch sür Beide zu machen wissen.

Euere kaiferliche Majestät verstatten mir die Inade, Sich zu versichern, daß diese von Euerer Majestät mir anbesohlene Abschilderung nach meinen Pflichten, Gewissen und wenigen Einsicht zu entwerfen, mich an jene Allerhöchst gesetzten Puntte zu halten, solche mit reiner Wahrheit, ausführlich und verläßlich zu beantworten gesucht habe. Euerer Majestät zu Füßen ersterbe in tiefster Erniedrigung."



Grofipring Ergherzog Frang.

d dem Gemälde im Erzherzogin Valeric-Appartement zu Schönbrunn.

|  | · | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## Der Jüngling.

13. Auguft 1781-21. Juni 1784.

It dem Jünglingsalter pflegt eine Anfregung einzutreten, deren Ausschlag nicht selten für das ganze Leben entscheidend ift. Die disherigen Gegenstände des Bunsches schrumpfen zu Spielwerken zusammen, unbekannte, ungeprüfte Kräfte regen sich, die Welt, von der der Schleier sich hebt, scheint wie von einem lichten Nebel umflossen, aus welchem Dinge von unnennbarer Herrlichkeit emportauchen. Bei dem Jüngling Franz erschloß die Blume ruhig ihre Blüthen, weil der Hinblick auf die Ewigkeit seine Herrschaft mehr und mehr feststellte, der Jüngling seine Zeit gewissenhaft benützend in sich aufnahm, was zum Lernen geboten wurde, und eine seste äußere Ordnung der Bewegung wehrte.

Der Großherzog war zwar als Bater nachsichtiger, als dem Ajo lieb war. "Er scherzt meistens mit den Kindern und redet sich aus, sie hiedurch kennen und ausnehmen zu wollen, so aber meines Erachtens ein falsches Principe." (28. August 1783.) Nur selten konnte ihn der Ajo zu einer ernsten Ermahnung der Söhne drängen. Aber "die sehr ernsthafte Lehre und Predigt", welche der Bater an einem schönen Octobertage 1781 in Gegenwart Hohenwarth's und Mansredini's dem Franz machte, schrieb dieser "doch nur in genere" sogar nieder.

Erkennend, daß er berufen sei, nicht um sein Glück zu machen, sondern um das seines Zöglings zu gründen, verzichtete Colloredo auf jegliche Zerstreuung, auf alle Liebhabereien. Er widmete seinen Zöglingen, als den besten Kleinodien dieser Erde, zu jeder Stunde, Tag und Nacht, alle Kenntnisse, Gaben, Gedanken, Gefühle und Kräfte. Er hatte aber nach wie vor Schwierigkeiten in seiner Stellung. Franz neigte zu Manfredini hin, zeigte sich aber auch Colloredo überaus gut. "Ich bleibe indeß immer gleich und sehe nicht das Mindeste nach." Im Verkehre mit den Meistern hatte der Ajo die

golbene Regel: "Ich suche mich, so viel möglich, auf die Seite zu halten und nichts zu hören, allem Schwaßen auszuweichen, da, zu sagen, Alles sohin wieder weiter erzählt wird." Doch bedeutet dies keineswegs ein Zurücktreten, wo es die Pflicht im Amte galt. "Ich zittere stets in diesem so gefährlichen Amte, wo man aller Critique ausgesetzt. Es kommt auf damals an, wenn Rechnung gesordert werden wird und die Herren in die Welt treten. Denn solange sie in einer Ordnung und Unterwerfung, kann noch nichts gesagt werden; man muß sehen, wenn sie sich selbst übergeben. Die Principia können etwas Gutes beitragen, aber nicht Alles; es kommt an, wen man anstellt."

Wie ungleich Manfredini mit den Prinzen versuhr, erhelt etwa aus dem Folgenden. Am 19. August 1781 sagte er ihnen in einem freien Augenblicke barsch, sie sollten arbeiten. Ferdinand langte sogleich nach einem Buche von Fabroni, Franz nahm seine Geographie zur Hand. Doch Manfredini lärmte, all dieses sei keine Arbeit, sie wäre ihnen zu nichts tauglich, verlorene Zeit, Kopf und Sinn müßten arbeiten. Franz antwortete ganz ernsthaft: "Berzeihen Sie, es ist Arbeit. Wir lernen die Geographie, die Sprache und üben das Gebächtniß." Manfredini änderte gleich den Discurs, wurde gelassen und gab nach. Der Ajo sagte nichts für den Augenblick, aber nachher bemerkte er zu Manfredini, wie bei Kindern Alles darauf ankomme, daß man stets mit selben gleich.

Mit Schmerz bemerkte ber Ajo, daß der Großherzog mit ihm stets embarrassirt sei, während Manfredini auf samiliärem Fuß mit der Herrschaft lebe. Einer der Ruhmestitel, welchen sich Großherzog Leopold um sein Land erworben hat, ist das Chianathal, bessen versumpstes Gebiet mit guter Gartenerde bedeckt und vor abermaliger Versumpfung durch großartige Wasserbauten geschützt wurde.
Am 29. August (1781) theilte die Großherzogin dem Ajo mit, daß ihr Gemahl auf seine Reise ins Chianathal und andere Gegenden der Romagna
Manfredini mitzunehmen gedenke. "Ich war sehr ernsthaft und diese
ganze Sache ging mir sehr zu Gemüth. Nicht daß ich nicht an
dessen Stelle benannt, aber daß man diesem Menschen so viel Vorzug mit Hintansehung meiner Ehre macht und daß sich dieser immer
mehr und mehr übernimmt." Am 31. August, dem Tage der Abreise,
kam Manfredini in aller Frühe gelausen und nach den Absschiedsworten: Abieu, Monsigneurs, ich reise ab, vergessen Sie nicht auf mich,

fußte er ihnen einigemal die Sand. Colloredo wünschte ihm gute Reife. 218 Manfredini eingestiegen war, wurde Frang etwas ernfthaft und fragte ben Ajo: wann werden Gie jeto zu uns tommen und wie werden Sie Alles einrichten? Colloredo erfannte, daß fie bloß fo fragten, "um fich für ihre Rindereien einrichten zu konnen", beshalb erwiderte er: "Ich werde ftets auf Ihr Beftes beforgt fein." Frang fing fogar gu weinen an, "fo mahrend Lection von Soben= warth und Deg bauerte". Endlich geftand er: ich weine blog, weil mir leib um Manfredini. Der Ajo belobte ihn, wenn dies die Urfach. Frang versicherte noch, wie er Alle gleich liebe, die um ihn zu fein hatten, und Alles einkenne, was man um ihn thue. Tactfest erwiberte ber Ajo, er durfe nicht Lieb und Achtung vermischen; er muffe nothwendig Einen für den Andern mehr lieben, dies fei natürlich. Die Achtung aber fei Jedem, ber es verdient, ju geben. Noch Manches befam Frang zu hören. "Er nahm Alles an, ging in Alles ein, antwortete gang vernünftig auf Bieles und wurde gang gut und ge= laffen, borte gu weinen auf und machte feine Lectionen gang gut."

Manfredini war ein Mann von unftatem, ruhelofen Beifte; ein ruhiges Führen feiner Pfleglinge war nicht nach feinem Ginn. "Manfredini, fo nirgends Rube hat und fich aufhalten fann, läuft von einem Bimmer ins andere wohl zehnmal bes Tags, läßt Frang fich gang über und gange Stunden allein." Sagte und that er aber ja etwas, "jo tractirte er Alles in Scherz; fagt er ihm auch etwas, fo fucht er ihn gleich wieder gut zu machen. Es muß mit nächften etwas geichehen, fo viel zu reden geben wird". Dem Ajo mar bas fehr unlieb, er verwies es ihm auch ernftlich. Doch Manfredini hatte die gute Ausrebe, es fonne bies jest (22 September 1781) nichts als gut fein, ba Frang lernen mußte, daß man in ihn Bertrauen fest, ihn rajonnable tractirt und ihm zu erfennen gibt, daß er wegen fich felbft ju arbeiten hat. Colloredo aber meinte, diefes wurde fich fpater thun laffen, aber jest werbe es noch nicht gut thun. Singegen machte Manfredini fich allzeit recht geschäftig, wenn er wußte ober glauben tonnte, daß die Berrichaft tomme. Ja er ftellte in einem folchen Falle jogar einmal dem Ujo ben Untrag, bag er Abends bis jum Schlafengeben bei ben alteren Bringen bleiben wolle. Troden entgegnete der Ajo, jo lange er den Dienft habe, werbe er feine Schuldigfeit ficher thun. 1782 ftanben fich die beiben Manner fo wenig sympathisch gegenüber, daß ber Ajo am 31. Marg anmertte: "Ich rebe wenig mit Manfredini, mit welchem mich täglich mehr toftet, mich zu finden, maffen ftets mehr felben ausnehme und unfer Beiber Denfungsart zu verschieden. Ich trage fo viel möglich Geduld, in Soffnung, es wird boch auch eine Erlösung tommen. Täglich febe, bag die Sachen übler mit ben Berren geben; es ift feine Ordnung." Dag es nicht ju offenem Bermurfniß, ju ärgerlichen Auftritten tam, war bas Berdienft ber weisen Gelbstbeherrichung Colloredo's. Frang felbst fagte um diefe Beit über Manfredini, der mit Ferdinand ausfuhr, gum Ujo: "Sie werden wohl wohin fahren, daß man fie nicht viel fieht, bamit Manfredini feine Rindereien treiben tann." Andrerfeits verftand es unfer Bring, ben eitlen Dann "bei feinem faible gu nehmen und zu erhalten, mas er wollte." Im Januar 1784 flagt ber 21jo bitter, Manfredini laufe von den Erzberzogen weg, wann es ihm beliebe, laffe fie allein ober mit bem Meifter, ber fich eben bei benfelben finde. Ginft ersuchte ihn ber Ajo, jum Auffteben ber Berren gu fommen, ba ihm felbst nicht wohl fei; Manfredini fam aber erft um 10 Uhr. Bittorio Alfieri ift ber Schöpfer ber italienischen Tragobie, einzelne feiner Dramen wurden von unberechenbarer Wirfung für bie gange Nation. Er ftand eben auf bem Sohepunkt feiner Thatigfeit. Doch Manfredini läfterte bei Tifch, in Gefellschaften und gu ben Bringen gar fehr über biefe Tragodien. Der Ajo war unglücklich, bergleichen hören zu muffen, "benn bas Uble bleibt immer." Sohenwarth ließ in folden Fällen auf Erwiderung nicht warten. Ofter als oft geschah es, daß er und Manfredini "einen Discurs bei ben Haaren nahmen und fich in Gegenwart ber gangen Compagnie ziemlich ftarte Sachen fagten."

Anch als Jüngling behielt Franz die blühende Gesundheit des Leibes. Der Ajo wußte gar wohl, daß in dieser Wachsthumsperiode der Körper eines etwas längeren Schlafes bedarf, nahm es aber keineswegs gleichgiltig, daß sich die Neigung verspüren ließ, mehr als die bestimmte Zahl von Stunden abzuschlafen. "Es ist zu wundern", heißt es zu Ende November 1781, "wie dieser Herr das Bett liebt und gerne schläft. Ich glaube, daß er bis 10 Uhr im Bett bliebe." Um diese Zeit fand ihn der Ajo zu seinem Verdrusse um 7 Uhr noch im Bette. "Er schlief noch, hatte keine Haube, und kaum hatte er das Kreuz gemacht, so sing er, seiner üblen Gewohnheit nach, zu singen an." Auch die Toilette dauerte dem Ajo zu lange; mehrmals nahm sie sammt Krühstück eine Stunde in Anspruch. Doch eine

tategorifche Ermahnung brachte Die gewünschte Beichleunigung. Es geschah dies aber bei ihm bald auf Roften ber Gute ber Urbeit, weshalb ihn die Mutter erinnerte, er folle fich gewöhnen, fauber und jufammengeräumt in feinem Untleiden zu fein, er muffe felbft etwas aus fich machen; es fei ein Unterschied zwischen affectirt und niedlich, wie es Jebem, besonders aber ihm zustehe. Als auch der Ajo speciell die Cultur bes Ropfes betonte, "brehte feit Beginn des Jahres 1782 der Kammerbiener dem Frang fast täglich die Saare ein". Doch jur Zierpflanze wollte fich unfer Erzherzog nie hergeben; ihm war icon als Jungling ber Grundfat eigen : "je einfacher je lieber." 2018 im April 1783 beim Spagierengeben die Rede auf ben Aufput ber Frauen tam, fagte Frang gang entschieden, "meine Frau wird fich ficher nicht puten burfen, sondern blog auf bas Simplefte geben muffen". Die forperliche Saltung Frangens war feineswegs ftramm. Da er fich beim Studiertisch "gang gebogen und frumb hielt", fo erinnerten ihn Ajo und Mutter oft, er tonnte ausgewachsen werben, es hindere ihn auch im Bachsthum. Man fah jest auch eifriger barauf, "feinen Rorper gu ftreden", er mußte täglich brei und mehr Stunden spagieren geben. Bisher hatte Frang nur Gerftentaffee getrunten, mar aber besfelben ichon gang überbruffig. Endlich ju Renjahr 1782 erlaubte Lagufins "einen guten Raffee in mäßiger Starte und Quantitat". Richt lange nachher fand ber Argt ben Bringen nicht gut, Die Galle fei ergoffen. Manfredini nutte bas gleich aus und wollte durchseben, daß berfelbe weniger beschäftigt und mehr diftrahirt werde. Der Ajo glaubte nicht an die von Lagufius behauptete Ungelegenheit und hob geziemend hervor, wie leid ihm ware, wenn nur 1/4 Stunde weniger geschähe. In ber That war Frang ichon am folgenden Tage luftig und bas wenige Gelb in ben Augen verschwunden. An einem ber nächsten Tage jagte er ichon beim Auffteben, er werde feine Medicin mehr ein= nehmen. Im felben Augenblide reichte der Rammerdiener bas Medicinflaschchen. Das gutwillige: "Da fie ba ift, will ich biefe noch schluden", wurde dem Buniche gerecht. Benige Tage nachher hatte Franz "die beften Farben". Dehrmals ichmergten ihn wieder bie Bahne, mit einem qualten ihn Lagufius und ber Rahnarzt zehn Tage, fo bag der Ajo fie bitten mußte, es folle boch einmal etwas entschloffen werben; am 12. Juni 1782 wurde er endlich gezogen. Balb barauf "feilte" man einen Bahn. 3m December 1782 fiel Frang und fchlug fich

eine starke Beule am Kopf. Nur einmal, im Winter 1783, klagte er über Unwohlsein und war ängstlich. "Diese Sachen müssen geschehen, da viel zu viel mit den Herren gemacht wird unter dem Borwand, sie stark zu machen; sie werden aber geschwächt." Am nächsten Tage war der Erzherzog in der That frisch und munter. "Starken Strauchen" hatte er wiederholt.

Bahrend Frang fich bauernd guter Gefundheit erfreute, frankelte Ferdinand fast fortwährend. Am 2. October 1781 wurde er fo schwer frank, daß man ihn nach brei Tagen mit ben hl. Sacramenten verfeben ließ. Er machte biefe Undacht mit vieler Auferbaulichkeit. Der Ajo war fo betroffen, "bag er fich ber Bahren nicht enthalten fonnte", ber Bater bachte bereits an bas Begrabnig feines Gobnes. Doch befferte fich ploglich ber Buftand bes Schwertranten fo erfreulich, daß er ichon nach acht Tagen eine zeitlang außer Bette fein fonnte. Go lange ber Bring bedenklich frant mar, wich ber Mjo nicht von feiner Seite. Die Brogherzogin außerte zur Stord, mas biefe natürlich fogleich ihm verrieth, fie werde ihm bies nie vergeffen, fie möchte ihm eine Probe ihrer Erkenntlichkeit geben. Doch ber Mio erwiderte, er halte es für feine Schuldigfeit und habe ben Berrn fo gern. Im nachften Jahre erlitt Ferdinand fogar öfter Anfalle von Fraifen. Wegen biefes Buftandes fonnte er zum großen Leibe bes Ajo "nicht in Ordnung gehalten werden". Er verliere alle Luft, etwas Ernfthaftes zu machen, muffe hiezu "mit ben Saaren gezogen werden". Deshalb habe auch fein Charafter, ber beffer, mehr gezeichnet gewesen sei als ber Franzens, abgenommen. "Wenn nicht ein fo guter Fond, fo war fast nicht auszufommen." 1783 batte er zwar "feine Sauptfrantheit, aber boch mehrere fleine Ungelegenbeiten, Die ihn ftets gurudichlugen."

Die Erfahrung lehrt, daß sich mit dem Eintritte des Jünglingsalters besonders der reich begabten Gemüther ein Unbefriedigtsein
und ein unbestimmtes Sehnen bemächtigt. Bei Franz bemerkte seit dem Herbste 1781 die ganze Umgebung eine gewisse Depression des Gemüthes. Er erschien tiefsinnig, nachdenkend, traurig, niedergeschlagen,
sehr serios, hatte nicht selten die Thränen im Auge. Fragte man
ihn, so war die Antwort, er wisse selber keine Ursache anzugeben,
sei melancholisch. Den Aso socht das nicht wenig an, "indem es scheinen
könnte, daß er sehr übel gehalten, den ganzen Tag gequält, gedrückt
sei". Der Großherzog wollte ihm deshalb Jemand geben, der ihm im Discurs berbe Bahrheiten fagte. Der Ajo fand bies bebentlich. Frang fonnte bem, ber es magte, eine Antwort geben, jo felben in embarras fegen fonnte; "überdies gabe es bem Erzherzog ein Schen und üble Beurtheilung von den Leuten, er konnte fich denken, daß es ihm von Mehreren auf gleiche Urt geschehen tonnte". Im December 1782 flagte Franz felbst seinem Ujo, daß er öfters melancholische Gebanken habe. Auf Die Frage, warum, antwortete er: "weil ich finde, daß ich öfter meine Schuldigkeit nicht thue." Der Ajo bemhigte: bas feien feine melancholischen Gebanken, bies muffe ein Beber in rasonnablen Jahren thun. Alls ihm aber Colloredo am 23. Juni 1783 fein öfter "finfteres, ernfthaftes Wefen" vorftellte, bas alle Leute beobachteten, erflärte Frang, er fenne folches wohl felbft, habe dies voriges Sahr, ba er öfters verbroffen und unzufrieden gewesen, angenommen, jest aber fei er mit Allem gufrieden. Colloredo bat ihn, fich Gewalt anguthun, Muth zu haben. Als ihn bald barauf die Großherzogin anredete, bag er schon wieder nach feiner Art "gleich als in Gedanten" jag, verwies Sohenwarth barauf, daß er wieder mit feinen Arbeiten beschäftigt fei. Frang nahm Riemanden "befonders in Affection", fuchte vielmehr mit Allen gut gu fein. Da= gegen gab ihm ber Ajo ein Capitel. "Ich hielt ihm bor feine eigene, unhöfliche Art gegen Alle und fagte, wenn er feine Robleffe gu erweisen fähig, fo wollte man wenigftens feine Ignobleffe erfahren." Er schwieg, "benn mir traut er fich nicht zu antworten". Satte er aber Jemanden gefrantt, jo machte er wohl "mit Thränen in den Augen" feine Entschuldigung. Da er mit Manfredini einen gangen Tag auf gespanntem Fuß gelebt, focht ihn bas fo an, bag er "fehr litt" und endlich fagte: "Diese schon ben gangen Tag bauernde Mortification wird mich noch umbringen". Gine unwahre Ausfage brachte ihn fo in Unruhe, daß er bem Ajo ben gangen Tag auswich und nach bem Soupe thranenden Muges geftand, er habe fich fo fehr beffen geschämt, was vorgegangen. Anfangs Januar 1783 redete ber Ajo beim Spagierengehen zu bem Bringen viel von ber guten Bermenbung. vom Nuten, fich die Gelaffenheit anzugewöhnen, Alles mit Ueberlegung und Borbedacht zu behandeln, nachfichtig zu fein und die Menschen als Menichen zu halten und fich Liebe zu gewinnen. Der britische Gefandte Mann war am Sofe zu Floreng eine fehr angesehene Berfonlichkeit. Diefer fpricht fich gelegentlich über Franzens Bilbungsweg und Charafter aus. Der greife Berr erzählt, fein gludlichfter

Tag vom Jahre 1782 fei ber gemefen, an bem er bie Reuigfeit von bem Siege Robnen's über ben Grafen von Graffe erfahren. "Ich machte fofort ben Sieg befannt allen Denen, die in mein Saus famen, um mir zu gratuliren. Auch der älteste Bring, ohne Rücksicht zu nehmen auf seines Baters Neutralität und die Aufmerksamkeit, die er bem frangöfischen Dheim schulbet, rief einen meiner Diener, ben er beim Thore fah, zu fich und bat ihn, feine Glückwünsche zu überbringen. Der Diener fam eilends und fühlte fich noch mehr geehrt, als ich über feine Botschaft erfreut war. Die Methode ber Erziehung Diefes jungen Pringen follte, meine ich, für alle Rinder feines und geringeren Ranges befolgt werden. Er war genommen worden aus ber Sand ber Frauen, bevor er fich felbst 3been bilden tonnte ober fich falfche Borurtheile bei ihm festjegen tonnten, und er wurde feitbem beauffichtigt von Männern tüchtiger Gefinnung, ohne die leifeste Spur von Bedanterie. Geine Bergnugungen felbit bienen gu feiner Belehrung. Er fpielte Geographie mit zerschnittenen Rarten, Die ich für ihn aus England tommen laffen mußte. Und bei allen feinen Spagiergangen und Ritten wird er von Leuten begleitet, Die ihn unterhalten und belehren. Er hat die hauptfächlichsten modernen Sprachen gelernt, von Lehrern, die je in ihrer Sprache mit ihm fprechen, wodurch fie alle ihm geläufig werden. Bei biefem Ergiehungsplane ift flar, welche Fortschritte ein junger Mann von 15 Jahren machen fann."1

Colloredo wollte seinen Zögling weder übermenschlich noch genial, ja er wollte nicht einmal den Schein davon, war aber überzeugt, daß derselbe durch sorgfältige angemessene Behandlung allmälig dennoch gute, feste Grundsätze, helle richtige Ansichten, nützliche Kenntnisse erwerben werde. Wir haben schon bemerkt, daß seit dem Sommer 1781 der Ajo besonderen Werth darauf legte, Franzur Arbeit und Thätigkeit zu veranlassen. Dahin zielte die Bestellung neuer Lehrer und Lehren. Es traten in den Vordergrund Oftili, Meister für Philosophie, Fontana für Physik; Bronzoli besorgte einen Unterricht in Moral. Die für den Winter d. I. gemachte Stunden eintheilung schried Folgendes vor: 2 "Sonntag: Monsieur wird spätestens

Doran, Mann and Manners at the court of Florence, 1740—1786, 1876.
II. 391, f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Distribution d'heures pour l'archiduc François pour l'hyver 1781. 5. 5. u. St =Arch.

um 7 Uhr auffteben. Er fann aber auch früher auffteben und wird gut thun, fich baran ju gewöhnen, nicht fo lange ju fchlafen. Sobald er angefleibet ift, wird er gur Arbeit geben. Die Toilette macht er fpater, wenn Marquis Manfredini ober ich gefommen find. Ift er damit fertig, wird er fein Morgengebet verrichten und frühftuden. Um 9 Uhr wird der Erzherzog schreiben, um den Charafter zu bilden. Er wird über verschiedene Gegenstände, die man ihm fagen wird, Briefe auffeten, frangofisch, italienisch, beutsch, lateinisch. Er wird mit dem Marquis Manfredini ober mit mir irgend ein moralisches Buch lejen, 3. B. Duquet, Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte, die Boffnet für den Unterricht des Dauphin geschrieben, de la Bruyère, les Caracteres, die Maximen von Ottenstein ober ein Stud einer Bredigt von Maffillon. Um 10 Uhr Meffe in ber großen Rapelle. Rach ber Deffe, wenn es die Beit erlaubt, wird ber Erzherzog eine Promenade machen konnen, wenn nicht, fo fann er biefe Beit bagu verwenden, um für fich felbft zu arbeiten und zu ftudieren. Bu Mittag tann man eine ber nominirten Berfonen bitten, ihm Gefellschaft zu leiften; 21/2 Uhr Bach, ber mit ihm einen lateinischen Autor lefen und erflären wird; 31/2 Uhr Paggaglia; 41/2 Uhr wird der Erzherzog arbeiten entweder für die Stunde aus Ge= ichichte, Geographie, Mathematik ober Logik und Physik; 6 Uhr Rapelle; 7 Uhr: Hat der Erzherzog Luft und Baffion ins Theater zu geben, führt man ihn hin, wenn nicht, fo läßt man Gefellschaft tommen nach den Anordnungen Geiner foniglichen Sobeit; 81/, Uhr Soupe; vor 10 Uhr geht ber Erzherzog ichlafen. Montag, Mittwoch, Freitag: Wenn der Erzherzog dinirt hat, wird er an seinem Tische arbeiten; 81/4 Uhr Deffe; 9 Uhr Geschichte; 101/4 Uhr Promenade zu Pferd ober Reitschule. Darnach läßt man ihn irgend ein Stabliffement, eine Galerie oder Fabrit nach ben Anordnungen Seiner toniglichen Sobeit feben; 21/, Uhr Louis, um ihm eine 3bee von der beutschen Literatur beizubringen und ihn aus bem Frangofischen ins Deutsche überseben zu laffen; 31/2, Uhr Magni; 41/2-5 Uhr Recreation; von 5-51/2 Uhr wird fich ber Erzherzog auf die Mathematit= lection vorbereiten; 51/2 Uhr Riedel; um 7 Uhr wird ber Ergbergog Gefellichaft feben, wie in ber erften Rote Seiner foniglichen Soheit bemerkt wurde; 91/2 Uhr Sonpe; vor 10 Uhr Schlafengeben. Dienstag, Donnerstag, Samstag: 81/2 Uhr Deffe; 9 Uhr Geschichte; 101/2 Uhr Oftili ober Fontana; nach diefer Lection geht ber Erzherzog promeniren ober spielt Ball ober er sieht sich bis zur Stunde des Diners etwas an;  $2^1/2$  Uhr: Zach läßt den Erzherzog vom Deutschen ins Lateinische übersetzen oder liest mit ihm ein geistliches Buch;  $3^1/2$  Uhr Pazzaglia;  $4^1/2$  Uhr Bronzoli;  $5^1/2$  Uhr Geographie. Nach 7 Uhr wird der Erzherzog Gesellschaft empfangen, wie es in der zweiten Note Seiner königlichen Hoheit normirt ist, oder er geht an einem dieser Tage ins Theater, wenn er dazu Lust hat; der Rest des Tages wie Sonntag. Samstag wird Monsieur die Stunde des Bronzoli für seine anderweitigen Beschäftigungen verwenden. Wenn der Erzherzog nicht Geschmack und Lust hat, das Zeichnen und die Musik fortzusehen, wird er dazu nicht verhalten und gezwungen, kann sich vielmehr in dieser Stunde mit seinen gewöhnlichen Psslichten beschäftigen; Seine königliche Hoheit erlaubt auch, daß man einigemale den Erzherzog später diniren läßt, um ihn an verschiedene Stunden zu gewöhnen.

Muf bem Lande wurde ber leiblichen Entwicklung mehr gedacht. Die Eintheilung ber Unterrichtsftunden während ber Billegiature in Boggio imperiale mahrend bes Sommers 1782 bestimmte Folgendes: 1 Sonntag: Bis 9 Uhr geben fie promeniren. Bon 9-91/4 Uhr wird man ihnen vorlesen ober vorlesen lassen ein Predigtbuch ober eine Meditation; 91/2 Uhr Meffe; 10 Uhr Bronzoli; von 11—1 Uhr werden fie Gesellschaft sehen; um 1 Uhr werden sie mit bem Großherzog biniren und bis 4 Uhr bei ihm bleiben; 4 Uhr Magni; 51/2 Uhr wird in ber Rapelle Segen und Predigt bon Brongoli fein; nach bem Gegen tonnen fie fpagieren geben. Montag, Mittwoch, Freitag: 8 Uhr Reitschule; 91/2 Uhr Deffe; 10 Uhr Hohenwarth; 101/2 Uhr Riedel für Frang und Oftili für Ferbinand; 1 Uhr Diner bei Seiner königlichen Sobeit. Bier bleiben fie bis 4 Uhr; 4 Uhr Fiaschi, um mit ihnen frangösisch, latein und itas lienisch zu lefen und zu überseten; 5 Uhr Mittwoch und Freitag Brongoli: Dienstag, Donnerstag und Samstag: 8 Uhr Bromenade: 91/2 Uhr Meise: 10 Uhr Hohenwarth; 11 Uhr Dienstag und Donnerstag Fontana, Samftag können fie zu diefer Zeit ins Cabinet geben, um Experimente über bas an den zwei anderen Tagen Borgetragene zu feben; Donnerstag biniren fie mit Geiner toniglichen Sobeit; Dienftag und Samftag werden die vier Erzherzoge mit ihren Berren und bem Grafen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Distribution des heures de leçons pour les Archiducs durant Villegiature de Poggio Imperiale en l'eté de 1782.

enwarth diniren, wenn er will, und zwar an den Tagen, wo er t, um die Unterrichtsftunde nach dem Diner gu geben. Wenn es Graf Colloredo für gut findet, tann er zwei oder brei Berfonen benen, die Abends zu ihnen fommen, zum Diner einladen; 4 Uhr chi, 41, Uhr Sohenwarth. Da fie feinen Geschmad an ber if gefunden haben, fo wird die Lection bes Pazzaglia als unnüt ichafft; Magni wird zu ben alteren nur Conntag fommen; is und Bipoli werden im Schloffe Imperial wohnen; Bronzoli mt an Conntagen mit dem Sofwagen, er wird beim Diner im loffe bleiben, die Ordres dafür find bereits gegeben; Fiaschi und big werben immer zusammen fommen, ebenso Riedel und Oftili, nicht die Wagen unnützerweise zu vervielfachen; Ferdinand muß ben Bromenaden febr geschütt werben, bamit er nicht allzu eret zurücksommt und fich nicht erhitt: Frang wird zeitlich bes rgens vor den Unterrichtsftunden seine Spaziergange machen und des Abends, ju Fuß oder ju Pferde ftatt ber Reitschule wie vill; und während ber großen Site wird er felbft nach bem wé ausgehen."

Als man bei Tisch im Frühlinge 1783 auf das Lesen von Zeizen zu sprechen sam und Hohenwarth Franz rieth, östers die eine die andere zu lesen, erwiderte dieser, ihm sei die Negensburger liebste; nur habe er zu wenig Zeit und beispielsweise heute noch Wiertelstunde für sich gehabt. Dies ist eine Klage, die öster Munde Franzens wiederkehrt. Er habe so wenig Zeit, sei mit ielen Arbeiten überhäuft, er arbeite neun Stunden des Tages, schlage ihn nieder. Doch das Echo dieser Worte aus dem nde des Ajo war wenig tröstlich. Er sei noch sehr entsernt, zu wissen, Arbeit ist, wenn er die Zeit anwende, werde sie hinlänglich sein. Die war aber der Erzherzog für seine Jahre genug bebürdet. Selbst enwarth, der auf Arbeit hielt, sagte am 29. November 1782 zur shberzogin, Franz wachse nicht, weil er zu viel studiere.

Tropbem wurden die Anforderungen noch höher geschraubt, ein Besuch des Kaisers in Aussicht stand. Der Ajo gab Neberzeugung von der Nothwendigkeit dessen Ausdruck in promemoria an den Großherzog vom 5. März 1783. 1 unseigneur! Es sind neun Jahre her, daß ich die Ehre und das kabe, mich bei den Erzherzogen zu besinden, und daß ich mich

<sup>1</sup> Arch. Falfenh.

ihrer Person und ihrer Erziehung anvertraut sehe. In demselben Maße, als ich mich von diesem Zeichen der Güte und des Vertrauens von Seite Euerer königlichen Hoheit geschmeichelt fühle, ebenso unruhig war ich von dem ersten Momente an, da ich mich an diese Stelle von so großer Wichtigkeit gesetzt sah, so schwierig, einen vollen Erfolg, eigene Genugthuung zu erringen und seine ganze Pflicht zu thun. Die Uchtung und Ergebenheit, die ich als trener Unterthan den Versordnungen meiner Souveräne schulde, konnte allein mich bewegen, zu gehorchen, meinen früheren Dienst zu verlassen, mich zu expatrieren, meine Familie zurückzulassen und Alles zu opfern, um mich ganz dem Dienste und den Befehlen Euerer königlichen Hoheit zu weihen.

Euere fonigliche Sobeit werden fich noch gnabigst erinnern, baß ich bas erftemal, ba ich die Ehre hatte, mich zu Ihren Fußen zu werfen, zu Cavaggiolo, nicht meine Furcht und Berwirrung verhehlt habe, mich mit diesem Auftrage beehrt zu feben. Ich habe damals mit offenem Bergen, mit achtungsvollem Bertrauen und mit aller möglichen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gesprochen, ich habe es nicht verborgen, wie fehr ich fürchtete, nicht zu Ihrer Genugthuung gu handeln und bas Gute ausführen zu tonnen, bas ich auf bas Glie hendste wünschte. Nichts als Ihre Gnabe, Die Berficherungen Ihrer Milbe und Gute, das Beriprechen eines vollkommenen Bertrauens, daß Sie mich bei meinem Umte führen wollten, daß ich nur Ihre Unordnungen auszuführen hatte, daß Gie mit mir in Allem übereinftimmen würden, was Beziehung auf ben Unterricht und bie Ordnung hatte, daß Gie mir erlaubten, in Ergebenheit Ihnen meine Borftellungen zu machen, daß Gie mir für Alles, was mit den Pringen geschehen tonnte, freien Butritt zu Ihrer hohen Berson gewährten, tonnte mich ermuthigen und mir die Rühnheit und Dreiftigkeit geben, meine Carrière zu beginnen, und ließ mich hoffen, Ihnen boch nicht gang unnüt zu fein.

Mit der größten Anhänglichkeit von der ersten Jugend dem hohen kaiserlichen Hause ergeben, habe ich von dem Momente an, da ich in die Dienste Euerer königlichen Hoheit getreten din, gewünscht, mit meinen schwachen Talenten, aber als ehrlicher Mann, durch meinen Sifer, Fleiß, Sorgfalt, Aufmerksamkeit, durch Mittheilungen und Rathschläge zum wahren Wohl und künftigen Glück der Erzherzoge beizutragen, ihr Herz, ihren Charakter zu bilden und aus ihnen

Menichen zu machen, ihnen von frühefter Jugend Liebe und Achtung gegen die heilige Religion einzupflanzen, fie baran zu gewöhnen, Butes zu thun um bes Guten willen, und für Ihre foniglichen Sobeiten, ihre lieben und erlauchten Eltern, alle Liebe, Bartlichfeit, Bertrauen und Achtung einzupflangen. Meine gange Beschäftigung bestand in ber Sorge für bas phyfifche wie geiftige Bohl Diefer Bringen, fie bon Grund aus tennen gu lernen, mit voller Aufmertfamteit ihre fleinen Leibenschaften, ihren Charafter, Benie, Talent, ihre Neigungen zu ftudieren, indem ich zu aller Beit einen Unterschied zwischen den Fehlern ihres Alters und benen machte, die einen Ginfluß auf ben Charafter nehmen fonnten. In Sinficht auf bas, was ich ent= beden tonnte, habe ich barnach getrachtet, die nothwendigen Seilmittel zu bringen, fie zu beffern, bei jeder Gelegenheit und zu jeder Reit bem Uebel zuvorzufommen und die Bringen felbit die Confequengen und Folgen erfennen zu laffen. 3ch habe mich ftets ber allermilbeften Seilmittel bedient, wie auch ber sicherften; ich habe mich bemuht, ben Sauptpunkt auf bas Chrgefühl zu legen, fie felbft follten bon ihren Gehlern und Gebrechen gurudfehren. Niemals bin ich mit ihnen familiar gewesen ober habe gescherzt; bei Allem was ich ihnen au fagen hatte, blieb ich feft, ernft und unerschütterlich. Niemals habe ich ihnen erlaubt, mir zu erwidern; ich ließ fie ertennen, baff es meine Pflicht erforderte, fie von Grund aus fennen gu lernen, daß fie mich nie tauschen ober mir bie geringfte Sache verfteden ober verhehlen konnten; ich lobte fie nicht ober nur fehr felten und ließ fie immer merten, daß fie bas Gute nur zu ihrem eigenen Bortheil und Rugen thaten, und bag ich ftets gur Grundlage meines Amtes Achtung, Aufmertfamteit und die gebührende Rücksicht mache." Der Großherzog brang jest nach einer einläglichen Besprechung mit bem Ujo felbit barauf : Die Pringen mußten fich noch mehr bei ihrem Tifch verwenden, fünf bis feche Stunden täglich bei bemielben gubringen. Um 1. April theilte ber Ajo ben Bringen feierlich als Willen bes Großherzogs mit, fie mußten fich mehr verwenden. ihre Beit nüten, mehr arbeiten, lefen, überlegen, fich eine Rebensart und Bortrag angewöhnen; beim Ermahnen gelaffen fein, nicht gurnen, nicht in üble und harte Ausbrücke ausbrechen. Der Großherzog wolle. fie follten mehr beschäftigt fein; bie langen Spagiergange mußten unterbleiben, ordinarie nur eine Stund Bor- und Nachmittag; Seine Sobeit erlaubten aber bisweilen einen halben, ja gangen Tag Recreation.

Um 3. Auguft 1780 fprach ber Großbergog bem Mjo als feinen Bunich aus, daß Rach im Berbfte mit der lateinischen Lection aufhore und bafur "eine fleine Philosophie gebe, aber nur gur Cache felbst ohne alle Beitläufigkeit". "Die Philosophie muß entfernt fein von jeder Bedanterie. Man muß ihnen einen fehr furgen Abrig ber Metaphyfit beibringen, bamit fie wiffen, was das ift, ber Logit, bamit fie ichliegen lernen, und Phyfit, ba biefes Studium gewöhnlich fehr nach bem Beschmade ber jungen Leute ift, fie nachbenten und zugleich urtheilen lehrt und ihnen den Ropf öffnet, indem fie fich unterhalten. Man muß ihnen beshalb einen volltommenen Abrig bavon geben und fie Alles bas, mas barauf Bezug hat, feben laffen, wie Maschinen, Experimente 2c., ihnen auch furz Aftronomie, Chemie, Botanit und Anatomie vortragen, bamit fie bavon eine 3bee haben, bagegen follen fie die Lehre über die Bafferfrafte vom Grund aus fennen lernen." Bach folle bemgemäß eine Stigge machen. Bach erflärte aber, er fei dies nicht imftande, von diesem Sauptstudium hänge bas Denken ab, es konnte ihm fein Unterricht hierin jederzeit gur Laft gelegt werben. Sollte es Befehl Seiner Sobeit fein, fo erbitte er fich eine Borfchrift und Bezeichnung ber Lehrbücher. Der Großherzog lobte es fehr, daß Bach so aufrichtig gewesen, man brange Reinem etwas mit Gewalt auf. Er mußte also Jemand suchen. Bier fei es hart, Jemanden zu finden, da Niemand, wie es fich gehöre, Philosophie ftudiere, die Professoren selbst gaben etwas, so von den Borern nicht verstanden werbe. Er lobte Lampredi fehr; er wiffe viel, habe gut Moral, fei ein Mann guter Denkungsart. Gein Fach fei aber Jus und für bies wurde er gang gute Dienfte leiften; Philosophie würde er wohl auch geben können. Er werde ihn fragen, bevor aber noch mit Fabroni reden, "obgleich ich voraus weiß, daß Diefer Foggi (Professor in Bifa) vorschlagen wird als feinen guten Freund". Kabroni, der eben den 5. Theil feines Werkes "Biographie gelehrter Italiener", ben er bem Erzherzog Ferdinand bedicirt, überbrachte, empfahl ben Bifaner Professor Oftili, einen ber berühmteften Gelehrten Toscanas in feinem Fache. Dem Großherzog gefiel er, insbesondere fand er die Art, wie er Schule geben wollte, febr gut. Er wolle mit ihnen Rhetorit und Logit aufangen und hoffe damit in ber Beit von zwei ober brei Monaten enden zu tonnen; er beabsichtige, fich bloge Roten zu machen, anbei Stude zu lefen und zu appliciren. Nach ber Logit follte gleich Physit, bann Metaphysit sein. Die Ethit

bon bem Professor bes juris naturae gegeben merden. Er verte 20 Tage, fich zu prapariren. Der Großherzog billigte bies s vollkommen und nahm für bas Jus Lampredi in Aussicht. brudlich warnte er, daß er sich nicht in Argumentiren lang viel aufhalte. Es follte die Philosophie nicht ein Unlag zu disren, "zu vernünftlen fein, fo ohnehin ein Fehler bes Frang". 11. August 1781 offenbarte ber Großherzog bem Ujo, er habe B wegen Oftili gerichtet. Derfelbe fei ein Mann, fo fein Fach fehr tunbe, fehr gut eine Sache beurtheilte, wichtige Schluffe faßte, ernsthaft, mit Niemand Umgang hatte, fich blog mit feinem beidaftigte. Er wurde biefes Studium in italienischer rache geben, jo aber gut, damit die Herren eine Uebung hatten. werbe felbe nicht mit ben Schulversutien aufhalten, cours machen, felbe zu Ueberlegen bringen, fie blog reben, erzählen hen. Er werde die Metaphysique aber erft nach Physique geben, Logif in zwei Monaten enden. Der Ajo erlaubte fich nur gu befen, er werde wohl faum in zwei Monaten mit Diefer Arbeit ig werben, worauf ber Großherzog fagte, bag, wenn er nicht lich Lection geben könnte, er es eben nicht befolgen könnte. Tags auf begann Oftili feinen Unterricht. "Beibe Bringen waren febr nt." Der Ajo bat ihn, fie nach jeder Stunde bas Behörte repetiren laffen.

Um den Prinzen zu entlasten, gab der Großherzog am 5. vember d. J. die Weisung: "Die Lectionen Zach's werden nicht ir nothwendig sein, es sei denn, daß er nach dem Essen kommt, dann wird er Latein repetiren können, indem er in diese rache übersetzen läßt." Es kam auch der Meister, der Latein bei den inen lehrte, nicht selten zu den Großen und gab ihnen zur järfung des Gedächtnisses Stellen aus Birgil zu memoriren. ranz war so voller guten Willen und Begierde hiezu, daß ich selbst wegen verwundert"; selbst beim Spazierengehen wollte er, daß Ajo wiederhole und überlese; "so mit Freuden annahm". Fersand lernte übrigens Verse leichter auswendig als Franz.

Franz widmete sich dem Studium der Philosophie mit allem er, ja er lieferte, da er das Gehörte bis zur nächsten Lehrstunde zuschreiben hatte, aus Lectüre und eigenem Denken sogar regelßig mehr als Oftili vorgetragen hatte. Diese Schriften freuten natürlich wieder sehr. Als er einmal zum Ajo etwas überschwänglich von dem Bielen redete, was er ichon in Logit gelernt, brachte er gleich von feinen Schriften, um vorzulefen. Diefe feien fogar weitschichtiger als die des Brofessors. Der Ajo antwortete aber nur mit einer Miene, aus welcher Burechtweisung wegen Ueberhebung und Einbildung fprach. "Frang nahm es wahr und fchwieg." Doch lobte auch Oftili biefen feinen Schuler fehr; er habe viel profitirt nicht allein im Studium ber Logit, fonbern auch in Sprach und Denten. Den Lehrer aber charafterifirt bas Urtheil, welches bie Großbergogin am Ende bes erften Lehrjahres abgab: "Dftili ift am beften als Lehrer, er bleibt ftets gleich, macht fich nie familiar." Als Oftili gegen Neujahr 1782 mit Logit fertig wurde, gab ihm ber Großherzog 150 Ducaten mit dem Auftrage, fich für Metaphyfit zu rüften. Gines ber Bandchen mit philosophischen Auffchreibungen Frangens trägt die Aufschrift: "Metafifique von mir ausgearbeitet." Gie ift italienisch abgefaßt, hat Ausbefferungen vom Lehrer, 273 Seiten Folio, und behandelt im erften Buche Ontologie, im zweiten Bneumatologie, Theologia naturalis, be ibeis.

Es scheint fich Derichs für fähig gehalten haben, in Physit zu unterrichten. Wenigstens bemächtigte er fich, als eben nach einem Physicus gesucht wurde, nach einem Soupe Frangens und machte ihm "eine fehr unrichtige Beschreibung ber Sterne", Die er nach einer Rarte zeigte. Derichs Bunfch ging jedoch gludlicherweise nicht in Erfüllung. Um 5. November 1781 bestimmte ber Großherzog:1 "Wenn ber logische Eurs beendet ift, wird man zuerft mit der Bhufit unter bem Abbe Fontana beginnen. Diefer wird Frang breimal mochentlich unterrichten, an zwei Tagen die Erflärungen geben, am britten die auf die vorangegangenen Erflärungen bezüglichen Experimente zeigen." Fontana war Director des Museo Fisico in Florenz. Um 19. Februar 1782 fing er ben Physitunterricht bei Franz und Ferdinand an, er hatte ihn in frangofischer Sprache zu geben. Der Ajo urtheilte nach ben ersten Wahrnehmungen, es scheine, bag er nicht fehr in bas Tiefe geben sondern fich mehr mit Experimenten aufhalten werde: Die Explication jei eben, boch habe er in der Sprache feine Beläufigfeit. Nach Bifa tam Fontana nicht mit; bafür führte ber Ajo bie Bringen fleißig in bas phyficalische Cabinet, wo Guadagni's Erperimente ihre Aufmertsamteit feffelten. Gie hörten aber auch Fontana's Lectionen, fobald fie feine "ridicule Aussprache und daß er ftets mit

<sup>1</sup> Punti dati al Conte di Colloredo nel 5, Nov. 1781. S. S. u. St.-Mrd.

r Uhr tandelte" gewöhnt hatten, "mit großen Freuden." Nur beftete er fie etwas zu ichwer mit feinen Aufgaben. Frang mußte gegentlich um 5 Uhr auffteben, um die Fragen aus Phyfit zu lofen. ndlich im Juli 1783 fagte es ber Ajo bem Lehrer. Ihm schienen e Aufgaben, Die er ben Bringen über Saus gebe, zu viel, "maffen rang über brei Stunden gu arbeiten," er moge bie Fragen auf eine einere Rahl feten. Fontana war zufrieden. Wenige Tage nachher raaf ber geftrenge Phyficus bie Berucke gu andern und tam gur ection als Abbe gefleibet mit einer Perucke mit Haarbeutel. Natür-

h gab bas ben Schülern nicht wenig Stoff gum Lachen.

Mitte August 1781 beklagte fich ber Mathematicus Riebel beim roghergog, bag man ihn verhalte, mit ben herren gu repetiren, ste aber in einem Athem bei, daß es felben nühlich. Ebenfo erarte er ber Soheit, es fei Beit, etwas Braktisches mit ben Erzrzogen zu machen, er habe aber feinen rechten Plat, ber Prato 1 Caftello wurde entsprechen. Der Großherzog glaubte, hieraus bliegen gu fonnen, bag Riebel öfters in Caftello fein mochte, und gte, Cafeine mare vorzugiehen, die Inftrumente brauche er nur aus em Cabinet zu verlangen. Dem Großherzog, ber bies bem Ajo erhite, entschlüpfte zweimal bas Wort, Riedel fei ein Safpel. Es ng benn auch die Lection Riedel ftets am wenigften in Ordnung. er Ajo merkt am 8. Mai 1782 an: "Die Lection mit Riedel ift ehr zur Unterhaltung als zum Lernen. Frang weiß Riebel zu führen, ie er will, und siehet nur, daß ich ober Manfredini folches nicht merten; eine Menge Nebensachen werden unter biefer Lection gegt, gethan, viel wird getändelt, unnütig Beng geschwätet. Es nütt les Reben sowohl für Schüler als Lehrer nichts." Go wenig an= gend die Mathematik gegeben wurde, fo arbeitete Franz doch feine ufgaben genau, zeichnete auch fleißig mathematische Figuren für Riebel, fonders aber gefiel ihm die Geometrie. Eines der erhaltenen Banden mit mathematischen Arbeiten enthält nur Zeichnungen, ein anderes innerungstafeln über die fürnehmften Gate aus ber Geometrie, beiten über Botengen und Burgeln, von arithmetischen Proportionen, rationibus Geometricis, von den Auflösungen ber Gleichungen s zweiten Grabes, Fragmente aus ber höheren Geometrie und ben gelschnitten, Braftische Geometrie, Trigonometrie, Auflösungen. Wie enig Riedel zum Lehrer taugte, zeigt eines ber Aufgabenhefte cangens. Diefer hatte in einer Aufgabe bas gang richtige End=

refultat in die Worte gefaßt: "Aus biefem folgt, bag bas Berhalten bes erften Terminus zum britten ift verboppelt und jenes bes erften zum vierten ift breifach." Riedel cenfirte die Leiftung alfo: "Duplicirt, tri= plicirt und nicht verdoppelt, breifach! Um des himmels willen, fein Wort ift verstanden worden. Diese Sprach ift nothwendig, wenn man was Gründliches lernen will." Ein anderesmal: "Dies ift elendig. 3ch muß mir Gewalt anthun, um nicht zu schreiben, was ich bente, und besto übler, daß bieses nöthig ift." Und wieder: "Falsch, benn ohne besonderen Befehl tann ich Dieses nicht anderst verstehen als wie folgt: Mus biefem folgt, bag, um bie Gumme aller Gabe einer grithmetischen Progression zu wissen, ich die zwei außeren summire und mit ber halben Angahl ber mittleren Gate multiplicire, in ber continuirlichen aber auch nebst dieser halben Angahl ber mittleren noch mit bem mittleren multiplicire, und diefes ift bann ein leibhaftiges Chaos. Ich bedaure nur die vier Bochen, die die Ausübung Diefer an fich nichts bedeutenden nunmehr aber fehr bedeutend geworbenen Arbeit (tache) von zwei Tagen (boch nicht ben Tag zu 12 Stunden gerechnet) gefoftet hat. Soviel ift, was ich mich hinguguseben für verbunden gehalten habe."

In ben Weisungen, die der Großherzog dem Ajo am 5. November 1781 gab, wird dem Lehrer der Geschichte das schöne Zeugniß ausgestellt: "Der Graf Hohenwarth wird wie früher seine Lectionen aus der Geschichte und Geographie fortseten, da ich bei der excellenten Art und Weise, deren er sich zu meiner vollen Genugthuung bedient, nichts dazu zu seben habe."

Es ift immerhin ein Borzug, den der Unterricht zu Hause vor dem in der Schule haben kann, daß er bei dem unmittelbaren geistigen Austausch das Denkvermögen, die Einsicht des Zöglings unsgleich besser als in der Schule berichtigen und sördern kann. Hohenswarth ließ seine Schüler, um sie zu Ueberlegung zu bringen und reden zu machen, zeitweise nur Desinitionen und Begriffe geben, indem er hiezu Fragen aus der Geschichte, Tugends und Pflichtenlehre benützte. Freilich mußte er in Folge bessen "seine Erzählung auf einer Wenge Kleinigkeiten anhalten". Insbesondere bemühte er sich nach wie vor um Franz, dem er auch gelegentlich große Eloge machte, "weil er seine Lection so gut macht und sich gut zu selber präparirt". Ferdinand, der wohl auch viel krank war, konnte nie cons

<sup>1)</sup> Punti dati al Conte di Colloredo nel. 5. Nov. 1781. 5. 5. u. St. Ard.

curriren, ja Sohenwarth flagte, daß er Frang im schnelleren Borschreiten hindere. Bei allem suaviter in modo blieb aber Sohenwarth immer fortis in re. Wenn etwa einmal ber Pring "etwas weniger, fo er follte, auswendig gelernt", "predigte" ihm ber Lehrer gleich ernsthaft von Fleiß, Berwendung, Gelbstnachbenten, ben Beift und bie Fabigfeit mehr Unftrengen. Bar eine Ausgrbeitung nicht gemacht worden und wiederholte fich Unfleiß, fo ftrafte Sohenwarth, indem er trodene Bahrheiten" fagte und "greinte". Die ärgfte Drohung war, wenn er fagte, er wolle ins Rünftige einfach "ein ordinari Beichichtsbuch" mit ihnen lefen. Als aus einem folchen Unlaffe im April 1782 Sobenwarth bem Pringen Frang gurebete, wie es unrecht und unverantwortlich fei, feine Gaben zu versteden, fing berfelbe gu weinen an und begehrte nach ber Lection Arbeit. Doch Sohenwarth fagte, es fei überflüffig, ba er fie ohnehin nicht mache, er werbe auch eine andere Methobe anfangen. Da brach Frang fehr in Beinen aus. Diefes folle er nicht thun, es wurde ihn in feinem gangen Leben schmerzen. Er folle auch dem Ajo nichts fagen. Nach folchen Bortommniffen fam bann Frang "mit rothen Augen und üblen Sumors" aus ber Stunde; einmal fagte er bem geftrengen Lehrer, er mache ihm burch seine Borwürfe Ropfweh. Da ber Lection in Geschichte regelmäßig "bie Frau" beiwohnte, wurde auch regelmäßig "viel Zeit verplauscht". Freilich brachte bies der Lehrer durch Sinaus= gieben ber Stunden ein, aber ber Ajo empfand biefe Störung idnver.

Hohenwarth machte ben Prinzen das Geschichtsstudium interessant und abwechslungsreich. Er erzählte ihnen, ließ sie aber auch in den Quellschriften lesen und aus denselben Arbeiten machen. Unter den Alten gesiel Franz Livius am besten, obwohl ihm Hohenwarth schon im September 1781 das Zeugniß geben mußte, "Tacitus sei für ihn ganz leicht, er verstehe das Buch". Hohenwarth nahm wohl auch das Corpus iuris und leitete die Zöglinge an, "von Justinian sehr Schönes als Mensch und als Christ zu betrachten." An den Unterricht schlossen sich die häuslichen Ausarbeitungen an, ja Hohenwarth legte von Semester zu Semester größeres Gewicht auf diese. Die Prinzen mußten über geschichtliche Bücher, die ihnen zur Lectüre ausgetragen worden waren, referiren (z. B. Geschichte der Longobarden), nach den Quellen Auffähe schreiben (Raisonnement über Kaiser Trajan, Porträte von Herzogen von Lothringen), Landkarten

zeichnen, durften aber auch Abdrücke von Münzen und Medaillen in Gyps fertigen. Die Fragen, welche Hohenwarth den Prinzen zu schriftlicher Beantwortung vorlegte, waren gar nicht leicht. Solche Themate aus dem Jahre 1782 sind: Ob es in einer Monarchie oder Republik gefährlicher sei, dem Bolke die Ekwaaren und Feste umsonst zu geben; ob es zulässig und erlaubt sei, in einem Staate Pasquillen zu leiden. Diese Aussätze wurden während der Stunden besprochen und verbessert. Dem Ajo war es nicht genehm, daß ganze Lectionen mit Corrigiren und Anmerkungen zugebracht wurden, Hohenwarth aber meinte ganz richtig, es gehe nun zwar in der Geschichte langsam vorwärts, allein die Herrn arbeiteten mehr.

Gefährlicher fonnte die weitere Absicht Sohenwarth's werben, Die Bringen auf Dieje Art zu Ginwürfen, Wiberlegungen und Disputationen zu bringen. Denn hierin wird die Grenze bes Bulaffigen allzuleicht überschritten. Colloredo fand, daß die Lection Sohenwarth jest "mit vielem Wörtlen" geschehe, Frang felbst aber verficherte, er bisputire mit Sobenwarth, ber ichon einigemale feiner Meinung habe beiftimmen muffen. Go tam es wegen ber angeführten Theie über Basquillen zu einem erregten Disput, indem Frang meinte, man mußte barüber hinausgeben, Sobenwarth fie gang und gar für schädlich hielt, während Manfredini, ber sich auch einmischte, fie vertheidigte, indem fo bas Wahre befordert und mancher Digbrauch lächerlich gemacht würde. Erhitten fich die Geifter ber Prinzen gegen einander ober ben Lehrer immerhin, fo fagte gum Staunen bes 21jo Sohenwarth "nicht besonders viel dazu", ja felbst wenn es burdscheinend wurde, daß weniger Intereffe für bas Bahre fonbern fürs Disputiren ben Jaben fpann und "gleichsam Gefpäß" baraus wurde, fo fagte er "wohl über hundertmal" hochftens: "Geben Gie acht!" Frang wußte eben ben Sobenwarth "zu wenden, wie er wollte, und fich mit ihm zu benehmen". Man konnte ihn alle Angenblicke fagen hören: "Mein lieber Graf Sohenwarth", ober "ja, ja, befter Sohenwarth."

Eines erreichte Hohenwarth sicher. Seine Zöglinge arbeiteten mit Luft und Eifer und legten großen, ja der Ajo sand zu großen Werth auf ihre Ausarbeitungen. "Es ist nicht zu glauben, was sich die Erzherzoge, besonders Franz, mit ihren Schriften einbilden." Franz meinte, seine Schriften für Hohenwarth hellten seine Fehler auf, er wisse, zu was sie ihm dienten, sie würden für ihn reden

muffen. 218 Manfredini einst zu fleißiger Arbeit mahnte, weil die Lehrer flagten, entgegnete Frang: er wiffe fcon, mas er arbeite; wenn auch Sohenwarth flage, fo jage er boch nicht Alles, "maffen er bas Bort gegeben, nicht Alles ju fagen". Bie entsprechend Sobenwarth Unterricht gab und wie berechtigt Frangens Freude mit feinen Ausarbeitungen aus ber Geschichte war, beweifen bie 23 Bandden, welche fie füllen.1 Eines berfelben ift betitelt: "Auszug verschiedener moralischen Anmerfungen aus ben alten Schriftftellern." Mus Plutard u. A : "Nicht wird edles Streben haben, wer fich überall für den Besten und Borguglichsten halt. Gine Sandlung, bei beren lleberlegung uns einfällt, es wird bich reuen, fann nicht anders als im Thun felbst bitter fein. Die Ronige haben fein Recht, bas Bolf zu beschuldigen, wenn es feines Dutens wegen balb biefem bald jenem folgt; es abmt nur fie felber nach, die ihm in Treulofigfeiten und Berrath zu Lehrern werden, indem fie glauben, daß ber am meiften gewinne, ber am wenigften fich an Recht und Gerechtigfeit halt." Sibonius Apollinaris fagt bei Theodofius als bas größte Lob ber Fürften biefes aus: "Er fürchte es, gefürchtet ju werben. Man muß feine Sache von Wichtigfeit eher ausführen, ohne fie reif überlegt zu haben." Bieles ift aus D. Curtius, z. B .: "Ich wurde die Menschen bemitleiden, welche unter einem Manne leben mußten, ber das Dag bes Menschlichen überschritte", und Polybius: "Es ift bas Befte, fein Seil von feinem andern zu empfangen, fondern es burch fich felbst zu erhalten. Die Ronige halten von Natur Niemanden weber für einen Freund noch für einen Feind, fondern fie meffen allzeit die Feindschaft und Freundschaft ab nach bem Dage bes Eigennutes. Dan muß querft alle Soffnung, Die man in fich felbit hat, versuchen und alsbann erft feine Buflucht gur Silfe ber Freunde nehmen." In ben intereffanten "Ueberlegungen iber Conftantin und feine Regierung" - "ich betrachte ibn, um ihn recht allerfeits fennen zu lernen, als Menich, als Chrift, als Fürft" - find von Sobenwarth viele Berbefferungen gemacht, ja ein paar Blatter mit Bemerfungen von ihm beigebunben.

Hohenwarth ließ Franz Auszüge anfertigen über das Leben der Kaiser, aus Tacitus, Suidas, Pausanias, Dio Cassius. Besonders aussführlich wird Marc Aurel abgehandelt: "Schon von Natur arbeitsam, widmete er sich mit besonderer Sorgsalt den Staatsgeschäften.

<sup>1</sup> Raiferliche Fibei-Commiß-Bibl.

Nichts fagte, nichts ichrieb ober that er oberflächlich, fonbern felbst auf geringe Dinge verwandte er oft gange Tage. Er glaubte nämlich, es gezieme fich für einen Raifer nicht, irgend etwas nur obenhin zu behandeln. Denn hatte er auch nur in Rleinem etwas überfeben, jo wurde er biefem Berbachte auch betreffs ber wichtigften Angelegenheiten nicht entgehen." Die Geschichte bes Raifers Tiberins schließt mit ben Worten: "Ein Fürft von großer Geburt, allein leiber gugleich von großen Laftern, zu welchen ihn theils die Befahren, die er geloffen, theils auch die üble Unlage feines Bergens brachten." In einem Bandchen finden fich Stellen aus Brocopius und besonders aus Caffiodor zusammen getragen. , Grundfate bes Theoberich, mit welchen er feine Bolter regieret, aus Caffiodor fammt ben Belegftellen': "Diefe waren Theoderichs Grundfate, beren thatige Beweise in ber Geschichte zu suchen find; ich setze fie ins Enge gezogen bieber: Der weise Fürst wird nach bem Zuftand feiner Nation seine Magregeln einrichten; fehr hart wird er fich in einen plöglichen Rrieg fturgen, wenn seine Nation bis baher einen langen Frieden wird genoffen haben. Die friegerischeften Geifter werden burch eine lange Rube geschwächt und nur ber tägliche Umgang mit den Todesgefahren macht fie bei felben unerichrocken und faltblutig, eine Gemutheverfassung, die allein ben Sieg in Schlachten versprechen fann. Jede meiner Anftalten foll meine Reigung, meinen Bolfern alle anftanbige Freiheit zu gonnen, und meine Sochachtung für felbe verrathen; nichts Rauhes, Unartiges foll in meinen Befehlen erscheinen; bie Borte berfelben felbit follen biefe meine Befinnungen meinen Unterthanen gang zeugen."

Die Ueberblicksfragen waren gar nicht so einfach gestellt. Die Beantwortung der Frage: "In welcher Lage verließ Honorius das occidentalische Reich', beginnt Franz: "Wehrere sind die Lagen, unter welchen man einen Staat betrachten kann. Meinem Gedünken nach sind drei die merkwürdigsten, welche wir hier melden wollen: die politische, moralische und geographische. Diese haben abermal ihre Untertheilungen. Unter die Politische rechnen wir die Minister, den Zustand der Armeen, die Gesehe, das Finanzwesen, die Einkünste, Handel, Industrie, Ackerdan." "Welches ist ein militärisches Neich?" "Ein militärisches Neich ist jenes, in welchem alle Mitglieder mit den Wassen beschäftigt sind und die Regierung eine absolute oder desposische ist. In einer militärischen Regierung eine absolute oder desposische ist. In einer militärischen Regierung ist der nährende Theil,

ferbus glebae, und muß fehr harte Unlagen tragen. In einem folden werben feine Runfte, feine Biffenschaften, fein Sandel geachtet, was ebler ift, bient als ein verurtheiltes Kriegsheer, welches immer genbt wird, um fich bereit für allen Fall gu halten. Diefe bruden fehr ben Rahrstand und feben immer ben Staat in Gefahr, megen ihnen Kriege zu haben, ba fie bei einer jeden Gelegenheit, um fich ju bereichern, werben ben Rrieg zu führen fuchen. Die Regierung muß vermög ber Berfaffung bes Militars bespotisch fein, indem fie eben fo als jeder Officier fein wird, beffen Willen genug ift, bamit eine Sache geschehe, welcher nicht gebulbet, bag man ihm feine Deinung porträgt, und von jenem, welches einmal entschieden ift, nicht abweicht. Belcher Despotism wird man mir fagen? Nein, warum wundert man fich? Es ift wohl bas Bild vieler häuslichen Regierungen ober Familien, in welchen fo zu fagen ber Bater ober noch mehr die von ihm Gestellten nicht einmal eine bemuthige Meinung ober Borftellung ber ihrigen erhören wollen. Bas tann man fich von einer folden Sache erwarten? Richt Liebe fondern Sag." ,Belche waren bie Urfachen bes Unterganges bes occidentalifchen Raiferthums?' "Ich habe gefagt, ber Berfall ber Religion. Denn die Religion, obichon fie von felbften die befte Erhalterin der Sitten ift, fo war fie noch mehr bei ben Romern von Bichtigfeit, ba fie felbe mit einem gewissen patriotischen Gifer verbunden und mit ber Beiligfeit bes Schwures; zwei Sachen, nach beren Berfall auf einen Staat nicht mehr zu bauen ift." "Sat ber Menich ben großen Endzwed feines Dafeins in ben hellften Zeiten bes MIter= thums bis jum Auguftus erreicht?' "Jene in Erfindung ber Rünfte jo fleißige Welt tonnte noch nicht auf ben Wipfel ihrer Glüchfeligkeit gelangen." Bur Frage: ,Ber würde überwunden haben, wenn Mexander mit ben Römern gu ftreiten gehabt hatte, aus Livius', untersucht Frang fehr genau und gut zuerst die beiberseitigen "Feldfürften". "Ich fann nicht in Abrebe ftellen, daß Alexander ein großer Feldfürst war. Aber berühmter macht ihn noch, daß er nur einer war, ein Jüngling in bem Gipfel bes Gluds, und bag er, ohne das widrige Glud verfpurt zu haben, ftarb." Dann "gahlt er ab" alle Dictatoren und Felbfürften, mit welchen Alexander gu ftreiten gehabt hatte, und meint, fie wurden gefiegt haben. Bei Lofung ber an die Schicffale bes Alcibiades anschließenden Frage, ob Giner von gutem Bergen und weniger Ginfichten beffer als Giner mit großen sei', entscheibet sich Franz für das Erstere, indem das bose Herz partheiisch sei und nie denjenigen ausstehen könne, der es übertreffe. "Er wird die getreuesten Männer des Staates durch seine Staatslisten stürzen, folglich unter dem schönsten Anscheinen sich und sein Baterland zugrunde richten."

Bielfach wußte Sohenwarth fehr geschicht die Geschichte und Geographie zu verbinden. Das Foliobandchen, welches die Geographie der Ronigreiche England, Schottland, Irland, den fieben vereinigten Brovingen ober ber Republit Solland enthält, gibt von Solland auch bie Geschichte der einzelnen Provingen mit Tabellen, Stammbaumen, colorirten Bappen, fleinen Rarichen und ber "Allgemeinen Geschichte ber vereinigten fieben Provingen". Gelegentlich ber Abhandlung über ben Abfall ber Nieberlande wird u. A. citirt: Le Clerc, hift, anc. be Ruffie, tom. I., pag. 97: "Ein frei geborenes Bolf hängt fich zu allen verführerischen Neuerungen, wenn man es ber Schale und bes Scheines ber Freiheit berauben will und ber nenen Regierung nicht wenigft bas Meugerliche ber alten Regierung bei läßt." Das habe Philipp II. nicht beherzigt. In der Geographie von der Schweiz find die Unterthanen, Die Socii, endlich etwas von den Sitten, Gebräuchen, Regierungsform, Commerce und militarifden Stand begriffen. Bei St. Gallen wird u. A. bemertt: "Das Kloster hat eine prächtige wie auch fehr große Bibliotheque von Manufcripten. Der Rirchenrath von Conftang nahm Bieles aus berfelben, bachte aber nicht, es zurudzustellen: 1030 fcone membrangees codices haben fie. Man fand auch in berfelben 1413 brei neue Autoren, nämlich Petronii Arbitri Satyricon, Silii Italici, bellum Bunicum tertium Balerii Flacci, welcher bas Argonauticon machte. Die Benedictiner find 72 an Bahl; ber Abt wird von den Capitularen erwählt." Much bei ben Fürstenthumern Staliens ichließt fic an ben geographischen Ueberblick immer ein geschichtlicher: "Savonen, eine ber ichonften Geschichten in Italien, wegen ber Menge ber Belben, bie fie gablet, und wegen ber vielen großen Unternehmungen, die fie gemacht." Ein Bandchen in Folio handelt "von bem heutigen politiichen Buftande Frankreichs". In bemfelben hat Frang aus verschiedenen Antoren "Die Fundamentalgesete" biefes Landes in der Ursprache gufammengestellt. Intereffant ift bie Bemertung : "Es scheint, Frantreich fei feine Monarchie, benn wenn man die Zeitungen lieft, fo fieht man, daß, fo oft als ber König etwas macht, schickt er es zum Barment einzuregistriren und zu untersuchen. Das Parlament nennt f baher den Bormünder des Königs, den wichtigsten Theil der ation. Das Parlament aber stellt nicht die Nation vor, weil lbes den Ständen nicht nachgefolgt ist. Sie sollen nicht anders im Namen des Königs Gericht sprechen. Dieses ist ihr Auftrag, id sie können nicht sich den Besehlen des Königs widersehen. Besis dafür ist, daß der König in allen Besehlen schließt: tel est notre im plaisir." Sehr genau werden Geographie und Geschichte von othringen abgehandelt: "1765 wich Joseph der Kaiser Toscana rmlich an seinen Bruder Leopold, unseren Bater, und an seine ännliche Nachsommenschaft, unter welche sich auch der Geschichtsteiber die Gnade hat, rechnen zu können."

Hohenwarth fing häufig sogar bei Tisch mit Franz gelehrte iscours an, wobei biefer anfangs freilich "nicht recht foutenirte nd von einem auf das andere iprang". Auch der Großherzog ftellte ahrend bes Speifens nicht felten Fragen aus ber Beschichte, welche beantworten Franz begreiflicher Beije mitunter Anftand hatte meilen redete er aber "fo barauf los, daß er felbst auf metaphy= iche Gate fam". Um 15. October 1782 brachten bei einem Spagier= ange Sohenwarth und Colloredo die Rede auf die Charaftere er Raifer. Befragt, welchen er mablen möchte, erwiderte Frang, er eclarire fich für Marcus Aurelius. Nachbem man beffen Charafter nterfucht und bem Ginen und Andern gegenüber geftellt, fagte ohenwarth, er wurde fich freuen, eben von weitem zu hören, daß rang bas Gute von jenem genommen; in neun, gehn Jahren werbe ichon an ber Spige feines Regimentes fein. Frang erwiberte, er unichte, nie aus Toscana gu tommen, wollte bei feinen Eltern ben, mochte nie regieren, benn er febe, wie schwer es fei, und beirchtete, schlecht zu thun. Beruhigend verfette ber Mjo, er hatte och lange auf bas Regieren zu warten, mußte fich gleich fo Bielen emuben, die Eigenschaften zu erwerben. "Ich fabe bei diesem Disurs, daß er teine gar fo üble Denfungsart habe und weniger auf h felbst vertraue, als er oft zu erkennen und zu glauben gibt." m unmittelbaren Anschluß hieran begann Sohenwarth von Lavater reben. Diefer hatte 1778 ben vierten und letten Band feines erühmten Wertes "Physiognomische Fragmente gur Beforderung ber Renschenkenntnig und Menschenliebe" herausgegeben, und Goethe ihn als die Bluthe der Menichheit, bas Befte vom Beften" gepriefen.

Sohenwarth erwartete jeden Tag die Antunft des Wertes in Floren; und fagte ju Frang, er fei begierig ber Schilberei, Die Lavater von ihm machen werbe, daß er felbe mit nächstem erwarte. Frang begehrte, fie zu feben. Der Meifter babinirte, bag bies gleich einer Generalbeicht ware, maffen er fehr mit felber feine Gehler entbeden werbe; machen Sie mit mir eine folche Generalbeichte. "Er ftund ein Augenblick, antwortete bann, fie konnte nicht anders als ethijd ausfallen." 2118 ein anderesmal beim Spazierengeben bie Rede fam auf ben Dogen Falieri, ber abgeset worden, hielt fich Frang fehr auf. Senat und Bolt hatten ihn wegen ihres Juraments nicht abfegen tonnen, fie hatten ungerecht gehandelt, bas Jurament nicht aufheben tonnen. Manfredini fuchte ihm beigubringen, es fei ein Contract gemejen, ber mit Ginwilligung beiber gehoben worden fei, und führte Beifpiele an. Frang aber blieb babei, er habe alles Bertrauen auf Manfredini, aber von dem laffe er fich nicht abreden, baß fie unrecht gehandelt, benn ein Jurament muffe beilig gehalten werden. Er werbe mit Sobenwarth aus biefer Sache reben. 2118 ein anderesmal über Metaphnfit gesprochen wurde, gab ber Bring einige gang gute Antworten und fagte betreffs ichwierigerer Fragen, die ungelöft bleiben mußten, ju Sobenwarth: "Bir werden einmal allein aus diefen Sachen reben. Sie wiffen ichon, bag ich Alles auf Sie halte, Sie muffen mir es mehr erklaren."

Bersönlich kannte Hohenwarth keine Furcht und hielt mit seiner Meinung, insbesondere über die kirchlichen Reformen, keineswegs zurück. Mehrmals wären er und Manfredini sich darüber selbst während des Essens "bald in die Haare gekommen", aber auch der Groß-herzog schien sich manchmal zu wundern, ohne aber etwas zu sagen, wenn Hohenwarth, "sich ereiserte, sehr anstößig herausredete und sogar Namen nannte." Bedauerlich war es, daß er für seine Nessen wiederholt bittlich kommen mußte, wie denn auch Franz ein Billet an den Großherzog schrieb, daß einer derselben ins Theresianum ausgenommen werde.

Der Großherzog äußerte sich im December 1783 zum Ajo, die Lectionen Hohenwarth würden gut gehalten, die Herren hätten ihm nichts abgewinnen können, er habe viele Eigenschaften und Wissenschaften, aber einen widersprechenden Geift, widerspreche sogar sich selbst. Diese Stunde ließ daher der Großherzog auch dann, wenn gar kein Meister aufs Land besohlen war, niemals ausfallen. Die

Großbergogin erfuchte fogar öfter, Generaleramen zu halten, und hielt nie mit ber Anerkennung gurud, daß Frang in Geschichte viel wiffe, nur tabelte fie es im Januar 1783, bag biefer Meifter in ber Beichichte ber Frangofen Sachen ergable, die ihre Nerven reigen, fo bon heimlichen Beirathen, Begichiden von Frauen, fich mit anderen Bermählen. Frang habe ichon einigemal vorwißige Fragen gefett. Der Ajo ftimmte bei. Auch ihm fei nicht lieb, bag Sohenwarth Bucher jum Lefen gebe, bie nicht für fie feien, wie Gully. freue ihn, "fie noch alle in diefer Unschuld zu wiffen". Manfredini war tein angenehmer College. Bang entgegen bem Thatfachlichen redete er herum, "das viele Nachschlagen, Unmerten und Ausziehen" muffe bem Frang die Liebe zu den alten Autoren nehmen. Sobenwarth bat ihn aber gang fein und gutlich, ihn gewähren zu laffen. Er führe ihn auf lauter gute und ichone Charaftere, wie Antoninus. Titus, Marc Murel 2c. und fehe mit Bergnugen, "daß er fich an folde hefte". Das rührte ben eifersuchtigen und miggunftigen Dann jo wenig, daß er bei nächster Belegenheit ben Bringen Frang, weil er zu lange und eifrig Geographie ichrieb, "mit etwas erhobener Stimme" anschrie und ihm fogar ben Griffel wegnahm, er folle etwas anderes ichreiben. Es zeigt von nicht geringer Gelbitbeherr= ichung, daß ber Pring "nichts fennen ließ".

Bie ben Geringeren bas Sohere reigt, fo ben Soheren bas Geringere. Treibt andere Menschen bas Berlangen nach bem, mas fie nicht haben, jo daß fie oft erschöpft am Riele ankommend fich weniger glücklich fühlen als zuvor, fo weckt Unbefanntes, Berborgenes bie Neugier und bas Berlangen bes Burpurgeborenen. Die Belehrung tann bier nicht nachhaltig genug eingreifen. Die Beife des Freiheitsgebrauches hangt aber mit den Anfichten, welche der Menich von feinem Urfprunge, von Pflicht und Beftimmung hat, aufs innigfte gusammen. Daber gibt nur bie Religion für bie gute Benützung des freien Willens eine fichere bauernde Grundlage. 3m October 1781 bat ber Ajo ben Großherzog, auf einen Meifter für Moral zu gebenten, "maffen ich Frang für feine Jahre fehr wenig instruirt finde, nicht daß er vom Ratechismus nichts weiß, aber daß er jenes, fo er weiß, nicht auslegt und anwendet". Der Großherzog meinte, es werbe ichwer fein, eine geeignete Berfonlichkeit zu finden, verwies jedoch ichon nach furger Beit auf den vom Erzbischofe empfohlenen Abbe Bronzoli, Briefter in Florenz, welcher auch "alle

Sonn- und Feiertag eine Gattung Rinderlehr vor dem Segen halten werde", er werde überdies für Theres den Inftructeur machen. Ajo moge ihm aber einbinden, "daß er sich mehr mit Moral als Ratechismus aufhalten folle". Nach den Weifungen, die ber Großherzog bem Ajo am 5. November 1781 gab, follte in ben Religions= ftunden an ben Sonn= und Donnerftagen die chriftliche Moral beiprochen werden: "Dieje Lection foll weniger im Ratechismus beftehen als in einem Theile ber sublimen Moral nach ben Buntten, die ich felbst vereinbaren werde. Diese Lection muß sich mit allem Ernfte vollziehen und mit ber Achtung, die eine berartige Unterrichtsftunde fordert; und wenigftens in den erfteren Beiten wird es aut fein, daß der Graf Colloredo ober Manfredini fich babei einfinden." Richt burfe man bulben irgend irreligioje Gefprache, auch muffe man fich huten bor jeder außeren, affectirten, bigotten Devotion und insbesonders vor bem Beifte ber Intolerang ober ber Beeinfluffung burch Briefter ober Monche. Gin Fürft fei nach Gott Alles feinem Bolfe ichuldig; er burfe baber feinen Tag, ja feine Stunde für fich haben wollen, muffe vielmehr Tag und Nacht feine Berfon, fein Beil, feinen Bortheil, fein Bergnugen, ja fein Leben bem öffentlichen Wohle widmen. Auf alle muffe er wohlwollend bliden, fein Bertrauen aber bürfe er nur Benigen ichenten. Um 27. November fing Brongoli feine Lectionen an, prüfte Frang aus ber Glaubenslehre, burchging die biblifche Geschichte und tonnte fich nur gufrieden außern. Ueber Jahresfrift fand ber Ajo auch, baß Frang in ber Andacht mehr zunehme. Schon die Anfündigung einer Wienreise Bius VI. brachte so großen Eindruck hervor, daß fich auch ber Jüngling Frang bemfelben nicht entziehen fonnte. Er rebete am letten Januar 1782 mahrend bes Untleidens zum Ajo über die a. h. Berordnungen und die Reise bes Papftes. "Ich suchte diejen Discours abzuschneiden, um so viel mehr, ba gewahr wurde, bag er nicht die mahren Begriffe und gewöhnet, die Sachen untereinander zu mischen. Mur fragte ich: Wer ihn fo gut unterrichtet, worauf Frang erwiderte: Manfredini." Als an einem Conntage Des Jahres 1783 die Großherzogin Rarl um bas Evangelium bes Tages fragte und ihn Frang auslachte, weil er es nicht wußte, fagte Rarl, er fei verfichert, daß es Frang felbft nicht miffe. Diefer antwortete, es nicht zu lefen. Da fah die Mutter verwundert den Ajo an, diefer

<sup>1</sup> Punti dati al Conte Colloredo nel 5, Nov. 1781. S. S. u. St.-Mrd.

aber erwiderte, es sei schon lange, daß diese Lesung für nicht nothe wendig gehalten werde. Darauf machte die Großherzogin eine Lehre, es sei unsere erste Pflicht, unsere Religion lebend zu machen und mit Eiser zu üben. Dieser Einsicht verschloß sich auch der Großeherzog keineswegs; im Advente ging er wiederholt mit den Kindern "Kripperl ansehen".

Alle Berfonen, welche mit ber Jugend in Berührung tommen, find, ftreng genommen, miterziehend, benn jedes vernommene Wort, jebe gesehene Sandlung außert auf fie einen gewiffen Ginfluß. Soch= geborene Bringen haben Belegenheit, Menschen, Die Größen find in Bebieten bes Biffens und Konnens, bei fich ju feben. Profeffor Muguft Ludwig Schlozer, beffen hervorragende miffenichaftliche Stellung durch die Berbindung der Geschichte mit den Staatswiffenicaften charafterifirt ift, unternahm im Winter 1781 auf 1782 eine Reife nach Italien. Er hatte fein Tochterlein Dorothea, geboren 10. August 1770, von Rindheit an ju gelehrter Bilbung bestimmt, um ber Welt zu zeigen, daß auch bas weibliche Geschlecht berfelben fabig fei. Gie tannte nicht nur eine Menge neue Sprachen und bie claffischen, mußte von ben Lehrfaten und Beweifen ber beiben erften Bucher bes Guflid Rechenschaft zu geben, sondern hatte unter ber Unleitung bes Baters auch ichon umfaffenbe Werte ber Geichichte ftubirt. Gie begleitete jest, in ihrem elften Jahre, ben Bater ins Land ber Runftichage. Muf ber Rudreife tam ber Bater mit feinem Bunderfinde nach Florenz, wo fie besonders Sohenwarth herumführte und am 7. Marg um 1/210 gu Frang geleitete, "ber fich gang gut mit felben aufführte".

Es ift nicht mehr als natürlich, daß die großherzoglichen Kinder nicht mehr "auflehnten" gegenüber Herrschaften, wie die Infantin von Parma, welche sie im Juli 1782 "seriös, ja ganz trocken" empfing und nicht viel sagte, oder wie der Kurfürst von der Pfalz, der Mitte März 1783 ankam, "von wenig Ansprach, sehr sinster, ernsthaft" war, und von dem der Großherzog selbst sagte: "Die Kinder waren embarrassirt, er ist es noch mehr." Im December d. I. kam der Prinz Chalois, Herzog von Chartres, unter dem Namen Joinville in Begleitung des Herzogs Fiß-james. "Franz präsentirte sich etwas besser, hatte weniger embarras, redete ganz schiefam." Es freute die Mutter sehr, daß ihr Franzens wegen mehrsach, insbesondere von Hamilton und Liechtenstein, Complimente

gemacht wurden; daß der lettere so vortheilhaft von Franz sprach, tonnte ihm meinte der Ajo, von Ruten sein.

Um 2. November 1783 tam ber König von Schweden unter bem Ramen eines Grafen von Gothland über Biftoja nachmittags gang unerwartet in Bifa an. Er lud die Berrichaften gu fich ins Bab, er wolle fie fcmebifch bewirthen. Um folgenden Tage warteten fie bem Ronig auf und waren bei einer Stund bei ihm. Um 4. November war um 11 Uhr feierlicher Rirchgang. Die Großbergogin fagte Colloredo im Geben, er folle ihr ben Urm geben, es tonnte ihr übel werden, ba ihr am Morgen nicht am beften gewefen; fie wurde vom letten Saal bis in die Rirche im Tragfeffel gebracht. Für ben König war eine Tribune errichtet, wo er ber Function incognito gufah; fouft war jeber Blat ausgetheilt, "ging aber nicht ohne Confusion ab". Der König speifte mit bem Großherzog, fagte aber nur wenige Worte. Abends war Feuerwert. "Die Bringen waren ben gangen Tag beschäftigt mit ber Burichtung ber Feuermaschinen und fonftigen Sachen für Diefes Feft." Um 6. Dovember beschied der Großherzog die Kinder ins Theater, dem König aufzuwarten. Diefer zeigte nicht ein großes Bergnugen, bag wir ihn überfallen, rebete wenig, fam auf wenig Augenblide in Die Loge zu bem Erzherzoge. Uebrigens schrieb er über die Erzherzoge:1 "Ich habe hier vier Prinzen gesehen, welche mir febr wohlerzogen erfchienen find." Um 8. Januar 1784 fab Frang Beffenberg, ben Domprobst von Spener.

Wir haben bei Behandlung der Lehrgegenstände Ausarbeitungen genannt, die Franz zu leisten hatte. Hier führen wir an, daß ihn Manfredini nach größeren Werken statistische Tabellen vom Stande der Staaten, ihrer Einkünfte, des Militärs, Auszüge aus Reisebeschreibungen ansertigen ließ. In den eigenen Aussägen und Briefen sand man ihn "nicht übel" aber immer noch zu weitschichtig, worin man jedoch durch Uebung und Lesung Besserung erhoffte.

Die Lectüre pflegte Franz in dieser Zeit mit großem Eifer. In ben beiden Schriftftellern, die er am meisten in Händen hatte, prägten sich die beiden ihn zumeist beeinflussenden Richtungen aus. Manfredini wies ihn auf Montaigne hin, der zu den besten Schriftstellern Frankreichs zählt, aber in seinen Essais mehr als geistreicher Steptiker denn als positiver Moralist spricht. Der Lieblingsschrifts

<sup>1</sup> E. G. Bejer, Des Königs Guftav III. nachgelaffene Bapiere. 24.

er Frangens murde und blieb lange Gulln, ber Felbherr, Dier und treue Freund Beinrichs IV. Geine Demoires gelten nach m und Sthl als ungeniegbar, aber Frang ichatte fie wegen ber jen Lebenserfahrung, bie barin niedergelegt ift, ungemein: Die Banbe in ber Ausgabe von Abbe L'Eclufe nahm er immer ber zur Sand. Auch andere frangofische Werte, wie beispielsweise phyfitalifchen Schriften bes Profeffors Jean Antoine Mollet und Dratorianers Jacques Jojef Duguet bibattifche Belehrungen ben Franzens Beifall. "Franz erflärte Alles gut und las mit merkfamkeit." Als aber Sohenwarth feiner Berwunderung Ausf gab, wie Manfredini Gaillard's Melanges litteraires auslesen ie und biefer fich rechtfertigte, er fei gewöhnt, ein angefangenes h zuende zu lefen, bemerkte Frang, bag er bas nicht thue, ern alles Unnöthige überschlage. Der Großherzog verforgte ihn lich mit frangofischen Buchern aus ber unmittelbaren Begent, Sobenwarth biente mit geschichtlichen und geographischen ten, die Frang, und war es auch eine Beschreibung von China, e las. Einer ber vielen Gegenfage zwischen bem Mjo und Dan= ni bezog fich auf die Sprache. Manfredini fannte für ben izen nur frangösisch und wällisch, ber Ajo hingegen brang immer e auf die Pflege ber beutschen Sprache und Literatur. Franz auf feiner Seite. Er beflagte fich im September 1782 aus-Tich gegen Manfredini, "daß er nie Gelegenheit, etwas beutsch hreiben, auch selten beutsch rebe". Der Ajo brang immer ent= bener auf bas Deutsche, so bag balb auch ber Großherzog nmandirte, "viel beutsch arbeiten zu laffen". Alls baber ber bem Pringen die eben in Botsbam in brei Banben erschienenen litischen und gelehrten Unetboten unferer Beiten", gefammelt von tian Ludwig Baalzow, vorlegte, jagte er absichtlich, fie feien beutsch geschrieben, weshalb fie ihm vielleicht nicht gefielen. Doch g erwiderte: "Ich lefe wohl lieber beutsch als wällisch, benn e dem Dante tenne fein Buch; alle find mir abgeschmacht." Anetooten, in benen Baalgow nach feinen Borten "Die beteften Sandlungen und Raifonnements feiner Beiten gufammen= gen hat", lefen fich nun freilich gang amufant, aber ber Gult nire's, Friedrichs II. und Raifer Joseph II. ift barin fast ins rliche getrieben. Daß ber Raifer auf feiner Reife ben Philosophen ernen nicht aufgesucht, habe nichts Beringeres zu bebeuten als

baß "leiber" ber Trajan ber Deutschen ben Sophofles ber Frangofen nicht gesehen hat. 1 Borlefen ließ sich Frang mit Borliebe aus Cicero.

Große Stücke hielt Franz auf seine Schriften, besonders die, welche er ganz selbst abgesaßt. Als er im October 1782 dem Ajo wieder allzu zuversichtlich sagen wollte, wie sie "gut, wichtig und nühlich" seien, antwortete dieser ganz kalt, jedes beliedige Buch sei noch viel besser, besonders wenn man es mit Attention lese und überdenke, ungleich mehr noch spreche die Schreibart zu Gunsten der gedruckten Bücher. "Er getraute sich nicht zu antworten, war aber auf einige Augenblicke verdrossen."

Menschen, deren Ausmerksamkeit durch eingreisende Lebensverhältnisse auf eine gewisse Gattung von Wahrnehmungen hingelenkt wird, pslegen in Betreff derselben eine ausgezeichnete Kraft der Aussassung und Erinnerung zu erwerben. Deshalb sindet sich bei Fürsten so häusig ein außerordentliches Gedächtniß für Personen und Namen; Ehrus war deshalb berühmt, und sprichwörtlich ist das gute Gedächtniß der Habsdurger. Colloredo entsetzte sich mitunter förmlich über das Gedächtniß seines Böglings. So nannte ihm dieser bei einem Spaziergange alle Arbeits- und Hausleute im großherzoglichen Palaste, so daß Colloredo sich nicht erklären konnte, woher und wie er das wisse. Am Abende des 26. Juni 1783, erzählt der Ajo, "erinnerte und erzählte mir Franz mehrere Ermahnungen, so ich selben vor mehr Jahren gemacht und wußte sich noch an ein und das andere zu erinnern, als er von den Weibern zu mir übertrat".

Der Großherzog und noch mehr Colloredo war weit entfernt, mit Manfredini der Herren leibliche Ausbildung über die geiftige zu stellen. Es sehlte daher viel, daß Fechts, Tanzs und Reitmeister vor den übrigen Meistern die Borhand im Hause beanspruchen dursten. Die zweckdienliche Anzahl von Stunden wurde aber diesen Uebungen immerhin bestimmt. Im August 1781 schlug Manfredini, der immer gegen das damals begünstigte Selbstarbeiten der Herrn eiserte, vor, sie sollten stets einen Meister haben, aber nicht zu etwas Ernsthaftem, sondern Musiss, Fechts, Tanzmeister. Der Ajo hatte deshalb mit ihm "einen starken Discours", es sei dies "verworsene Zeit". Bald darauf klagte auch der Großherzog über Franzens Nonchalance und Steisseit, er werde ihn Ballspielen machen und einen Tanzmeister suchen. Der Ajo schlug vielmehr einen Fechtmeister vor. Schließlich

<sup>1</sup> Baalzow, l. c. I. 233.

fagte ber Großherzog, es fei ichon noch Reit, er werde vorläufig nur befehlen, daß Frang allemal beim Ausgehen "auf eine beterminirte Art" gehe. Der Ajo fuchte dem hohen Befehle fo weit möglich ju entsprechen, indem er öfters Bolantspiele veranlagte, sogar felbft mitspielte. Jedoch betreffend Fechten und Tangen mußte ber Großbergog erklären, es gebe bier bafur feine Meifter. Manfredini war aber bavon fo eingenommen, daß er vorläufig felbst ben Rechtmeister abgab und ben Pringen, "bie Stecken" in die Sand befamen, erflärte, wie fie fich halten und schüten mußten. Erft im April 1783 begann durch Guadagni, ber von ber großherzoglichen Fuggarde war, ber Unterricht im Rechten, bei bem fich Frang beffer benahm als ber Mio geglaubt hatte. Da ber Großherzog wünschte, daß Frang "rechtichaffen geschüttelt werbe und Bewegung habe", nahm er ihn in Caftello felbft öfter mit fich auf "fleinere Reifen" gu Pferbe. Frang tummelte fich also fleißig und gerne in der Reitschule, ritt aber auch in größere Entfernungen; im Sommer 1781 bereits wieberholt über fechs Miglien in anderthalb Stunden. Auch der Ajo fand bald, daß Frang profitire, mehr Courage habe, beffer fite. Dennoch mar Frangens Reiten für ihn Unlag fteter Beforgniß wegen feines Pferbes, io unruhig, für ihn zu ftart, nicht verläßlich. "Es fängt oft von freien Stüden an, in Galopp zu rennen, und geht auf andere Bferbe, besonders Stuten." Im Januar 1783 fam ber Erzherzog thatfachlich einmal vom Ausreiten gurud "von Jug bis Ropf voll Roth, die Sofe völlig binaufgeschoben, Die Strumpfe in Die Stiefel hangend, daß man Die Beine fah". "Da mit seinem Pferde nicht zu reiten", gab ihm ber Ajo endlich eines von seinen Pferden, welches gut ging. "Er hatte an bemfelben fo viel Freud, daß ich es ihm als Weschent offerirte." Doch ba bies Pferd fo gut war, vernachläffigte fich balb ber Reiter. "Er hentt jo oben und lagt bas Pferd gehen, wie es will." Balb ritt und faß er aber wieder "gang paffabel feft". Clavier und Zeichnen unter Pazzaglia und Magni wurde auch zu Diefer Zeit nicht vernachläffigt. Die Sefte für Geschichte, Physik und Mathematik enthalten in Landkärtchen und Bilbern physikalischer Gegenstände ichone Beweise dafür, daß Frang gut zeichnete.

Wie Italien Europa gegenüber der vorzüglichste Sitz der schönen Künfte ift, so bildet in Italien Florenz den Sammelpunkt alter Kunstwerke. Die Schätze des Alterthums wurden hier gesammelt, als noch kein anderes Bolk Sinn für die edelsten Bestrebungen des Geistes

hatte. Un Gemälben ift Floreng ber reichste Ort ber Welt, aber auch burch feine Berte ber Bilbhauerfunft und Baufunft wetteifert es mit Rom. Es verging in biefer Beriode wohl fein Tag, an welchem Frang nicht eine ber vielen Galerien, eine Atabemie, ein Mufeum, eine Sammlung, und zwar nicht nur öffentliche fondern auch private, einen Garten, eine Bibliothet, ein Archiv, eine Rirche besuchte. Cehr oft wird f. Maria Novella erwähnt. Wie überall, ging er auch in biefer Sache langfam aber gründlich vor. Un einem Januartage 1782 überraschte Franz noch während bes Antleibens ben Ajo mit ber Bemerfung, er wünsche balbigft ben Abbate Langi 1 zu feben, benn zwei Emaille, die er in dem Kataloge ber Beit des Auguftus zuweise. fonnten nicht bamals gemacht worden sein, weil sie einige Reichen hatten, fo mit biefen Beiten nicht überein tamen, besonbers megen ber gothischen Ehrenzeichen, ba Augustus die Gothen nie übermunden. Colloredo erwiderte, Langi werde fich fehr freuen, aber ihn gu überweisen etwas schwer sein, weil er ein Antiquarius. Allein Franz blieb babei, er habe bavon Bieles bei Sohenwarth gelernt, er werde Langi auch ein Buch nennen, bas er nicht fenne. Der Ajo verfette in etwas erhobenen Ton, er zweifele fehr, daß Langi nicht Alles fenne, was in biefes Fach einschlage. Frang antwortete: Dies ift ein hiftorisches Buch, fo nichts mit bem Antiquario zu thun hat. Am 19. Mai 1783 erhielt Frang zu feiner großen Freude "ben Rupfer von bem Profpect von Bien", ber ihn angelegentlich beschäftigte, wie er auch ben Ratalog ber Bilbergalerie in Wien genau burdnahm. Während bes Aufenthaltes zu Bifa im Winter auf 1783 besuchte er mit Sohenwarth oft die Universität La Savienza, wo er besonders ben Aftronomen verehrte, in beffen Specula er öfters nächtlicher Beile Beobachtungen machte.

Aber auch in die Zweige der gewerblichen Thätigkeit wurde dem Prinzen Einblick verschafft. Der Bater selbst führte ihn wiederholt in die Porzellanfabrik. Der Ajo und die Meister besuchten mit ihm Buchdruckereien, Tuchfabriken, Schlosserwerkstätten, die Orgelbaustätte. Manfredini führte ihn in der Festung und ihren Gebäuden herum.

Nach dem ausdrücklichen Befehle des Großherzogs vom 30. August 1781 follte Franz auch in die Spitäler, das Armen= und Narren= haus geführt werden; "man musse Alles sehen und kennen lernen und ben Menschen in Allem kennen". Es war daher mit einem "durch=

<sup>1</sup> Reumont, 1. c. II. 313 f.

geloffen", wie der Ajo sich einmal ausdrückte, nicht gedient; der Erzherzog mußte Kranke anreden und im Hause der Unglücklichsten, "io sehr es rührend anzusehen", sich informiren.

3m Commer 1781 faßte ber Ajo fein Urtheil über Frangens Gehaben in die Worte: "Frang hat bas Natürliche nicht, Alles, fo er macht, ift gezwungen, tommt Alles übel heraus." Bei Tifche wußten er und feine Bruder, wenn fie nicht gerade occupirt, nichts ju thun, liegen und wollten fich mit nichts unterhalten. Abgefeben von Ermahnungen, an benen es nicht fehlte, ichlug ber Ajo bem Großherzoge vor, daß der Bring wie bisher zuweilen der Ehre, mit ben Eltern zu fpeisen, gewürdigt werde, sonft aber beim Mjo gu Tijche fei, auch einigemale ben Abend bei ihm gubringe. Er werbe ihn fo in einen fleinen Gefellichaftstreis einführen, "allein ich werbe felben feine Damen einladen, ausgenommen jene, fo würden benannt werden." Der Ajo gog nun in ber That wenigstens einmal in ber Boche mittags ober abends eine fleine Gefellichaft von etwa fechs Männern zu Tische. Neben ben Lehrern wurden diefer Ehre theilhaftig: Thurn, Rinuccini, Ricci, Montanto, Corfini, Salviati, Martelli, Gianni, Riccardi, Goeg.

Es fcheint, daß biefe fleinen Gefellichaften ben Abfichten bes Großbergogs noch nicht genügend gedient haben, benn er offenbarte am 26. October 1781, es fei nothwendig, daß Frang Leute febe, ins Theater, in die Logis ber Frauen gehe. Er habe ichon einige Berren, jo er glaubte convenable zu fein, von beren Umgang Frang profitiren tonnte. Der Ajo erlaubte fich die Bitte, daß es Leute feien, "fo einen angenehmen Umgang, nicht etwan bloß Bedanten und ftets über Gelehrsamfeit gusammen bisputirten, fo für Frang gar nicht bienlich, noch weniger daß Ziele erreicht werden". Der Großherzog meinte aber, es fei bies nicht zu beforgen; die hiefigen Gelehrten seien nicht von biefer Gattung, er werde zu jedem eine Note geben und fagen, wie fie fonnten zusammen genommen werben, benn fonft famen fie fich leicht in die Haare, weil einige nicht gut gufammen. Allerdings mit den Frauen werde es schwerer geben, er finde feine tauglichen, benn, wenn bas Absehen nicht erreicht werbe, fo nute bies nichts; es fei etwas befonders, wie alle biefe fier maren; fie wußten nichts zu reben, feien meiftens beforgt, was andere thaten, richteten gar die Leute aus. Der Ajo fonnte dies nur bestätigen. Er fenne ben Beift ber Besellichaft bier, man fei nur beichäftigt,

acht zu haben, mas gesagt, daß man dies weiter erzähle: baß man fogar die Compagnie fliebe. Man muffe ben Leuten eine Anmerfung geben, Frangens jugendliche Fehler und üble Gigenschaften nicht auszutragen. Er machte auch gleich eine Lifte von Cavalieren, Die Abends tommen fonnten, ingleichen von Gelehrten und Cavacitäten, fo nach Gutbefund fonnten berufen werden. Montag, Mittwoch und Freitag tonne Frang Gefellichaft ber Cavaliere feben, Dienftag, Donnerftag und Sonntag Gelehrte um fich haben. Allen f. t. Unterthanen, wenn fie fich burch ben Ujo gemelbet, follte freier Butritt geftattet werden, wegen Fremder mußte der Großbergog felbit gefragt werben. Um 21. November 1781 fab fich Franz zum erstenmale inmitten vieler Gelehrsamteit. Es glangten um ihn als Bertreter berfelben: Archivar und Siftoriter Riquecio Galluggi; Foffi, Bibliothefar ber Magliabechiana; Professor Oftili; Mathematiter Bietro Ferroni; Siftorifer Laftri. Es wurde geredet: Bom Anfang des Schreibens, von alten Documenten, Errichtung bes Archiv, von ben wällischen Rriegen, bon ber Staatseinrichtung zu Zeiten ber Medici, von ben Bolfern, so Italien besonders befriegt. "Frang schickte sich gang gut, rebete gang vernünftig und mit guter Urt. Manfredini fuchte besonders feine Erubition zu weifen, blieb öfter aber mit felber ftecken; ich wohnte eine Stund bei", ichreibt ber Ajo. Der Großherzog erganzte und veränderte die Lifte je nach den Erfahrungen. Bald hieß es, Comper burfe tommen, "wenn es ihn freut", Bartolini, Grifoni, Laftri feien auszulaffen; bei Guadagni und Lampredi fein Anftand, "obwohl diefer nicht der befte". Auch der Erzbischof von Florenz verlangte, zu Frang zu kommen, wie auch in Bifa ber Erzbifchof geladen wurde. Dagegen fagte am 24. Auguft 1783 ber Großherzog, mit Buid fei nichts zu thun, er wiffe, "warum er ihm empfohlen, fei Secretar bei ber Freimaurer-Loge". Das Benehmen bes Pringen war nicht immer bas Bleiche. Anfangs war er "ganz ftill, fteif, faß meiftens zusammengezogen wie ein alter Mann". Allmälig, je mehr er an die Herren fich gewöhnte, befferte er fich, "er war gang rafonnable", wurde fogar "guten Sumors und redete gang artig". Gelbit als mahrend bes Beilens zu Bifa die Gefellichaft eine andere wurde, war ber Pring zwar "wie gewöhnlich anfangs embarraffirt," "lehnte" aber bald auf und war "ziemlich luftig".

Da Ferdinand immer mehr traurig wurde, wenn man ihn allein ließ, konnte der Njo die Compagnien nicht oft besuchen; er

wollte es auch nicht. Denn es ging ihm nicht zwedentsprechend zu. "Mußte Bieles mit Bewunderung feben. Ben Manfredini in etwas dinftinguiren läßt, auf den geht er gleich los. Beht Frang nicht gleich nach, fo rudt er an ihn und fagt ihm, daß er zu diesem ober jenen geben und ihn ansprechen foll. Montauto (Gouverneur von Livorno), der diefen Abend von der Partie war und fein beobachtet, fagte gu mir: A present on a donnée un mouvement à la machine et fait un ressort. Ich antwortete, daß ich dies nicht billigte, es konnte unter Fremden Frang nachtheilig fein." Auch Montauto fand es nicht richtig, daß Frang immer das Gutheißen Manfredini's erwarte. "Später hielt fich felber aber auf, daß er eine halbe Stunde nichts als von Pferd und Reitschul geredet." Ja wenn Colloredo die Compagnie besuchte, machte es ftets auf ihn ben Ginbrud, als fei fie blog fur Manfredini ba. "Es redet fonft Niemand als er, und zwar von nichts als vom Bergnugen in ber Romodie." Ein anderesmal wurde felbit bei ber Tafel faft nur von ber frangofischen Brofchure gerebet, "in welcher, fogujagen, alle Buiffances ausgemahlt find." Satte aber Frang Leute, die dem Manfredini nicht anftändig waren, fo ftellte er fich gang ichläfrig, ging wohl gar eine gute Beile aus ber Bejellichaft. Der Ajo machte fich einmal nach Tifch bas Bergnugen, bag er nicht ohne feine Unspielung Geratti lobte, weil er fo "artig wenig" redete. Die Großherzogin verficherte mit erhobener Stimme fehr nachbruckfam, es fei wohl beffer weniger zu reben und gut, als fo viel und unüberlegt. Manfredini und Derichs errötheten.

Dem Ajo taugte überhaupt die Gesellschaft nicht. "Es sind meistens alte Herren, wenig für den Umgang der Jungen." Darum war auch dem Franz die Compagnie gar bald nicht mehr so anständig als ansangs. "Er redete wenig, war ernsthaft, man kannte ihm das Langwerden an." Erst zu Ansang des Jahres 1782 "lebte er etwas auf, sing an mit Allen zu reden". Auch die Gelehrtengesellschaft war nach dem Urtheile Colloredo's wenig für Franz prositabel, jeder sei in seinem Fache ohne Ausnahme, aber sie hätten nicht das Ansgenehme einer Gesellschaft. Wenn Hohenwarth einen "Discours" ansing, bedeutete das einen geschichtlichen Bortrag von nicht weniger als einer Stunde, der, so sehr er manchmal Theilnahme sand, z. B. über Lavater (14. December 1782), doch mit der Zeit einschläfernd wirkte. Mitunter wurden zur Belebung der ruhigen Scenerie Kupser und Bilder herum gezeigt. Franz, um den sich Alles drehen sollte,

"steht ganze Biertelstunden, ohne etwas zu sagen, kommt meistens mit einer übel passenden Frage, endet mit einem ton decisiv und glaubt, so viel, wenn nicht mehr als jene zu kennen, gelehrt zu sein". Als Hohenwarth zu Franz klagte, daß sie auf dem Felde der Geschichte nicht schnell genug weiter kämen und wohl ein Säculum zubringen müßten, sagte dieser: Desto besser, so werden wir Sie länger besitzen. Da die Rede auf die Nerzte kam, die zu Petersburg für die Inoculirung der zwei Prinzen 10 Pfund Sterlinge erhalten, sagte Franz, um dieses hätte ich gern Medicus sein mögen. Die Rosa'sche Wedaille wurde gezeigt. Franz bemerkte: nur schade, daß sie nicht von Gold.

Bielleicht hat ein bofer Stern ben Ajo gerade an weniger erquicklichen Abenden in die Compagnie geführt; er felbst wird boch nicht burch feine Gegenwart die Warme ber Unterhaltung abgeboucht haben. Denn Sobenwarth wußte zu fagen, alle Leute von ber Compagnie machten Franzens Lob, Alles fpreche mehr als gut vom Bringen. Roch rofiger fab natürlich Manfredini. Frang mache fich fehr, profitire fehr von ben Leuten, erwerbe fich auch im Besonderen Namen und Ruhm. Ja voll bes Bergnugens, bag bies Alles von auter Wirkung, betonte er gegen ben 21jo die Nothwendigfeit, bag Frang auch Frauen febe und mit ihnen umgehe. "Sier tonnte ich nicht mehr meine Gebuld mäßigen und brach aus : Er möchte nur verzeihen, eine Nothwendigkeit konnte ich es nicht ansehen, daß ein Rind mit 14 Jahren Frauen zu sehen hatte, daß nichts dabei übel fei noch gut ware. Und ba ich fah, daß er ber Urheber diefes, fagte ich es ihm auch: es tochen viele Röche an diefer Paftette, mir wird felbe nur vorgesett, folde aufzutragen." Dagegen, bag Frang an ben Abenden, wo die Großherzogin Spielgesellschaft hatte, nach bem Willen seines Baters in das Logis der Frauen geführt werbe, hatte natürlich der Ajo nicht das Mindeste. Aber für die jungen Gerren war bas Spiel ber hohen Damen wenig amufant, wie ber Ajo es bezeugt: "Anfangs ftellen fich allezeit alle vier Erzherzoge fo zusammen, als wenn fie an einander geschraufet; fie prajentiren fich fehr übel. Sohin reben fie nichts als Rinberei und leeres Beug, halten fich meiftens bei jenen auf, wo fie feben, bag Manfredini ober Derichs familiar, ichreien öfter, daß man fie in bas andere Bimmer bort."

Neben ber erwünschten Compagnie fehlte es nicht an Zudringlingen. Im Juni 1782 stellte sich ein Professor von Pisa ein, et wolle Franz ein Werk widmen. Der Großherzog fand keinen Anstand,

lobte ben Professor wegen seiner Renntniß, hielt fich aber fehr wegen feines unruhigen und verdachtvollen Genie auf. Auch der Rector von Brato und ber Jefuit Abbate Ximenes erschienen, um je ein Bert ju offeriren. Angelus Fabronius bedicirte ben 7. Band feines Wertes Bitae Italorum. In ber Widmung verherrlicht er bie furg vorher verftorbene Raiferin und schließt:1 "Weil Du, burchlauchtigfter Bring, mit ganger Geele barnach ftrebft, bas Borbild ber fo großen Raiferin an Dir felbst nachzugestalten, fo glaubte ich Dich zu loben, indem ich fie lobe. Ich brude den Bunfch vieler Bolfer mit bem Borte aus: Gott erhalte in Dir ben Geift, ben er gegeben hat". Der famoje Bifchof von Biftoja, "Manfredini's immer guter Freund", beehrte Frang jum Jahre 1784 fogar mit einem Neujahrswunich. Der Ajo besprach fich mit bem Großherzog wegen einer Beantwortung. Fange man mit Untworten an, fo tamen gleich 40. Ja 100 verfette der Großherzog; Frang tonne fich baber bispenfiren.

Sehr groß war die Ehrung und Freude der Prinzen, wenn sie von den Estern zur Tafel begehrt wurden. Ja, am 26. Juni 1782 befahl der Großherzog, daß sie immer gleich nach 1 Uhr, ohne gerusen zu werden, kommen sollten. Da war nun kein Bergnügen größer, als wenn sie der Bater in sein Laboratorium führte und mit sich arbeiten ließ. Sie bliesen Feuer an, schöpften Wasser, trugen und zerstießen Kohlen und machten sich so schwarz, "daß sie Teuseln gleich sahen." Gelang ein Bersuch auch nicht und "sprang ein Tögel", so waren die Prinzen nicht weniger dankbar. "Dies geschieht nun täglich und bringt die Kinder völlig aus der Ordnung; ich kann nichts anders als mit vieler Empfindung all diesen Sachen zusehen", bemerkt allzu ängstlich der Ajo. Denn an kalten Tagen saß auch nicht selten die ganze Familie um den Kamin, während einer Brinzen vorlas.

Seit dem Sommer 1781 sollte Franz auch das Schützenhandwerk üben. Manfredini suchte im Zeughaus für ihn Gewehre, der Ajo aber erwiderte auf die Frage, wann die Uebung beginne, gereizt, er nehme sich selber wegen gar nicht an, da er von der Herrschaft Besehl und Verlangen nichts wüßte. Am 13. September ließ man die vier älteren Prinzen schießen. "Sie fürchteten sich ansangs etwas, weigerten sich jedoch nicht, verlangten vielmehr, daß ihnen

<sup>1</sup> l. c. pag. XIX.

öfters geladen werbe." Um 20. September 1782 machte Franz die erften Uebungen auf die Scheibe. "Er fürchtete sich mehr als seine Brüber, wie er jedesmal, wenn etwas neues zu machen, sehr embarraffirt ift." Am anderen Tag hatte keiner ber Bruder Luft, wieder auf die Scheibe zu schießen. Der Ajo ließ Franz nun auf angebundene Tauben schießen. Als er da einigemale traf, bekam er Luft. Um 16. December traf er auf freiem Kelde eine Lerche, "fo ihn fehr freute und glauben machte, daß er fehr gut ichiege". Bon nun an bewaffnete er fich öfter für ben Spaziergang und ichof bie und ba ein paar wilbe Bogel. Besonders freute die jungen herren eine Reitlang bas Schieften mit der Windbüchse, bei ber schon bas Aufziehen luftig mar. Im Berbste 1783 eiferte Die Großherzogin ihren Gemahl an, Franz doch bisweilen auf die Jagd mitzunehmen. Der Großherzog entgegnete, da musse er vor Allem bessere Stiefel haben und wollte sogleich einen Laiblakai anweisen, ben Schuhmacher zu bestellen. Doch die hohe Frau ließ dies für den Augenblick nicht zu, es müsse Franz vorerst drum gebeten haben.

Das Tabakrauchen ist als Genugmittel bei Erwachsenen von höchst zweideutigem Werthe, bei der Jugend entschieden schädlich, weil es dem Körper Säfte entzieht, die er nicht zu entbehren vermag. Der Erzieher wird daher ben Jüngling nicht zur Pfeife greifen laffen. Manfredini aber hatte schon im Juli 1780 für Franz und Ferdinand Korkstengel zugeschnitten, worauf sie die ganze Zeit bes Spazierganges "gleich als mit einer Pfeife fpielten"; jum großen Merger des Ajo. Ueber einem Jahre, am 7. November 1781, kam bei Tijch bie Rede aufs Rauchen. Franz sagte, daß er es gerne thate, er habe ben Geruch fehr lieb, es kofte nicht viel und es könne nichts baran sein, Tabak zu schmauchen. Der Bater ging gleich auf die Bitte ein, er werde es probieren und ihn auf die Brobe stellen. Hohenwarth warnte; es sei nicht so leicht. Wenn man es nicht gewöhnt, so mache es Uebelwerden, auch Brechen. Franz wurde gleich darüber embarrafe firt, ftutte; ihm werde bies gewiß nicht geschehen. Der Ajo sprach bas beglückende Wort: Gewiß nicht, Sie sind fehr gesund, man muß sich an Alles gewöhnen. Um ja sicher zu gehen und in freudiger Hoffnung auf bas Rommenbe, af Franz weniger als gewöhnlich. Der Großherzog ließ Pfeifen richten und als er mit Franz, Leopold Manfredini, Derichs und Hohenwarth vom Spaziergang nach Hause kam, fing man an zu schmauchen. Alle nahmen Pfeifen, Franz auch,

te sich aber schon sehr übel und embarrassirt dazu, zitterte für gft, daß er zu schwißen anfing, machte ein Baar Zug, sagte gleich, ihm der Kopf umging, daß ihm übel werde, setzte sich neben auf en Sessel. Nach einer Weile ging er in sein Zimmer, kam zurück, end, er hätte Alles herausgebrochen und nun sei es ihm gut, te sich aber ganz zusammengebogen auf den Sessel und machte, wenn er recht krank wäre. Alles Zureden von Bater, Manfredini Colloredo nützte nichts, er war nicht zu bewegen, nochmal zu

chen.

Um 5. November 1781 gab ber Großherzog bem Mjo bie Weia:1 "Wenn Frang aus fich felber wünscht, ins Theater zu geben, tann borthin geführt werben, aber niemals mehr als zweimal wöchent-, und ohne allzulange bortzubleiben, weil bas feine Stunden gu r berangiren möchte. Um ihn an die Gefellschaft zu gewöhnen, in er, abgesehen von benen, die er in der großen Loge feben wird, Die Loge bes Grafen Thurn, ber Grafin Colloredo, bisweilen ch in die der Milady Comper geben; behalte mir aber vor, wenn andere Berjonen bort gibt, die ihm conveniren fonnten." Er fand benn auch seit dem 14. November 1781, an dem er zum erftenile das teatro nuovo besuchte, in diesem und im Opernhaus della rgola fleißig ein. Auf sein besonders bringliches Berlangen durfte am 27. Juni 1782 bas Boltaire'fche Luftspiel Manine feben. er Ajo bemerfte mit vielem Bergnugen, daß fein Bogling mit hoben, onders auch fremben Berfonlichfeiten "gang ungezwungen" vertehrte. feinem Geburtstage 1782 machte Ergherzog Frang ben erften ill mit, bei bem er bis 11 Uhr blieb.

Bu den beliebten Unterhaltungen dieser Periode gehörte der such des Ballhauses. Auch zu Hause wurde mit solchem Eiser Bolant spielt, daß nicht selten Fenstertaseln in Trümmer gingen. Aehnlich mend und "erhihend" ging es her, wenn die Brüder Raketen abennen und ein Fenerwerk losschießen dursten. Auhiger vollzog sich beliebte Brettspiel Triktrak. Sehr oft wird verzeichnet, daß sich anz in den Recreationsstunden mit Kartenzeichnen, Kupseransehen, sinzeneinlegen und Anschauen "gewisser Porträts von Philosophen f Stein, so er vom Bater erhalten", unterhielt. Besonders freute ihn, wie der Ajo versichert, "in seinen wenigen freien Stunden

¹ Punti dati al Conte Colloredo nel 5. Nov. 1781. S. S. u. St.=Ardy.

physifalische und chemische Experimente zu machen und einen botanischen Garten zu pflegen". Oft nahm er die Gelegenheit wahr, im großen Garten die Bäume zu begießen.

Jünglinge haben oft sonderbare Gedanken über das Bünschenswerthe und die Beschaffenheit der Beruse. Der Ajo aber entsette sich gewiß mehr als recht "über die niederen Einfälle" Franzens, der sich gegen Ende 1782 wünschte, ein Tagwerker zu sein mit der Schausel in der Hand. Er möchte das Schlechte am Boden aufreißen, ihn neu legen, mauern, die Wände überweißen. Mehreremale überraschte der Ajo abends Franz und Ferdinand an einem Stück Holz

fagend, bas fie im Schraubenftod eingezwängt.

3m August 1782 ließ ber Raifer von Marotto bem Großbergog anfündigen, daß er einen außerordentlichen Botichafter an feinen Sof zu fenden gebente. Der Minister bes fpanischen Sofes empfahl ihn beftens, boch ber Großherzog wollte ihn nicht annehmen, "da es blog um Einholung neuer Brafente zu thun fei". Dennoch tam am 16. October ber Gouverneur von Tanger, Mehmed Ben Abbil Melac, auf einem venetianischen Schiff auf ber Rhebe von Livorno an. Er fei bestimmt als außerordentlicher Botschafter an die Sofe von Bien und Betersburg; an ben Großherzog habe er ein faiferliches Schreiben zu übergeben. Es wurde ihm mit geziemender Unftandigfeit bedeutet, daß er mit feinem gahlreichen Befolge die gefetmäßige Contumag auf bem Schiffe auszustehen habe. 2118 es aber befannt wurde, daß er am Wiener Sofe angenommen fei, wurde er ehrenvoll aufgenommen. Am 2. Januar 1783 hatte er Audienz. Nicht leicht tann man eine größere Reugierbe nach einem Schauftude haben als es ben Ergherzog Frang "luftete", Diefen Befandten gu feben. Er ging mit bem Ajo fogar einigemale vor bem Saufe besfelben vorbei, endlich fah er ihn boch einsteigen und nach Sof fahren. Seine Ausbauer wurde noch weiter belohnt. Er burfte nach Tifch Die Berichläge ber Geschente des Raifers von Marotto aufmachen und diefe auslegen. Er that es mit foldem Gifer, bais er fehr "fchwitte". und brachte fo zum Borschein: zwei gestickte altsammtene Gattel, einige Stude reichen Stoffes, 16 große Schuffeln japanischen Borgellans.

Seit bem Sommer 1781 veranstalteten der Großherzog ober die Lehrer mit den größeren Prinzen öfter parties de plaifir, worüber Franz stets "eine große Freude zeigte". Biele solcher Touren waren etwa Pratolino, wo der Großherzog die Wasser im Barke springen ließ und von wo die

fleine Gefellichaft fich zu Guß nach f. Marco begab; Magello, "einen Biehmarkt zu jehen"; übernacht nach Billa Poggio a Cajano, wo man fid in den Reisfeldern erging und von wo Prato besucht wurde. Bon folden Musflügen tam wohl Frang "gang luftig und gufrieben" gurud, während Carl "eine weiche Stimme hatte, fehr mube und schläfrig war". Besonders luftig ging es in der Dobaja zu, wo man wiederholt zu Mittag freifte, ober in Betraja, wo ber Großherzog alles zum Mailfpiel (trucco di terra) Erforderliche herrichten ließ und die Kinder im Garten Ball, Bolants ober Blinde Maus fpielten. Nicht felten ritt Franz an Nachmittagen nach Fiefole, am 3. Juli 1782 mit bem Mjo nach Ballombrofa. Gie ftanden schon um 4 Uhr auf und fuhren bis Bontaffieve, von wo fie noch brei Stunden ritten. "Generalabt mit allen Beiftlichen und Studenten empfingen uns am Sausthor in aller Ceremonie. Wir gingen gleich in die Rirche; hörten eine beilige Meffe, faben fobin bas gange Saus und Alles, fo zu feben war, an, fpeiften in Compagnie mit Generalabt, Decano und Anderen." Rach Tisch sahen sie bas Collegium an, wo die jungen Leute Franz bie Sand füßten, eine fleine Unrebe machten und ben Blan bon Ballombrosa präsentirten. Dann gingen sie al Romitorio del Bara= bijo, genoffen die prachtvolle Aussicht bis ans Meer, machten im Bald eine Tour und fehrten nach 8 Uhr nach Saus. "Franz war gang guten humors, fragte um Bieles, rebete ohne Zwang; die guten Geiftlichen thaten Alles, felben gut zu bedienen und zu unterhalten." Am nächften Tag gingen fie "auf die Gebirge bes Apennin, wo von der Anhöhe eine fehr schöne Aussicht und fast ber gange toscanische Staat zu feben. Frang ftieg biefe hoben Berge ohne Ungelegenheit, mubete fich taum, obschon er hin= und herlief und es fehr warm war." Sie brachten auf diefem Berg bis vier Stunden gu. 3m Rlofter borten fie bann eine beilige Deffe, worauf fie bie Bibliothet und die Cabinete besuchten. Um 12 Uhr wurde gespeist; "ziemlich schlecht, fastenspeisen". Nach Tisch begehrte ber General mit ben Geiftlichen. bie Banbe gu fuffen, und bantte fur bie große Bnabe und Ehre. Um 1/23 Uhr war Aufbruch. "Ich ließ Franz ein Stück Weg zu Fuß machen, da der Anfang des Berges fehr fteil. Alls ich aber fah, daß er fich zu viel erhite, ließ ihn zu Pferd feten. Franz war die gange Beit luftig, zeigte fich febr zufrieden, flagte, daß ihn abende bas Spiel ärgere, und bat, als ihm freigestellt wurde, was er wollte. nach dem Soupe öfters noch eine Tour zu machen."

Die schwache Gesundheit ber Großherzogin und bes Erzherzogs Ferbinand bedingten es, daß die gange Familie zwei Jahre nach einander in Bifa überwinterte. Die Bringen waren über Dieje Abmechslung hochbeglückt. 1782 überfiedelten fie am 29. October. Die Lehrer Sohenwarth, Riebel, Bach, Summating, Blodig, Gerolle, Brongoli famen mit und wurden außer Riebel bei Sof bewohnt. Die außerordentliche Unnehmlichfeit diefes Aufenthaltes ichildert Sobenwarth bem Chriftoph Reichsgraf Thurheim, oberöfterreichischem Landes hauptmann, am 17. December alfo ab: "Ich bin mit unferem gangen Hofftaate feit Ende October in Bija. Belches gelinde Klima bis nun! Nur breimal habe ich etwas Feuer in meiner Bohnung gemacht und faft täglich erlaubte bie Witterung eine Bewegung. Die Gegend ift in allen Absichten entzudend. Da unfer ganger Sof die Bortheile biefes Aufenthaltes empfindet, icheint es, als murben wir nur erft au Anfang ber Fasten nach Floreng gurudtehren. Ich würde auch gang zufrieden fein, wenn ich alle Winter, die ich in Toscana zu leben habe, hier zubrächte. Insgemein bin ich mit meiner Lage wie fast überall vergnügt; nur wünschte ich Oberöfterreich und bie Meinigen naber gu haben. Je langer ich in Toscana bin, befto weniger Soffnung febe ich vor mir, aus felben bei noch leidentlicherem Alter gu tommen. Geduld! Immer habe ich mich mehr fortrollen laffen, als bag ich mich felbit geschwungen batte : eine unangenehme aber fichere Bemuthsart!" Mit bem Lernen ging es ba anfangs freilich ichwach. "Gie wilnschten, ben gangen Tag beim Fenfter gu fteben, ba Alles neu und Gelegenheit, ben Gluß gu feben." Da viele Robleffen gum Befuche tamen und Frang Dies als Seccatur bezeichnete, nahm ber Mjo bie Gelegenheit mahr, ihm "ein Capitel" zu geben, wie ungart es fei, fo von Leuten zu reben, welche ihre Attention erwiesen. Frang wohnte bier am 11. November ber feierlichen Eröffnung ber Unis versität und bald einem pompojen actus publicus, beffen Thejen ihm gewidmet worden waren, bei. Natürlich wurde auch bald ein Tages ausflug nach ber großartigen, großberzoglichen Birthichaft in ber Cascina mit ber merfmurbigen Rameelgucht gemacht. Man fuhr gu Schiff nach Bocca bell' Urno, fuchte aber auch bas Stoppelfeld auf, um nach Lerchen, Wilbenten und Wildtauben zu ichiefen. "Wir faben ben Urfprung ber Baffer, fo burch ben Bafferlauf nach ber Stabt geführet, fobin faben wir noch die Bader, wo wir fpeiften." (19. De= cember.)

Roch freudiger fpannte bie Soffnung bas Berfprechen einer Bartie nach Livorno an. Sie wurde am 6. Februar 1783 zu Schiff ausgeführt. Nachbem man noch am felben Tage die näheren Mertwürdigkeiten befehen, waren die Herren am nächsten Tage ichon in aller Frühe unruhig, hinauszufommen. Zuerft wurden die brei Lazarethe besucht; das neue hatte Großherzog Leopold eben vollendet. "Es macht ihm Ehre; er ftieg mit uns barin herum." Sie befahen auch noch bie Borje, die Dogana, das Bersatzamt, die Kirchen der Armenier und Griechen, die Synagoge, "welche fehr prächtig beleuchtet war". Das von Canalen burchschnittene "Alein-Benedig" Livornos gewann allen Pringen bas lebhafteste Interesse ab. Es ift begreiflich, baß fie unter jo vielen neuen Eindrücken nicht lernten. Obwohl fie aber in einem= fort burch Anschauen Renntnisse erwarben, flagt ber Ajo bennoch: "Dieje zwei Tage hat Reiner gebacht, nur etwas Gefcheibtes zu machen." Um 8. b. fuhr die gange großherzogliche Familie mit dem Gouverneur von Livorno weit ins Meer hinaus. Die Pringen besichtigten ben Leuchtthurm und ein bem faiferlichen Conful Ricci gehöriges Rauffarteischiff, beffen Ladung nach China bestimmt war, und genoffen überglücklich die Freuden einer Seefahrt. "Das Meer ichlug Allen gut an, fie empfanden nicht die mindefte Ungelegenheit, waren recht luftig, aufgeräumt." Nach Tisch liefen Alle, obwohl es regnete, am Strand herum und freuten fich vom Ball und ben zwei Feftungen aus bes weiten Blids ins Meer hinaus. Go fcon war es in Livorno, bag die Kinder Berlängerung des Aufenthaltes bis zum 20. Februar erbaten.

Anfangs April war man von Pija nach Florenz zurückgekehrt. Doch dem Erzherzog Franz war Pija so lieb geworden, daß er schon wieder Ende Mai um die Erlaubniß bat, eine Reise dahin zu machen. Der Großherzog gab "zweidentige" Antwort; am 14. Juni dursten aber die zwei älteren Herren denn doch dahin abreisen. Die Freude war so groß, daß der Ajo dem Großherzog berichtete: "Ich höre sie nichts als von der Reise reden, sie arbeiten an einer Postkarte, sind besichäftigt einzusehen, auf welcher Seite das Postkaus, wie die Postillons aussehen." Doch fand wohl das Schisfrennen, nicht aber die Illumination der Stadt statt, "da nicht alle Dispositionen gestrossen und die Maschinen verdorben waren".

Da ber Großherzogin und bem Erzherzog Ferdinand ber Winteraufenthalt in Bisa gut angeschlagen hatte, so überwinterte die ganze Familie auch im Jahre 1783 zu Pisa. Die Abreise war am 25. September. Die Lehrer kamen mit. Es wurde baher in der Tagesordnung der jungen Herren wenig geändert. Sie oblagen den Studien mit besonderem Gifer, da das große bevorstehende Ereigniß des Besuches des Kaisers sich schon fühlbar machte. Franz hob sogar nicht underechtigt gegen den Ajo hervor, was er Alles thue und wie er immer seine Lectionen gut mache. Doch dieser suchte ihn meistens vom Widerspiel zu überzengen, worauf Franz "immer mit vieler leberlegung und Kenntniß seiner Fehler" antwortete.

Dreimal in der Boche hatte die Großherzogin in Bifa Empfang und Spiel, "wogu immer bie zwei großen Berren famen". Dach Tijd fette fich Frang "meiftens ans Clavier". Biele Unterhaltung bot bie Cascina. Der Großherzog erlaubte Frang und Ferdinand fogar, daß fie in der großen großherzoglichen Pferdezucht den jungen Pferden die Halfter auflegten und fie im Stall zu bleiben gewöhnten. Dehreremale faben fie Berfuchen zu, Luftballone "fliehen zu machen". Doch gelang dies nicht oft. Der Ballon "hielt bald nicht die Luft", bald fiel er gleich wieder. Umso größer war die Ueberraschung, als am 15. Januar 1784 ein Ballon verfloh, fo daß man abende noch nicht wußte, wo er etwa gefallen fei. Sogar einen Befuch in ber Caja Bescholini zu Bunta terra burften die Erzherzoge machen, wo fie trefflich bewirthet und unterhalten wurden. Jedoch fo reigend Bifa war, bot es doch Manches schwach. Bu einer Fahrt "um die Stadt thore" gab man ben Bringen jo ichlechte Bagen, Bferbe, Ruticher, "daß fie bedroht waren, nicht ohne Ungelegenheit nach Saufe gu fommen". Die Sobeiten felbft mußten fich zu Fahrten in ben Canalen "fehr schlechter Schiffe" bedienen. Tropbem befuhren fie den Canal Fiume morto mit ihren Kindern hochvergnügt.

Für die Kammern der Frauen und kleinen Kinder war ein harter Schlag der Tod der Aja. Der Ajo widmet ihr zum 30. December 1781 einen ehrenvollen Nachruf: "Die verflossene Nacht ist Bar. Störd, so zwar einige Zeit sich klagte, öfters keinen Athem hatte, aus übertriebenem Eifer stets ihrem Dienst nachzing, wie selbe noch vorigen Abend bis nach 9 Uhr in der Kammer, fast gählig verstorben mit Hinterlassung eines Mannes und vier unmündiger Kinder. Selber Todtenfall ist ein wahres Spectacle und muß viele Aenderung nach sich ziehen, massen selbe sechs Herschaften um sich und die Wohlzgewogenheit und das Vertrauen beider Hoheiten gehabt." Auch der

Großherzog klagte, der Todfall gebe ihm viel zu thun, man werde unter mehrere theilen mussen, was sie über gehabt; es gebe für Alles Mittel, "aber just eine Person zu finden, dieses koste mehr, es sei hier kaum möglich".

Am 20. Januar 1782, um 1/,5 Uhr abends, gebar die Groß= berzogin einen Bringen. Franz ging mit bem Ajo fogleich "in die Undacht" und wohnte am nächsten Tage um 1/24 Uhr mit Carl der beiligen Taufe bei. Bu Ehren bes neugetauften Erzherzogs Johann burften die beiden Erzherzoge mit Thurn, Goeß, Montauto, Albizzi und Manfredini beim Ajo fpeifen. Am 30. September 1783 wurden bie So= beiten durch die Geburt eines Bringen überrascht; die Rammerleute, Die Ammen und die Sebamme waren erft für ben folgenden Tag bestellt. Unmittelbar vor ber Taufe, die um 12 Uhr angeset war, logte der Großbergog gum Ajo: "Boren Sie, Colloredo, Sie muffen icon jo gut fein und bas Rind tragen. Es werben fich Biele aufhalten, daß Manches gegen die Etifette; bas macht aber nichts. Das Sauptfächlichste ift, daß es getauft wird." Der Ajo trug also bas Rind zum Altare, wo es ber Erzbischof taufte; "ein Kapuzinerbruder machte den Taufpathen, Lagufius die Rammerfrau." Bija hat ben M. Rainer zum Schutbatron, barum wurde ber zu Bifa geborene Erzbergog auf biefen Ramen getauft.

In der Rammer "ber fleinen Berren" meifterten noch immer Derichs, Filippi, Sobenwarth; neue Meifter waren Warnsborff und Riaschi. Der Ajo hatte Derichs von Anfang an richtig beurtheilt. Das zeigte fich je langer je mehr. Immer fehrt die Rlage wieder und in immer ftarferen Ausbruden, daß er nicht paffe. "Diefer gute Menich hat gar nicht die Art, mit den Kindern umzugehen, weiß felbe nicht zu nehmen und ben wahren Unterschied zu machen, was ein Sauptfehler und was bloge Rinderei und Leichtfertigfeit, ift aber fehr von fich eingenommen und glaubt, Alles zu wiffen und zu verfteben." Leopold "wörtlete" baber öfter mit ihm, ber 21jo aber hatte mehrmalen eine "ftarke Unterredung" mit ihm, "da nicht mehr zusehen konnte, mit was Art er mit Leopold verfährt und von feinen Fehlern zu beffern versucht, wann er Alles mit Sige, Gabeit und in Born thut und bas Rind, fo ohnehin fehr gah und zornig, noch mehr in felben bringt". Daß ber Ajo ihm in ber Rammer fo eifrig nachging, ärgerte ben eitlen Mann. "Er ift gang troden mit mir, ich gable es felben mit gleicher Minge. Diefer Menich wird immer mehr ftolz, glaubt Alles zu wissen, bat alle Augenblic Handel mit den Kindern, die trockenite und grobite Art. Balb lakt er einen neben sich stehen, rebet sie grob an, hat die gemeinste Art mit ihnen; die Rinder lachen ihn öfters aus und nehmen biefe üble Art an." Dennoch meinte ber Großherzog im Rovember 1783, Derichs habe sich boch sehr gebessert, von seinen Grobheiten nachgelassen. Der Ajo erwiderte aber, es bleibe ihm noch genug, er fonne sich nicht bessern. Die jungen herren spotteten und lachten über ihn, hielten ihn zum Besten. Wenn Derichs Carl zum Lernen ermahnte, gab er gerne die Antwort, er lerne Latein, weil er wußte, baß Derichs diese Sprache nie gelernt habe. Wir geben auf die Gefahr von Wiederholungen die Schlufnote Ajos: "Derichs hat wenig Art mit den Kindern, ift fehr gah, ungleich. Die herren haben es ihm auch schon meistens abgewonnen, achten ihn nicht und baben weder Lieb noch Estimé für ihn. Er ermahnt sie mit groben Ausbruden und nedt ben gangen Tag an ihnen, macht aus Rleinigkeiten ein Wert und weiß nicht, selbe von der Hauptsache zu unterscheiden."

Im October 1781 begehrte Filippi auf den Mai feine Entlassung; "sein Physisches und Moralisches litten, er könne nicht ben Dienst leiften". 218 bies ber Großherzog bem Ajo mittheilte, sagte biefer, er habe ihm gerathen, sich nicht zu übereilen; ihm fei fehr leid wegen bes Dienstes, "massen es ein Mensch, ber febr qute Moral, fehr ehrlich, qute Gigenschaften, viel Erfahrung von ber Welt, aber auch fehr viel Unglud ausgestanden". Auch ber Großherzog machte ihm "ein sehr großes Lob". Am 1. Mai 1782 speiste Filipvi bei Colloredo, am folgenden Tage reifte er nach Rlagenfurt ab, "fehr zusrieden mit der Art, so er entlassen; es wurden ihm 1000 fl. Benfion ausgeworfen". Beim Abschiede brach Carl ins Beinen aus, die anderen herren, besonders Ferdinand, maren getroffen. "Ich sagte Carl, er sollte sich nicht schämen, dieser Ursache wegen zu weinen; es mache ihm Ehre." Es trat für Filippi Baron Friedrich Warnsborff ein; er war bisher Oberlieutenant bei den Grenadieren gewesen; ber Raifer, ber ihn als Erzieher ichidte, machte ihn noch früher zum Hauptmann. Am 21. April 1782 tam er an, richtete dem Ajo viele Complimente aus, "aber vom Raiser fein Wort". Bei ber Borftellung fagte er zu ben Herren, daß er vom Raiser geschickt zu ben kleinen Herren komme, im Balaste wohnen werbe. Manfredini, der Einzige, den er von früher tannte, wußte

gleich zu berichten, er fei ein bloger Solbat aber fonft nicht viel, icheine ernsthaft zu sein und etwas traurig, "welches ihm nicht lieb wegen bes Dienstes und seiner eigenen Berson". Wie richtig Manfredini geurtheilt habe, erfuhr ber Ajo nur zu balb. Schon am 22. Juni tam Warnsborff wuthschnaubend zu ihm. Go tonne es nicht gehen; er wiffe nicht, was er fei, ob Kammerdiener ober Geschäfts= träger Derichs, es sei unausstehlich, was biefer Mensch thue. "Ich liebe meinen Ropf. Wenn ich meine Sache überlegt, fo bin ich ebenfo gleich gefaßt, meine Dienste ju Fugen gu legen." Um folgenben Tage war der rabiate Mann schon so weit, daß er dem Nio erflarte, ware es nicht in diesem Haus, so wurde er Derichs "ein paar Rippen brechen". Er wolle nur noch einige Tage zusehen, und wenn nichts geandert wurde, gurudfehren, Lieutenant gu fein. Der neue Meifter fehrte seine Natur bald auch gegen die Bringen beraus und bediente fich "fehr ftarter, übertriebener Husbrücke". Dies führte bald "Bu Sandeln", befonders mit Carl, ber infolge folder Behandlung "ftutig" wurde. Fürft v. Corfini, ber nach einem breijährigen Aufenthalte in Floreng wieder nach Rom gurudfehrte, bot in ber Abschiedsaudieng (16. October 1782) bem Großherzog feine gefliffenften Dienste, falls er ihn bei ber Erziehung ber Erzherzoge gebrauchen wollte, beftens an, "welcher Untrag bei jenen, fo biefen Fürften naber tennen, einen gang besonderen Gindruck verurfacht hat".

Louis wurde mit Neujahr 1782 Meister des Erzherzogs Joseph; dafür stellte der Ajo am 8. Januar d. J. Fiaschi als Meister für Latein vor und ermahnte die Herren, von ihm zu prositiren. Allein er bewährte sich nicht sehr. Sein Unterricht gestaltete sich so wenig anregend, daß die Herren ihn bald "nicht übertragen wollten und nichts mehr wünschten, als von selben los zu sein". Colloredo redete ihm daher eindringlich zu, wie viel dazu gehöre, mit Kindern zu sein. Viele Arbeiten schienen Kleinigkeiten und Bagatelles, die aber in das Künstige einen großen Einsluß hätten. Die Kinder müßten mehr für das Künstige als Gegenwärtige gewöhnt werden und Alles müßte zu dem wahren Weg führen.

Hohenwarth machte aber mit seinem Geschichtsunterricht unleugs bar Eindruck. Da Carl und Leopold wieder einmal nicht folgsam waren, ließ er sie schriftlich das Versprechen ihrer Besserung abgeben und antwortete ihnen auch ebenso. Er zeigte sogar dem Großherzog und dem Ajo diesen Aussah, welchen sie ihm abgaben, "als er gedroht, bie Manier zu wechseln und sie als Kinder zu behandeln, und worin sie gleichsam mit ihm einen Contract machten, und er auch schriftlich antwortete". Der Ajo war freilich nicht sehr erbaut, hielt es für "ein Sviel".

Carl war bas besondere Schmerzenstind bes Ujo. Diefer charatterifirte ihn im December 1781 babin, bag er febr munter fei, viel Ehrgeiz bekomme und fich mit bemfelben führen laffe. Im Laufe bes nächften Jahres hatte er fich fehr "zu feiner Devantage" geanbert. Seine Munterfeit artete in Uebermuth aus. Er fletterte beim Spazieren geben auf eine Statue, fo bag Barnsborff nicht begreifen fonnte, wie er "wieder gurudgekehrt fei", ohne fich todt gut fallen. Ja der Ujo fand jo viel Besonderes in der Physiognomie und im Sandeln biefes Berrn, daß er beforgte, "es möchte ihm ber Ropf eingehen". Singegen wenn fich's barum handelte, Renntniffe, namentlich aus ber Beschichte, zu zeigen, indem etwa ber Großbergog ausfragte, entsprach Carl immer aufs Befte. Dafür fonberte er fich nicht felten von ben Anderen ab und "wollte gescheidt fein". Im Jahre 1783 fand Barnsborff icon, "bag mit Carl nicht auszutommen fei". Er wurde gleich giltig, unempfindlich, vereinigte "fehr viele ichlimme Eigenschaften in fich". Die Schuld, daß fich die vielen Beiftesgaben nicht gum Guten entfalteten, traf gang die unfähigen Meifter Barnsborff und Derichs. Der Ajo griff baber oft perfonlich ein. Als er ihn einst die Urfachen feiner üblen Aufführung finden machte, geftand ber Erzherzog, er fehe ein, daß dies übel, thue es aber, um Warnsdorff und Derichs zu ärgern. Der Ajo fam in ber That zur leberzengung: "Es ift schon eine Zeit ber mit diesem Berrn gefehlt, er wurde gleichsam in vielen Sachen genedt, wodurch er gelernt, es ebenjo gu thun. Besonders Derichs hatte nicht die Gelassenheit, ihn anzureden, gurnte oft, brach in grobe Ausbrucke." Er bat und fuchte ihn in einer Stundenlehre zu bewegen, daß er fich beffere, fonft mare man gezwungen, zu andern Mitteln zu schreiten. In Rurgem murbe auch bas leibliche Befinden bes Pringen beforgnigerregend. Er wurde wiederholt ohnmächtig, fah, wenn er fich auch nicht flagte, fehr übel aus. Dennoch lobte ihn zur felben Beit Sohenwarth, bag er "einen fehr guten Auffat gemacht". Um die Zeit ber Ankunft bes Raifers fällte der Ajo das Urtheil: "Carl hat viel Geift, Wit, Ginficht, ift aber noch fehr flüchtig, fehr verftellt, gah, laffet ben Born nicht leicht ausbrechen, schluckt folden ein. Allein biefer Berr macht viel

wegen seiner Gesundheit befürchten, da er sehr übl meistens aussieht, ein Zucken in allen Theilen seines Körpers öfters hat, besonders bei Aufmachen des Munds, ein angesochtenes Schauen hat; er ift, zu

biefer Beit wenigftens, am übelften gu führen."

Erzherzog Leopold war ein frischer, munterer Anabe. Er wurde beshalb auch von feinem Bater vielfach "geplagt" und genedt, blieb aber in nichts weg, wußte auf Alles zu antworten, war fehr luftig, aber etwas unartig und ausgelaffen. Plagte etwa ber Großherzog ben neunjährigen Erzherzog bei Tisch, daß er sein Latein nicht gut gemacht, fo antwortete er gang zuversichtlich: "Sabe ich es nicht gut gemacht, jo habe ich es auch nicht schlecht gemacht." Denkt man fich auf ein fo empfängliches Gemuth einen Derichs und Warnsborff ein= wirfen, fo begreift man, daß Leopold bald unartig und ftugig wurde. 2013 ihn im Januar 1783 die Herrschaften bei Tisch neckten, daß er Bifchof und Rurfürst werden mußte, "zurnte er, redete findisch und weinte zulett". Führten fich Alle bei Tisch gut auf, so machte er eine Ausnahme und that es nicht, wenn ihn die Mutter auch "wohl zehn= mal" mahnte, "nicht allzeit die Sande auf den Tisch zu halten". Immer wieder mußte ihn Warnsdorff beim Ajo verklagen, daß er nicht beten, feine geiftliche Lefung nicht machen wolle. Wenn bies bann ber Ajo verlangte, machte er es "gang gebulbig". Gelbft bei hohenwarth lernte er zum Unterschiede von Carl die Geschichte "bloß jum Scherz". Als ihm Hohenwarth beshalb in Gegenwart bes Broßherzogs brohte, er werbe eine andere Methode anfangen und es verde wohl noch sein Traum ausgehen, daß er einen anderen Lehrer bekommen werde, und der Bater rafch fragte, ja wen denn, erwiderte Leopold ebenso rafch: il faggio Fiaschi. "Sohenwarth lachte, aber alle Amstehenden waren über bergleichen Red verwundert." Derichs jätte in seinem Unverstande ben Rögling bald auch leiblich zugrunde gerichtet. Der Ajo merkt am 14. September 1781 an: "Leopold vird durch Derichs fo geschoppt, daß er fich faum ruhren fann, man äßt ihn auch zwei Glas Wein trinfen. Ich beforge immer, All piefes wird ihm einmal schaben und wir werben es mit einer guten Erantheit zahlen." Die Boraussicht wurde nur zu bald erfüllt. Schon im November murbe bem Langufius gang bange. "Seinem Reden zufolge foll Leopold alle Krantheiten, fo zu gebenken, beommen." Im December heißt es wirklich von ihm: "er rebet nichts ind liegt stets so bahin." Doch zeigte sich in ber schweren Krant=

heit wieder der wahre Adel der Natur. "Dieser Herr," meint Ajo, "trauert einen anzusehen, ist aber sehr geduldig, ruhig und klagt sich bloß, wenn man ihn fragt." Die Genesung führte zu einer festen dauernden Gesundheit. Dem Gesagten zusolge unterschreiben wir das letzte Urtheil des Ajo vor der Ankunft des Kaisers: "Leopold ist sehr gäh, bricht leicht in Zorn aus, kann unartig, grob sein, hat aber viel Talent, viel Gesundheit."

Der Großherzog machte fich wirklich um feine Rinber viele väterliche Sorge. Raum ging Joseph ins fechste Lebensjahr, als fein Bater zum Ajo fagte, er fei gezwungen, ihn in die Rammer ber Berren zu geben; "ich mußte fonft einen Saufen Beiber nehmen". Much fei ihm ichon von einem General ein Officier als Meifter empfohlen worden. Doch dies zerschlug fich bald und offenbarte der Großherzog feinen Entschluß, mit Louis zu reben, ob er annehme, mit Joseph zu bleiben. Es fei aber hart, "mit diesem Menschen etwas thun zu haben", er fei fo schwermüthig und argwöhnisch, daß er felbst nicht wüßte, was er wolle. Am Neujahrstage 1782 führte ber Ajo in Begleitung von Manfredini, Filippi, Derichs die Bringen Franz und Carl um 9 Uhr zu der Herrschaft, ihr das neue Sahr zu wünschen. "Wir trafen die Serrschaft beim Frühftud, füßten felben die Sande." "Juft gut", fprach der Großherzog zum Ajo, "ich werde Ihnen gleich ein neues Jahr geben, warten Gie nur." Dit diefen Worten führte er ben Ajo in bas Nebenzimmer und fagte ihm, baß er ben Erzherzog Joseph übernehmen müßte. "Ueberlegen Gie ein wenig, wie es geben fonnte." ,Wenn Guere fonigliche Sobeit mit Leuten vorsehen, konnte es nach Ihrem Befehl gehen." "Aber wie glauben Sie?" Euere fonigliche Sobeit haben mir zu Caftello gefagt, Gie bachten, Louis zu nehmen.' "Ja, es ift nur zu feben wie. Reben Sie felber mit ihm und ordnen Sie die Sache nach Gutbefinden. Ich werde schon noch sonst Jemanden geben, so ich aber nicht ins Saus zu nehmen bente. Joseph ift ein gutes Rind, nur febr fenfible und einbilberifch." ,Er muß erft gefannt werben, und bie erfte Zeit ift sohin nichts zu thun.' Gleich am nächsten Tage rebete ber Ajo mit Louis. Es schien, als ob ihn ber Antrag freue, obgleich er fich etwas "fpreißen" wollte. Nur wünsche er zu wissen, was von ihm gefordert werde, und hoffe, daß er unter Riemand zu fteben habe. Der Großherzog war hierüber etwas aufgebracht; er fei ichon fo; und bies werbe Unlag zu Berdrieglichkeiten werden. Der Ujo bat,

bas ihm zu überlaffen. Louis werbe zu lehren und ber Andere gu eben haben, daß die herren gut gehorsam gefunden würden; jener burfte von 1600 fl. auf 2000 fl. gesetzt werden. Die Uebergabe ge= chah ichon am 7. Januar um 5 Uhr nachmittags. Der Großherzog ibergab mit ben Worten: "Gervus, jeto werden wir biefes große Bert übernehmen", bem Ajo eine von Erzherzogin Therese verfaßte Nachricht, wie Joseph bisher im Effen gehalten worden fei, und holte gleich den kleinen Erzherzog, den beide Eltern schon sanft in fein Quartier führten. "Die andern herren liefen nach." Die Hoheiten befahlen, die Gerren beisammen zu lassen, jogar der franke Ferdinand purfte tommen. "Der Kleine fing gleich an, fich mit selben zu unterhalten, zu spielen, war luftig, gang willig und verlor feine Rähren. Er blieb bis zum Schlafengeben luftig, lachte, scherzte mit Jedem." Lange genoßen Eltern, Ajo und Louis bes Glückes, bie ben neuen Unfommling lieblich liebkofenden Brüder zu betrachten. Beim Fortgehen fagte ber Großherzog zu Louis: "Ich verlasse mich auf Sie; ch hab' Ihnen einen Bfaffen gegeben (Bippoli), fo ein guter Mensch; Colloredo fennt ihn auch." Diefer machte gleich barauf die beiben miteinander befannt und empfahl ihnen, gusammen bas Befte bes Teinen Berren zu suchen und in gutem Ginverftandniß zu fein. Rach gutem Schlaf erwachte Joseph am nächsten Tage luftig und schickte ich, "gleich als ware er ichon mehrere Reit in diefer Ordnung", in Alles. Der Ajo hatte nun einen bebeutend erweiterten Dienftfreis. ging täglich mehrmals "von einer Kammer in die andere", besonders leißig zu Joseph, um bei ihm "gleich Ordnung und einen feften fuß zu faffen." Er tonnte am Ende bes erften Monates ber Großjerzogin berichten, daß er bisher an ihm noch keinen "Sauptfehler" ntbedt habe, nur habe er "üble Gewohnheit zu reben und zu ichielen." luch die beiden Meifter schienen noch gang gut fich zu verstehen; beforge jedoch, daß diese Harmonie in der Länge bestehe, weil erterer fich einen Borzug zu geben scheint, so ber zweite wohl etwan ibel nehmen fonnte". Dies zu verhüten, war Colloredo's angeegentliche Sorge. Als es fich bei einem feiner Befuche fand, baß soseph anfange, unartig zu werden und Kindereien zu treiben, ernahnte er ihn. Louis fagte gleich, das habe er fich bei Bippoli anewöhnt; boch Colloredo erwiderte: "Lieber Louis, hüten Sie fich, ergleichen zu fagen; es wurde Feindschaft ftiften. Gin Jeder febe, vas er thut und mache das Beste." Das Endurtheil für biese Beriode,

vom December 1783, lautet: "Joseph ist fehr frisch, munter, verspricht Bernunft. Da selber allein, wird er nicht durch die Compagnie seines Gespan verdorben."

Eine besonders große Freude wäre es den kleinen Herren gewesen, wenn sie der Ajo wieder einmal eingeladen hätte; oft hatten
sie ihn schon darum ersucht. Endlich Fasching 1782 mußte sie Derichs,
ohne früher etwas zu sagen, zum Ajo bringen. Umso freudiger
waren sie überrascht. Defters durften sie auch bei den Hoheiten
speisen und, was ihnen vielleicht noch lieber war, nach dem Essen sich
findlich freuen. Sehr gegen den Bunsch des Ajo kamen sie von
einem solchen Tische einmal erst um 5 Uhr in ihre Zimmer hinauf;

"fie hatten Clavier geschlagen und gesungen".

Alle Mühen im Erziehen find erft fruchtbar, wenn Rinder unter einander im innigen Frieden leben. Burbe dies vernachläffigt, fo wurde von felbft eine Biberfeglichfeit entfteben, beren Beifer alle Lebensverhaltniffe vergiftet. Der Ajo bezeugt im Januar 1782 "die große Liebe ber Bruder zu einander". Da fich die alteren und jungeren Berren verhältnigmäßig felten faben, war die Freude, wenn fie zusammentommen durften, um fo größer. Der Ajo erwähnt nur einmal, daß er ihnen die Freude gemacht habe, fich allein unter einander zu unterhalten. Es geschah, was er vorausgesehen. Anstatt daß fie Bage spielten, "war es nicht möglich auszudauern vor lauter Musgelaffenheit und Getos, fo daß felbe mußte auseinander geben laffen"; was gewiß zu fürforglich war. Frang' als ber ältere war bei folden Lärmereien nur mehr halb babei, allein ber Gange gieht ben Salben und fo murbe er mitgeriffen. Mitunter nahm er bagegen mit den Brübern "einen hohen und gebietenden Ton" an, und im October b. J. hielt er fich beim Spazierengehen fehr gegen ben Ujo auf, bag Carl jeto fo ausgelaffen, unartig fei, fo untereinander rebe und Freude habe, Leichtfertigfeiten gu treiben. Er febe allgeit, wenn möglich, nicht von ben erften brei Speifen zu effen, weil er fo beforgt fei, vergiftet zu werben. Bei folder Lage ber Sachen war es für Franz ein unerträglicher Borwurf, als ihn die Rleinen beschuldigten, er treibe Rindereien; er stellte fie gur Rede. "Leopold entschuldigte fich; Carl fing zu weinen an." Frang befanftigte ibn, er muffe fein gutes Bewiffen haben, er wolle aber nichts baraus machen. In Butunft moge er aber beffere Gebanten von ihm haben und, gleich wie er fie liebe, ihn lieben. Es war eine Siegesfeier

des Ernstes, und ein liebliches Bild, wenn sich die Gesellschaft der Aleinen öfter um den Kamin herum setze und eines der Geschwister den Borleser abgab.

Lebhafte Untheilnahme und Achtung follen nach göttlichem Willen bie Banbe fein, welche ben Menschen an ben Menschen fnüpfen. Der Bug inniger Reigung, in bem bas Berg fich jum Bergen gefunden, tann nach bem Borte ber beil. Schrift fo ftart werben, bag ber Mann Bater und Mutter verläßt und seinem Beibe anhängt. Doch es geichieht, daß Andere das Band anlegen, welches nur die gartefte Innigkeit ber Liebe knüpfen follte. Es war am 23. August 1779, daß bie Soheiten Frang und Ferdinand "plagten", fie mußten beirathen, ber Rleine aber (Carl) muffe Beiftlicher werben. Sieran war bas eine fo gut richtig wie bas andere. Denn Maria Therefia hatte damals für einen ihrer Entel das Rurfürstenthum Roln und bas Bisthum Münfter ins Muge gefaßt und ber Großherzog ihr Carl ober Leopold als hiezu geeignet bezeichnet.1 Den Melteren ftellten Die Eltern auch verschiedene Fragen, "jo fie aber zum Theil fehr findisch beantworteten und meistens bloß zu rollen suchten". Der Njo nahm aus biefem Bortommniß ab, "daß beibe Berrichaften ichon bebacht auf ein Etabliffement ber Gohne, die Braute wurden von Neapel, Parma, Mailand, auch Frankreich genannt". Noch war feitbem fein Sahr verfloffen, fo ließ ber Sof von Portugal burch ben Ronig von Spanien eine Doppelheirath für Frang und Thereje antragen. Die Beschreibung "ber beiben in Borichlag gebrachten Charattere war gang ichon". Der Großherzog burfte aber ohne Gut= heißen bes Raifers bas Wort nicht geben und schickte "Alles nach Bien". Der Raifer antwortete am 14. September 1780, für Therefe fonnte man etwa annehmen, boch scheine auch biefes Anbot wenig profitabel, es werbe fich Befferes finden. Wirklich that fich noch im felben Jahre "ein Buhle" um Therefe hervor, nämlich Anton Clemens gu Sachfen, ber britte Bruder bes Rurfürften. Für Frang aber folle er fein Wort geben; es fei Beit. Wenn er 24 Jahre habe, werde er reifen und fich eine Fürstin mahlen.2 Der Großbergog gerieth baburch in nicht geringe Berlegenheit, "maffen ber Ronig von Gpanien fehr barauf bringe", ber jedesfalls an feiner Tochter, ber Groß= herzogin, einen treuen Berbundeten hatte. Der Großherzog theilte

<sup>1</sup> Leopold an Mar, Ther. 3. Sept. 1779. S. S. u. St.-Arch.

<sup>2</sup> Mar. Ther. u. Jof. II. von Arneth, l. c. III. 312.

bem Ajo am 22. September auch noch mit, ber Kaiser habe ihm angetragen, fünftiges Frühjahr mit ihm eine Reise nach ben Niederslanden und einen Theil von Frankreich durch einige Monate zu machen. Er habe dies aber verbeten, "massen er sich nicht so lang von den Kindern, so jeho die größte Aufsicht vonnöthen hätten, entsernen könne". Er habe aber diese Ursache nur vorgewendet. "In der That ist nichts bei einer solchen Reise zu machen, wie auch nach Wien zu gehen umsonst, massen man nichts thun könnte, da schon ohnedem Alles beschlossen."

So gang Unrecht hatte ber Großbergog nicht. Der Raifer mar eben von feiner Reife in Rugland gurudgetehrt, Die er unternommen hatte, um die Freundschaft biefes Staates zu Desterreich, auf die er fo großen Werth legte, besto inniger zu machen. Er erreichte ben Aweck bei ber Czarin Ratharina II. vollständig. Sollte aber diefes Bundniß nicht bloß auf zwei Augen gestellt sein, fo mußte Joseph II. auch ben Sohn und Nachfolger Ratharinas, ben Groffürften Paul, gewinnen. Diefer ftand gang unter bem geistigen Ginfluffe feiner Gemahlin Marie, Die ihn geiftig weit überragte. Auch Raifer Joseph widmet biefer Frau in einem Schreiben, bas er von Riga am 23. Juli 1780 an feine Mutter richtete, mehr als anerkennende Borte: 1 "Guere Majeftat fprechen mir im Scherz vom Seirathen. Mun, ich tann verfichern, daß, wenn ich eine Fürftin wüßte, Die ben guten Beift und bie forperlichen wie geiftigen Reize hatte, bie ich an ber Groffürftin in St. Betersburg entbedt habe, ich nicht gogern wurde, nochmals bas bl. Sacrament zu magen." Die Großfürstin Marie war eine geborene Bergogin von Bürttemberg, und zwar aus jener Nebenlinie bes regierenden Saufes, welche zu Montbeliard (Mömpelgard) in ziemlich bescheibenen Berhaltniffen lebte. Nichts tonnte ber ruffischen Thronfolgerin erwünschter fein, als ihren Eltern bienlich zu fein, wenn die gablreichen Rinder ins Leben hinaus treten Besonders angelegentlich war die Groffürstin um ihre Lieblingsschwester Elisabeth beforgt. Ihr hiezu behilflich zu fein und mit ihrem Saufe in innige Berbindung zu treten, fah Joseph im Staatsintereffe für fo nothwendig an, daß er mit Freuden bereit war, ben höchsten Breis zu bezahlen, als den er die Bermählung Elisabeths mit bem Erzherzog Frang betrachtete. Schon mabrend feines Aufenthaltes in Betersburg, anfangs Juli 1780, wurde aus

<sup>1</sup> Arneth, Gefch. Mar. Theres. III. 290.

Diefer Sache geredet, den entscheidenden Schritt that aber die Czarin in ihrem Briefe vom 22. Januar 1781.1 Da Cobengl am 4. Februar aus Betersburg berichtete, Friedrich II. fete Simmel und Erde in Bewegung, um die ruffisch-öfterreichische Familienalliang zu hintertreiben, zu welchem Zwecke er fogar verbreiten ließ, daß Frang und beffen Bater fich nicht ber beften forperlichen und geiftigen Gefundheit erfreuten,2 entschloß sich ber Kaiser endlich, an seinen Bruder in Floreng in biefer Angelegenheit zu ichreiben; er that es am 19. Februar. "Man hat mir geredet zu heirathen, ich aber antwortete, daß ich Deffen habe, die mich erfeten und fogar beffer feien als ich.3 Ich muß fagen, wenn Frang mein Rind ware, fo wurde ch es thun; ich finde, daß die Bringeffin die beste Frau für ihn wird." Der Großherzog antwortete ichon am 28. Februar, er und eine Gemahlin legten bas Schicffal Frangens vertrauensvoll in bie bande des Raifers.5 Dieser unternahm im Sommer die Reise in die Niederlande, zu der er früher den Bruder eingeladen hatte, und drieb ihm aus Röremond, er wolle auf ber Rudtehr bie wurttembergische Familie in Montbeliard feben. Bon da berichtet er feinem Bruder von Elifabeth, die, am 12. April 1767 geboren, 14 Lebens= ahre zählte, am 8. August also: "sie ist nicht schön, wird auch nie hubsch werden, ift aber für ihr Alter groß, mager, gut gewachsen." Einer Einladung des Kaifers folgend, tam die herzogliche Familie mit ber Bringeffin Elifabeth nach Wien. Bu berfelben Beit führte ber Laifer auch bas großfürftliche Baar, welches unter bem Namen Graf ind Grafin von Norden reifte, in feine Refibeng ein. Es murbe runmehr die gange Angelegenheit vollkommen in Ordnung gebracht; ie blieb auch fein Geheimniß mehr. Schon am 24. October berieth er Großherzog mit bem Ajo, ob man Franz etwas von ber Heirath agen folle. Der Ajo meinte, es hange bavon ab, ob von Seite ber Eltern schon etwas becibirtes und er bavon reben tonne. Der Groß= erzog erwiderte, er wüßte felber nichts, ber Raifer habe geschrieben, r habe diefen Gedanken, werde von weiten einen Antrag machen, abe das Begehren auch gemacht, ohne ihn zu fragen. Colloredo

<sup>1</sup> Wertheimer, Die brei erften Frauen bes Raifers Frang. 1893. 4.

<sup>2</sup> Bertheimer 1. c. 4 u. 6.

<sup>3</sup> Arneth, Joseph II. u. Leop. von Tofc. 1872. I. 324.

<sup>4</sup> Arneth, 1. c. I. 328.

<sup>5</sup> Mrneth, l. c. I. 12.

meinte schlieglich, wenn man Frang fagte, bag es eine Cache, Die auf mehrere Jahre hinausgehe und ihn in nichts brange, werde er es gleichgiltig nehmen. Aber am 10. November, bemfelben Tage, an welchem Elifabeth Wien zum erstenmale fah, las Erzherzog Ferbinand in ber mällischen Zeitung von ber Berlobung feines Bruders und zeigte es erstaunt Manfredini, ber ihm aufbot, "gegen Riemand noch gegen feinen Bruber bergleichen zu thun". Go fehr fich Ferbinand bagu verpflichtete, holte boch ber Ajo ben Befehl ber Sobeiten ein; er meinte, es fei beffer zu praveniren, daß Frang von feiner Berheirathung nicht von anderer Seite erfahre, ber Großherzog moge es ihm fagen. Diefer wollte vorerft ben Rath bes Raifers einholen, that dies aber erft am 27. Januar 1782. Joseph antwortete am 7. Februar, es fei doch rathlich, wenn es Franz burch ben Bater erfahre, "fo daß er nicht glaubt, daß man ihm ein Beheimniß macht." 1 Der Großherzog war zwar der Anschauung, man folle dem Bringen nichts von der Che fagen, antworiete aber am 20. Februar feinem Bruder, er werde es ficher als der Erfte Frang mittheilen, benn die Lehrer hätten bas Berbot und die Rammerdiener fanden fich nie allein mit ben Kindern. Indes tam am 28. Februar fogar ichon bas Bortrat ber Braut, von beren Erifteng ber Brautigam nicht mußte. Die Großherzogin zeigte es gleich bem Ujo. Die Pringeffin icheine nicht übel zu fein, jedoch nicht hubsch; aber gang artig und gut, meinte ber Ajo. Endlich entschloffen fich bie Soheiten, Frang bas Beheimniß zu entbeden. Feierlich holte ihn am 4. Marg ber Großherzog zur Frau; dieje machte die Mittheilung und gab ihm bas Bortrat. "Frang tam mit einer feierlichen, etwas embarraffirten Diene gurud. Ich machte felben meine Bunfche, bugte ihm die Sand, fo auch Manfredini that." Frang bankte, Die Mutter habe ihm die Nachricht gegeben, daß Geine Majeftat für ihn eine Beirath feftgefest: bies freue ihn. "Er war gang frohlich, holte bas Bortrat; fie gefalle ihm." Abends war Gefellichaft. "Alle Leute machten ihm ihre Complimente; er ichien febr geschmeichelt zu fein." Beigl, ber öfterreichische Legationssecretar, berichtete an Raunit :2 "Ich hatte am Abend die höchste Gnade, mich Seiner königlichen Sobeit unterthänigft ju Füßen zu legen, um meine Cour zu machen, und hat fich aus Sochftbeffen aufgewedt und überaus munterer Miene bas innerlich ans-

<sup>1</sup> Arneth, 1. c. I. 77.

<sup>2</sup> S. S. u. St.=Arch.

nehmenbe Bergnugen, worein biefer anbetungswürdige Bring verfett worden, gang untrüglich schliegen laffen." "Die Frau tonnte ihre Freude nicht bergen, belobte Ferdinand, daß er fo discret gewesen und bas Geheimniß gehalten. Die beiden fleinen Berren waren begierig zu wiffen, was all bies ware, fo gerebet wurde; besonders Carl tonnte fich nicht gurudhalten." Derichs reigte ihn wieder in feiner Beife, bis ihn endlich zu Mittag ber Ajo felbft befriedigte. Am 7. Marg fette Frang fein Dantschreiben an ben Raifer auf.1 Da meine lieben Eltern die Gnade hatten, mir über die Gute Guerer Majeftat, mit ber Gie mich überhäufen, Mittheilung zu bringen, er= greife ich diefe Belegenheit, um mich Ihnen zu Fugen zu legen und meinen bemuthigften Dant auszudrucken. Das Gefühl ber leben= digften Ertenntlichkeit wird immer in mein Berg eingeschrieben und meine Dankbarkeit gegen ben fo lieben und koftbaren Obeim, ber ebenfo an mein gegenwärtiges wie an bas gufunftige Glud benft, wird ftets die allergrößte fein. Ich bitte nur, mir gnädigst Ihr ferneres Wohlwollen bewahren zu wollen, das zu verdienen ich beftrebt bin. Indem ich noch einmal, durchdrungen von Dantbarfeit und ber Gnade, Die Gie mir haben gutheil werden laffen, bante, bin ich." Doch fo treffend auch biefe Beilen die Gefühle bes Pringen verforvern mogen, er offenbarte beim Spaziergange, er nehme es gleich einem Traume und fonne es faum glauben; bas Portrat gefalle ihm, aber feine Tante Marie (Chriftine) gefalle ihm beffer. Man tonne bas Portrat wo immer aufmachen, es werbe ihn nicht biftrahiren ; man machte es am 9. b. in feinem Zimmer auf. Es wurde nun auch Frangens Bild für die Bringeffin gemalt und am 17. b. fertig geftellt.

Inzwischen hatte ber Kaiser seine Gäste zu Wien mit vieler Ausmerksamkeit behandelt und war Prinzessin Elisabeth mit ihren Eltern nach Montbeliard zurückgekehrt, während das großfürstliche Paar im Januar 1782 seine Reise nach Italien fortsetzte. Dahin begab sich auch der Bruder der Braut, Herzog Ferdinand.

Der Großherzog hatte schon am 24. October 1781 den Ajo gesprochen, man müsse trachten, Franz präsentabel zu machen, "denn die Russen werden ihm sehr nachsehen und ihn auszukosten suchen". Er selbst war in einer gewissen Aufregung, wie die Gäste aufzunehmen, zu bewohnen und zu bewirthen wären. Lebhaft verhandelte

<sup>1</sup> S. S. u. St.-Arch.

mer derdeftanden ter ver Grabiurit und die Grabiutige bern blog mit ihm und Frang zu sein. Dieser freute fich ichon feh 7. Marg jagte er bem Ajo, er werbe mit ber Mutter ber fürstin auf die erfte Bojt von Casciano entgegenfahren und f witig, zu wiffen; er werbe biefe Baite eher jeben als ein ? und felber Bortrat machen; mit feinem Schwager Burn werbe man sich nicht viel geniren. Da biejer ichon am 15. antam, praparirte ber Ajo Frang tags porher gum Empig hohen Gafte, ohne ihm jedoch Complimente auswendig in Raum war der hohe Gaft angekommen, jo führte der Ajo bi Herren mit Manfredini, Filippi und Derichs ju ihm in ben hinab. Bürttemberg sagte nichts, machte viel Reverenzen, i Herren fehr viel, bejonders Frang an. Die später eintretende herzoginnen behandelte er auf gleiche Art. "Man fund bei halben Stunde beijammen" und es wurde nichts als Gleich geredet. Beim Speisen war auch "Alles gebunden und auf & fen." Abends war Cercle, zu bem Franz tam. Da nich ber herzog aufhielt, weil der Gast Franz gar nichts jagte, machte ber Ajo einen Angriff auf ihn, um ihn von feinem Plate bringen, "was von statten ging". Jest sagte er Franz, & ihm in Italien nicht, belobte aber jehr die Deutschen, dort es auch Franz sehr gut gefallen. Franz stimmte bei, er jei für die Deutschen und werde es noch mehr werden. "Dieser macht sehr viel Reverenzen, redet aber nichts als von ailtinan Endan fight show ishe haven Man mark ---

Um 18. Marg fuhr bie Großherzogin mit Frang, Collorebo id Albizzi gleich nach ber Meffe zur Billa Orlandini, wo die uffen erwartet wurden. Frang fette feinen Ajo geradezu in Erunen. "Er war in bestem humor, jo daß felben nie fo gesehen; jr artig, voller kleiner Repliques, welche gar nicht an selben ge= chet." Endlich um 6 Uhr famen die hart erwarteten hohen Gafte Frau und Franz empfingen fie beim Bagen. Der erfte Gindrud ir: "Großfürst sehr artig, eines offenen Charafters, fehr höflich, n guter Art. Großfürstin schone, etwas ftarte Frau, fehr höflich. er etwas mehr hoch, wenigstens in bem Unblick." Beide empfingen ang febr höflich, verlangten ben Titel Schwager und Schwägerin, Ben fich gleich mit ihm in Discours ein. Im erften Angenblicke ir etwas Embarras von allen Seiten. Man wußte nicht gleich, s felbe hinführen, wo bleiben, was machen, endlich ging man ein Zimmer. Rach einer Stunde fuhr man in die Stadt. Tags rauf fam ber Großfürft bem Frang "einige Stufen entgegen" d fand ihn in Allem charmant, fragte um feine Beschäftigung, bensart. Alsbald erschien auch die Großfürstin "in fehr großem eglige". Frang war im Berfehr mit ihr "etwas gebunden". Sie rete ihm von der Bringeffin Elifabeth, lobte ihre feine Geftalt, gab m ein Portrat in Rupfer, "jo ahnlich fein foll", bat, ob fie jo frei n fonnte, ihn zu fuffen, nahm ihn öfters bei den Sanden und at ihm fehr schön. Der Großfürst fing sobann "einen etwas hen Discours" an, ging aber gleich auf Anderes über und erhite dem Großherzog, er habe ber Bringeffin schreiben muffen, fich ehr zu appliciren. Sie habe feine Freude, zu Wien erzogen zu erden, und die gange Freundschaft sei ungufrieden, fie wolle die tern nicht verlaffen. Man werde sehen muffen, diese Beirat eben= r zu machen.

Abends war Franz stark mübe, auch am folgenden Tage bei isch ernsthafter und mehr wortkarg, so daß ihn die Großfürstin shalb sogar fragte. Hingegen war er abends "ganz aufgeräumt". er Großfürst näherte sich dem Ajo und sagte, er sehe sehr auf canz, der ihm immer mehr gesalle. Man merkte überhaupt, daß die äste Alles zu sehen, zu ersahren wünschten. Dabei blieben sie aber ch stets "zurückgehalten mit vielen Complimenten". Die hohen äste besuchten mit vielem Eiser und großem Berständnisse die großetigen Sammlungen und Anstalten, auch die wichtigeren Baläste,

fo ben alten Balaft mit bem Archiv, bas Schloß alla Betraja und bie bemfelben nahe Marquis Ginoriiche Borgellanfabrif, bas Luftschloß alla Quercia. Franz ward natürlich überall beigezogen, nur einmal mußte er mit ben Brübern fpeifen, was er gar nicht gut nahm, "ba er fich in Ropf gefett, ftets mit ben Berrichaften gu fein und zu fpeifen". Abends war meift Befellichaft bei ber Großherzogin, bei ber bie Großfürftin mit Frang fogar eine Schachpartie magte, obwohl fie ichon über zwei Jahre nicht gespielt. Gie fragte ihn, ob er allzeit fo ernft fei, niemals lache, bat ihn, ihr öfters gu schreiben, und begehrte am 25. Marg ausbrücklich Sobenwarth gum fleinen Appartement; "fie wolle ihn fennen lernen". Er mußte barlegen, wie er die Geschichte gebe, Geschichtsbücher angeben. Er nannte auch Schrödh. Schredlich aufregend war es für Franz, als fich zwei Officiere ber Guite duellirten. Er ergablte es, "Alles mit vielen Bergrößerungen", bem Ujo. Manfredini, ber fich gleich einmischte, beruhigte, er habe fich felbst öfters bei folden gefunden. Der Großfürft gab fich recht lieb und war nach dem Urtheile ber Großfürftin fo guten Sumors wie felten. Er gab bem Großherzog fogar gu ertennen, daß ber Raifer nicht am aufrichtigften mit ihnen umgegangen, fie hatten Alles fehr wohl in Bien ausgenommen, fie aber tenne man nicht. Auch der Großberzog wurde zutraulich und geftand am 1. April freimuthig, er glaube nicht, daß diefe Beirat werbe zustande tommen. Oftern feierten die Ruffen in Bifa. Frang burfte fie bei ber Rückfunft, am 6. April, einholen. Tags barauf erhielt "Gräfin von Nord" beim Frühftud in einem Billet ihres Gemahls Die Nachricht, daß er ihr eines der angenehmften Oftergeschenke gemacht habe, ba er fich entschlossen, fich noch einen Tag länger in Floreng aufzuhalten. Bei Tisch ergählte die Großfürstin, die Brinzeffin fei fehr erfreut über Alles, was ihr Franzens wegen geschrieben worben, fie trage bas Bortrat ftets im Sad, fuffe es. Der Großherzog tonnte beifeben, die Bringeffin habe gar einen zu ichonen Brief an ihn gefchrieben. Mutter und Ajo machte bie Großfürstin glücklich mit ber Bemerkung, fie finde Frang hubsch, er wiffe fich in Belegenheiten zu ichiden. Leiber fei, wie fie gehort, ber Ronig von Spanien fehr wiber biefe Beirat. Mit bem 9. April fam ber Tag bes Abschiedes ber lieben Gafte. Die Großfürstin umarmte Frang, tußte ihn vielmal und begehrte, daß er fie eben fuffen follte. "Er befolgte es, aber gang falt, gezwungen." Sie empfahl ihm gulet

ihre Schwester. Auch der Großfürst umarmte Franz, wünschend, daß er jederzeit glücklich sein möge, er solle sehen, die Eigenschaften seines Baters anzunehmen, dann werde er für sich und Andere glücklich sein. Nochmals füßte die Großfürstin Franz unter der Thür und schien getroffen über diesen Abschied, empfahl ihm, ihr zu schreiben, die Maße seiner Größe zu schieden.

Das Großfürstenpaar hatte jedenfalls einen fehr tiefen und guten Eindruck von Frang. Um 15. April berichtete ber Raifer feinem Bruber, die Großfürftin habe ihm taufend gute Sachen über die Rinder, besonders Frang, gemeldet; fie ftelle nur eines aus an ibm, daß er ein bischen zu flein fei. Indeg weilte die Bergogin Elijabeth in Mömpelgard und feit bem 4. October 1782 wieder in Bien, wo nach dem Willen des Raifers, den er nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten auch durchsette, ihre Erziehung vollendet werben follte. Gie bewohnte im Rlofter ber Salefianerinnen die Bemacher, in benen die Raiferin Amalie ihre irdifchen Lebenstage abgeichloffen hatte. Der Raifer richtete fie bis zum Rleinften vollständig ein und gab ihr einen kleinen Sofftaat, Aja mit Kammerfrau und zwei Rammerdienerinnen. Die Großherzogin war mit der Wahl ber Aja nicht wohl zufrieden. "Gott gebe", fagte fie am 28. Februar 1782 jum Ajo, "daß fie nur nicht verdorben wird. Aber es gefallen mir nicht die Leute, fo zu felber Erziehung ausgefucht, baß Chanclos à la tête und mit Allem Pouvoir gesett." Leibargt Stord, ber eben noch in Wien die Braut feben konnte, machte in Floren; teine vortheilhafte Schilberung von ihr; fie habe "wenig Faiben, turgen Sals und fei nicht am beften gewachsen". Da Stord dem Bräutigam von ber Braut viel Schones ausrichtete und ber Ujo fragte ob er oft an fie bente, erwiderte er, nein, fie fallet mir the ein. Der Beltpriefter Langenau bereitete fie zur Aufnahme in die katholische Kirche vor, denn sie war evangelisch, obwohl ihr Bater Ratholif war. Sie hatte übrigens eine folche Hinneigung Bur fatholischen Rirche, daß ber Raifer ben Religionslehrer mit Grund anweisen tonnte, es handle fich hier weniger um Befehrung als um Belehrung. Der Ajo brachte absichtlich gegen Franz wieder= bolt das Befenntniß ber Braut gur Sprache und fagte versuchlich, es seien Beispiele genug für Mischehen. Doch ber Bring antwortete jedesmal, er wollte feine andere als eine katholische haben. Am 26. December legte Elifabeth in ber großen Soffapelle bas Glaubensbefenntniß ab und empfing die heilige Firmung. Cardinal Migagi fagte in ber frangofischen Unsprache: "Die geiftliche Braut im boben Liebe mußte ihren Geliebten auf fteilen Gebirgen, burch Difteln und Dornen auffuchen. Bas für ein Unterschied ift nicht zwischen diesem Bege und bem Guffteige, auf welchem ber Berr, beffen ganges Befen Gütigfeit ift, Sie, burchlauchtigfte Bringeffin, geleitet bat. Richt durch mühiame Wege, nicht burch Wege ber Leiben und Drangfale hat ber herr Euer Durchlaucht zu fich berufen, sonbern burch Alles, was auf biefer Welt Berrlichkeit und Große fann genannt werben, nämlich burch die Bahl, welche Geine Majeftat ber Raifer in Sochftbero Berfon getroffen haben, um Gie mit Seinem burchlauchtigften Reffen zu verbinden. Guer Durchlaucht ertennen ohne Zweifel felbft bie Billigfeit, für bie Wohlthaten guerft bem Ronige aller Ronige, bem herrn ber heerschaaren, und bemnächft unferem Allerburchlauchtigften Monarchen, beffen Gbenbilbe und Stellvertreter auf Erben, von gangem Bergen gu banten. Laffen Sie fich beswegen, burchlauchtigfte Bringeffin, die aufrichtigften Büniche gefallen, welche ich bei Gelegenheit ber heutigen feierlichen Begebenheit zum Simmel abichicke, einer Begebenheit, welche für die tatholische Rirche, zu beren Mitgliede Sie Sich nun befannt haben, ebenso freudig als Ihrem Seelenheile nothwendig ift." Am 9. Januar 1783 fam ber herzige Bericht bes Raifers, wie fich Elisabeth bei ber Ablegung bes Glaubensbefenntniffes benommen : "Eben haben wir die Ceremonie des Glaubensbekenntniffes der Pringeffin Glifabeth beendet. Sie communicirte und wurde barnach gefirmt. Ich muß ber Wahrheit ihr Recht geben: fie hat fich babei vortrefflich benommen. Unftand, Gracie, Entschiedenheit, Dies Alles hat man beobachtet. Gie las mit fo lauter Stimme, daß Jeber fie verfteben tonnte. Der Cardinal hat die Function vollzogen." Franz war hierliber erbaut, meinte aber, er muffe die Braut einige Tage feben, um zu entscheiben, wie fie ihm lieb und werth fein fonne.

Schon im August 1782 sprach man am toscanischen Hofe von der Wahrscheinlichkeit eines baldigen Besuches des Kaisers, der den Besuch des Papstes erwidern und bei dieser Gelegenheit wohl auch nach Florenz kommen werde. In der That erhielt Großherzog Leopold anfangs October von seinem kaiserlichen Bruder ein Schreiben, worin

<sup>1</sup> Chrift. Ant. Carb. Migazzi 1890, 103 f.

<sup>2</sup> v. Arneth, Joseph II. und Leopold von Toscana. I 143. 147.

berfelbe die Absicht aussprach, ihn noch diefen Winter zu feben.1 Der Großherzog und feine Gemahlin waren feinen Augenblick im Zweifel barüber, daß ber Raiferbesuch nicht bloß ihnen sondern auch. ja vor Allem, ihren Kindern gelte. Franz, der Grofpring, mar 14 Jahre 8 Monate alt, Johann, bas jüngfte ihrer elf lebenden Rinder, hatte bas erfte Lebensjahr noch nicht vollendet. Der Großherzog machte hievon am 17. October bem Ajo Mittheilung. Es fei ihm lieb, daß der Raifer die Rinder, befonders Frang, febe. Auf Die Bemerfung bes Mjo, Seine Majeftat werde vielleicht mit bemielben nicht ganglich ungufrieden fein, entgegnete ber Großbergog: "Nur. befürchte ich, wird ihn ber Raifer fo viel Sachen untereinander fragen, daß er confus wird. Auch erwartet er vielleicht mehr Brillantes und Meußerliches, mehr Schein als Solibité. Bahricheinlich wird er ihn auch tlein finden für die Jahre. Das ift aber aut. Go wird er von felbst schließen, daß die Seirat nicht so bald zu machen: benn die Ruffen brangen fehr." Einer ber vielen Gegenfate zwischen bem Ajo Colloredo und bem Miterzieher Manfredini mar ber, daß Manfredini viel zu wenig Berftandniß für die Deutschen und die Nothwendigkeit einer beutschen Durchbildung bei Frang offenbarte. Der Ajo hatte ihm beswegen schon wiederholt ernft zugerebet und unter Anderm am 30. Januar 1782 hervorgehoben, wie er lebhaft wünsche, "daß Franz wie ehender nach Wien unter die Augen Seiner Majeftat gezogen und bafelbft erzogen werbe. Es fei bies um fo nothwendiger, um ihm Liebe, Reigung gur Nation zu geben und ihn von feinen Prajudiciis wegzuziehen, in gleichen ihm die Liebe ber Nation zu verschaffen, maffen biefe reciproque fein konnte, bag fich ein und das Andere nicht lieben wurde." Manfredini fpielte ben Erftaunten und erwiderte, Frang habe ftets Lieb und Eftime für bie beutsche Nation; er habe ihn nie wider selbe etwas jagen gehort. Mit großer Freude begrußte baber Colloredo die Nachricht von einem Besuche des Raifers. Er konne, so außerte er fich alsbald zu Dan= fredini, nicht anders als glauben, daß ber Raifer felbst baran bente, Frang nach Wien zu nehmen. Es gabe in Wahrheit fein größeres Glud für ihn, benn noch fei er weit entfernt von jenen Eigenschaften, bie er für diese Nation haben muffe und hier nie befommen werde; Uebung und Gelegenheit mußten ihn bagu bringen. Obgleich er viel wiffe, habe er boch viel Bedanterie, die ihm jest und fünftig schädlich

<sup>1</sup> p. Arneth, Joseph II. und Leopolb. l. c. I. 135.

sein würde. "Ich bin versichert, daß er unter ber Aufsicht bes Kaisers ganz anders würde geführt werden, und dies um so mehr, als der Kaiser von selbst die Fehler, so etwa mit ihm geschehen, einsehen würde."

Benn jo ber Großherzog und ber Ajo in gleicher Beife, obgleich aus verschiedenen Grunden, ben Raiferbefuch herbeimunichten, fo follten fie fich mit ber Erfüllung ihres Buniches gar febr gebulben; lange ichwebte man in biefer Angelegenheit zwischen Soffnung und Besorgniß. Im November theilte die Großherzogin bem Ujo mit, ber Raifer konne nicht tommen, weil er ben Rothlauf habe, anfangs December fagte fie, Maximilian ichreibe, bag biefer Reife wegen Alles Geheimniß fei, bald barauf hieß es, ber Raifer warte nur bas Glaubensbefenntniß ber Brant ab, endlich murbe es von ber Raiferreise gang ftille. Auf die freudige Nachricht von ber Genejung bes Raifers ichrieb Frang am 19. December einen Blüchwunich. Der Ajo las das Concept und fand, es tonne nicht von ihm fein, weil es viel zu gut und zierlich gesett sei. Er verlangte baber einen felbit gemachten Auffat, ben ber Bring gleich alfo niederschrieb: "Majestät! Ich erwartete auf bas begierigfte eine Gelegenheit, um die große Freude zum Ausbrude zu bringen, die ich habe, indem ich erfahre, daß Ihre Augen volltommen wieder hergestellt find. Das ift wohl ber Bunich aller berer, welche Gie ichagen und achten. Ihre Gefundheit ift fo toftbar für bas gange Reich, bag Jebermann baran Untheil nehmen muß, wie viel mehr muß fie es nicht für mich fein, ben Sie mit fo vielen Gnaden überhauft haben. Wie groß ware die Undankbarkeit, fie zu migbrauchen. Deshalb werde ich nach allen meinen Rraften versuchen, burch mein Betragen Ihre Gnabe ju gewinnen. Ich bitte nur mir fie zu bewahren. Ich wünsche Ihnen alles mögliche Glück und die Erhaltung Ihrer koftbaren Tage. Bie gern möchte ich Sie sehen und Ihnen mundlich meine Sochichätzung ausbrücken."

Während es von der Kaiserreise ganz still geworden war, tam Erzherzog Maximilian, Hoch- und Deutschmeister, der jüngste Bruder des Großherzogs, am 16. Februar 1783 abends in Pisa an. Die jungen Herren wurden eilig aus dem Theater geholt und famen eben noch, als der Onkel den Wagen verließ. "Er war sehr freundlich, jedoch etwas gezwungen, und hatte so zugenommen, daß man ihn kaum mehr erkannte." Maximilian sprach mehrere

Sprachen, war in verschiedenen Gebieten bes Wiffens mit ber Literatur vertraut und im Allgemeinen ein angenehmer Gefellichafter. Allein Lebenserfahrungen hatten ihn migtrauisch gemacht, auch war er einer formlichen Etitette abgeneigt. Schon bei feinem erften Bejuche vor acht Jahren "wußte er mit ben Rinbern nicht viel zu thun." Much diesmal wurde ihm während seines langen Aufenthaltes von über fünf Wochen "fehr die Zeit lang". Es entging dem Ujo nicht, daß der hohe Gaft bei aller anicheinenden Theilnahmslofigfeit boch "Alles fah" und fich über die Kinder fehr genau unterrichtete; fragte er ihn doch eingebend aus, wie fich die Herren applicirten, ob Frang öfter mit feinen Brübern jufammentomme, wie er fich gegen fie verhalte, ob fie mit ben Eltern fpeiften. Wenn ber Ajo mit Frang spazieren ging, tam Maximilian icheinbar zufällig nach, in Wahrheit aber "um Franz unvermerkt auf verichiedene Discours zu fegen". Er ließ auch den Ajo nicht im Ameifel darüber, ob ihn das Ergebniß feiner Beobachtungen befriedige. Er lobte Frang, tadelte aber, daß die Bringen bermalen zu wenig Reit jum Studiren anwenden mußten, wollte ober getraute fich aber gu ben Hoheiten nichts zu fagen. Der Ajo war jedoch, faum mit Unrecht, fest überzeugt, daß er vom Raiser als Kundschafter geschickt fei und beffen etwas gestrengen Besuch veranlagt habe. Manfredini machte fich recht um Sarbegg zu thun, "fo bag er ihn herumführen burfte", boch biefer fagte gum Ajo, Manfredini fei fein, aber mit wenig Brubence. Um 13. Marz reifte Maximilian nach Rom und weiter nach Neapel ab, weilte jedoch vom 11. bis 22. April wieder am groß= herzoglichen Sofe. Er ließ sich auch diesmal in nichts besonderes ein, "fah aber Alles".

Es scheint saft, daß Maximilian mit seinem Urtheile doch auch gegenüber den Hoheiten nicht zurückgehalten habe. Denn die Großsherzogin erzählte am 27. März dem Ajo, sie habe Manfredini zu Gehör geredet, daß der Kaiser, wenn er einmal käme und Franz nicht mit den Eigenschaften fände, so er hoffte, Alles ändern und sich am Ende noch einmal vermählen könnte. Worauf sich der Ajo zu besmerken erlaubte, allerdings; es sei eben nicht leicht zu erziehen, Alles müsse nach Einem Plane gehen, Alles sei gleich einer Kette, wo alle Glieder zusammenhalten müßten. Die hohe Frau nahm die Anspiesung auf die Wirksamkeit Manfredini's beifällig auf. "Sie haben recht; ich verstehe wohl, was Sie sagen wollen." Auch der Großsherzog ließ im Gegensaße zu den Grundsäßen, deren Ausführung

Manfredini erst in der letzten Zeit durchgesetzt hatte, am 1. April durch den Ajo die Prinzen ernstlich mahnen, täglich wieder fünf dis sechs Stunden bei ihren Tischen zuzubringen. Sie müßten sich mehr verwenden, ihre Zeit nützen, mehr arbeiten, lesen, überlegen, sich eine Redensart und Bortrag angewöhnen. Die langen Spaziergänge müßten unterbleiben, ordinarie nur eine Stunde vor und nach Mittag. Dagegen könnte disweilen ein halber, ja ein ganzer Tag Recreation erlaubt werden. Franz sollte dies insoferne tressen, als er in der letzten Zeit nicht ganz gleichmäßig im Fleiße gewesen war.

Wie auf die Eltern übte die lange bange Erwartung der Anfunft des Raifers auch auf Meifter und Schüler wohlthätig; beide spannten ihre Rrafte an. Es war für Colloredo eine große Genugthung, daß Manfredini, der ihm in letter Zeit an Ansehen bei den Soheiten und Ginfluß auf die Erziehung der Bringen soweit über gewesen war, in Besorgniß vor dem Urtheile des Raifers "mehr niedergeschlagen" und gegen ihn wieder aufrichtig zutraulich wurde, wie er es zu Beginn feiner Wirffamteit als Erzieher gewesen. Go theilte er ihm im tiefften Beheimniß mit, aus ficherer Quelle zu wiffen, daß der Raifer fehr unzufrieden fei mit dem Bortrate, fo ihm Mar von den herren gemacht, insbesondere habe fich diefer über Frang aufgehalten. Wir vermögen nicht, diese Angabe auf ihre Richtigkeit zu prüfen; unwahrscheinlich ift fie nicht. Denn bem Ajo galt es schon gur Beit, ba Maximilian noch am großherzoglichen Sofe weilte, als ficher, daß er vom Raifer "als Runbichafter" geschickt worben fei. Es wurde also ben Sommer über gar eifrig gelehrt und gelernt.

Am 25. September wurde der großherzogliche Hof wieder nach Pisa verlegt, um dort, wie es im Borjahre zum erstenmale geschehen war, den Winter über zu verbleiben, da die Aerzte das Klima für Erzherzog Ferdinand, der als werdender Jüngling sehr viel frank war, und für die schwache Gesundheit der Großherzogin, die überdies der Geburt eines Kindes entgegensah, als zuträglicher erkannten. Da mit der Geburt des Erzherzogs Rainer am großherzoglichen Hose die Zwölfzahl lebender Kinder erreicht war, mußte auch zu Pisa eine förmliche Erziehungsanstalt aller Stusen etablirt werden, von der Bewahranstalt dis zur Philosophie. Abgesehen von den Kammern der ganz kleinen Kinder und denen der Frauen gab es für die Herren drei Kammern, welche ebenso viele Lerncurse darstellten. In der Kammer der Kleinen lernte Joseph; die Kammer

Leopolds und Carls bildete die zweite Lehrstufe; in der Kammer der großen Herren oblagen Ferdinand und Franz ihren Studien. Auch das Erziehungspersonale wurde in seinen wichtigsten Berstretern nach Bisa mitgenommen.

Mun tam auch ber Raiferbefuch in ficheres Licht. Am 17. November ichrieb Joseph II. bem Großherzog, bag er, wenn es bie Berhältniffe nur irgend guliegen, im Rreife feiner Familie Beihnachten zu feiern hoffe. Mis ber oft angefündigte Besuch icon nahe bevorftand, fragte am 15. December ber Großherzog ben Ujo, ob Frang zur Ankunft bes Raifers eigens praparirt werden folle. Diefer widerrieth. Es fei beffer, ihn fich allein zu überlaffen, mas auch gewiß Seine Majeftat felbft wollen werbe. Roch am Abende biefes Tages tam ein Courier vom Raifer mit ber Melbung, er werbe am 18. ober 19. b. in Florenz eintreffen, wo er ben Groß. herzog zu feben hoffe.2 Die Sobeiten begaben fich baber angenblidlich nach Florenz, von wo ber Großherzog bem faiferlichen Bruber noch einige Poften entgegen eilte. Am 18. b. fpat abende tamen fie in Floreng an. Der Großbergog redete in einem Billet bem Mjo viel Gnabiges vom Raifer. Seine Majeftat begaben fich jest nach Rom und Neapel, werden baber erft auf ber Rückreise nach Bifa tommen. Am 21. d. fette ber Raifer feine Reife fort, mahrend bie Sobeiten fpat abends zu ihren Rindern gurudfamen.

Da die Großherzogin regelmäßig dem Geschichtsunterrichte der beiden älteren Prinzen anwohnte, suchte Hohenwarth von derselben am folgenden Tage das eine oder andere zu ersahren. Doch sie ließ sich nicht heraus, die Zeit sei zu kurz gewesen. Auch bei Tische waren die Hoheiten auffallend zurückhaltend. Die scharf achthabenden Erzieher und Lehrer glaubten nur abnehmen zu dürsen, daß von den Kindern allerdings gesprochen worden sein müsse, allein daß der Großherzog wiederholt sogar "ganz sinster" war und wenig redete, kam ihnen wenig hossnungerweckend vor. Sie ersuhren auch in der Folge nichts weiter von dem, was über die Kinder gesprochen worden sein mochte, als daß Leopold ausersehen sei, ein Regiment zu bekommen.

Lehrer und Schüler und wohl auch die Eltern faben ber Unfunft bes Raifers mit einem Gefühle entgegen, wie man es hat,

<sup>1</sup> v. Arneth, Joseph II. und Leopold 1. c. I. 181 f.

<sup>2</sup> v. Arneth, Joseph II. und Leopold I. c. I. 194.

wenn eine strenge Inspection bevorsteht. Immer näher tam ber große gefürchtete Tag. Am 17. Januar 1784 fagte man bem Manfredini, daß er den Großherzog nach Florenz zum Empfange bes Raijers begleiten werbe. Das empfand ber Ajo wieber als eine sehr empfindliche Krantung seiner Berjon. Als ein paar Tage nachher Leopold es aussprach, daß er von den drei vacanten Regimentern am liebsten bas ber Husaren haben möchte, sagte ihm ber Ajo etwas gereizt, er konne gleich Manfredini ben Auftrag geben, ben Raifer zu bitten, ba er bas Gluck haben werbe, ihn am ersten zu sehen. Manfredini, ber dies borte, "nahm ben Bringen gleich bei ben Sänden, streichelte ihn und sagte: wenn aber ber Raifer Ihnen ben Cardinalshut durch mich schickte', und fich niederkniend fuhr er fort: ,bann werbe ich um Segen bitten.". Als bann wirklich am 22. d. Manfredini sich mit dem Großherzog nach Florenz dem Raiser entgegen begeben durfte, konnte Colloredo seinen Aerger nicht mehr bergen. Er felbst gesteht: "Es war mir nicht wohl, war voller Berdruß bes Borgugs, fo Manfredini in allen Gelegenheiten wider meine Ehre und zum Schaben bes Dienftes geschieht. Ich war gang ftill und ernsthaft bei Tisch, konnte auch nichts effen." Die Großherzogin fah ihn wiederholt an, redete auch auf ihn, aber bie Bolfe des Verdruffes liek sich nicht bannen.

Nachdem noch am 23. Januar alle Unterrichtsstunden mit großem Gifer waren gehalten worben und Frang in ber freien Reit sehr fleißig Birgil gelesen hatte, war mit dem Anbruche des 24. Januar "alles vollauf" nur beschäftigt mit ber Ankunft bes Raisers. Schon bas Ankleiden ber Prinzen dauerte länger als fonft, "weil suchte, sie etwas sauberer fammen zu lassen". Gleich nach 7 Uhr tam ein Courier vom Großherzog, Seine Majeftat fei gludlich in Florenz angekommen und werbe Mittags in Bisa sein. Allsogleich ließ bie Großherzogin hievon den Ajo verständigen, um 11 Uhr solle er mit ben Prinzen bei ihr fich einfinden. Die Armen mußten bis 11 Uhr bie gewöhnlichen Lehrstunden haben, waren aber, wie wir bas recht begreiflich finden, "gang confus". Bur bezeichneten Stunde führte ber Ajo seine fünf Erzherzoge, die von Derichs, Warnsdorff, Sohenwarth, Louis begleitet waren, in das Appartement der Hoheiten. Nachdem sie bis 1/21 Uhr im Saale gewartet hatten, erschien bie Großherzogin und erzählte, ber Raifer habe ben Großherzog überfallen und sei eher gekommen, als er habe konnen erwartet werben.

indem er eine ganze Nacht gereist sei. Punkt 1 Uhr kam der Kaiser an. Die Großherzogin ging mit ihren Kindern, dis auf die kleinsten drei und Marianne, die krank war, die Stiege hinab und empfing den Kaiser, "der sie und alle Kinder embrassirte" und die Hoheit die Stiege hinaufführte. Gleich beim Berlassen des Wagens hatte Seine Majestät dem Aso und den Lehrern eine Neigung gesmacht und, kaum ins Zimmer getreten, kehrte er sich wieder gegen den Aso und sagte: "es freut mich, zu sehen." Beglückt wollte dieser die Hände küssen, doch der Kaiser gestattete es nicht sondern wandte sich gleich zu den Lehrern mit den Worten des Grußes: "Dies sind sauter Bekannte"; nur "Derichs sah er gar nicht an." Die Hoheiten zeigten nun dem hohen Gast die kleinsten drei Kinder Waria Amalia, Johann, Kainer, führten ihn zur kranken Marianne und in das für ihn bestimmte Quartier.

Der Raifer hatte in seinem Schreiben vom 17. November 1783 dem Bruder den Bunsch ausgedrückt, nur mit zweien seiner Begleiter im Residenz-Palast bewohnt zu werden, die übrige Suite möge in nächster Nähe einquartirt werden. Doch änderte er seinen Plan und bat am 8. Januar 1784 von Neapel aus, ihn in dem Haus wohnen zu lassen, das für sein Gefolge bestimmt sei. "Es sind nur zwei Schritte von euch, ihr werdet weniger derangirt und für mich ist es wegen der Bereinigung mit meinen Leuten am bequemsten." Dennoch wurde für Seine Majestät das Quartier im Palaste gerichtet. Umso empfindlicher traf es die Hoheiten, daß der Kaiser nicht annahm, sondern sich mit der Suite sogleich in das für dieselbe bestimmte Haus versügte, um sich umzukleiden. Namentlich der Großherzog wollte sich gar nicht sassen und "ging unruhig Zimmer aus und ein".

Bei Tisch war ber Kaiser sehr gesprächig, suchte sast Jedem das Wort anzubringen, hielt sich aber im Reden meistens mit der Großherzogin auf. "Nach dem Essen standen wir Alle herum", während
der Kaiser erzählte und mit Leopold scherzte, dem er das Kalnoch'sche Regiment verlieh. "Das Kind war sast Stein vor Freude, nebstdem sind diese Kinder so beschaffen, daß sie nicht leicht etwas sagen können." Es wurde von dem neuen Regimentsinhaber alsbald das Maß absgenommen, um es zur Ansertigung der Unisorm nach Wien zu

<sup>1</sup> v. Arneth, Joseph II. und Leopold 1. c. I. 182.

<sup>2</sup> v. Arneth, Joseph II. und Leopold I. c. I. 199.

ichiden. Die Großbergogin hatte zu Bija wöchentlich breimal Gejellschaft; es wurde beschloffen, diefelbe abends zu besuchen. Um 3/4 Uhr ging ber Raifer weg. Manfredini hatte gleich bei ber Ankunft den Mjo fehr freundlich begrüßt, diefer aber fich nicht eingelaffen, etwas mit ihm zu reben. Run that er fich wieder hervor. Der Raifer habe, als der Großherzog ihn vorgestellt, gefagt, je suis charmi de Vous revoir une fois. Auch rudte er gleich mit ber ihm, wie es ichien, ungemein intereffanten Reuigkeit hervor, daß ber Raifer gu Rom und Reapel fehr viele Geschente gegeben, Grzan habe eine Tabatiere erhalten. Colloredo beachtete dies Geschwät um fo meniger, als zur felben Beit ber Großbergog gang nachbenflich zu ihm fagte, es fei bies ein großer und bedeutender Augenblick für Frang, "ficher größer, als fich ber Bub jemals vorstellen fann". Um 5 Uhr mußten "die großen Berren" jum Arbeitstische geben, "es hatte aber feiner feine Luft, etwas zu thun", um 7 Uhr war Appartement. Der Raifer ging herum, rebete mit mehreren Damen, unterhielt fich eine Beile, wandte fich gegen Colloredo und gab ihm zu verstehen, bag bies Begegnen nichts Reizendes habe, fragte ihn, wie die Rinder jedes für fich und unter einander maren, fagte aber gerabe wegen Frang am wenigften, "fabe felben nur öfters an". Der Großherzog vermuthete, daß ber Raifer gerade über Frang gefprochen, und gab neugierig fofort bem Ajo bas Wort. Alls biefer feine Wahrnehmung mittheilte, entgegnete ber Großherzog lebhaft, er könne fich nicht genug wundern, daß ber Raifer noch gar nichts zu Frang gejagt, ja er habe benfelben ihm gegenüber noch gar nicht genannt, ba er boch von allen Rindern geredet. "Allein er thut das eigens und aus Urfach." Man fehe Franz Embarras an und bag er wünsche, fich gut zu prasentiren, er habe fich auch Mühe gegeben, besser zu stehen und sich zu halten als sonst.

Um nicht etwa den Argwohn seines hohen Herrn zu erregen, machte der Ajo die Bemerkung, er halte es für seine Pflicht, schon wegen seiner eigenen Söhne, sich dem Kaiser zu Füßen zu legen. Der Großherzog versicherte, seinerseits sei kein Anstand, "doch", sehte er etwas geheimnisvoll thuend bei, "ich stehe nicht gut, ob er Sie wird kommen lassen". Der Ajo hatte aber schon Kinsky gebeten, ihm diese Gnade zu verschaffen. Gewiß nur mit gutem Borbedacht hatte Kaiser Joseph für diese Reise den Grasen Franz Josef Kinsky an seine Seite genommen. Kinsky besaß im Kache Erziehung hervor-

ragende Kenntnisse und viele Erfahrung, hatte verschiedene Erziehungsanstalten, darunter die des Pestalozzi besucht, pädagogische Schriften
herausgegeben und die Wiener-Neustädter Akademie, der ihn noch
Maria Theresia zum Director gegeben, auf einen neuen Fuß eingerichtet. <sup>1</sup> Nicht den gewinnendsten Eindruck machte er bei der
ersten Begegnung auf den Großherzog, der in der obigen Unterredung zum Ajo sagte, man sehe Kinsty an, daß er sich über diese
Reise ennuyire, er sei "völlig hingerichtet". Dem Colloredo kam
aber Kinsty vom ersten Ansange an in jeder Weise freundschaftlich
entgegen, sagte ihm auch noch an diesem Abende, er könne zum
Kaiser kommen, wann er wolle.

Um feine Audienz beim Raifer am großherzoglichen Sofe weniger auffallend zu machen, begab fich Colloredo am folgenden Tage (25. Januar) schon um 8 Uhr zu Kinsty, ber ihn augenblicklich an= melben ließ. Der Monarch empfing ben Ajo nach wenigen Minuten noch im Schlafrod fehr gnädig mit der freundlichen Frage: "Bie geht's?" Euere Majestät. Ich halte es für ben glücklichsten Augenblick für mich, daß Euere Majeftat hier Alles feben, Alles beurtheilen und allerhöchft Ihre Befehle geben tonnen. "Sie fonnen wohl glauben, baß Mein Sauptziel ift, ben alteften Bringen gu feben, auszunehmen, ju ergründen. Dazu braucht es Zeit, bas ift nicht eine Sache von 24 Stunden. Bas 3ch gefeben habe, ift nur vom Meugerlichen." Da werben Guere Majeftat nicht jenes gesehen und gefunden haben, was ich wünschte. "Ja, überhaupt stellen und präsentiren sie sich alle nicht am beften, find fehr genirt und halten fich fehr übl." Diefes tann nicht anders fein; es fehlt uns an Allem, wir haben nichts, fie zu begagiren und geschickt zu machen. "Seben Sie, biejes find Sachen, fo wir für die Rolle, die wir zu fpielen haben, nothwendig haben; wir muffen Urt und Unfehen haben." , Gben diefes ift's, fo ich oft ben Erzherzogen gefagt; fo fehr es nothig fei, feinen Beift zu zieren, fich Biffenschaften beizulegen, fei bies ebenso nothwendig, da alle Augen auf sie schauen würden. Es fehlt ihnen nicht an Willen, aber an Standhaftigfeit, Anhalten und fich weniger Nach= geben." "Bie ift Frang fonft, hat er Muth?" "Er wurde mehr thun, wenn Gelegenheiten waren. Aber diefe fehlen; wir haben weber Tangnoch Fechtmeifter. Die Reitschul ift schlecht, ohne Bferbe. Man foll

<sup>1</sup> v. Wurzbach, Biographisches Legikon bes Raiserthums Defterreich. Bb. XI. S. 290-295.

jagen, und es gibt nichts. Da ift keine Gelegenheit, ihnen eine Freude zu etwas zu machen und fie auf etwas zu attentiren. "Bie ift feine Befundheit?" ,Gehr gut; ber ichwache Magen hat fich völlig gebeffert. Er ift ftart, fraftig, ich getraute mich Alles mit ihm gu wagen.' "Er scheint aber ungeschickt." "Ja, es stedt Alles beisammen. Diejes tommt viel von feiner erften Rindheit, ba man ihn fo gegartelt gehalten, ihm vor Allem Furcht gegeben. Belegenheit, das zu thun, was andere junge Leute in feinen Jahren, wurde Bieles anbern: und würde er es auch anfangs nicht mit Freude machen, so würde er es aus Ehrgeiz thun. Er hat auch guten Willen, es fehlt ihm aber an Uebung. Ich versuchte Alles, ich ließ ihn fpringen, laufen: er ift aber in Allem gebunden.' "Er scheint mir faul." "Ja, Guere Majeftat, fowohl an Körper als an Seele, er icont fich in Allem. Bei feinen Arbeiten halt er nicht an.' "Saben wir nicht ausnehmen fonnen, was ihn freut, ihm besonders lieb ift?" . Euere Majeftat, bis bato ift hart etwas beftimmen. Er nimmt Alles mit einer fibertriebenen, gezwungenen Gleichgiltigfeit.' "Wie ift er mit feinen Brubern?" ,Meiftens gut, jedoch will er einen Borgug über fie haben, nedt fie.' "Gegen wen hat er Bertrauen, eröffnet er fich?" Diefes ift nicht zu fagen, er hat Scheu.' "Ja, biefes ift wohl; es muß jedoch wer fein." . Guere Majeftat, Dies konnte ich nicht fagen, für uns hat und muß er einige Schen haben, feine Bruder halt er nicht hiegu geschickt, seinen Leuten läßt man keine Gelegenheit, sich mit ihm gu finden. Diefe tonnten die Erften fein, fo fein Bertrauen haben. "Ja, auch Riemand von ben Leuten, jo zu felben fommen?" ,Rein, bem fie find nicht hiezu geschaffen. "Diefes ift etwas Besonderes, benn ein jeder Mensch hat einen Freund." "Dieses wird bei ihm mit der Zeit werben.' "Bas hat er für einen Beichtvater?" , Summating, fo ein guter Mann; er hat aber nicht bas Ansehen, fo er haben follte, ba er von Kindheit mit ihm getandlet." "Bas hat er für Ibee wegen Meines Sierfeins?" , Guere Majeftat, ich fonnte nichts bemerten. zweifle auch, daß ein Anderer mehr als ich weiß, wenigstens ift mir nichts gemelbet worben.' "Es scheint Dir, bag er eine Schen por Mir hat." ,Sicher; Euere Majeftat wird Sich eine 3bee machen, fo er fich nicht herausläßt. Sie werden ihm aber bald mehr a son parti fein, wenn Gie ihm Gelegenheit geben.' "Gar fehr werbe 3ch es thun. Allein Ich thue es aus Ueberlegung, es nicht zu zeigen. Ich will erst sehen und sondiren. Ich will ihn a son air seben, ihm

auch feinen Borzug weisen. Ich werbe nach und nach Mich mehr fennen machen." , Euere Majestät muffen die Gnade haben, ihn in allen Belegenheiten zu feben, bei feinem Arbeiten und natürlichem Umgang. "Dieses will Ich thun; allein mit Beit. Ich gebenke un= ausgesett brei Wochen zu bleiben; Gie haben gesehen, wie Bruder und Schwägerin embarraffirt gestern mit Mir. So werben wir mehr befannt werden und 3ch werde Alles feben. Glauben Gie, wenn man ihm mit Grund und Ernft guredet, daß er emplonirt?" . Sehr, und Dieses ift die Urt, mit ihm Alles zu machen. Guere Majestät, wenn mit biefem Berrn Gelegenheit, Methode gehalten, ihm bas Mittel gegeben wird, wird er sich in furzer Zeit sowohl physisch als moralifch ändern. Er hat Chrgeiz, fo ihn leiten und führen würde." "Wie ift er mit feinen Eltern?" ,Gehr gut.' "Liebet er, hat er Bertrauen in Bater ?" Er würde es haben, wenn ihm Gelegenheit gegeben würde.' "Fürchtet er die Mutter?" ,Rein, aber schon dieselbe mehr. Es ware zu wünschen, daß ihm mehr von selben gesagt wurde und daß man ihm mehr Gelegenheit verschaffte, zu reben.' "Wie ift er in Compagnie?" ,Er scheut fie nicht, liebt mehr zu hören als zu reben." "Wie ift er im Bortrag?" "Lang, weitschichtig; er versteht die Sache, erklärt fich nicht übl.' "Sagt er nichts von der Bringeffe (Braut)?" 3ch habe ihn folche nicht nennen gehört.' "Kommen die Erzherzoge mit den Schwestern zusammen?" "Es ift mehr Jahre, daß wir nicht mehr zu ihnen fommen. Sie kennen fich nicht einander, mehr nicht als vom Sehen. "Bas machen die Pringen im Zimmer, fernen fie teine Arbeit, unterhalten fie fich mit dem Clavier? Der Bruder weiß, daß Sie bei Mir; es macht aber nichts. Er fann fich vorbilben, daß 3ch mich erfundigen muß und will, daß 3ch Franz vollkommen fennen will. Ich halte vor Allem fehr barauf, daß fich Biel bei ihm ändern würde, daß viel Ehrgeig Bieles beitragen murbe. Wir werden uns ichon öfters feben." ,3ch werbe Guerer Majeftat Befehle erwarten. "Sie fonnen tommen, wann Sie wollen. Servus". Mus den letten Andeutungen glaubte ber Ajo schließen zu burfen, daß ber Raifer große Plane mit Frang habe; "er ließ fie aber nicht ausnehmen". Die Audienz hatte volle fünf Biertelftunden gedauert.

Um 10 Uhr begab sich der Großherzog mit den fünf Erzhersgogen und dem Ajo zum Kaiser, der nicht sehr Biel sprach, mit Joseph scherzte, gegenüber Franz sich aber ganz so verhielt wie am vorigen Tage. Beim Weggehen sagte der Großherzog zum Ajo:

"Er will nicht mit ber Sprache beraus, hat er Ihnen am Morgen etwas gejagt?" Colleredo erwiderte, Seine Majefiat hatten über Berichiebenes gerebet, auch wegen Frang um Manches gefragt, aber ftets nur generaliter. "Gie werben feben", meinte ber Großbergog, "Er läßt sich nicht heraus, will Alles sehen. Man hat Ihm viel Idee gegeben, es ift gut, daß Er Alles felbft fieht." Der Ajo bewahrte über die Unterredung, beren er mit dem Raifer gewürdigt worden, forgfältig bas Geheimniß. Manfredini, ben Allen voran bie Neugierde nicht ruben ließ, machte fich am 26. Januar an ihn, um etwas zu erfahren. "Ich führte selben herum, ohne etwas zu jagen." Als bann Manfredini wieder zu prahlen anfing, wie ihn ber Raifer gnabig empfangen, wiederholt bei ber Sand genommen und gefagt habe: je suis charmi de Vous voir, riß bem Ajo bie Gebulb. Es muffe jest wohl endlich zu etwas Entschiedenem fommen. "Wenn dies nicht ware und nicht Ordnung wie auch mir jenes ertheilt wurde, so ich des Dienftes wegen haben mußte, so wurde ich nicht bleiben. 3ch wüßte nicht, was ich ware, trage blog ben Namen, mußte mich in allen Gelegenheiten erniedrigt feben." Manfredini fühlte gar wohl, worauf bies zielte, fand aber fein Bort ber Erwiderung. Mittags beim Speisen war ber Raifer, "ber ungemein angenehm in ber Conversation", wieder "mit Allen und Jebem" sehr gnäbig und freundlich; "nur mit Frang blieb er ftets gleich, rebete und fagte nichts gegen felben, beachtete ihn nicht mehr als fonft". Als jedoch berfelbe einige unüberlegte Reben that, fab er fogleich ihn und ben Ajo an; "er betrachtete ihn ftart, fagte aber nichts". Bei ber Abendgesellschaft mußte die Großbergogin, die fich an ben Raifer mit der Bitte gewagt hatte, er moge Frang anreben und feben, was er ware, die Antwort hinnehmen: "Ich werde es thun, wenn es Beit und für gut finden werbe." Schon fingen die Sobeiten an, über die Burudhaltung, ja Ralte bes Raifers beunruhigt zu werben. Lange ging am 27. Januar ber Großbergog gang nachbenklich mit bem Ajo im Bimmer auf und ab. Es fei etwas Befonderes, daß ber Raifer nichts mit Frang rebe, nichts fage, jo politisch sich betrage, nur acht habe, in nichts eingehe, nur von weitem ein und das Andere berühre, obwohl er fich mit ihm und ber Schwägerin bis Mitternacht aufhalte.

Am 28. Januar hatten Hohenwarth und Manfredini Audienz. Bu biefem sagte ber Monarch, Franz stehe, halte sich übl, effe nie Suppe, zu wenig Brot. Hohenwarth, ber um einen Stiftplat für einen feiner vielen Reffen bat, wurde besonders um die Dronungsliebe, die Berwendung der Erzherzoge befragt und jagte aus, es jei nicht gleich, Frang tonne Bieles thun, wenn er wolle. Philosophie war die erfte Lection, welcher ber Raifer beiwohnte. Er erschien (28. Januar) um 1/,12 Uhr, ließ gleich fortfegen, "borte genau zu, fah auf beibe Berren." Dem Meifter machte er gleich nach ber Stunde einige Einwendungen, warf Anstände und Fragen auf. Es muffe gefucht werden, daß das Hauptjächlichfte bleibe. Genau fah fich ber Monarch auch die schriftlichen Arbeiten an, die ihm gefielen. Fabronius weiß zu berichten,1 ber Raifer habe bas Lehrtalent Oftili's insbefondere bewundert; er habe schon viele Lehrer kennen gelernt, aber teinen, der wie Oftili diefes Ramens und Amtes fo wurdig gewesen ware. Der Raifer machte auch die Bemerfung, Frang scheine etwas trube Augen zu haben. Er mußte gleich bas eine und bann bas andere verbeden und fo lefen; es follte ermittelt werben, welches Auge schwächer sei. Der Raiser trat auch auf einige Augenblicke in bie Rammer ber Rleinen ein, wo er, auf bem Tische ben Curtius Rufus aufgeschlagen erblickend, fagte: "Das ift ein fleiner Druck und nicht gut für die Augen." Auf bem Rückwege wiederholte er bem Ujo, ber ihm bas Geleite gab, die Lection habe ihm nicht völlig gefallen. Alles fei gut weitschichtig, gemischt, Oftili habe Sachen behauptet, jo nicht zu probiren und bloge Schulsachen feien. Er werde öfters kommen und sich bei allen Lectionen finden. Auf die Frage, ob die Erzherzoge nichts wegen Seiner fagten und fich Seiner Anwesenheit wegen feine Ibee machten, antwortete ber Njo, er habe nichts bemerkt, wohl aber gesehen, daß Frang beim Eintreten Seiner Majestät etwas embarraffirt gewesen fei. Beim Speifen nahm fich Franz in der Haltung sichtlich zusammen, der Raiser sah ihn aber and fehr an, fagte jedoch nichts. Abends war hoffpieltag. Der Raifer ging von einem Tische zum andern, trat bann auf den Ajo gu und fragte ihn: "Werben Diefe Spiele allzeit gehalten?" "Ja, breimal in ber Woche." "Sind allzeit bie engeren Leute?" "Ja, ausgenommen Fremde, fo hiezu begehrt werden.' "Sie scheinen mir nicht fehr luftig; es wird wenig geredet und ift Alles ftill. In ihren Saufern und bei fich schreien die Ballischen?" ,Ja, aber unter Fremden fagen fie wenig.' "Sind die Leute zu Florenz auch auf biefen Schlag?" "Faft fo." Der Monarch hob noch migbilligend

<sup>1</sup> Bitae Stalor. l. c. tom. XVII. pag. 385.

hervor, daß die Leute so wenig artig, lobte aber doch einige Professoren von gutem Umgang und wunderte sich förmlich, daß es unter ihnen "ganz raisonnable Leute" gebe. Unmittelbar darauf erzählte er dem Größherzog, Riedel sei bei ihm gewesen; er sei aber ein Narr und nicht mit den Kindern zu lassen. Es sei rein staunenswerth, was Zeugs er untereinander geredet. Der Ajo hatte sich in den letzen Tagen Stunde sür Stunde Hossung gemacht, abermals zur Audienz besohlen zu werden. Da das nicht geschah, bat er Kinsth, dem Kaiser zu melden, daß er seine Erlaubniß sich, zu Füßen zu legen, so oft als möglich zu prositiren wünsche, allein auch nicht unbequem kommen wolle und daher mehr den Allerhöchsten Besehl erwarte. Es war also dem Ajo nicht weniger peinigend, daß er nicht wieder gerusen wurde, wie dem Großherzog, daß der Bruder gar nichts von den Kindern redete, worüber er sich diesen Abend wiederholt recht beklagte.

Am 31. Januar war Leibargt Lagufins an ber Reihe; er mußte genau über Frangens Gefundheit aussagen. Der Raifer fand, bag er nicht gut gebaut fei und wilbe Bahne habe. Mittlerweile flagte ber Großherzog bem Mjo und Rinsty fein großes Leid über bas Borgeben seines Bruders. Sonft habe ber Raifer großes Bertrauen zu ihm, aber über die Rinder wolle er fich nichts fagen laffen, Alles felbst sehen. Dabei fei er unbegreiflich aufgeregt und verdrieglich, wenn man über feine Abfichten eine Bermuthung zu außern fich erlaube. Erft vor Rurgem habe er die Frau fehr heftig angefahren, weil fie fagte, man glaube, daß er Frang mit fich nehmen werde. "Daß Er boch in Allem fo fustematisch ift", rief Rinsty ärgerlich aus. Dies, fowie daß Frang "fo artig und raifonabel fei", horten Bater und Ajo aus biefem Munbe fehr gerne. Nachmittags fuhr man in die Baber. Es war die erfte Aufmertfamteit, die der Raifer für Frang hatte, daß er ihn auf bem Rüchwege zu fich in ben Wagen nahm. Er fam allem Unscheine nach fehr befriedigt gurud und fprach im Theater in befter Laune mit bem Bruber und ber Schwägerin. "Die Rinder ftanden um ihn." Die gute Stimmung hielt an und bie Großbergogin wußte ben gunftigen Augenblick trefflich zu benüten. Sie hatte ben glücklichen Ginfall, beim Soupe bem Raifer anzubieten, wenn ihm ichon Frang nicht gefalle und er heirathen wolle, fo habe fie zwei Töchter. "Gut", erwiderte herzlich lachend ber Raifer. 3d bin mit bem Papfte gut, fo werbe Ich leicht Difpense erhalten, eine

Nièce zu nehmen." Diese gute Stimmung brach wie ein milber Sonnenschein das Eis; "der Kaiser sing endlich an zu reden". Er sei angelogen worden, man habe ihm viel von den Kindern erzählt, ihm berichtet, Franz sei klein, übl formirt, übl erzogen; er sehe aber von Allem das Widerspiel. "Ich sinde ihn ganz gut; er wird gut geführt, Ich bin zufrieden. Alles Geschwätz, so man gemacht, daß Ich Franz nehmen will, verdrießt Wich. Ich gedenke, ihn bis zu Ende der Erziehung zu lassen, sohin ihn zu nehmen, heirathen zu lassen, ihn zu etabliren, die anderen Herren, wie sie zuwachsen werden." Ganz ohne Arg und vollkommen untrüglich war also dieser Blick der kaiserlichen Huldsonne noch immer nicht.

Bergnügt und formlich glüchfelig machte ber Großherzog am nächsten Tage in aller Frühe bem Ajo Mittheilung von Allem, was geschehen war. Burudhaltenber sprach fich ihm gegenüber ber Raifer aus. Frang icheine ihm nicht ohne Beift zu fein, rebe, habe aber feinen Bortrag; er scheine fritisch zu sein, sohin habe er Unlage, und fei zu beforgen, daß er nur zu gesprächig werden wurde. In Einem und Anderm muffe er anders geführt, mehr zur Sauptfache verhalten werden; die Philosophie gefalle ihm nicht. Gleich barauf besprach fich ber Ajo über bas Borgefallene und ben Bang ber Erziehung bes Frang mit Ringty. Es fei bedauerlich, man wolle oft einen Thurm ohne Fundament. 2118 der Großpring acht Jahre gahlte, habe ihm Manfredini die vies des hommes illustres vorgelesen und die Jahre her ihm von Dingen geredet, die er unmöglich habe verfteben tonnen. Aber Manfredini miffe bem Großbergog beffer zu gefallen, habe mit ihm ichon brei Reifen machen und biesmal fich bem Raifer am erften gu Füßen legen burfen. Bollfommen guftimmend fagte Rinsty verftandnigvoll: "Ich habe wohl gemertt, daß man Manfredini genommen, mich auszutoften, mir ben Buls zu greifen; aber biefer Ballifche ift zu fpat aufgestanden. Der Raifer wird ihm gewiß nicht auffiten, er gieht fechsmal ben Buls ein. Reben Gie als ein ehr= licher Rerl mit dem Raifer flar Alles heraus, alle Sinderniffe." Es war wie eine Beftätigung beffen, daß die Soheiten am nächften Tage bei Tisch wiederholt Manfredini in den Discours mischen wollten, ber Raifer aber ftets abbrach.

Den Bormittag des 3. Februar widmete der Kaiser einer Inspection der Lectionen Hohenwarth und Riedel. Er erschien um 9 Uhr, hieß den Ajo und Manfredini neben sich Platz nehmen und

Hohenwarth mit dem Unterrichte anfangen. Diefer ging eraminont verschiedene Bartien ber Geschichte burch und griff einige his wie Materien an. Der Raifer gab auf jedes Wort des Lehrers ur bit Schüler genau Acht, fagte felbft fein Bort, "wantte aber eint gemi ben Ropf, daß er nicht biefer Meinung". Rach ber Stunde ihre Schriften an, bemertte, daß viel geschrieben wurde, und bamit, bag bies eine Satisfaction ihrer großen Arbeiten fei, wieder fegend gur Stunde Riedel, fagte ber Raifer: "Dieje Ertio ift mir eine andere Gattung als die erfte. In Diesem muß flar und ohne Umftanbe fein. Bei Jenem hatte 3ch viel Gin win gu machen gehabt. Jenes waren Materien, fo in Dein Detin ichlagen." Wenn Kaifer Joseph die Bemerkung machte, "daß vie 1 90 fchrieben wurde" und daß bas fchriftlich Borgelegte "eine Satisfarction ber großen Arbeiten fei", fo fann fich beute noch von der Richtigitt beffen überzeugen, wer in ber faijerlichen Fibeicommig-Bibliothe bie Jugendarbeiten Frangens ftubirt. Gie füllen nicht weniger als 35 Bandden, verichieben an Starte und Format, aber gleichmaßig gebunden. Auf die Uebungsarbeiten in ben brei Sprachen, Die erlernte, entfallen vier Bandchen, die geschichtlichen Arbeiten find 23 Bandchen; die Auffate in Mathematif und Philosophie in vier Bandchen enthalten. Wenn Frang als Raifer wegen feiner Arbeits freude bewundert, ja ber fleifigfte Beamte feines weiten Reiches go nannt wurde, so hat er ben Grund hiezu in seinen Lernsahrm gelegt. Go viele fleißige Junglinge ich fennen zu lernen Belegenbeit gehabt habe, ich würde mich nicht getrauen, ben Aleif bes Aleifigiten mit bem Fleife des Erzbergogs Frang in Bergleich zu feben. Gi zeigt fich an diesem Beispiele auffallend, daß die an fich unangenehme Beichäftigung ber Arbeit burch lebung nach und nach angenehm wird. Die frühe Angewöhnung an Arbeit bildet ben Menichen fur Leben, das ein Leben ber Arbeit ift, und bewahrt das Gemuth vor beftigen Leibenichaften, langer Beile, taufend Unreigen gum Boien, Die ber Mußiggang herbeiführen tann. Der Grundfat, mache bem Arbeitenden die Arbeit angenehm, foll daher vielmehr in die Bor idrift vertehrt werden: gewöhne ben Jüngling an bas Bute, fo unangenehm es immer fein mag; angenehm wird es ihm burd den Bauber der Angewöhnung werden. Es war 12 Uhr poribet, als der Raifer, ohne ein Wort zu fagen, fich erhob, um fich in das Rimmer bes Ergbergogs Joseph zu verfügen. Auf bem Bege bemerke

er zum Ujo, daß Sobenwarth beifliche Materien anzeige, felbe aber nicht ausführe, nicht nach ben mahren Principien behandle, nicht flar erfläre. Die Kinder befämen falsche Ideen, es sei a parte über ihren Beritand, es habe ihm nicht Alles gefallen. "Sohenwarth hatte". jest der Ajo erflarend bei, "einige Fragen aufgeworfen über die Rechte ber Raifer und Papite." Geantwortet hatten die Rinder gut. Gleich nach Tisch anvertraute auch ber Großherzog bem Ajo, daß der Raifer mit ber Lection von Sohenwarth nicht zufrieden fei. Er habe gefunden, daß die Erzherzoge feine Definitiones und Sauptfachen wüßten, ber Meifter fei von einer Sache gur andern gesprungen. Dem Sohenwarth gegenüber, ber um 6 Uhr eine Bittichrift um Aufnahme eines Reffen ins Therefianum übergab, außerte fich ber Raifer que frieden, die Erzherzoge wüßten Facta und zeigten Talente. Raum hatte Hohenwarth gleich barauf feine Abendlection bei Franz und Ferdinand begonnen, als auch ichon wieder der Raifer erichien und Die gange Stunde mit größter Aufmerkjamkeit guborte. Er entfernte fich, ohne auch nur mit einem Worte zu offenbaren, welchen Gindruck er mitnehme. Singegen eröffnete ber Großbergog bem Ajo, Seine Majestät sei gleich zu ihm gefommen mit der bruderlich offenen Mittheilung, er habe Hohenwarth fehr ausgenommen, halte ihn für vorwitig, habe folches in feinen Reden ab- und ausgenommen.

Um 4. Februar unternahmen die hoben Berrichaften einen Musflug nach Livorno. Frang fuhr mit Seiner Majestät, feinen Eltern, Ferdinand und Ringty im erften Wagen, im zweiten folgten ber Ajo und Manfredini, im britten Carl, Leopold, Derichs und Barnsborff. Raich flogen die Tage unter mancherlei Feftlichkeiten und Arbeiten bahin, die fich um die Zeit des Raifers ftritten. Dabei war unausgesett fein Angenmert auf Frang gerichtet, der fich in alle Berhältniffe recht wohl schickte. Das Auge bes Ontels rubte beshalb mit Wohlgefallen auf ihm. Die Großherzogin erzählte bem Mjo am 7. d. voll Freude, daß Frang von allen Rindern dem Raifer am meiften gefalle; man febe, wie fein Charafter gu bem bes Raifers paffe, er werde Frang ihnen laffen, bis er heirathen werbe. Seine Majeftat mar alfo noch immer nicht gang offen felbit gegen Bruder und Schwägerin, legte vielmehr Alles barauf an, ihnen eine Ueberraschung zu bereiten. Alls am nächsten Tage Frang mit bem Ajo einen größeren Ausgang machen wollte, fagte biefer, er muffe die Eltern fragen; Diese wiesen ihn an ben Raifer. Da Franz

sich ohne Besinnen mit seiner Bitte an die oberste Instanz wandte, lachten die Eltern, denn sie hatten nicht geglaubt, daß er sich das Herz nehmen werde, die Bitte zu wagen. Doch der Kaiser erklärte, zu solcher Borausschung sei kein Grund gewesen, sie hätten sich lieb und er selbst "wolle eigens noch bleiben, den Geburtstag mit Franz zu feiern".

In befter Stimmung machten fich bie hoben Berrichaften am 9. Februar um 10 Uhr auf ben Rudweg nach Bija. Da es empfindlich falt war, tam man ziemlich frierend an und es hielten fich bie Soheiten mit ben Rindern und bem Ajo beim Ramin im Speisefaal auf. Doch icon nach wenigen Minuten lief ber Raifer ben Ajo gu feiner nicht geringen Ueberraschung rufen. Es war eben 4 Uhr. Lachend rief die Großberzogin dem Weggehenden nach: Vous aurez une grande conférence avec S. Majesté. Der Raifer empfing ben Mio ausnehmend anädig wie immer und begann fogleich mit bem bei ihm gewöhnlichen lebhaften Gifer zu reben. Er febe, baß es nothwendig fei, mit Franz eine Aenderung zu machen, sei baber entichloffen, ihn zu fich zu nehmen, unter feinen Augen zu erziehen. Dit ben Eltern fei er in Allem und mit Allem b'accord. "Sie werben felben im Juni nach Wien fahren und sohin mit ihm bleiben. 3ch habe meine Meinung zu Papier gefett, fie Bruber und Schmägerin zu lefen gegeben, in welchem ich Alles glaube zu fagen, mas nothwendig. Lesen Sie die Schrift, fie ift frangofisch, bamit die Schwägerin fie hat verstehen können. Ich habe in ihr bas Physische, Moralische und eigene Nebensachen in Erwägung gezogen." Bei biefen Worten legte ber Raifer die Schrift auf ben Ramin und fuhr bann in der Rede fort: "Es wird Ihnen eben nicht unlieb fein, in Ihr Baterland gurud gu tehren. Gie werben boch nicht alle Rinder meines Bruders erziehen wollen. Bruder und Schwägerin haben Ihnen Berechtigfeit geleiftet, fennen Ihre Berbienfte. Gie werben Alles auf fich haben. Ich werde Ihnen zwar einige Kammerherren und zwei von meinen Abjutanten geben, welche, wenn Gie nicht werden wollen und fonnen, mit Frang fein werben; feiner wird fich aber in die Erziehung zu mischen haben. Bei Sof fann ich Gie mit Ihrer Frau nicht bewohnen, für fich werben Gie einige Bimmer haben." Rach diesen Worten trat ber Raiser wieder an ben Ramin, nahm bie Schrift, las fie gang vor, hielt aber bei jedem Buntt inne und fragte auf die gnabigfte Art ben Ujo um feine Deinung.

Diefer tonnte nun freilich nur bewundern, wie richtig ber Raifer das Porträt des Großprinzen gemacht, und nachträglich fein Urtheil in die Borte fleiben: "Ein chef D'oeuvre von Geift, Bernunft und Stärfe, fo verdient, hundertmal gelejen und mit golbenen Buchftaben gebrudt zu werben."1 Der Raifer geht in biefer Schrift bavon aus, daß ber michtige Gegenstand ber Beendigung ber Erziehung bes Erzherzogs Franz reifliche Ueberlegung erfordere. Wenn man bas Phyfifche berücksichtige, scheine bie Gefundheit bes Bringen allerdings gut und ftark zu fein, aber bas Klima von Toscana fei mehr entnervend als fraftigend. Es fei gefährlich, fich nicht an Luft, Gebrauche, Sitten bes Landes zu gewöhnen, in bem man einft leben und arbeiten werde. In Betreff bes Moralischen sei Frangens Charafter noch nicht entwickelt, aber baran, es zu werben. "Er ift von Charafter eber langfam, beuchlerisch und gleichgiltig, offenbart beshalb auch wenige entschiedene Leidenschaften. Desungeachtet scheint er Energie und Suftem im Charafter zu haben. Die Entscheibung ift um fo wichtiger, als die Geiftesrichtung, welche er jest einnimmt, ihm mahrscheinlich bleibt, und nicht mehr zu hoffen ift, fie auszubeffern, wenn bie jegige Entfaltung miggludt. Man muß alfo biefe vorbereiten und ihm unauffällig die Richtung weisen. Rur fo fann man hoffen, daß er durch fich felbst werbe, was man wünscht, daß er in feiner gufunftigen hoben Stellung fei. Allem Unicheine nach hat er fleißig gearbeitet und fich viele Renntniffe erworben. Er weiß für fein Alter theoretisch und praftisch fehr viel. Aber es ift wichtig. daß er jett Gebrauch mache von dem, was er gelernt hat. Er hat viel geschrieben und schreibt noch täglich viel, es scheint fogar, bag feine Augen barunter leiben. Aber es ift Alles Maschine, Dictandoichreiben, feine eigenen Gebanten, fein eigener Stil im Schreiben wie im Sprechen. Und boch ift bas eine wichtige Sache." Als schwer ins Gewicht fallend für die Bersetung bes Großpringen nach Wien führt der Raiser noch an, daß er die Rechte auf die Art ber Erb= länder werde lernen muffen, daß er als einstiger Chef der Kamilie von den Brüdern getrennt fein folle, damit biefe eine gewiffe Ach= tung vor ihm erhielten, fonft wurde ihn und die Geschäfte ber Beiftvollere beherrichen. "Obgleich Frang nicht fo ift, wie man es wünschte, und obgleich es eine heitle Sache ift, ihn jest einer fo

v. Arneth, Joseph II. und Leopold. l. c. I. Anh. V. S. 344-355 : Points de réflexion au sujet de l'Archiduc François.

intereffanten Besellschaft zu zeigen wie die zu Wien ift, muß man es boch für bas Befte halten, bag er nach Wien tommt." Aebnlich äußert fich Joseph II. über feinen Reffen gegen ben Fürften Raunit, ben er in diefen Tagen über feinen Entichlug und bie Grunde besfelben also unterrichtete:1 "Ich habe ihn nicht ohne Renntnisse und manchmal auch nicht ohne Fleiß, außerdem aber von faltem, langfamen, überdies aber ziemlich richtigem Urtheile gefunden. Uebrigens ift er von einer eigenthumlichen Apathie gegen Alles erfüllt, was man Bergnugen und Unterhaltung nennt. Etwas tragen Geiftes. ift er bagegen von guter Gefundheit, ja trot feiner fleinen Geftalt jogar fraftig zu nennen. Obwohl diefer junge Mann, wie ich glaube, nie das befigen wird, was man Unnehmlichkeiten bes Rorpers und bes Geiftes nennt, fo verzweifle ich boch nicht baran, bag er bereinft fich als ein für die Geschäfte fehr gut organisirter Ropf erweisen und Feftigkeit bes Charafters an den Tag legen wird. . . In diejem Lande und bei biefem Sauswesen ift es unmöglich, bag meines Brubers Cohne fähig werben, bem Staate in irgend einer Stellung zu dienen. Die Seele verschrumpft und ber Leib wird durch Klima und Lebensweise geschwächt."

Ueber eine Stunde hatte fich ber fürforgliche Berricher mit ber Durchnahme und Besprechung feiner "Points" bemüht, als er schließlich noch ben Ajo fragte, was wohl Franz und die übrigen Erzberzoge über biefe Wendung ber Dinge fagen würden. Colloredo meinte, Frang werde vielleicht im ersten Augenblicke ber Größe folcher Gnade nicht bas Wort fprechen können, aber jedenfalls wegen feines Ehrgeizes fehr geschmeichelt fein. Lebhaft fühlen wir mit, wenn der Ajo die Bemerfung macht: "ich fonnte faum por Freude reben, ba mir Alles unverhofft gefommen." Unmittelbar nach bem Ajo wurde Manfredini jum Raifer befohlen, um ben Auftrag gu erhalten, daß er bei Frangens Brübern als Erzieher bleibe. Zugleich wurde er zum Oberft ernannt und ihm Erlaubniß gegeben, in allen Gelegenheiten an Seine Majeftat zu ichreiben. Ratürlich prablte er fofort, das Sierbleiben werde ihm leicht, er habe nur die Education von Ferdinand zu machen. Seine Majeftat werbe ihm die gange Militareinrichtung schicken, damit er fie den Rindern befannt gebe, ba alle bienen, bem Staate nütlich werben mußten.

<sup>1</sup> v. Arneth, Jof. II. u. Leop. l. c. I. XXIV. f.

Der 10. Februar brachte Franz in die Kenntniß der vom Kaiser über ihn getroffenen Bestimmung, deren Bedeutung in die Fernen der Zukunst reichte. Eben war es 12 Uhr, als ihn sammt dem Ajo die Estern kommen ließen. Kaum waren sie eingetreten, als der Großherzog seinem Sohne von dem Entschlusse des Kaisers Mittheilung machte, worauf ihn die Mutter eindringlich mahnte, "so hoher Gnade im Leben sich stets würdig zu erweisen". Um 1 Uhr erschien Seine Wajestät der Kaiser. Franz ging ihm entgegen, beugte sich tief und um die Hand greisend, sie zu küssen, sagte er: "Ich lege mich Eurer Wajestät zu Füßen, danke unterthänigst der Gnade, so Sie sür mich haben wollen, und empsehle mich ferners, versichernd, daß ich nichts mehr als mich solcher verdient zu machen suchen werde."

Frang konnte fich vor Erstaunen kaum faffen und lud alsbald feine Brüder zu mitfühlender Freude ein, indem er fie rathen ließ, was feine Eltern ihm gefagt. Ferdinand meinte, daß er General werde, bann daß es etwas fei wegen feiner Beirath, endlich rief er lant: jest weiß ich's, wir gehen nach Wien. Nein, war die Antwort, ich allein mit Colloredo. "Ferdinand war verwundert." Abends wurde ber Mjo auf feine Bitte einer Audienz bei Geiner Majeftat theilhaftig; er wollte gebührend für feinen Antheil an der faiferlichen Gnade banten. Tags zuvor habe vor Freude und Erstaunen nicht fein Mund fondern nur fein Berg geantwortet, er wolle mit allem Gifer und mit allen Rraften bienen. Boll Bohlwollen ja freundschaftlich nahm ihn ber Raifer beim Arm und fagte: "Ich febe alles Bute, wir werden seinerzeit von Allem reden und Alles mitsammen richten." Dann mit ihm auf und abgehend: "Sehen Sie, ich werde mit Ihnen in Allem handeln. Sie muffen a la tête von Allem fein, Sie muffen bie Erziehung haben. Die Meifter werben jeder feine Bartie haben, die Rammerherrn werben bloß für das Decorum fein und nur fommen, Frang zu begleiten und mit ihm zu fein, wenn Sie es für aut finden werden. Wir muffen feben, daß wir Frang gut produciren, Die erfte Impression bleibt. Gie tonnen fich wohl einbilden, daß alle Mugen auf ihn feben werben. Glauben Sie, bag fich Frang wird in alle biefe Renigfeiten ichiden?" , Bewiß, wenn er einmal Ordnung, Gleichheit in Allem sehen und fich in die Welt gesett finden wird.' Rochmals versicherte ber Raiser, er finde in Frang Anlagen, aber es fei nichts in Ordnung gebracht. Bon ben übrigen Erzherzogen gefalle ihm Leopold fehr, hingegen möchte er Ferdinand am wenigften haben.

Am nächsten Tage sagte Franz in aller Frühe zum Ajo, er sei sehr zufrieden und glücklich, sehe dies Alles für die größte Gnade an, die der Kaiser ihm habe erweisen können; "aber besonders lieb ist es mir, daß Sie mitkommen." Die Brüder versprachen sich voll Giser, oft zu schreiben, Aufträge zu machen. Wir sinden es auffallend, daß troß so großer Aufregungen in der jungen Welt am großherzoglichen Hose die Lectionen vollständig gehalten wurden; Franz war dabei "ganz bugsam".

Boll finniger Aufmerffamteit hatte es ber Raifer fo eingerichtet, bag Frang feinen 17. Geburtstag (12. Februar) in freudigfter Stimmung feiern fonnte. Geine Majeftat ericbienen um 9 Uhr bei ihm, bie gnäbigften Buniche zu machen. Im Fortgeben erfundigte fich ber Monarch um die Seelenstimmung feines Reffen. Der Ajo tonnte berichten, daß fich berfelbe fehr auf Wien freue. Schon jest fei er barauf bebacht, bag feine Schriften, "bie fein Stolg", gewiß gut mittamen, er habe fich ichon wiederholt erfundigt, was zu lernen fein, welche Methode man mit ihm halten werbe. Rach bem Speifen trug der Raifer dem Mjo besonders auf, daß er Frang jum frangofisch Reden verhalte; auch muffe ein Tanzmeifter her. Um 1/6 Uhr beurlaubten fich alle Pringen vom Raifer. Jojeph II. umarmte alle und fagte noch im Fortgeben gu Frang: "Bir werben uns balb wiedersehen, Ich werde indes Alles richten laffen." Unbegreiflicher Beife mußten Frang und Ferdinand eine halbe Stunde fpater ichon wieder am Arbeitstische fiten, wobei noch bagu Sobenwarth "gang unzufrieden war, daß ihm der Raifer zu verstehen gegeben, er werde bei Frang teine fo lange Methode beobachten laffen".

Am 13. Februar um 5 Uhr früh reiste ber Kaiser ab, nicht ohne nochmals ben Erzherzogen durch die Mutter viel Gnädiges sagen zu lassen. Gine nochmalige Beurlaubung von benselben hatte er abgelehnt, "weil es ihn zu viel koste".

Kaum war der Kaiser abgereist, so erkrankte Franz. Schon am nächsten Tage fühlte er sich ziemlich unwohl. Sonderbarer Beise wollte Lagusius durch Ausbrechen eines Zahnes helsen. Die Mutter aber ließ es nicht zu, man solle warten, bis Franz nach Bien tomme, dann möge der Kaiser thun was er wolle. Am 15. Februar mußte der Prinz den ganzen Tag im Bette bleiben, denn Lagusius fand

ftartes Fieber, Abgeschlagenheit im gangen Leibe, Ropfweh. Der Rrante fpeifte nichts, schlief bis Mitternacht nicht und bann bis 5 Uhr unruhig. Der Ajo las ihm in befferen Stunden aus Gellert por und zeigte bas eine und andere auf der Rarte. Da fich die Erscheinungen nicht befferten, sondern das Stechen im Ropf und ein fehr trodener Suften hingufam, wurde Lagufins unruhig, meinte, es fonne etwas lebles in ihm fteden, und verordnete einen Aberlaß, ben Scheibert, ber Leibchirurg, am 18. Februar um 9 Uhr Abends "ganz gut" machte. Um folgenden Tage glaubte ber Leibargt, auf Febris intermittens erkennen zu burfen. Doch schlief Franz am 20. Februar nachmittags bei 31/2 Stunden, was ihm fehr gut that. Der Ajo blieb natürlich ununterbrochen beim Bette und fuchte feinen Bögling burch Borlejen von Reisebeschreibungen ober Erzählen zu unterhalten. Allein er war ftundenweis "etwas grandig, redete wenig". Am 22. Februar war ber Bring ichon "munter und luftig", wenn er auch noch fest bettlägerig blieb. Der Ajo benütte die Tage ber erften Reconvalescenz zu manchen Ermahnungen. Er folle mit gutem Ruhm in die Welt treten, trachten, bes Raifers Gnabe zu gewinnen, ihn lieben zu machen und felbst zu lieben. Um folgenden Tage erichien ichon Sobenwarth und hielt Lection beim Bette. Dann ichrieb Frang fich ab, was mit Ferdinand in diefen Tagen aus Geschichte genommen worben war. Bu Mittag burfte er ichon eine halbe Stunde außer Bettes fein, am folgenden Tage auch gegen 4 Uhr zwei Stunden, "ba brei Luftballon flohen und bie Dasten vorbei gingen". Die Rrantheit verhinderte Frang theilzunehmen an einem großen Freudenfeste. Um 26. Februar überbrachte ein faiferlicher Rämmerer die Uniform für Leopold. Die Mutter padte fie felbft aus, bann wurde ber Pring in Gegenwart bes Mjo angefleibet und ju ben Beschwiftern geführt. "Frang hatte bie größte Freude." Um 29. Februar war Franz wohl noch etwas blag und mager, burfte aber gum erftenmale bei ben Eltern fpeifen.

Am 2. März forberte ber Großherzog burch ein Billet alle Lehrer auf, 1 "Franz von ihrer Lection noch diese Zeit Nutzen ziehen zu machen". In den Gesichtspunkten für den Ajo heißt es: "Gleich nach der Rückkehr nach Florenz ist für Franz ein Tanzlehrer zu beforgen, mehr um ihn zu lehren, wie man Reverenz macht und wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Points pour le Comte de Colloredo donnés le 2. Mars 1784. Fastenh.-Arch.

man sich fein benimmt als um des Tangens willen". Ebenso werde er mehr frangofich schreiben muffen und die Lehrer hatten mit ihm "fehr in diejer Sprache" zu fprechen. "Es wird gut fein, auf feinen Bromenaden und Ausgängen ihn fo viel als möglich zu gewöhnen, mit aller Art von Leuten zu sprechen, damit er fich baran gewöhnt, fich niemals verwirrt zu zeigen, leutselig zu sein und mit aller Art von Versonen sprechen zu können, vor Allem sich fein zu benehmen, um einen guten Gindruck zu feinen Gunften hervorzurufen. Es wird gut fein, mit ihm fo wenig als möglich von feiner Reise und feiner Bestimmung in Wien zu reben, um ihn nicht allzusehr zu zerftreuen. Der Graf Colloredo wird eine Lifte anfertigen und fie Seiner toniglichen Soheit prafentiren, von bem, was er an Baiche, Rleidern u. f. w. für den Erzherzog Franz für nothwendig hält. Graf Sohenwarth fest fo viel als möglich seine Geschichtslectionen fort, fo bag er bas localgeschichtliche beendet, mit Ausnahme der deutschen Geschichte. Dftili foll Metaphyfit fortjegen und wenn die foniglichen Sobeiten nach Florenz gehen, wird er nachfolgen, um feinen Curfus aus Metaphysik zu beenden. Riedel wird feine Mathematikstunden fortseben, dabei möglichst die höhere Mathematik bei Seite laffen und den Erzherzog Franz vollkommen im Calcule, in Trigonometrie, Stereometrie und Planimetrie machen. Fontana lehrt weiter Physik. Brongoli wird feine Moralftunden fortjegen, aber es wird nothwendig fein, daß er barnach trachtet, die Beit auszunüten, die er noch bis gum Juni hat, um feine Lectionen über die heilige Schrift bei Seite gu laffen und hauptfächlich auf die Moral zu feben und die prattische Musibung ber driftlichen Religion in ber Welt und bei allen Gelegenheiten bes Lebens, fo bag er ihn beftartt und ben falschen Behauptungen zuvorfommt, die er in der Welt über Religion und Moral und die praftische Seite ber wahren Frommigfeit horen wird."

Am 4. März erzählte Hohenwarth bem Franz, daß er nun mit ihm eine andere Methode anfangen musse, "was diesem nicht anftändig". Hohenwarth benützte diese Stunden auch, um dem Prinzen "Berschiedenes wegen seines Unterrichtes in der Zukunft mitzutheilen, ihn vor der Historie von einigen Scripturenten in Acht zu nehmen, welche das Widerspiel sein werden von jenem, so er jeho gehört." Franz arbeitete, um den Stoff abzuschließen, "mit Fleiß und setzt seine schriftlichen Aussähe mit Ordnung und gut".

Am 12. März begab sich Franz mit dem Ajo nochmals in die Cascina, "wo er Bögel schoß". Weniger unterhaltend waren ihm die Abendgesellschaften, doch gewiß noch immer lieber als dem Ajo. Dieser bemerkte nämlich sehr mit Mißfallen, daß die meisten Reden auf Ausrichten oder Tendenz ausgingen. Besonders waren hierin Fabroni und Manfredini stark. Als sie wieder einmal "ausrichteten", und zwar den Erzbischof Alsieri und den Fastenprediger der Stesanstirche, dessen Predigten sie "eine vermuthliche Auslegung" gaben, sagte Colloredo der Frau, wie unlied ihm derlei Discours vor den Erzherzogen seien, indem, was in die Religion einschlägt, denselben jederzeit sollte mit aller Ehrbarkeit erzählt werden. Ein anderesmal, als die beiden Jugendbildner vor ihren Zöglingen über das Concil von Trient so manches Abträgliche zu sagen wußten, sagte die Großsherzogin zum Ajo: bald wäre ich fortgegangen, mich ärgert dieser Discours. Dieser erwiderte: "Es ist Ziel darin."

Am 3. März fingen Carl und Leopold an, Unterricht im Reiten zu nehmen, und am 26. März schoßen sie auf die Scheibe. Die Frende der Kleinen, welche in einemfort von ihren Leistungen redeten, ergötte Franz sehr. Dagegen bereitete ihm einen großen Schmerz, daß am 13. April, während er auf der Reitschul war, der Reitlehrer Gloria vom Schlage getrossen wurde.

Um 17. April überfiedelten die Erzherzoge nach Florenz, mährend fich die Soheiten über Imbrogiana nach Caftello begaben. Die Bringen fuhren nach ber 6 Uhr=Meffe weg; ben Frang inter= effirte Alles um so mehr, als er es wohl auf lange nicht mehr fah, felbst ber Postillon, wie er gekleibet. Doch tam er in diese von ihm so geliebte Stadt früher, als er erwartete. Im Marg war in Livorno eine englische Fregatte, welche zu bem in Nizza verankerten Lindjan'fchen Geschwaber gehörte, eingelaufen. Der Capitan hatte den Auftrag, ben hafen und die Gegend von Borto Ferrajo genau zu untersuchen. Er fand ihn fehr tauglich. In ber That legte fich Mitte Mai der Commodor Robert Lindsan mit einem Theil der englifchen Stationsflotte, bestehend in einem Schiff von 50 Ranonen und 5 Fregatten, an der Livorner Rhede vor Anker. Franz brannte vor Begierde, die englischen Schiffe zu feben und war überglücklich. am 16. Mai mit bem Ajo nach Livorno zu tommen. Sie speiften beim Gouverneur, bem Grafen von Montauto, worauf ihm Lindfah diesen und die folgenden zwei Tage Alles zeigte. Franz intereffirte fich um Alles, fragte um Alles, fuhr auf einer Fregatte am 17. Mai "bei zwei Stunden mit gespannten Segeln herum". Man ließ Stude mit Rugeln laden und abfeuern, aber "es wurden auch Gefundheiten ohne End getrunfen". Der Njo muß felbst gestehen, "daß Frang fich dieje Tage Ehre gemacht." Am 19. Mai verließ er das jo jehr geliebte Bifa, wehmuthig geftimmt.

Der Großherzog hatte alle Lehrer burch fein Billet aufgeforbert, "Frang von ihrer Lection noch diefe Zeit Ruten gieben zu machen". Doch es wurde dadurch eine Ueberbürdung bewirft; Sohenwarth beflagte fich, daß feine Beschichte zu furz tomme, indem die Serren für Oftili und Fontana fo viel zu schreiben hatten. Um 22. Dai hatte Franz die erfte Tanzstunde. "Er schiefte fich gang gut und

machte es beffer als ich erwartet", gefteht Ajo.

Die Abschiedsstimmung tam immer mehr jum Durchbruch: Frang räumte schon Mitte April "in seinen Papieren" herum. Der Ajo lub ben Großherzog ein, wenn er einmal von Caftello in die Stadt tomme, anzusehen, was Frang mitnehme. "Ja ja, diese Unterhaltung muffen wir uns machen, Frang muß Alles felbit, was er mitnehmen will, bestimmen." Es wurde hiezu der 21. April bestimmt. Franz fuchte aus, Ferdinand half ihm. "Er fuchte von feinen Sachen fait bas Schlechtefte aus; er brauche nichts, fei fein Liebhaber." Am allererften griff er um Tacitus; es folgten u. A .: Plutarch, Diocaffius, Sully, Montesquien. "Ferdinand hatte Begierd und Berlangen. Alles, was Franz nicht mitnehme, zu haben." Franz ließ ihm auch wirklich burch Manfredini feinen "Geschmud" übergeben.

Wie öfter fuhr ber Ajo auch am 29. April mit ben Pringen gu ben Eltern nach Caftello. Während bes Speifens fagte ber Großherzog, eben jest bürfte Erzberzog Maximilian von Wien abreifen, da der Rurfürst von Köln so übel sei. "Ich wurde es bebauern, wenn Frang ihn in Wien nicht finden follte; ber hatte ihm bon großem Rugen fein, ihm in Bielem rathen, ihn führen fonnen." Man sprach bann von ber Reise; sie werde acht Tage bauern, Die Stationen wurden benannt. Gefragt, ob er fich schene auf ben erften Schritt und fich zu prafentiren, erwiderte Frang, ba er Niemand

fenne, werde er wohl embarraffirt fein.

Bare es nach bem Willen Franzens gegangen, fo wurde aus ihm ein Gelehrter geworden sein. Am 1. Mai pacte er gar forgiam feine Schriften in eine Trube, um fie nach Wien zu ichicken. Er gab die genauesten Aufträge für die Sicherheit der Beförderung und betonte wiederholt, er wolle lieber Alles als diese Papiere verlieren; nichts sei ihm so lieb als diese Schriften. Mit diesem Tage schloß der Ajo die Rechnungen ab, übergab sie Thurn und die 2158 Lire der Casse Mansredini. Dieser wurde nun zum großherzoglichen gesheimen Rath und Ajo ernannt und am 1. Juni "in Autorität geseht". Er konnte "seinen Stolz und Hochmuth nicht bergen und zeigte sich sehr eingenommen seines gemachten Glückes". Er offenbarte sosort, "er werde Manches anders einrichten, gleich Hohenwarth's Methode ändern, Summating und Riedel aus dem Jimmer bringen, die Herren mehr unter die Leute halten, frei mit Großherzog reden, viel vom Militär mit den Herren richten."

Am 5. Mai, bem Geburtstage seines Baters, speiste Franz mit ihm in Castello. Es traf sich, daß eben zum Feste die Note des Kaisers kam über den Hosstaat, den er für Franz gebildet; er werde 18.000 fl. Gehalt haben. Schon kamen auch Manche, "wechselweis" sich zu beurlauben, der alte englische Minister Man am 22. Mai. Franz erschien, "um dem alten Mann die Stiege zu ersparen", in dem Zimmer de Cordone zum Empfange. Auch Franz beurlaubte sich bei den hohen Hossimtern, besonders herzlich bei Thurn und Albizzi.

Lebhaft beschäftigte ben Pringen ber Gedanke, wie er Allen, benen er fich verpflichtet fühle, die dankende Gefinnung jum Ausbruck bringen fonne. Er fagte mahrend bes Spazierganges am 31. Mai jum Ajo, daß er in der letten Woche die Rleinigkeiten austheilen werde, aber embarraffirt fei, weil er fo geben wolle, daß er fich Ehre mache. Er habe aber nichts Rechtes, auch zu wenig, wenn er Allen geben wollte, alfo: Derichs, Barnsborff, Sohenwarth, Louis, Oftili, Blodig, Bach, Summating, Fontana, Riedel. Der Ajo belobte ihn fehr. Er werde allzeit zu feben haben auf die Art, wie er gebe, und als Regel nehmen, daß etwas Angenehmes gut gesagt von einem Großen mehr werth fei als Gold. Um folgenden Tage bat er ben Mjo, mit ihm die Kleinigkeiten, die er gum Berschenken habe, durchzugehen. Dabei wiederholte er immer, wie er wünschte, Allen zu geben, und bestimmte Carl feine eigene Uhr, Leopold ein goldenes Schreibzeug, Joseph seinen Arbeitstisch, Ferdinand Alles, was er im Bimmer habe, Warnsborff fein schöneres Borgellan mit einer filbernen Raffee- und Milchfandel, Derichs ein geschmolzenes Souvenir, Sohenwarth ein elfenbeinernes Souvenir in Gold gefaßt mit feinem Namen. jebem Kammerbiener eine golbene Uhr. Wegen ber übrigen Lehrer und Summating wolle er bie Eltern anreden. Mittags fuhr Frang mit Ajo wieder nach Caftello zum Speisen, wo er nach Tisch feine Bitte vorbrachte. Er wünsche, Manfredini eine Tabatière mit feinem Bilbe, und Allen, die er in ein Berzeichniß zusammenzuschreiben fich erlaubt, Etwas zu geben. Auf ber Lifte ftanden: Sohenwarth, Fontana, Oftili, Riebel, Bach, Summating, Blodig, Louis. Bewegt, ja "sitternd" ging ber Großherzog bin und ber, jo febr freute es ibn, daß Frang, fein Sohn, bantbar "auf Alle bentt und ba er nichts hat, für fie bittet". Die Eltern erfüllten natürlich ben edlen Bunich ihres Rindes aufs freudigfte und bestimmten beispielsweise für Sobenwarth eine Tabatière, überraschten aber überdies mit ihrem Bilbe, "fo in einem Mgraffe von Steinen besteht" Frang felbft für die Braut. Bei diesem Dable war es, baß Frang, weil Ferdinand "besonders viele Gugigfeiten af.". benfelben auch eifriger als fonft zusprach und fich ben Magen verbarb. Die Hoheiten nahmen vor Franzens Weggehen ben Augenblick mahr, bankten bem Ujo in bewegten Worten und gaben ihm ihr Bild in Brillanten.

Ueber Franz kam die wehmuthsvolle Abschiedsstimmung gar überwältigend. Zum 8. Juni bemerkt der Ajo: "Franz geht in die Sach ein, denkt sehr auf das Zukünstige, birgt nicht, daß es ihm hart kommt, seine Eltern und Brüder zu verlassen, sieht aber wieder ein, daß es zu seinem Glück." Bon diesem Gedanken geleitet ging er auch am Frohnleichnamsseste zu Fuß in die Kirche St. Maria Novella, St. Giovanni, in den Dom. Acht Tage vor der Abreise sprach er den Bunsch aus, zu einem letztenmale die Kirche St. Lorenzo mit der Begräbnißkapelle der Mediceer, die Biblioteca Laurenziana und Magliabecchiana, das Archive diplomatique zu besuchen. Wir finden unter diesen Verhältnissen sein Bekenntniß ganz begreislich, "daß er wenig Lust mehr zur Arbeit habe und selbe gehe wenig mehr vonstatten."

Mitte Juni schlossen die Meister ihren Unterricht bei Franz ab. Der Großherzog hatte ihnen in dem Billet vom 2. März aufgetragen, über ihr Lehren und Franzens Lernen schriftlich Nachricht zu geben. Nun liefen die Berichte der Meister ein. Sie wurden beifällig aufgenommen, der Bericht des Hohenwarth aber nicht übernommen, weil er zu voluminos und pedantisch". Dagegen scheint nur Hohen-

warth's "Nachricht über die Geschichte, in welcher Seine kaiserliche Hoheit ist unterrichtet worden, und über die Art, die bei diesem Unterrichte ist beobachtet worden", auf uns gekommen zu sein, wenigstens sind die Berichte der übrigen Meister bisher nicht aufsefunden worden.

Unter allen Meiftern verdantte Frang bem Sohenwarth am allermeiften, ja biefer ausgezeichnete Meifter hat bem weichen Bachs bes jungen Bergens fo fest fein Siegel aufgedrückt, bag es feine Reit und fein Ginfluß mehr verwischen fonnte. Sobenwarth wollte auch nicht von feinem Schüler scheiben, ohne ihm in einer forgfam ausammengesetten Schrift ein hiftorifches Babemecum mitzugeben. 2 "3ch erfühne mich, Eurer faiferlichen Sobeit die Ueberficht jener allgemeinen Geschichte, welche ich die Gnabe hatte, Eurer faiferlichen Soheit mundlich und ausführlich vorzutragen, in beiliegendem Auffate schriftlich vorzulegen. Um ihn vollständiger zu machen, habe ich ben gang beutlichen Umfang ber Absichten, ber Ordnung, ber Lehrart, ber praftischen Schlüffe u. f. w., die ich bei ber Ausführung meines Auftrages vor Augen hatte und die Gie felbit eingesehen haben. bemfelben eingeschaltet. Eure taiferliche Sobeit mogen nun biefen Auffat als ben Grundrig bes Gebäudes, bas ich aufzuführen gewünscht habe, ober als einen Auszug jenes, bas Gie gehört haben, ober als eine Bieberholung jener Begenftanbe, bie Gie überbacht haben, ober als eine Rechenschaft von jenem, was ich gethan habe, burchsehen. Unter jeder Diefer Aufschriften, schmeichle ich mir, foll er nüglich und Ihrer gnädigen Aufnahme nicht gang unwürdig fein."

War der Unterricht Hohenwarth's stets eindringlich und in vieler Beziehung "gestichelt", so hat er auch in diesem geschichtlichen Bersmächtniß an Franz kräftige Worte gefunden, um eine Idee von Herrscherpslichten und von Volksrechten zu geben und die hohe Berantwortlichkeit eines Regenten ins Licht zu stellen. Der Meister spricht mit überraschender Unbesangenheit. Sagte er's auch nicht selbst, so würde man's doch merken, daß er seinen Bayle, Montesquien, Mehegan (considérations sur les révolutions des arts), Voltaire, Rousseau, Friedrich II. gelesen habe. Und da man es am wenigsten vermuthet, mitten in das Gewebe der geschichtlichen Ausssührungen, schlägt er die Goldfäden seiner Wehrs und Lehrworte ein. Wir

<sup>1</sup> S. Anhang. 2 Alb.=Arch.

fonnen es uns nicht verfagen, dies Büchlein mit einer biefer berrlichen Stellen zu ichmuden; fie ift mit ber Geschichte Babylons in Berbindung gebracht. "Die Monarchie erscheint als die erfte, als bie altefte Regierungsform bei allen Nationen, fobald fie zu bauernden Gesellschaften übergegangen waren. Ohne alle Zeugnisse ber Geichichte hatte man bieje Begebenheiten errathen, jogar vorjagen konnen. Da die monarchische Regierungsform die ahnlichste ber hausväterlichen Leitung ift, welche bie altesten Menschen allein fannten, ba fie für unausgebilbete Ropfe, wie bie Menschen berfelben Beiten waren, die faglichste ift, war es nicht zu vermuthen, daß fie fich zu einer andern Regierungsart hatten entschließen follen. Der Gebante, in bem Monarchen einen allgemeinen Bater' gur Leitung ber Rinder' zu haben, mußte ben feligen Bunfch hervorbringen, daß boch bie gegenseitigen Bflichten bes ,Monarchen' und bes ,Unterthans nach biefem Urbilde und zur größten Glüchfeligfeit bes Staates abgemeffen und geleiftet würden. Db die Gesellschafter bei bem Unfange bem aufgestellten Monarchen die bochfte Bewalt in ihrer gangen Beite ober welche Theile berfelben insbesonbere eingeräumt haben, ob und welche Gerechtsame fie fich vorbehalten haben, ob fie biefes ftillschweigend ober ausbrücklich geleiftet haben, melbet bie Geschichte nicht; nur aus bem Endzwecke ber Ginführung ber monarchischen Regierungsform und aus bem gur Beit noch nicht furchtsam gemachten Butrauen ber ersten, unschuldigen Menichen gu jenem, bem fie fich als bem allgemeinen Bater anvertrauen wollten und ben fie ju ihrer Abficht fähig glaubten, follte man ichließen, daß den allerältesten Monarchen die höchste Gewalt ohne alle Einschränkung in ihrer gangen Bolltommenheit sei aufgetragen worben. Das Butrauen icheint eine unserer früheften Gigenschaften. Die Grfahrung bes Betrugs macht uns erft migtrauifch, bas Diftrauen vorfichtig. Die Borficht brachte bann Bedingniffe, Ginschräntungen, Fundamentalgefebe, Forberungen bes Bortes, Gibe, Capitulationen. ichriftliche Berpflichtungen hervor.

Wer wird es verkennen können, daß der unabhängige freie Mensch mit Aufstellung des Monarchen im Staate sich großer, unschätzbarer, angeborner Vorzüge wirklich begeben habe? Wer muß nicht über die Größe so eines Opfers erstaunen? Wer wird nicht einsehen, daß nur ein drohendes, nahes, unbegreisliches Uebel oder eine hinreißende Hoffnung größerer Glückseligkeit so einen Entschluß habe erwirken können? Wie der

Einwohner unferer Erbe, ber von feinem erften Uthmen an die unausgefette und ichnelle Bewegung feines Blaneten, mit welchem er von jeher herumgeschleppt wird, gewöhnt, biefelbe nicht empfindet und fich teinen ruhigen Ruftand vorzustellen weiß, fo find wir Burger' und Unterthanent, Die wir feine freie Lebensart erfahren haben, wenn wir die Wichtigkeit fo eines Opfers nicht fühlen. Aber ber Wilbe, auch aus bem elenbesten Baterland, ber die Freiheit und Unabhängigfeit von Jugend auf geschmedt hat, sträubte sich bis zum Tode ober farb bald aus Gram, ba man ihn gum Burger,' gum Unterthane,' fogar einer angesehenen Gegend, hat machen wollen. Der Menich mußte die Bertheibigung, beffer die Saushaltung feiner Chre, feines Eigenthums, feines Lebens, feiner natürlichen perfonlichen Gerechtsame und Rechte bem Monarchen abtreten, ber boch allgeit ein Menich mit Leibenschaften, in ber Gefahr felbit zu irren und irre geführt zu werden, bleiben wird. Er mußte fich verbinden, fein einzelnes Wohl nach bem Urtheile bes Monarchen bem wirklichen ober vermeinten Bohl ber mehreren Mitburger aufzuopfern, ohne daß es ihm erlaubt werde, zu untersuchen, ob dazu eine eigentliche Nothwendigfeit fich finde. Er mußte fich bequemen, aus einem Berrn ein Diener mit bem Namen eines Burgers' ober Unterthans' zu werben. Er mußte bei diefem Schritte eigentlich bei fich fagen: bon nun an foll ich nichts feben, als burch die Augen meines Fürften, nichts genießen, als was mir ber Monarch nach Abzug ber zum Boble bes Staates nothwendig geglaubten Abforderungen wird genießen laffen. Geine Meinung foll bie meinige fein, fein Bille ber meinige, feine Fehler werbe ich als die meinigen bugen, feine Laune wird über meinen Buftand entscheiben, feine Billfur bestimmen, wie lange berfelbe bauern foll; ein einziger feiner falfchen Schritte foll mich und die fpätesten meiner Nachtommlinge zugrunde richten und bas mit hundertjähriger Arbeit erreichte Wert meiner Boreltern in wenig Augenblicken und mit einem Worte vernichten können; Die Anwendung bes Begriffes allgemeine, größere Bohlfahrt wird von feinem einzigen flugen ober untlugen Ropfe abhängen; feine Leidenichaften werben über mein Beil, über bie Beife meines Dafeins enticheiben, und je gelehriger ich mich zu allen feinen Meinungen bringen werbe, befto ein tugenbhafterer, würdigerer Staatsbürger werde ich beigen. Bei allen meinen widrigen Bufallen wird mir ein gelindes Anfleben bei bem Monarchen geduldet werden; wird es

nicht gehört werben, so bleibt mir ein geheimes Bitten zu Gott um beffere Zeiten erlaubt, kaum häusliche Zäher, das Klagen aber gar nicht.

Doch hat zu Ende ber beruhigende Begriff eines Baters, bem man fich freiwillig anvertrauen wollte, bas findliche Butrauen gu bem fähigen Manne, ben man fich zu biefer Rolle auserseben batte, bie brohenben Bufalle, Die man bei ber Unabhangigfeit ber Befell ichaften ichon mochte erfahren haben, die größeren Uebel, die mit bem Fortbauern fo einer Lage berangogen, Die wesentlichen Bortheile, Die fich ungeachtet aller Schrectbilber eines monarchischen Staates darboten, den höchst wichtigen Entschluß, seine natürliche Unabhängigfeit an ben Monarden abzutreten, erleichtern und verfüßen tonnen. Much ber ichwächste ber Befellichafter, wird man gedacht haben, wird burch die Rrafte aller Blieber, die in dem Monarchen werden vereinigt fein, wider innerliche und augerliche Reinde vertheidigt fein. Selbstliebe wird die Grengen ber Berechtigfeit auch gegen ben blobeften ber Befellichafter nicht übertreten burfen. Der Monarch wird Recht fprechen und Jebem bas Seinige gutheilen. Er wird bie Sandlungen aller Glieber gur allgemeinen Wohlfahrt leiten. Gr wird bas Band fein, die Geele, burch welche taufenbe ber Burget belebt und einig werben erhalten werden, welche ohne biefen allgemeinen Geift unter ihrer Menge und unter ber baraus entstehenden Unordnung felbft unterliegen wurden. Mus ber harmonischen Beeiferung aller und unter feiner Unleitung wird ber Staat gu einer einzigen Familie werben und in berfelben himmlifche Seligfeit entftehen. Der Monarch wird Rächte burchwachen, bamit feine Burger unbeforgt ichlafen; er wird arbeiten, damit fie ber verbienten Dluge genießen; er wird fich befümmern, damit fie fich freuen; er wird raftlos wirken, damit fie in einer ungeftorten Rube leben mogen. Die Erhaltung, bas Gigenthum, eine anftanbige Freiheit, Die wesentlichften Stude ber menschlichen Glückseligkeit, werben burch ibn gerettet und fest gegründet werben. Die Unterthanen werben ihren Monarchen ernähren, fleiben, ihm Gemächlichkeit, Bracht, Ueberfluß schaffen, ihn beschüten, ihn als ihren Bater ehren, ber Gegen über fie wird ber Gegen über ihn fein, ihr Reichthum ber Seinige, ihr Glückstand ber Seinige, ihre Stärke bie Seinige. Wird es alfo mobil geschehen können, daß er ihnen nicht Liebe, Sochachtung, Bartlichkeit, Sorge, eine Art von Dantbarteit beweise, ba er nur burch fie ftart, ficher, berühmt, gludlich bleiben tann? Wird ihm wohl Jemand seiner Untergebenen so unbedeutend scheinen können, daß ihm dessielben Unfall nicht zu Herzen gehe? Soll er jemals vergessen können, daß der Hirt wegen der Herde, nicht die Herde wegen des Hirten da sei, daß er, selbst ein gebrechlicher Mensch, gebrechliche Menschen zu leiten habe? Wird er nicht mit väterlichem Mitleiden und mit äußerster Sparsamkeit die Fehler seiner Kinder züchtigen, mehr Mühe anwenden, denselben vorzubauen und ihre Quellen zu heben, als sie zu bestrafen, um nicht durch die Strafe selbst seine Unterthanen so zu vermindern und zu quälen, als sie durch die bestraften Laster würden vermindert und gequälet worden sein?

Mus diefer Borftellung zeigt fich die Wichtigkeit, die Laft und ber mühevolle Beruf bes erften und eines jeden Monarchen, der die Absicht und ben Endzwed feines Dafeins erreichen foll. Er ift von feiner Aufführung, von feinen Entichluffen und von feinen Unftalten feinem Bolte, bas fich ihm anvertraut hat, ber Belt, die auf ihn fieht, bem menichlichen Geichlechte, beffen Schicffal er leitet, Rechenschaft ichulbig. Seitbem er feinen Boften wird bezogen haben, gehort er nicht mehr fich sondern feinem Staate. Es ift ihm nicht mehr erlaubt, feinen Reigungen zu folgen, er barf feine mehr haben als feinem Bolte zu bienen, felbes gludlich zu machen. Gehr Bieles, bas burch feine Gute und Borforge bem Untergebenen erlaubt ift, wird ihm nicht vergönnt. Er wird manchesmal ausruhen, aber niemals forgenlos leben tonnen. Er wird umfonft die Freiheit, welche die Untergebenen haben, in der Ginfamteit, im Berborgenen, in der Entfernung, in feinem Saufe fuchen: Alles ift für ibn öffentlich, überall wird er fich umgeben, überall belauschet, überall bewachet finden. Wie er an Macht und Burbe über Alle erhoben ift, fo wird jede feiner Reben, feiner Gefinnungen, feiner Sandlungen, wenn er fie noch fo geheim will, bemerkt, verbreitet werden, und weil an ihm Alles wichtig, Alles groß, Alles bedeutend icheinen tann, wird man auch bas Beheimfte von ihm zu erichleichen trachten. Gin etwas heftigerer Born, ein übereilter Musbruch besfelben, ben man bei bem gemeinen Menschen leicht entschuldigt, wird ihm schäblich fein. Gin etwas beigenber Scherg, ben man bei bem letten bes Bolfes als unnachtheilig überfeben würde, wird in feinem Munde ein Dold fein für ben Unglüdlichen, ben er trifft. Jeber feiner Unterthanen forbert von ihm Aufmerkjamkeit, ju jeder Stunde foll er für Jeben bereit fein, Reinen foll er betrübt von fich laffen, felbft

bie abschlägigen Antworten zu versugen wiffen. Immer foll er fich feinem Bolte mit heiterem Befichte feben laffen. Jeber Wehler feiner Staatsbiener fällt auf ihn gurud, weil er fie alle mahlt. Schlagen ihm lang überbachte, bearbeitete Blane übel aus, fo flagt jeber über feine Untlugheit. Ift er nachfichtig, fo tabelt man feine Rachläffigfeit, ift er hart und ftreng, fo fieht man ihn als einen Feind ber Seinigen an, flieht ibn, entfernt fich von ihm fo wie von bem Feuer, beffen Nähe Alles verzehrt. Ift er freigebig, fo fcmaht man über feine Berfchwendung, ift er fparjam, fo flagt man über feinen Beig. Traut er fich an, fo wird er oft hintergangen, verliert meiftens etwas von feiner Sochachtung, ba die Rabe leicht Fehler entbedt: ift er migtrauisch, fo haßt man ihn gar, weil feine Unterthanen von ihm Aufrichtigkeit, Offenherzigkeit, Bertrauen mit Recht forbern. Gonnt er viel Freiheit, fo bricht Bugellofigfeit im Staate leicht ans, mit angftiger Aufmertfamfeit bingegen auf Gitten und Ordnung beunruhigt er bald jogar die häusliche Ruhe ber Bürger und führt anftatt ber Beobachtung ber Bejete eine furchtfame Sclaverei ein, bie Alles trage, niedergeschlagen, angftig, muthlos macht. Durch etwas mehr Unfpannung fann er fo aus Laftthieren Menfchen wie aus Menichen Laftthiere bilben. Läßt er Alles bei ber vorgefundenen Berfaffung, fo broht bas Staatsgebaube felbft bem Alter ju unterliegen, andert er fie, fo muß er fürchten, daß er auf unvorgesehene Beschwernisse ftoge und in verborgene Uebel gerathe. einziger feiner Fehltritte fann Taufenbe feiner Untergebenen bis nach Jahrhunderten hinaus unglücklich machen. Der Monarch allein tann nicht fehlen, ohne bag fein Rebler über eine unendliche Menge und auf die fpatesten Nachkömmlinge Elend und Berderben verbreitet. Ru friedfertig flößt er Redheit feinem ftolgen und berrichfüchtigen Nachbar ein, felbft zum Unheile feines eigenen Staates; zu empfindlich und unverträglich gieht er ben bittern Sag fich und feinem Bolfe über ben Sals. Da er feinem Bolfe eine Urt von fichtbarer Gottheit ift, will ihn basselbe beinahe unfehlbar miffen. Sat er bas Unglud, daß man ihn nicht mehr liebt, daß man bas Sarte feiner Regierung nicht mehr feinen Staatsbienern gufchreibt, bag bas Borurtheil, ber Wahn feiner gelinden Beherrichung fällt, fo legt man ihm Alles, Uebles und Gutes, gur Laft, flagt über bas Gine und bas Andere; felbft Unfälle, Die von Menichen nicht abhängen, muthet man ihm zu.

Dieser Umriß höchst beschwerlicher Pflichten des ersten und eines jeden Monarchen, die von ihm erforderte rastlose Verwendung, dieselben zu erfüllen, und der dabei doch höchst unsichere Ersolg aller seiner Bemühungen zeigt nur die angstvolle Seite seines Standes und sollte eigentlich bei dem Sterblichen, dem er ist aufgetragen worden, Eiser, Fleiß und Klugheit, bei seinen Untergebenen aber Versehrung, Nachsicht und Mitwirfung erwecken. Dagegen werden von der anderen Seite das Erhabene der Stelle und Bestimmung eines Regenten, die unzähligen Mittel, welche ihm die Gesellschaft anvertraut hat, dieselbige zu erreichen, und die edelsten Belohnungen, die noch hier unten seinen Bemühungen bereitet sind, seinen ganzen Beruf erwünschlich machen, seine Arbeit erleichtern, ihm Muth einslößen tönnen, um würdig zu wandeln.

Der Monarch ift vorzüglich aus allen Sterblichen zu bem erften Blate erhoben worden. Er fpricht über Leben und Tob fo vieler Taufenden, bas Glud und bas Schidfal ber Seinigen ift in feinen Sanden; durch ihn theilt die Gottheit Gegen und Blud ben Sterblichen aus. Geine Befehle gießen Freude und Troft über gange Städte und Bolferschaften, feine Begend feines Staates blüht als durch feine Gunft. Geine Friedfertigfeit erhalt Taufende der Schwerter in ber Scheibe, welche bereit find, auf einen feiner Binte Berberben und Mord zu verbreiten. Gin jeder Menfch, ber fonft nichts an fich hat, ift ihm auch als Mensch allein werth und schätbar. Er wanbelt fo, als wenn er ben Gefeten, die er felbst gegeben ober hergeftellt hat, follte Rechenschaft legen. In jedem Mugenblide ift er bereit, ber Gottheit, wenn fie ihn auffordern wurde, bas ihm anvertraute menschliche Geschlecht vorzugählen und von einem Jeden ber Anvertrauten Rebe und Antwort zu geben. Der allgemeine Betteifer feines Staates, Die Blüdfeligfeit feiner Gefellschaft, fein und feiner Unterthanen Ruhm, Die großen Thaten feiner Diener: Alles, Alles ift fein Gegenstand, fein Wert. Er ift ber Schutgeift ber Sicherheit, bes Eigenthums, ber Freiheit. Gein Bolf findet bei ihm alle Silfsmittel, allen Troft, allen Beiftand, welche gut er= jogene und für die Befete biegfame Rinber hoffen tonnen. Roch bevor er ein Gefet vorträgt, offenbart er bie weisen Gründe, zeigt ben heilfamen Ginfluß, die Nothwendigkeit besfelben und fucht Borurtheile felbst burch fanfte Auftlärung und gebulbigen Unterricht aus bem Wege zu räumen, Seilige, erhabene, wichtige Burbe,

welche ehrerbietige Empfindung, welche mächtige Aufmunterung mag fie jenem einflößen, der fie auf fich hat! Die Gottheit hat unter Menfchen nichts Größeres einzuführen vermocht! Wer ift ber Sterbliche, ber biefer Burbe Chrerbietigfeit, Liebe und Folgfamfeit nicht widmen wird? Und bei diefen Gefinnungen, was wird bem Monarchen unmöglich ober unübersteiglich vortommen können, wenn er nur will? Rudem hat die Gefellichaft ihren Fürsten mit außerlicher Bracht, Glang und mit ben Reichen ber Macht umgeben und ihm die wirffamften Mittel anvertraut, um ben Sartnäcfigen burch Schreden, ben Gelehrigen burch Soffnungen gu feinen eblen 216= fichten zu bringen. Er ift ber einzige Ausspender ber Gnaben, ber Ehren, ber Borguge, ber Reichthümer u. f. w., aller mächtigen Triebfebern, bie Alles über bas menschliche Berg vermögen. Daher umgibt ihn Alles; Alles beeifert fich fogar, feinen Bunfchen vorzufommen; Alles eilt, feine Befehle zu vollziehen, alle feine Abfichten zu befördern. Dit fo großer Macht und mit fo wirkfamen Mitteln verfeben, wie reigend, wie troftvoll, wie rubrend find feine Sorgen, feine arbeitvollen Bemühungen felbit? Wie rein, wie fuß, wie himmlifch find bie Belohnungen berfelben? Un jedem Tage feines Lebens gonnt ihm fein Stand ben beneibigungswürdigften Bortheil, manchen Menschen glücklich zu machen, die Thränen ber Dantbarteit zu feben, ben Leibenben werkthätig zu troften, bem Glenden aufzuhelfen, ber Menschheit wichtige Dienste zu erweisen. Unter feiner Arbeit und unter feinen Gorgen für die Wohlfahrt feines Staates hort er fich Beifall und Segen öffentlich gurufen und in geheim wiederholen; er empfängt untrügliche Beweise ber aufrichtigen Bartlichfeit feiner Unterthanen gegen ihn, fieht feine Bemühungen mit echtem Ruhm und mit ben schönften Früchten gefront. Dann geht er bei ftillen Stunden mit Gelbftgruße in fich felbft gurud und fühlt in vollem Dage die Luft, die Freuden, die Bufriedenheit, welche bie Tugend und bie Erfüllung ber Pflichten jenem Fürften bereitet, ber gelernt hat, bas Entzückenbe, bas Simmlifche fo eines Troftes zu ichmeden. Schon im Boraus genießt er bes Beihrauchs, welchen ihm die Nachkommenschaft streuen wird, an die eine aufrichtige Geschichte seiner Sandlungen die Glückfeligkeit ber Boreltern unter seiner Regierung bringen wird; fein gerechtes Berg versichert ihn, daß fein Name, auch ohne Ehrenfaulen und Inschriften, auch nach Jahrhunderten mit Entzudung genannt und fein Brab mit

ranen der Berehrung und Liebe wird besucht werden. Un jedem ende feiner Tage wird er fich vor bem ungeheuchelten Gerichte nes Bewußtseins fagen, auch biefen Tag habe ich nicht verloren : heilbringender Entschluß, ein gerechtes, wohlthätiges Befet, eine pliche Anftalt, Die ich ausgefertigt habe, wird mir ben Segen ines gangen gerührten Bolles zuziehen, Die entfernteften Länder ines Gebietes werden meinen Namen als den Namen ihres gartben Baters nennen. Ich weiß feinen meiner Unterthanen, bem ich ht nach Möglichkeit geholfen ober ben ich troftlos entlaffen habe. Ich t ber Bater einer ungahligen Familie, und alle meine Rinder ib mit meinen Gorgen gufrieben. Meine Nachbarn find gezwunn, mir Sochachtung und Berehrung zu weihen; ihre Unterthanen neiben bie Meinigen. Meine neidischen Feinde muffen meine acht und Gerechtigfeitsliebe fürchten, ba fie einsehen, bag bas nze Blut meiner getreuen und vergnügten Burger gur Bertheibigung eines Staates und meines Ruhms bereit ift. Kommt bann einmal r lette Abend aller Tage und bei Bollendung seines Tages wird r Fürst, o dann wird ber Fürst im Ueberflusse bes Troftes frufen: ich habe meine Rolle mit Frucht, mit Beifall gespielt; ich bte und ward geliebt."

Am 17. Juni war in Caftello bas lette gemeinsame Familienier. Die herren waren luftig, Franz "nachdenkend". Die Großrzogin fagte schon bei Tisch und nach demselben zum Aso: "Je us recommande mon François, l'aimer come Votre proprie fils." abei hatte fie "Thränen im Auge". Der Großherzog legte feinem ohne besonders ans Herz, "fich ftets an Colloredo zu halten, abfend habe man noch mehr Silfe und Freunde vonnöthen". Am orgen des nächsten Tages schied die Mutter von ihrem Rinde. e that es in einer Beise, die ihrer würdig war. Die gange Familie pfing die hl. Sacramente ber Buge und bes Altars. Die Großrzogin wurde während der hl. Messe so unwohl, daß fie der Ajo r hl. Communion und von derfelben führen mußte. Es war der hmerz über die Trennung, der fie übermannte. Denn fie hatte den roßherzog gebeten, Franz am Sonntage nicht mehr kommen zu fen, ba es ihr "fehr empfindlich falle, ihn zu verlieren", fondern entließ ihr Kind unmittelbar vom Communionaltare mit bem iffe der Liebe. Der Ajo benütte Diefen Sonntag, um feinerseits ie Andacht zu dankbarem Abschied" zu machen.

Der 21. Juni, ein Montag, war der schwere Tag des Scheidens von so Vielem. Der Ajo küßte um 10 Uhr allen jungen Herren die Hände. Carl gab ihm "ein sehr freundliches Schreiben voller Ausbrücke eines gut denkenden Herzens und großer Fühlung". Am Aloysiustage war Colloredo vor zehn Jahren als Ajo an Franzens Seite getreten, am Aloysiustage schied er mit Franz von Florenz. Es war 5 Uhr. "Franz und seine Brüder waren getroffen, doch weinte keiner von ihnen." Man hatte voraus vereinbart, daß bei der Abreise "nichts Publikes" sein, in Caffagiolo der Großherzog zu ihnen stoßen und nach dem Abendessen die Reise durch Wälschland bei der Nacht sorgescht werden solle. Franz suhr mit dem Ajo in einer Carrozza inglese mit vier Pserden; der Weg wurde über Padua, Görz, Laisbach genommen.

Hoffnungsfreudig fährt ber Prinz bem Lande zu, bas ihm Baterland und bessen Bater er werben sollte.

¹ Relatione di sua Altezza Reale del viaggio e soggiorno fatto a Vienna nel Luglio 1784. Ṣ. Ṣ. u. €t.-Arth.

## Unhang

au G. 288. f.

Neister Hohenwarth's Nachricht über die Geschichte, in velcher S. R. H. der Erzherzog Franz nach dem zu Unsange bewilligten Plane bis Ende Mai 1784 ist untersichtet worden, und über die Urt, die ben diesem Untersricht ist beobachtet worden.

Der Endzweck, den man ben dem Unterricht in der allgemeinen Geschichte zu rreichen suchte, war: 1. Die Borstellung der Beränderungen, durch welche die olitische Welt in die heutige Lage gekommen ist, und die Sinsicht in dieselben. Die Kenntniß der Menschen, die in selber ihre Rolle gespielet haben. 3. Wie veit sie sich ihrer Bestimmung und ihrem Bunsch, glüklich zu leben, genähert oder von selben entsernet haben. 4. Die glücklichen oder mislungenen Wege und Mittel, die sie die dinn versucht haben, dazu zu gelangen, und die Folgen, die ihre Beruche bisher gehabt haben.

Man mablte in Behandlung ber allgemeinen Geschichte, aus befannten Urachen, die Gintheilung in Epochen und Berioben. Durch die erfteren wird die Beichichte in bren große Abichnitte, ber Alten, ber Mittleren und ber Reuen Beichichte getrennet. Gur bie Alte ift ber Reitraum von ber Erichaffung ber Welt bis jur Geburt Chrifti, fur bie Mittlere von ba aus bis R. Mag I., für bie Reue von R. Mag bis herab an uns bestimmt worden. Der Grund biefer Eintheilung liegt in ber Geschichte und in bem vorgehabten Endzwede berfelben. Der alte Menich icheint unter August ben volltommenften Grab feines Geyns, nach einer Dentungsart und nach ben bamaligen Begrifen erreichet gu haben; von ba an fintet er immer tiefer herab. Die Chriftliche Religion und bie Gitten ber Rorbijden Boller und ihre Denfungsart anberten wenigftens Europa, wo nicht auch die zwei überigen Theile ber alten Welt. Man ergriff neue Mittel, bahin gu gelangen, wohin bie alte Welt gelangen wollte. Europa murbe im Grundriffe bas, mas bas heutige aufgeführte Gebaube vorftellt, und ju mas fich, wenn politifche Borbeutungen gelten tonnen, die überige Belt auch ausbilben wirb. Gin Bujamenflus von gluflichen Bufallen um bas Beitalter R. Marmilians I. hat ben ererbten Gitten und ber Denfungsart fo einen neuen Schwung gegeben, bafs ber Menich biefes Alters als ein gang neues Gefchopf, ober richtiger, bas vervolltommnete bes Mittelalters moge angesehen werben. Db wir bort find, wo wir hatten fein fonnen? Db wir ju neuen Beranberungen, ju ber Reueften Beichichte einige Angaben in unferen Beiten entbeden? Jeber groffe Abichnitt ber Beichichte murbe nach Unleitung wichtigerer Borfalle in Berioben untergetheilt

<sup>1 2115 .= 21</sup>rd).

Der 21. Juni, ein Montag, war der schwere Tag des Scheidens von so Vielem. Der Ajo füßte um 10 Uhr allen jungen Herren die Hände. Carl gab ihm "ein sehr freundliches Schreiben voller Ausbrücke eines gut denkenden Herzens und großer Fühlung". Am Alohsinistage war Colloredo vor zehn Jahren als Ajo an Franzens Seite getreten, am Alohsinistage schied er mit Franz von Florenz. Es war 5 Uhr. "Franz und seine Brüder waren getroffen, doch weinte keiner von ihnen." Man hatte voraus vereinbart, daß bei der Abreise "nichts Publikes" sein, in Cassagiolo der Großherzog zu ihnen stoßen und nach dem Abendessen die Reise durch Wälschland bei der Nacht sortgesett werden solle. Franz suhr mit dem Ajo in einer Carrozza inglese mit vier Pserden; der Weg wurde über Padua, Görz, Laisbach genommen.

Hoffnungsfreudig fährt ber Prinz dem Lande zu, das ihm Baterland und bessen Bater er werden sollte.

¹ Relatione di sua Altezza Reale del viaggio e soggiorno fatto a Vienna nel Luglio 1784. Ş. Ş. ш. Еt.-Игф.

## Anhang

şu S. 288. f.

Meister Hohenwarth's Nachricht über die Geschichte, in welcher S. A. H. der Erzherzog Franz nach dem zu Anfange bewilligten Plane bis Ende Mai 1784 ist unterrichtet worden, und über die Art, die ben diesem Unterricht ist beobachtet worden.

Der Endzweck, den man ben dem Unterricht in der allgemeinen Geschichte zu erreichen suchte, war: 1. Die Borstellung der Beründerungen, durch welche die politische Welt in die heutige Lage gekommen ist, und die Einsicht in dieselben. 2. Die Kenntniß der Menschen, die in selber ihre Rolle gespielet haben. 3. Wie weit sie sich ihrer Bestimmung und ihrem Bunsch, glütlich zu leben, genähert oder von selben entsernet haben. 4. Die glüdlichen oder mislungenen Wege und Mittel, die sie die nun versucht haben, dazu zu gelangen, und die Folgen, die ihre Ber-

fuche bisher gehabt haben.

Man mablte in Behandlung ber allgemeinen Geichichte, aus befannten Urjachen, die Gintheilung in Epochen und Berioben. Durch die erfteren wird die Beichichte in bren große Abichnitte, ber Alten, ber Mittleren und ber Reuen Beidichte getrennet. Bur bie Alte ift ber Beitraum von ber Ericaffung ber Belt bis gur Geburt Chrifti, fur bie Mittlere von ba aus bis R. Mar L, für bie Reue von R. Mar bis herab an uns bestimmt worden. Der Grund biefer Eintheilung liegt in ber Geschichte und in bem vorgehabten Endzweite berfelben. Der alte Menich icheint unter August ben volltommenften Grab feines Cenns, nach feiner Dentungsart und nach ben bamaligen Begrifen erreichet zu baben; pon ba an finfet er immer tiefer herab. Die Chriftliche Religion und bie Gitten ber Rordifden Bolfer und ihre Dentungsart anderten menigftens Europa, mo nicht auch die zwei überigen Theile ber alten Belt. Man ergriff neue Mittel, babin gu gelangen, wohin bie alte Welt gelangen wollte. Europa murbe im Grundriffe bas, mas bas heutige aufgeführte Gebaube vorftellt, und ju mas fich, wenn politifche Borbeutungen gelten tonnen, bie überige Welt auch ausbilben wirb. Gin Rufamenflus von gluflichen Bufallen um bas Beitalter R. Magmilians I. bat ben ererbten Gitten und ber Denfungsart fo einen neuen Schwung gegeben, bais ber Menich biefes Alters als ein gang neues Beicopf, ober richtiger, bas verpolltommnete bes Mittelalters moge angegehen werben. Db wir bort find, mo mir hatten fein fonnen? Db mir gu neuen Beranderungen, gu ber Reueften Beichichte einige Angaben in unferen Beiten entbeden? Beber groffe Abichnitt ber Geschichte murbe nach Anleitung wichtigerer Borfalle in Berioben untergetheilt

<sup>1 2116 .= 21</sup>rd).

und in felben die in der Geschichte jedesmal herrschende Nazion zum Leitfaben ber Beitrechnung angenohmen, nach welchen die gleichzeitigen Begebenheiten geordnet wurden.

Erfter Epoche erfte Beriobe. Man trug bie Befdichte ber Gobpfung ober Cosmogonie fo vor, wie felbe von bem alteften Gefchichtschreiber Monfes, fo wie felbe von anderen Schriftftellern, von Boeten, von Phyfitern ergaftet wird. Die Abficht babei war, ben Stanbort ber Sandlung, ben Bujammenhang jebes feiner Theile, die Berbindung ber einzelnen mit bem Gangen und bes Bangen mit ben einzelnen gu zeigen, richtiger, die bem Alter angemmeffenen Begriffe bavon ju geben. Man fprach von ber Beitrechnung ber Erschaffung, besonders ber alteften Bolter, aber nur Ergablungsmeife. Dan brudte in bem erichaffenen Werke geflieffentlich auf die einleichtende Beweise ber Macht, ber Beisheit und ber Liebe bes Schöpfers und folgerte bie Bflichten gegen felben jenes, ber Fahigfeiten hat, fie ju erfennen, einzusehen, ju bewundern. Dan machte als ein Grundmahrheit und von bem ausgebreiteften Rugen aus, bafs ber Schöpfer fein Wert immer nach feinem Plane regieren werbe, ben groffen Gebanten: Bott regiert und ordnet bie allgemeinen und besondern Schiffale ber Menichen, folglich, bafs in ber Geschichte ber Menschen bie Borficht nach ihren Entwürfen und auch in bem Gyfteme ber bem Menichen verliebenen Frenheit zu bandlen, Ginfluß habe. Unter ben erichaffenen Dingen hielt man fich besonders ben bem Denichen auf, beffen Gefchichte behandelt merben follte. Man fuchte begreiflich ju machen, bafs, wenn felber nicht ber einzige ober wichtigfte Begenftand ber Schöpfung gemefen ift, fo fonne er fich boch für bas ansehen, indem er fast alle Theile berfelben fo nugen fan, als wenn fie ju feinem Dienfte allein maren erichaffen worben. Ben biefer Betrachtung gab man bie gemeinften Begriffe von ber Gelle und bem Leibe, von ben Fähigkeiten bender Pringipien, von ben Leidenschaften, Die baraus entfteben, welche die quellen aller Sandlungen find, welche eben fo jum Glute als Unglute leiten tonnen. Man bemühete fich zu geigen, bag ber Menich gut, ebel, liebenswürdig aus ben Sanden feines Schöpfers getommen fene; bag ers noch immer fenn tonne, bag ers meift fene, wenn er als Menich behandelt wird, wenn er nicht burch ungeftumme Leibenschaften, burch Roth, burch üble Benfpiele, burch Muffigang, burch Berbruß zc. entriffen wird. Durch biefe Bemerfungen trachtete man auch bem jungen Bergen eine gärtliche Sochachtung und achte Berehrung für ben Menichen einzufloffen; bie Pflichten beffelben gegen Gott, nun auch bes aufferlichen Gottesbienftes überhaupt, und gegen fich felbft, besonders fich ju erhalten, Die Anlage auszuarbeiten, Die Fähigfeiten nach Umftanben in Thatigleit ju bringen, fich ju vervollfommnen, ju folgern. Ben ber Gefchichte ber erften gleichen Gefellschaft find bie Begriffe ber Gefellichaft insgemein und ber einfachften Art berfelben bengebracht worden; man fuchte die natürlichften und gemeinften Pflichten bes Menichen gegen feinen Rebenmenichen gu entwiffen, welche die Grundfeste aller Gefellichaften und ber alteste Maagftab ber Gerechtigfeit ober Ungerechtigfeit aller Sandlungen ber einzelnen Menschen ober ihrer Gefellichaft gegen einzelne ober in besonderen Gefellichaften lebenben Menichen find; man bemühete fich jum Grundfate gu machen, bafe ber Denich gum gefelligen Leben ausgeruftet fene, bag er es nothwendig habe, bag feine Bohlfart in

felben junehme. Mus ber Geschichte bes Geboths, bas ber Schöpfer ben erichaffenen Menichen gab, und aus ber lebertretung beffelben merfte man an, bag bie Sottheit in bem bermalen gewählten Blane, feine vernünftige Rreatur gu leiten, einen bestimmten Beweiß ber unterwürfigfeit gegen ben Ericaffer geforbert habe, und zwar biefesmal ben gehorfam gegen fein pofitives Geboth. Diefer beweifet bie Abhangigfeit (unterwürfigfeit) um fo genauer, als bas Geboth feinen einleuchtenben Rugen, Gute, Die Ubertrettung feine nibere Bofbeit verrathet. Go ein Erfenntnig-Beweis lagt fich in ben brei Epochen bes religiofen Buftanbes ber Rechtglaubigen finden, und faft feine Religion ift gang ohne allem. Die Uebertrettung bes Geboths ift als eine hiftorifche Barbeit aus ber älteften Geschichte anerkennet worben. Die Moralijden und Phyfifden Folgen berfelben aber, die Berbreitung ber übertrettung und ihrer Folgen auf die gange Rachtommenfchaft, find hier nur bes Bufammenhangs megen und aus ber Religionsgeschichte angebeutet worben. Mus ben Geschichten fehr vieler Ragionen hat man angeführt, daß die Ueberlieferung biefes Bufalls ober eine bebeutenbere Bermuthung besielben fich faft ben allen Ragionen entbefen lagt. Die Erbfunde und bie Offenbahrung ber gottlichen Anftalten ju bem Beile gegen felbe und gegen ihre Mora. lifden Folgen find als die gwo Brundmahrheiten ber geoffenbahrten Religion, welche mit ber burgerlichen Geschichte bis an uns berabreicht und in felber einen fehr wichtigen Blag findet, angezeigt worden. Die Geschichte ber erften Ramilien gab Belegenheit, Die nothwendigften Begriffe von ungleichen Befellichaften und von ben Pflichten ber Glieber in felben gu geben.

Die Theilung ber Beichäftigungen und Gewerbe unter bem erften Menichen erreichte eine gabireichere Gejellichaft und etwas mehr Gemächlichfeit und fünftige Bervollfommung berfelben. Die erften Gemerbe, Biebaucht und Aferbau, hat man als bie Grundfeften aller menichlichen Bedürfniffen und Reichthumer angefeben, ihre Betreibung als bas Rennzeichen eines gefitteten Bolfes, ihre Bunahme als ein Beweis bes Gigenthums, als eine Borbeutung und Folge ber Bermehrung ber Menichen. Gben biefe murben bie Quelle vieler anderer Rünften, Die beibe Geworbe auf einen hobern Grabe brachten und erleichterten, baburch möglich machten, bafs bie gleich groffe Angahl Arbeiter in Stanbe fam, mehrere Menfchen ju ernähren, indem fie baburch an ber Beit ober an Rraften gewannen. Bei ber Bermehrung ber Menichen und indem die bisher willführliche außerliche Beweife ber Religion ober ber außerliche öffentliche Gottesbienft gu Feindseligfeiten in ber Befellichaft Belegenheit gegeben hat ober hatte geben tonnen, und meil biefer Dienft felbft ein Band ber Ginigfeit in ber Befellichaft fenn fonnte: glaubte ber Erghergog felbit, eine Spur in ber Geschichte entbett zu haben, bag berfelbige burch Die Berordnung ber Gefellichaft ober jenes, ber ihr Borftand, feftgefest morben fen. Bo bann von bem außerlichen Gottesbienfte und über bas Recht, felben zu beftimmen, (bie Dffenbahrung ben Geite gefegt) überhaupt, und von beffelben eigentlichen Rugen, fo viel als fur bie folgende Geschichte nothwendig war, ift gehandlet worben. Mit ber Geschichte ber erften Stadt und mit ber Theilung des Gefchlechts in zwo große Gefellichaften fand man Gelegenheit, von ben Pflichten und Berbindungen groffer Gefellichaften gegen einander jenes genauer gu erflaren, mas fur bie Bufunftige Beichichte vorauszusegen mar. Cben in biefer Abficht feste man bie Begriffe ber Dorfer und Stabte feft; man betrachtete die Bortheile und Nachtheile der Städte überhaupt und lernete aus der Geschichte selbst als ein Folge derselben die Erfindung mehrerer und zu einem gemächlicheren Leben nuzlicher Künste, deren Einfluß auf den Zustand der Gesculschaft gezeigt wurd, zugleich die ausgebreiteten Berderben der Sitten. Man bestimmte für den höchsten Grad des Berderbens der Sitten, wenn Tugend als Laster, Laster als Tugend in der Gesellschaft angesehen oder besohnet wird, weil dann endlich der Endzwed der Gesellschaft unerreichbar wird.

Rach ber Gunbfluthe (II. Ber.) fangte eigentlich bie Geschichte ber erneuerten ober gegenwärtigen Belt an. Die von Gott ben erhaltenen Menfchen gegebene Befege, Die Roahijche, murben erwogen; auch in biefen fcbien, wie ben ber Erschaffung, ein Befenntniß ber Unterwürfigkeit geforbert worben gu fenn. Die burch felbe gebothene Bermehrung und Ausbreitung war jum Endamete ber Schöpfung und gum Boblitande bes erhaltenen Menichen bamals nothwendig. Die Unftalten ber Menichen biefer Beit, benfamen gu bleiben, waren alfo bem Endzwete und bem Gebothe binderlich, folglich ftraflich, und bie Lage ber Sachen zeigte, baß ihre Abficht, auch fur fich, in bie Lange ohnmöglich war. Es icheint, bag in ihrer Ginigfeit und in ihren erften gemmeinschaftlichen Aufenthalt die Quelle einiger allen Bolfern ber Welt gemmeinen Renntnuffen, Ueberlieferungen, Gottesbienftlicher und Burgerlicher Gebrauche, faft fibereinftimmender Sprachenworte ju fuchen fenn. Das Gefchlecht gerftreute fich. Es fonnte auch nicht anders geschehen; mit ber gunehmenden Bevölferung mußten fie fich für ben unterhalt und für bas Bieh von ber gemeinschaftlichen Bohnung bod entfernen. Der allerhöchfte Thurn tan nicht weiter als auf etlichen Stufe gefehn werden. Rur ben biefer Epoche läßt fich etwas von ben fo genanten natürlichen einzelnen Menichen ohne aller Gefellichaft, von feinem Urfprunge ober von ber Trennung fo gar einzelner Familien vermuthen, ba fonft die altefte Geschichte in feiner ihrer Berioben nicht einmal einen Schatten gum Argwohn erlaubt, bajs einzelne Menichen ohne aller Gefellichaft, orbentlich, ober außer hochft feltenen Bufallen, wirklich gelebt haben, mas bie Suftemen ber allgemmeinen Staatsfunde ben ber Theorie bes Ursprungs ber Gesellschaft entweder annehmen oder vorausfegen. Der Bufall ber Berftreuung hat zuerft Bilbe, gang ungefittete Menfchen und Familien veranlaffen tonnen, von welchen die Mofaifche Weichichte gar nichts, bie Prophane fehr vill ergablet, und beren Stand einleuchtend unnatürlich gewefen ift. Rur ben biefer Gelegenheit mogen einige Menschen und Familien ber Berftreuten fo geworben fenn, wie fie uns von prophanen Geschichtschreibern geichilbert werben, die die gemmeinften und ben erften Menschen gang gewiß eigne Renntnuffen und Runfte burch die Menge ber Beschäftigungen fur Die Erhaltung überhaupt gang verlohren haben. Eben diese bringenbefte Erhaltungs-Sorge hat ben Unterricht in ber Altväterlichen Religion hindern, Die ererbten Barbeiten in Bergeffenheit bringen, verfinftern, verderben tonnen. In Diefer Lage haben bie entweder burd bie außerfte Roth ober burch ben wüthigften Born gegen wurfliche ober vermeinte Teinbe fich entriffene Menichen Antropophagen werben tonnen. Sier hat man bie Begriffe von Bilben, ungefitteten Bolfern, von Barbaren, mit welchen die neueren und einige alten Nazionen fo ftolg herumwarfen, und bie gur Geschichte taugen follen, gu beftimmen, Die Rlaffen ber Domaben nach ben

einigung mehrer Staaten, ber Eroberungen und größerer Monarchien. hervorgebracht. Man vergaß benn ichon, baß jebe einzelne Gesellschaft fich nur als ein Blied ber großen Gefellichaft bes gangen Gefchlechts ansehen muffe, baß fie nicht fo ihre icheinbare Bohlfahrt, nach ber Abficht ber Schöpfung, beforbern tonne, baß alle ober mehrere überige barunter leiben, bag ihr mahrer Gludftand mit bem Glüdftande ber mehreften einzelnen Gefellichaften verbunden fene. Rinus, ber R. D. Affprien, bezwingt Babylonien und mehrere anbere Staaten, vereinigt fie mit feinem Gebiethe und wird ber erfte Stifter eines fehr großen Reichs. Sier fangt in ber erneuerten Belt ber Belb, (bie Beifel feiner Bruber), ber Golbat, bie Rriegsheere, die Menichenverheerenden Berfzeuge, ber berr, ber Stlave, bie Tribute, die ewig dauernben Denfmäler von Taufenben erwürfter Menichen, vermaifter Familien, verheerter Länderenen, gerftorter Bohnungen, gemachter Sclaven' an; bie Batter und Sirten ber Boller, die Gohne und Bruber, ber fichere und ruhige Benuß feines Eigenthumes, ber verträgliche Rachbar wird fehr felten ober muß von nun an burch Jahrhunderte in wenig bevölferten Gegenden gesucht werden. Das gar ju weitläufige Reich brachte einen unthätigen, boshaften, bewafneten und fiegenben Monarchen balb barauf, feine urfprungliche Dacht burch Furcht und Schröfen ju erweitern, fich über alle Befege und Bertrage hinaus gu fegen, feinem Gigenbuntel, feiner Laune, feinen Seuchlern und Bunftlingen allein gu folgen, ben Gludftand ber Regierung von bem Gludftanbe ber regierten gu unterscheiben, verblendet genug die Folgen einzusehen, ein volltommener Despot gu merben. Go artete in ber Welt jum erftenmal bie befte Regierungsform gang aus und bie Menichen bes erweiterten Staates gewannen fo wenig ben ber Ausbreitung, bag fie fogar gebrutter und gequällter wurden, werden mußten. Die für ben Govrain felbft bochft gefährliche Lage fo eines Staats, bas Unvergnügen, die Unruhe, die Bürgerliche Kriege, Die Muthlofigfeit, Die Berzweiflung ber Inwohner besfelben zeigten fich balb. Rinias, ber Gohn bes erften belben und Despoten, verließ noch ju rechter Beit bie vätterlichen Wege, gonnte feinen Unterthanen Rube und bie Früchten ihres Schweißes. Sie ichienen von nun gluflich gelebt gu haben, indem die Geschichte berfelben Beiten, bie nur große Staatsveranderungen, Eroberungen, Rriege, Rieberlagen, Berheerungen aufgezeichnet hat, lange feine Melbung von Diefem alteften Reiche macht, jum angenehmen Beweis, bag feines von biefen Unbeilen ber Menichheit burch Sahrhunderte felbes betrofen habe; aber ber Keim ber fünftigen Unordnungen und Ubeln, die Große bes Reichs und die unbeschräntte Racht bes Beherrichers blieb boch noch immer im Staate; nur Bufalle und eine ungewöhnliche lange Folge guter und ebler Fürften, bie mit ber grengenlofen Bewalt bas menichlichfte Berg befagen, haben bie frühere Entwillung gehinbert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sehe die höllische Brut dieser ersten Helden: Pompeius in seinem eignen Bekenntnuß, das er in dem Tempel der Minerva offentlich in der Inschrift aufgehengt hat: Cn. Pompejus Magnus Imp. bello 30 ann. etc. Plin. Hist. nat. L. 7. p. 16. mihi p. 165. Jul. Caes. Plin. l. c. p. 164. Appianus Celticus mihi statim in adversa plagula Exordy Celtici. Vellej. Pat. edit. Thysy in notis amplius quadraginta millia mihi pag. 161. Tacitus, Vita Agric., bestimmt derley Eroberer: auserre, trucidare, rapere salsis nominibus imperium atque ubi solitudinem saciunt, pacem appellant. Vit. Agric. mihi pag. 582.

und geleiftet würden. Es ichien gur Aufflarung fpaterer Begebenheiten methodemäßig ju fein, hier a) überhaupt über bie Bewalt, welche bie Befellichafter bem aufgeftellten Monarchen ftillichweigend ober ausbrudlich eingeraumt, über bie Rechte, die fie fich werben vorbehalten haben, aus bem Entzwede ber Errichtung biefer Regierungsform und aus ber Art, mit welcher fie felben erreichen wollten. ju folgern; ohngeachtet bas überlaffene und bas vorbehaltene nur erft nach langer Erfahrung auseinander gewiflet, erweitert ober eingeschränfet werben tonnte. b) Den Berluft gahlreicher angebohrener Borguge, welche bie bis nun frenen und unabhängigen Menichen burch biefen Schritt gemacht haben, mit ben wefentlichen Bortheilen, die fie ben felben ju geminnen hofften, ju rechtfertigen. c) Den Laft und ben Mühevollen Beruf bes Monarchen, ber bie Abficht feines Dafenns ergielen foll, und feine Troftungen und Belohnungen, wenn er fie erfüllt, gleichfam in Umriffe gu entwerfen. d) Die heutige Burgerliche Ungleichheit ber Stanbe als eine Folge ber Errichtung bes Staats insgemein und ben Abel als eine Folge ber Monarchifchen Regierungsform insbesonbere ju zeigen. Mus ber Geschichte ber Errichtung ber erften Monarchie fab man, bag bie Berbienfte um bie Gefellichaft, bie erprobten Einfichten und Fähigfeiten, berfelben nuplich ju fein, bas allgemeine Butrauen ber Gefellichafter ben Ginen vorzüglich vor bem Unbern gum Gurftenthum, ftillichweigend ober ausbrudlich, erhoben habe, bag bie erften Monarchien erblich und zwar nach ber Ordnung ber Geburth seven anvertrauet worben: vermuthlich, weil man vernünftig hoffen fonnte, bafs ber Altefte von bem Batter fene untermiefen worben ober habe untermiefen werben mogen; bafs bie Frauen von ber Regierung nicht fenen ausgeschloffen worben. Mus bem Ramen, ben man ben alteften Menichen in ben alteften Beiten benlegte: Führer und Sirten ber Boller, Sprecher bes Rechts, und aus bem ausbrudlichen Zeugniffe ber Gefdicte folte man faft entbefen, bag bem erften Monarchen bie Rechtsvermaltungs- und bie Bollgie hungs Gewalt ausbrutlich fene überlaffen worben, die Gefergebung aber felben mit bem Bolfe gemein geblieben fene; aber bie Erfahrung mag barin nach Umftanben, bie fich in ber Folge ber Geschichte entwillen, nothwendige Menterungen veranlaffet haben. Go wie es mit bem Urfprunge ber alteften Babplonifden Monarchie hergegangen ift, jo gieng es mit andern alten Reichen ber, wo noch fein Bwang, feine Abermacht ober Lift barunter fam; fo entftand benanntlich bas Uffirifche, bas Chinefifche, bas Berfifche, bas Cguptifche, bas Ifraelitifche, bie erften Briechifden und andere Reiche 2c., die nach und nach in der Geschichte auftretten. In bem Babylonifchen Staate, weil er an altern Renntnuffen wenig verlogeen hat und biefe Gefellichaft von jeher ungertrennt geblieben war, rutte ber Menich in bem gefitteten Leben querft weiter; bie Aftronomie mar fruhzeitig gepflogen, bie Runfte auf einen bobern Brab gebracht, die Bilberichrift, Die Anlage jur gewohnlichen current Schrift, erfunden, burch felbe aber ber erfte Unlag ju ber Abgotteren gegeben, bie von hier aus fich balb nach Egypten und von bort auf ben übrigen Erbboben mag verbreitet haben, weil boch bie Geschichte alles gutes und bofes aus biefer erften Wohnung ber Menschen in bie übrige Welt gebracht miffen will.

Burfliche ober eingebildete Bortheile angränzender Staaten ober falfche Begriffe von Ruhm, Ehre, Gemächlichteiten 2c. (benn von wirllichen Beleidigungen und ben baraus erwachsenen Rechten, durch Gewalt fremde Staaten zu unterwerfen, meldet die Geschichte noch nichts) haben nach Zeugniffe der Geschichte die erfte Ber-

einigung mehrer Staaten, ber Eroberungen und größerer Monardien, hervorgebracht. Man vergag benn ichon, bag jebe einzelne Gefellichaft fich nur als ein Glieb ber großen Gefellichaft bes gangen Geschlechts ansehen muffe, baß fie nicht fo ihre icheinbare Bohlfahrt, nach ber Abficht ber Schöpfung, beforbern tonne, daß alle ober mehrere überige barunter leiben, daß ihr mahrer Gludftand mit bem Gludftanbe ber mehreften einzelnen Gefellichaften verbunden fepe. Rinus, ber R. v. Affgrien, bezwingt Babylonien und mehrere andere Staaten, vereinigt fie mit feinem Gebiethe und wird ber erfte Stifter eines fehr großen Reichs. Sier fangt in ber erneuerten Belt ber Belb, (bie Beifel feiner Bruber), ber Golbat, bie Rriegsheere, bie Menichenverheerenben Bertzeuge, ber Berr, ber Stlave, die Tribute, die ewig dauernden Dentmäler von Taufenden erwürfter Menichen, vermaifter Familien, verheerter Länderegen, gerftorter Bohnungen, gemachter Sclaven' an; Die Batter und Sirten ber Bolfer, die Gohne und Bruber, ber fichere und rubige Benuß feines Eigenthumes, ber verträgliche Rachbar wird fehr felten ober muß von nun an burch Jahrhunderte in wenig bevölferten Gegenden gesucht werben. Das gar zu weitläufige Reich brachte einen unthätigen, boshaften, bewafneten und fiegen= ben Monarchen balb barauf, feine urfprüngliche Macht burch Furcht und Schröfen ju erweitern, fich über alle Befege und Bertrage hinaus gu fegen, feinem Eigenbuntel, feiner Laune, feinen Seuchlern und Gunftlingen allein gu folgen, ben Gludftanb ber Regierung von bem Gludftanbe ber regierten gu untericheiben, verblenbet genug bie Folgen einzuschen, ein vollfommener Despot gu merben. Go artete in ber Belt zum erftenmal die befte Regierungsform gang aus und bie Meniden bes erweiterten Staates gewannen fo wenig ben ber Ausbreitung, bag fie fogar gebrufter und gequallter murben, werben mußten. Die fur ben Covrain felbft bochft gefährliche Lage fo eines Staats, bas Unvergnugen, bie Unruhe, bie Burgerliche Rriege, Die Muthlofigfeit, Die Bergweiflung ber Inwohner besfelben zeigten fich balb. Ninias, ber Gohn bes erften Belben und Despoten, verließ noch gu rechter Beit bie vätterlichen Wege, gonnte feinen Unterthanen Rube und bie Früchten ihres Schweißes. Sie ichienen von nun gluflich gelebt ju haben, inbem bie Gefchichte berfelben Beiten, die nur große Staatsveranderungen, Eroberungen, Kriege, Nieberlagen, Berheerungen aufgezeichnet hat, lange feine Melbung von Diefem alteften Reiche macht, jum angenehmen Beweis, bag feines von biefen Unheilen ber Menichheit burch Jahrhunderte felbes betrofen habe; aber ber Reim ber fünftigen Unordnungen und Abeln, die Große bes Reichs und bie unbeschräntte Dacht bes Beherrichers blieb boch noch immer im Staate; nur Bufalle und eine ungewöhnliche lange Folge guter und ebler Fürften, die mit ber grenzenlofen Gewalt bas menichlichfte Berg befagen, haben bie frubere Entwiflung gehindert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sehe die höllische Brut dieser ersten Helben: Bompeius in seinem eignen Bekenntnuß, das er in dem Tempel der Minerva offentlich in der Inschrift aufgehengt hat: Cn. Pompejus Magnus Imp. bello 30 ann. etc. Plin. Hist. nat. L. 7. p. 16. mihi p. 165. Jul. Caes. Plin. l. c. p. 164. Appianus Celticus mihi statim in adversa plagula Exordy Celtici. Vellej. Pat. edit. Thysy in notis amplius quadraginta millia mihi pag. 161. Tacitus, Vita Agric., bestimmt derley Eroberer: auserre, trucidare, rapere falsis nominibus imperium atque ubi solitudinem saciunt, pacem appellant. Vit. Agric, mihi pag. 582.

Die Egypter waren hauptsachlich die Nation, welche in diesem Zeitalter die wichtigste Rolle spielte, in der Geschichte als die herrschende erscheint und S. K. H. beschäftigt hat. Man Handlte von dem physischen des Landes, welches überall auf die Inwohner und ihre Gesezgebung einen Einfluß hat, von den ersten Gesezgebern, von den Gesezen, insbesondere von den Polizeigesezen, die dort das wesentlichste der Gesezgebung und das vorzüglichste der Mitteln zur Erreichung der Wohlfahrt des Staats sind angesehen worden, von den Königen, von den verschiedenen Ständen des Neichs, Priestern, Soldaten, Handwertern, von wichtigeren Staatsveränderungen, von der frühesten Religion und von dem frühen Verderben derselben durch die verdreitete Bilderschrift, von den ersten Ersindungen der Geometrie, der Anatomic, der Aftrologie, der Architektur, der Sellenlehre zc. Der Erzherzog las die dahin gehörigen und ausgezeichneten Stellen selbst in Herodotus und Diodor von Sicillien.

Mus biefer Untersuchung ichien ber Erzbergog bemertt zu haben, bag bie gange Unlage ber Egyptischen Staatseinrichtung ein hohes Alter, für ihren Umfang eine fleine Familie nur jum augenmerte batte, faft eine Rlofterabnliche Leitung verrathe und unter diefem Gesichtspuntte billich als ein Deifterftut ber alten Denichen muffe angepriefen werben, wen man fie auch fur einen großen Staat annehmen wollte. G. R. S. bachten aber, die menichlichen Sandlungen waren ba gu febr eingeschränft gemejen, wenn biefelbe Einrichtung für einen großen Staat folte beibehalten werben, die Triebfebern: Weteifer, Borwig, Chre, Borgilge, Gewinfucht berfelben maren außer Burtung gefegt worben, ber Beichaftigung ju wenig gewefen, die Ordnung und Bohlfahrt ber Gefellichaft habe mehr burch vätterliche Rathe als burch Gefeze erzielet werben wollen, bem Misbrauche ber uneingefchränkten Gewalt ber Ronige habe man nur durch fittliche Kunftgriffe und Feperlichfeiten, die fich auf veranderliche Borurtheile grundeten, als auf Gerichte, Trauerreden, Begrabniffe, weife Ermahnungen, edle Benfpiele zc. ber verftorbenen Regenten vorzubringen gefucht, über welche fich aber boshafte und breufte Fürften, mit ber gangen Dacht in Sanden, wenig barüber geangftigt, leicht binaussegten und burd welche bie wirklich bem Ctaate aus Mangel ftarterer Dammen gugefügten Schaben einer ichlechten Regierung nicht mochte erfest werben. Der Erzherzog fab nun leicht die Urfachen ber vorher gehörten Begebenheiten ein; ba er die unbewegliche Unhanglichfeit ber Egypter an die alteften Ginrichtungen gelejen bat, fabe er leicht ein, wie felbe im Berbaltnige ber erftaunlichen Bevollterung, Die aus bem naturlichen Aberfluße ber Rahrungsmittel und wenigen Rothburften ber Inwohner Egyptens balb entfteben mußte, bem Entzwete bes Staates ichablich murbe, wie benn der Priefter- und Goldaten-Stand querft alle überige Stande habe unterbruden fonnen und wie er endlich felbft von ben Ronigen fene unterbrutet worben, fo daß fich die Ronige zu Ende zu ben einzigen Gigenthumern des gangen Landes gemacht und baburch ben höchsten Grad bes Despotismus erreichet haben. Alls gang einleuchtende Folgen fo eines Despotismus erflarte ber Bring bas, mas er vorher aus ber Beschichte ber nazion bemerkt hatte, bag feine Biffenschaft ober Runft in Egypten über Die erfte Erfindung geftigen, alle nach Sahrenbunderten noch auf ben felbigen Grabe maren, bafs eine Schwere, eine Muffigangeliebe, eine Niedergeschlagenheit, eine Unthätigkeit, eine Muthlofigkeit, eine Unempfindlichkeit ben unterschiedenben Karafter ber Razion endlich ausgemacht habe, burch welchen

sie sich jedem, der sich die Mühe nehmen wollte, Egypten mit Kriege zu überziehen, leicht unterwarsen, in zahlreiche Aufruhren ausbrachen, ohne eine einzige mit einigen Muth fortzusezen, ihren eignen Beherschern unnuz wurden, daß sie mistrauisch, verstellt, listig, niederträchtig, ihre Abkömmlinge die Lehrer und die Diener aller Ausschweisungen und aller Beichlichkeit in der Belt geworden sind, so daß die Ptolomeer nach der Beit mit allen ihren edlen Bemühungen nichts wichtigeres oder dauerhaftes niehr ben diesem erst von einheimischen und später von ihren Auswärtigen Sovrainen verdorbenen Bolke auszurichten vermochten.

Eben in diesem Zeitraume zeigte sich die Berbreitung der Abgötteren. Man suchte die verschiednen Meinungen über dem Ursprunge, oder genauer, die für die Menschen schälliche Folgen derselben zu untersuchen. Um diesen vorzukommen, hat sich die Borsicht das haus Abrahms unter den hebreern und mit selben ein künftiges ganzes Bolk, die Israeliten, schon frühe abgesondert, bei welchem die Geschichte, die Grundseze, die Zeugnissen der reinen Religion mittels einer ganz besonderen Regierungssorm für die künftige Welt erhalten und der Ansang zur Ausführung des größen göttlichen Plans der Erlösung und des größern Lichtes für die Menscheit gemacht werden soll.

Der Ergherzog wollte nun alfo ben Urfprung ber Bebreer, bie gur Beit unter ihnen übliche Patriarchalifche Lebensart, Die reine Religion Diefer Beit unter ben fo genannten Raturgefege überhaupt fennen und befonders bas Saus Abrahms, feinen nabern Umgang, feine engere Berbindung mit Bott, Die ihm ju verichiebenenmalen gemachte Entbefungen bes Plans, welchen ber Simmel mit feiner Rachtommenicaft vorhatte, nemlich, bag fie gablreich anwachfen, bag aus ihr bas Seil ben Bolfern entspringen, bag fie bie Befigerin Chanaans merben foll, bie Bilgerichaft Abrahms, feinen Aufenthalt in Chanaan, Die nabere Erflarung, welchem feiner Gohne die Berfprechungen jugebacht maren, Jacobs Saus und bie besondere Leitung ber Borficht, burch Josephs Bufalle bas gange Saus Jacobs in Egypten ju überbringen, um bort in ber Rabe bes Landes, bas ibm beftimmt mar, und unter ber Gunft ber Ronige ungehindert gu einer febr großen Menge anzumachfen, Jafobs Tod und ben felben bie genauere Erflärung bes Gobns und ber Beit, welche ben Erwarteten ber Bolfer geben follen, bie Berfolgungen, mit welchen Jatobs gablreiches Geschlecht nach Josephs Tobe unter ben neuen Ronigen und Miniftern in Egypten ift gebrudet worben, und bie Urjachen biefer Berfolgungen.

Der Erzherzog hat daher über diese Begebenheiten bald selbst in der h. Geschichte die ausgezeichneten Stellen nachgesehn, bald sich das wesentlichste derzelben vortragen lassen. S. K. Haben darüber selbst angemerkt, daß eben diese spättern Bersolgungen die Abkömmlinge Jsraels (Jacobs) nach den Absichten der Gottheit von dem Egyptischen Ausenthalt, der ihnen ohne dieß nicht bestimmt war, abgeneigter, einiger unter sich, genauer ben den altvätterlichen Sitten, Sprache, Religion 2c. erhalten und zum Abzuge aus dem Lande williger gemacht haben.

Indeffen war die ausgestette Zeit da und die Anzahl der Ifraeliten so groß, daß fie ein eignes Bolf und einen besonderen Staat ausmachen könnten, wenn fie eigne Geseze und ein eignes Land erlangen würden. Bon da aus (3. Ber.) tratten die Ifraeliten in dem Unterrichte als die herrschende Razion auf, weil eben

biefer Beitraum bie glangenbefte Epoche ber Ifraelitifchen Gefchichte ift, bie fur bas menichliche Beichlecht, befonbers in Abficht ber Religion, febr intereffant ift: bie Geschichten ber andern Bolfer find folglich bier nach biefer geordnet morben. Mit biefer Ragion ericbien unter ben Menschen eine neue Regierungs-Art, bie Theofratie. Der Erzbergog wolte ben besonbern Entzwed biefes Staats miffen, ben Bufammenhang ber Dofaifchen Befegen mit felben, Die einzelne Borfchriften, um bie aufferliche und innere Gicherheit ber Gefellichaft gu ichaffen, Uberfluß und Roth, Trägheit und Unterbrufung aus felber auszuschliegen, Die Gleichheit ber Burger ihr zu verfichern, bas Berhaltnig ber Priefterschaft gegen bie übrigen Bürger, bie Pflichten berfelben und die Art, wie fie ohne eigene Lanberegen unterhalten wirb. Da biefer Regierungs-Blan erft mit ber Eroberung bes Paläftina gang tonnte ins Wert gefest werben, in Bang tommen, ift bie Befchichte bes Sfraelitischen Bolles bis babin furg porgetragen worben. Dann glaubte ber Erzherzog in ben von Ifraeliten befegten Lanben 12 unter einander unabhangige Landichaften zu bemerten, Die burch ein besondere Runft, burch ben Richter, burch ben Reichs-Senat (Synedrium), burch bie Berfamlung bes Bolts ober ber Deputierten beffelben, burch bas Draff gu ber gemeinen Bohlfabrt ber Razion vereinigt waren, und beren jebe insbesondere fast eben burch eine abnliche Art regiert wurd. G. R. S. bachten, bafs alfo ben biefem Bolfe bem Richter Die Befolgungs-Gewalt, bem Genat und bem Bolfe bie Rechtspermaltung, bem Drafel allein die Bejeggebungs-Macht, fo weit alle dieje Theile ber höchften Gewalt die gange Ragion und ihre gemeine Bortheile gum Gegenftande haben fonnten, fenn eigen geblieben. Diefe fehr gufammengefeste Regierungsart war bie erfte in ihrem Fache, bie in ber Weltgeschichte beutlich vortamm. Die Runft, Die fich ben felber zeigt, und Die vortreflichen Mittel, Die zur Erzielung bes Entamets ber Befellichaft burch felbe find gemablet worben, verrathen faft fur fic ben Urheber und haben faum von bem noch wenig erleuchteten ober burch Erfabrung belehrten Menichen allein entworfen werben fonnen. Dag aber eben unter biefer Regierungsform (ber Richter) ber Staat oft, meiftens und febr viell gelitten habe, mar bie Urfache nicht in bem Plane, bachte ber Erzbergog, fonbern weil fich die Nazion nicht an jene Bunde gehalten hat, die ihre verschiedene Theile unter einander und mit bem Gangen Entwurfsmäßig vereinigen folten. Der Ergherzog machte hier eine Unmerfung, die er in ber Folge erweitert hat, bag faft jebe Regierungsart fo gimlich bie Abficht erreiche, wenn man fich an die Grundverfaffung berfelben halte, ober wie hume biefe Bemertung ausgebruft bat, bas jebe Regierung nur in fo fern gut ober ichlecht ift, als fie gut ober ichlecht verwaltet wird; felten tan man ber Grundverfaffung felbft bie Unbeile bes Staats guidreiben. Diefe Sinläffigfeit ben ber Erhaltung ber angeordneten Regierungsart, Die Ausschweifungen ber Familie bes legten ber Richter, Die Forcht por ben Unordnungen ber Bahle ber fünftigen Richter, bas Benfviel ber benachbarten Boller, ber unbescheibene Rügel, eine größere Rolle unter ben benachbarten Bolfern au fpielen, zu welcher unter ber gewöhnlichen Regierungsart wenig Sofnung mar, und vielleicht zum mehreften bie ber Ragion angebohrene Unbeftandigfeit machte, bag man Die bisherige Staatsverfaffung in ein Konigreich umanberte, boch fo bag bie widtigften Grundfege bes Staats folten benbehalten werden und ber Ronig gefermagig nicht viell mehr als bas Umt eines erblichen Richters befleiben folte.

Bon ba an hat ber Erghergog Die Geschichte ber Konigen von Ifrael vor fich genohmen. Er fab in felber, bag bie erften und bie gefährlichften Unordnungen in ber Roniglichen Familie entftanden find, daß bie machtigen Dinifters bagu alles bentrugen, bag fich bie Ronige balb ihrer Dacht migbrauchten, bas Gigenthum ber Unterthanen angriefen, die ordentlichen Ginfunften auf unugen Bracht und für ben Muthwillen ber Gunftlinge verfplitterten, baburch aber zu brufenben Un-Tagen ihres Bolfes verleitet murben. G. R. S. nahmen in ber Beschichte balb eine politifche Ungleichheit unter ben Bunften mahr und eine innere Gifersucht und Reinbichaft zwijchen ben verschiebenen Theilen bes Staats, bie ichon fruber eine ichabliche Spaltung vorbeuten fonnte. Es zeigten fich Ihrem Rachforschen Unordnungen in ber Bermaltung, Weichlichfeit und tabelhafte Sitten am Sofe, worüber bie Regenten bas jebem Staate hochft wichtige Angeben ben ben Ausmartigen und die bisherige Liebe ben ben Unterthanen gang verlohren haben. Sie fanden, bag eine jugendliche Reife eines Gurften, ber gar nicht fur bie Lage ber Beichaften gebilbet war, gegen bie billichen Rlagen bes gebrutten Bolts, auch nach bem natürlichen Laufe ber Sachen, ein Trenung bes Reichs, von welcher ber Reim ichon bereit lag, beforbern mußte. Der Erzherzog fah bas Ifraelitifche Bolt fich in zwei Reiche theilen und folgte ben Begebenheiten benber. G. R. D. bemertten gleich, bag feit biefen bas Sufteme bes einen, - bie Wiebervereinigung bes abgeriffenen, bes anderen, - bie ewige Trennung von bem Alten gum Begenstande hatte, bag alfo eines bas andere auf alle Urt zu ichmachen fuchte, bag in bem einen eine neue Religion eingeführt murbe, bamit auch religiofer Sag und Entfehrnung die Trennung verewige, bag beebe wechselweis frembe und gröffere Machte: Sprier, Egyptier, endlich gar Affprier und Babylonier mit ins Spielle gezogen haben, burch welche endlich bas eine und bas andere ift aufgerieben worben. Die genauere Aberficht bes Gangs biefer Begebenheiten zeigte, bag bas Ifraelitifche Reich ober bas Reiche von Camaria (ohngeachtet felbes von größern Umfange und am Bolle gablreicher mar) boch faft immer ichmacher als bas Jubifche ericheine. Dan glaubte, gur Erflarung biefer Bemerfung in ber Geschichte felbft Ungaben gu finden: Die Berfolgung wider bie alte Religion und ber 3mang gu ber neu eingeführten hat eine Menge ber beften, weifesten und tauglichften Manner aus bem Reiche verbrangt, Die gutige Aufnahme berfelben in Berufalem hat mehrere gur Musmanberung aus Samaria gereigt, Die gablreichen Enthronungen und Ermorbungen ber Souvraine, bie ohne Ordnung burch Abermacht ober Lifte guftanden gebrachten Bable ber Ronige, die innern baraus entftanbenen burgerlichen Rriege, burch welche eine Menge ber wichtigften Unterthanen famt Saufe und Anhange find aufgerieben worben, haben bie Gafte und Nerven bes Reichs vertilget. Durch ein besonders Berhangniß folgten außerliche Rriege auf die innern. Mit den viellfältigen Anderungen ber Regenten brachte ein jeder fein eignen politischen Plan mit in bem Staate, ftogte bas alte um, verbreitete Ungewißheit und Angft über ben Buftand eines jeben privat Saufes, und ehe noch ber neue Blan reif werben fonte, wurd Blan und Tugent verdrängt. Durch ein wunderliches Gefchite faffen unter biefen forchterlichen Umftanben bes Reichs Camaria Die flugeften Fürften auf bem Throne Juda, welche fich ber ihnen burch biefen betrübten Buftand ihres Nachbars vergonnten Duge weiflich gebrauchten, um ihre Unterthanen zu bereichern, Ordnung in den Befchäften zu halten, alle mögliche Borbereitungen gegen auswärtige Feinde zu machen

Da bem Erzherzoge die zahlreichen Empörungen und Enthronungen in Samaria besonders aufgefallen sind, wolte er den Quellen derselbigen nachforschen. Er glaubte zu entdeken, dass eben der Grund, mit welchen der Stifter dieses Reichs zu seinem Bortheile wider die ältern Herrn ben dem aufgebrachten Bolke zu Anfange durchgedrungen hat, d. i., daß die Krone jederzeit von der Willfuhr des Bolkes abhange, seinem eignem Hause, von dessen leve, daß das erste Bepspielle der Berjagung des ersten Königsgeschlechts jeden mächtigen, verwegenen, herrsüchtigen zum Bersuche rege gemacht habe, daß die Bersuche leicht gelungen, weil kein entsicheidendes Geses über die Ordnung, Rechte u. s. w. der Wahlen und Stimmen da waren und die Könige selbst sied an keine halten wolten, daß die Souvrainen sich durch ihre öffentliche Laster und Ausschweifungen ben den Großen und bey der Menge ohne Maaße verächtlich machten.

Ein wichtiger Borfall, ben man in biefem Beit-Raume ber Ifraelitifchen Beschichte fand und ber gu fünftigen wichtigeren Begebenheiten Belegenheit geben foll, hielte ben Ergherzog noch etwas bier auf. Der 16.te R. von Samaria, ber fich burch ben gewöhnlichen Gewalt auf ben Thron fcwang, wand fich an eine entstehenbe neue große, gur Beit berühmte Dacht, um fich und feiner Rachtommenschaft die Krone gegen seine Unterthanen und Nachbaren zu versichern. Er erflärte fich als einen Binsbaren Ronig von Neuaffprien, ein politifches Guftem, bas gwar für jest die angefinnte Sicherheit ichuf, bas aber bald benbe verwandte Reiche, Juba und Samaria, fturgen und bie gange Ragion jum Untergange bringen wird. Diefe neue Dacht, die in ber Ifraelitischen Geschichte auf einmal und in einer anberen Beftalt als oben (Br. 2.) erichien, gab Belegenheit, ihren Anfange nachauforichen. Der Erghergog ließ fich bavon bas vortragen, mas man ben ben alten Beschichtschreibern mahrscheinliches findet, nemlich, daß die erfte große Affgrische Monarchie furz vor diefer Beit in 3 machtige Reiche: Medien, Babylonien und Reuaffprien zerfallen fene, mas G. R. S. aus ber Große ichon lang vorgefeben hatten. Man verwarf mit ber Geschichte biefer Revolution an ber Sande jenes, was man insgemein für die Urfache berfelben angiebt und von ber Weichlichfeit ber lettern Monarchen ergahlt. Die erften Regenten von bem Reuen Mifprien, voll noch von der alten Broge, benten nicht fo fehr auf die Ausarbeitung ihres noch erhaltenen und noch weiten Staats als auf die Erweiterung beffelben. Da biefe nun gegen Oberafien nicht noch möglich ichien, indem in biefen Begenden bie Bolfer erft gur Frenheit gelangt uub voll Thatigfeit für felbe maren, fo wurd ber Plan ber Ausbreitung gegen Unter Afien, Sprien und Paleftina ben biefem Sofe angenohmen. Bang ju bem Bortheile biefes Suftem fam bie Bins Ergebung bes Reichs Camaria, welche gur Ausführung beffelben ben Weg frenwillig anboth.

Rachdem der Erzherzog in der abgehandlten Seschichte dieser Zeiten in Assen einen schon blühenden Handel, benanntlich in Sidon und Tyrus, als einen neuen Beweis, daß dieser Weltheil schon sehr bevölkert und in der Verseinerung fortgerüft sene, bemerkt hatte, wollte er sich den Ursprung dieser zween in den ältesten Zeiten berühmten Handelsstätten, die Errichtung ihres Handls, den Stoff, die Ausbreitung desselben vortragen lassen, wo man denn Gelegenheit fand, die Begriffe von dem Handl insgemein zu geben: die Meinungen von seinem ersten Ursprunge, von den verschiedenen Arten desselben, von der demselben aemächlichen

Erfindung der Munge, von ben Runften und Biffenichaften, bie aus bemfelben entspringen mußten, als Rechenfunft, Bewicht, Maagen, Schiffbaue, Schiffarth u. f. m., wie weit biefelben bis hieher geftiegen find, von ben bamals befonbers geschätten Sibonischen und Tyrischen Manufatturen, von berfelben in ber Folge fehr michtigen Rolonien Theben, Utica, Karthago, welche in bem Befige bes Sanbels und ber Runften besielben geblieben find, nachbem Gibon und Tyrus von Alerander julegt gang find ju Grunde gerichtet worben, vorzulegen. Der Erghergog juchte die Urfachen diefes fo fchnell zugenohmenen Sandls zu finden und glaubte, bağ bie burch Kriege und burgerliche Plagerenen aus ben inneren Theilen Ufiens verbrangte Menichen an biefen nicht geachteten Ruften Ruhe und Frenheit gefunden haben, burch die Unfruchtbarteit bes bezogenen Sandes gezwungen auf Mittel gebacht haben, fich bas nothwendige anderswo her ju ichaffen, die Gelegenheit bes nahen Meers und ber nahen Balbungen benugten, um aus ben angelegenen, noch ungebauten Gegenden Guropens ohne hinderniße neue und reiche Materien zu hollen, zu verarbeiten, felbe ben ben in Mien mit Rriegen gang beichaftigten und in Guropa aller Runften untundigen Nagionen umgufegen u. f. m. Mus biefer Forschung entstand ein allgemmeine Beowachtung: bag Fleiß, Thatigfeit und Arbeitsamkeit orbentlich und meiftens in von Ratur unfruchtbareren Gegenben unter Menichen von wenigen Glutsgutern fich hervorthue, aber bort niemals, wo die Frenheit, bas Eigenthum, die Ruhe bes arbeitenben Menschen gefrantt wird. Man verschwieg eben ben ber Geschichte biefer Sandlsftabte bie Rehler nicht, megen welchen bie Inwohner berfelbigen von ben überigen Ragionen nach ber Beit fehr getablet murben, Gehler, Die fich ben ihrem Geschäfte leicht einschleichen und faft allen handlenden Boltern gemein werben, fo bald fie die große Bluthe erreichen.

Nahe an diesen handlenden Rüften zeigte man dem Erzherzoge den zu dieser Beit zwar Keinen Anfang des Lydischen Reichs, das aber bald in Asien Auffehen machen wird und das schon frühe Pflanz-Bölter an die Rüften Italiens, unter den Namen der Tyrrhener oder Hetruster, überschift hat.

Da ber lange Krieg ber Griechen wiber Troja und bie berühmte Berftörung biefer nahe an Lydien gelegenen Stadt ju ben Weichichten Afiens und in biefes Alter gehört, ba biefe Begebenheit ber Morgen ber mahren Geschichte ift und in Abficht auf bas Renntnis Europeischer Sitten, bennantlich ber Griechischen, auf bem Urfprung in ber Folge berühmter Staaten in Italien, an ber Tiber vorzüglich, auf bie in Griechenland felbft feit berfelben vorgegangenen Staats-Beranberungen, auf ben Unfang Europeischer Rultur u. f. w. febr wichtig ift, verlangte ber Ergherzog das wefentlichfte von berfelben ju miffen. Rachbem man es gethan, wollten fich G. R. S. ben Gelegenheit ber bier gefundenen und ichon etwas gefitteteren Griechen von bem bisherigen Buftanbe bes von ihnen bewohnten Welttheils von Europa und benantlich ber jur Beit in Europa befannteften Griechen, weil fie nun zuerft in ber Beschichte auftretten und bald biefelbige beschäftigen werben, portragen laffen. Uber bie erften und fo gar ju biefer Beit mehreften Inwohnern Europens, über bie Bevöllferung beffelben fonnte man wenig fagen. Man brachte barüber überlieferungen und Meinungen ben, aus welchen es icheinen foll, daß bie Bevölferung aus Afien in Europa von Oft-Norb angefangen und fich bann auf alle Gegenden, meift von Rord herab, verbreitet habe. Die erften von ber

Geschichte ober von neuern Ankömmlingen da angetrosene Inwohner wurden aborigines ober autochtonen, jum Beweise, daß man sich um ihren Ursprung nicht bekümmerte, genannt; das waren in einem Theile Europens Schthen, das in dem andern Celten, beede mit ihren viellen Untertheilungen.

Spater gaben verschiebene Bufalle in ben zween alten Beltheilen Unlag, bag Affiaten ober Afrifaner, von Phonifern ober Egyptern fo gimlich gebildet, in bem nachften noch unbefanten Beltheile, in Europa, Sicherheit ober Glufe fuchen mußten. Gie landeten in ber Salbinfel, Die hernach Griechenland genannt wurd. Sier haben biefe wurflich irrende Ritter bie in verschiebenen Gegenben gefundenen Autochtonen ober Wilben mit Freundlichkeit, Lifte ober Gewalt in größere Befellichaften verfammlet, ju fleinen monarchischen Staaten, (bie fie felbft nur fannten) gebilbet, ihnen bie in Afien und Afrita geretteten erften und gemeineften Renntnuffen mit ber Bervolltomung, die fie feit ber Trennung erhalten haben, mitgetheilet. Deshalben find biefe erften Lehrer ber Autochtonen in Griechenland pon ben bantbahren Reffen berfelben als Obermeien jebergeit verehret worben. Go ward zu fruhen Zeiten das Konigreich Argos, fo Sparta, fo Athen, fo eine Menge fehr fleiner Reiche und Staaten aufgerichtet, beren mohl 67 noch gur Beit bes Trojanischen Rricas und nachbem icon mehrere mit andern find vereinigt worben, in einem Striche Landes gegablet murben, ber heute taum einen Rhurfurften ober Bergoge anfteben murbe. Diefer marb ber befanntere Anfang (benn von ben altern Einwandrungen ber Titanen in biefe Gegenben läßt fich nichts unterrichtenbes fagen) ber Bilbung einer milben nazion, die mit ber Beit ju einem fo feinen Befchmade, ju einer fo meifen Tapferfeit, ju einer fo tiefen Staatstunft gelangt ift, baß fie in allen biefen Sachern bie Lehrerin und Meifterin ber überigen Belt geworden und es noch heute burch ihre gurufgebliebene Schriften ift. Der Ergherzog laß felbft bie hierher gehörige Stute ben Thucybibes.

Unter den zahlreichen griechischen Staaten war vor dem Trojanischen Kriege fast gar keine Berbindung. Ihre Beherrscher wurden nach wenigen Enkeln der Stifter die unmenschlichsten Tyranen und die bösartigsten Nachbarn, ohngeachtet man sie aus Berblendung oder Heucheley als Halbgötter oder Helden besang. Dier hat man in einem anständigen Auszuge die Sitten dieser gepriesenen Halbgötter und Helden vorgetragen, um zu erklären, welche Menschen man unter denselben verstanden habe. Es zeigte sich aus dieser Abhandlung, daß man damals noch wenig ächter Tugend mit dem Begriffe des Helden verbunden habe. Man untersuchte den Zustand der Menschen unter diesen Ungeheuern und fand, daß das von ihnen gebildete Bolt unglütlicher als vorher in seiner Wildheit möge gewesen seyn.

Der Krieg wider Troja und die zu selben durch mühevolle Unterhandlungen zu Stande gedrachte allgemeine Bereinigung der griechischen Staaten haben der Nazion zuerst gezeigt, zu was sie, unter sich verdunden, fähig sen, und bei weisern Batrioten den Gedanken hervorgebracht, durch Kunst und für die Wohlsart von ganz Griechenland diese Berbindung sest und dauerhaft zu machen. Wirklich sind diese zwoo Vorstellungen auch sast allein das, was diesen Griechischen Kriegszug in Asien merkwürdig machen lan. Als eine Folge eben dieses Zuges, welche nach der Zeit zu dem Wohle der ganzen Nazion und des ganzen Europeischen Menschengeschlechts vill bevoetragen hat, hat man angemörkt, daß die lange Abwesenkeit

ber Krieger aus Griechenland indeffen zu mancher Staats Beranberung in Griechenland selbst Gelegenheit gegeben hat, durch welche vielle der mächtigern Fürsten samt ihren Begleitern sowie andere durch andere Zufälle der Unternehmung ben der Auffehre in Europa sind gezwungen worden, in Italien ein neues Griechenland, das Große, zu stiften, das nach der Zeit Inwohner, Sitten, Künste, Wissenschaften u. s. w. aus dem alten hohlte und mit selben lang verbunden blieb.

Bu einer wichtigeren Wanderung ber Bolfer Briechenlands und gu einer geschwinderen Berbreitung ihrer Sitten gab 80 3. nach bem trojanischen Rriege Gelegenheit Die fiegreiche Buruttunft in Belopones ber Rachtommenschaft bes Bertules und ber Anhanger feines Saufes, Die por Jahren von ben Belopiben aus ber Salbinfel maren verbranget worden und nun nach öfteren unglutlichen Berfuchen biefelben felbit baraus pertrieben haben, fo bag bie Bertriebene gum Theile auf die nachft gelegene Bollerichaften geftoffen find und felbe jum Abguge aus ben alten Bohnungen gezwungen haben, jum Theile felbft nach bie gegenüberliegende Ruften bes fleinen Mfiens geschiffet find, in alle Begenden aber ihren Razional Karatter mit fich gebracht haben. Durch biefe Begebenheit find bie nachmals unter ben Berfern berühmte Griechische Stadte mit griechischer Frenheitsliebe um diefe Beit in Afien entftanden und eben burch diefelbige hat fich ein Ebbe und Fluthe ber Menichen in ben nahe an ben Belopones gelegenen Bolterichaften verbreitet, die alles in Bewegung gebracht hat. In Belopones felbft murben bie Heinen Königreiche von nun an unter ben neuen Beherrichern, unter ben Berafliben, vereinigt und zu einer mehr Glut versprechenden Große gebracht, alle Thronen besfelben murben mit Regenten aus biefem Saufe befegt und einge Menge nuglicher Einrichtungen fur bie allgemeine Berbindung ber Ragion von benfelben entweder wider hergestellt ober eingeführt, benanntlich ber Amphyttionen Rath, bie Olympifche Spielle u. f. w. Da aber bie icon weifere Ragion balb eine Menge Abel und Unheile aus ber perfonlichen Berrfucht, Abermacht, Gigendunkel, aus ben grangenlofen Unfpruchen, Leibenschaften, Musschweifungen, Fahlern, Untlugheiten ze. ihrer Fürften, beren bittere Folgen nur auf fie fiellen, erfahren haben, ba bieje Fürften bie richterliche und befolgenbe Dacht, bagu noch bie Briefterliche, gang an fich gezogen hatten und ber Gefeggebenben Bewalt bes Bolts felbft forcherlich geworben find, haben die Briechen faft gu ber nemlichen Beit mit einer bewunderungswürdigen Ubereinftimmung ber Gefinnungen bie fonigliche Dacht überall aufgehoben und bafur Republiken aufgerichtet.

Athen machte ben Anfang ben Gelegenheit, daß ihr murdiger König ben bem durch ben Sinbruche in Pelopones veranlaßten Krieg ist getöbtet worden. Sie errichteten eine Aristokratie, die von den Archonten, Areopagus und Senat verwaltet ward. Die ältesten und billigsten Grundgeseze des Theseus wurden hervorgesucht. Hier erscheint in der profanen Geschichte zuerst eine verwistlere Regierungsart, die Aristokratie, ein Zeichen, daß sie in der Ausklärung und Ersahrung mörklich vorgerült sind. Man legte also dem Erzherzoge die Begriffe von der Aristokratie vor, ihre Borzüge und Jehler, und aus diesen sahn S. K. D. schon vor, was in Athen bald vorgehen mußte.

In Sparta gab gur Staatsveranberung die Uneinigkeit der konig. Famile felbft Anlaß, indem durch ein ungesehenes Benfpiel 2 brüderliche linien gugleich

ba regierten. Rachbem zwifchen felben Gifersucht und Reid bald entftand, wetteiferten beebe balb, bem Bolte zu ichmeichlen, bemfelben Nachficht, Borguge, Freybeiten einzuraumen, um fich ber Reigung besfelben gegen ben brüberlichen Ditwerber ju verfichern. Durch bieje Schwachheit und unfluge Beuchelen ber Regenten ift bas Bolf zu einer Frenheit gelangt, bie richtiger eine Bugellofigfeit und Anarchie fonnte genannt werben. Der gange Staat mare barüber gang gewiß untergangen, wenn ihm nicht Enfurg zu Gilfe gefommen mare. Diefen neueren und unter ben ältern befantern Gefeggeber wolte ber Ergherzog genauer fennen. G. R. S. haben feine Biographie in Plutarch felbft gelefen und bann hat man über bas mefentlichfte feiner Befeggebung gesprochen. Man entichied, bag Sparta gu einer Militaire-Ariftofratie burch Lyturg fene umgebilbet worben, baß feine Abficht feine andere mag gemefen fenn als: bie innere und außere Gicherheit; erhalten nicht eroberen; fren fenn, aber nicht andere unterjochen wollen, welches Biel er auch vollkommen mit feiner Ginrichtung erreichet hat; bag aber ber Menich in feinem Staate gu hoch ift gespannet worben, um fo einen Stand lange auszuhalten, bag er rauch, fteif, trogig und ganterifch bald werben mußte, bag er nichts von ben achten Unnehmlichkeiten bes Lebens genießen borfte; bag er aufhören mußte, ein Batter, ein Chegath, ein Cohn, ein Freund, ein Menich gu fenn, um ein achter Spartaner fenn gu tonnen; daß fich Lyfurgs Staat Chrfurcht, Sochachtung aber niemals Liebe und aufrichtiges Butrauen ben ben überigen Nagionen erworben werde; daß er, ber Stlaveren und übermacht fo gehäffig, feine eigne Unterthanen (bie Seloten) auf bas unmenichlichfte behandelt habe. Rach Lyturgens Plane wurd mit ber Zeit die einzige Beschäftigung bes Burgers: immer wie im Schlachtfelbe versammlet, immer bereit in bie Schlacht ju rufen, gegen alle Ungemache gehörtet, in allen Liften genbet, von einer Batterlands Liebe befeffen zu fenn, welche, genau betrachtet, in ber That nichts anders war als eine rasenbe Buth, anderen Menschen aus icheinbaren Bortheilen bes Staats, in bem ber Spartaner lebte, ju ichaben und einen rubelofen Entufiafmus bes Ruhms zu nähren, ber eben nichts maffigeres mar als ein hieziger Bunich, Menichen von andern Gefellichaften zu erichlagen, zu Stlaven zu machen, ihnen alles Unbeil jugufugen, um fich in ber Folge barüber ruhmen gu fonnen, von eben jo groffen Unmenichen Statuen ju erwarten, Die Welt in furchtfames Erftaunen gu ftürgen.

Nachdem in diesem Zeitraume von Mythologie, Orakeln, öffentlichen Spielen als besonderen hilfs-Mitteln der Staatskunft oder Polizen so etwas vorgekommen ift, hat man am Ende S. K. H. das interessanteste von der Mythologie, das wesentlichste von den Orakln samt den ältern und neuern Reinungen über die Triebsedern derselben, umständlicher von den öffentlichen Spiellen in Griechenland, ihren Absichten, Folgen u. s. w. gesprochen. Endlich hat man über das Fortrüten der Menschheit in ihren Wegen, über die Erbreitung ihrer Kenntnussen und Ersahrung, über ihren Zustand in diesem Alter nach den Abssichten des Unterrichts Bemerkungen gemacht.

Bon nun an (IV. Ber.) werben bie Bewegungen und Geschäften Affens, wo bie Geschichtschreiber noch immer ben vornehmsten Schauplag ber Menschen Geschichte seyn laffen, mehreren Razionen gemmein und willen fich in einander.

Die neu Affprifche und balb barauf bie Babntonifche Dacht marb bie herrichenbe in ber Beichichte biefes Beitraums. Das Anfeben von Reu Affprien und bas Benfpiell von Camaria taufcht ben von feinen Rachbarn gebrutten R. v. Juba; er verfannte feine inneren Rrafte und erfaufte mit ber ichanblichften Unterwerfung Uffinriens Chus gegen feine nicht große Feinbe. Daburch wird ber Monarch von Affgrien ber Schiedsmann bes Schiffals von bem untern Afien und befommt Bormande genug, fich jum volfommen herrn ber Fürften besfelben ju machen. Er vernichtet bas Ronigreich Damascus, balb barauf feinen altern Freund und Rnecht von Samaria, macht auch biefem Binstonigreiche ein Enbe, ichleppt bie Inwohner beffelben (bie Ifraeliten) in feine entfernte Buftenegen und entfraftet unter einem feinen jungern Anecht (ben Ronig von Juba) fo, bag ber Bubifche Staat niemals mehr zu Rraften gelangen fann. Run befam Juba an bie Stelle ber alten Rachbarn, benen es ben gefegten Muthe und mit fluger Thatigfeit immer gewachsen fenn tonnte, einen übermächtigen Schusheren, von beffen erweiterten Bebiethe es fo umgingelt murbe, bag ibm von nun an gu ber Rettung von bem ganglichen Untergange nichts möglich blieb, als gebeugt und gebulbig bie Anechtichaft ju ertragen. Gin glangenber aber ungegrundeter in allen Abfichten eitler Plan, die alte Unabhängigfeit zu erlangen, bat den fonft frommen Ezechias, (NB. ift fo viell als Sistias: wird aber nicht gefdrieben) R. v. Jubea, bald betäubt und fo tiefe Burgeln ben ber bortigen Regierung gefchlagen, bag auch die Rachfolger bes Czechias am Throne burch feine ber ichablichften Folgen besjelben belehret bavon abtommen wolten, fich und ihr Reich mit felben endlich in Untergange brachten. Juda ichlog nemlich ein Bundnig mit Egypten und Babylon wiber Affprien. Diefes ift bas erfte ausgebreitere Bunbniß gwifchen entferneten Gurften, fo in ber alten Befdichte vortommt. Geit biefem trat Egypten mit ben affatifchen Machten mit ins Spielle und muß von nun an fein Schiffal mit benfelben theilen. Das Gitle Diefes reigenben Banbes hat fich balb gezeigt. In Babylon ftarb bas Saus ber erften Ronige gerade jur Beit aus und Affprien bemächtigte fich leicht bes gangen Gebieths, Egypten war fo ichwach, als man es icon in vorigen Beitraume vorgesehen hatte. Es hatten gwar einige feiner Ronige wirflich versucht, ber Nazion burch beilfame Gefeze eine glutlichere Wendung ju geben, aber bas ichon eingeriffene Berberbnig ber Gitten, bie furge Regierung weiserer Fürsten, einheimische Spaltungen und Die Ginbruche Afrikanischer Bolterichaften haben gehindert, daß es ju feinen inneren und dauerhaften Rraften hat gelangen fonnen. Es mare baber für Uffpriens Dacht ein leichtes gewesen, Egypten querft und bann bas auf Egyptens Benftand ftolge Juda ichon bamals gu fturgen, wenn es baran nicht in Oberafien burch mächtigere Feinde mare gehindert worden und bort bald ihren Untergang gefunden hatte.

Dort haben die unlängst von Assprien unterjochte Babylonier, grausam von ihren neuen herrn behandlet, unter ihren mitleidigen Assprischen Statthalter Na-bopolassar selbst die Wassen wider ergriffen und sich mit dem angränzenden Könige von Medien, der eben gerechte Klagen wider Assprien hatte, verbunden. Nach einigen blutigen Niederlagen der Assprier haben die Berbundene die Belagerung vor Asspriens hauptstadt (Ninive) gelegt. Keine der unterthänigen Provinzen aus Unterasien that einige Bewegung für die Erhaltung der verhassten Beherrscherin, weil es teiner aus allen daran liegen solte, einen Despoten für den andern mit Gut und

Blut au ichugen. Ninive ward alfo von ben vereinigten Babyloniern und Debern unter feinen legten Könige Chinalban, beffen gange Befchichte in bem Bennamen bes Raubers ift erhalten worben, nach einer langen und ichröflichen Belagerung eingenohmen, gerftort und auf allgeit vernichtet, nachbem fein Reich in weniger als 11/shundert Jahren ju einer erstaunlichen Große gelanget mar. Babulon gog bie meiften Bortheile aus bem Untergange Affpriens und balb erhob es fich burch Die Geschiflichkeit ihrer erften Ronige ju ber herrschenden Macht in Ufien; ba ihnen bie Länder bes untern Ufiens jugefallen waren, bachten fie fich biefen Theil ihres neuen Bebiethes mehr burch Gute als Bewalt ju verfichern. Gie ftelten bem Ronige von Juda, Jofias, alle Lander freywillig gurut, Die einft gu feinem Ronigreiche gehört haben, fie tratten ibm nebft benfelben noch bie Ifraelitifchen und Rananeischen ab und forberten nichts mehr als Anhänglichkeit und Treue für Babnlon, fie wolten burch bie Grogmuth aufrichtige Bundgenoffen und burch bie Frengabigfeit machtige Freunde an ben Grangen bes Bebieths haben. Gie erreichten aber die Abficht nicht. Denn ba bie Egypter burch bie Silfe ber berbengeruffenen Griechen mit einen wibernatürlichen Muthe und mit ungegrundeter Buverficht auf Eroberungen gegen bie neuen Monarchen gogen, tobteten fie im Durchzuge ben feinen Bundnuffen mit Babylon getreuen Jofias und festen auf beffen Throne einen ihnen ergebenen Bringen. Der Ruhm, Die Broge, bas Blut ber Egypter in Diefem Buge mar nicht die Burtung einer Ragional Bofferung, ber einheimischen Stärfe ober ber Ordnung bes Staates, waren nur eine Folge gufälliger Umftanbe; fie verschwanden bald wie gabling aufloternbe Irrlichter. Nabuc, ber Monarch von Babylon, trieb fie mit leichter Muhe bis über bie Grangen ihres eignen Reichs und rutte bann gegen Berufalem, vergab bem Konige, ber von ben Egyptern bie Krone empfangen hatte, und beftättigte felben fogar am Throne. Da aber weber biefer, weber ein einiger von beffelben Radfolgern bem alten Sufteme bes Egyptischen Bunbniffes aufrichtig entjagen wolte, ba ber babylonische Beherricher mit verwunderlicher Langmuth alle Mittel ber Gute und bes Borns ericopft hatte, um ihnen ben Taumel beffelben gu benehmen und fie in die Dhnmöglichfeit ju fegen, baran ju benten: fab er fich endlich gezwungen, ihrem Meineibe und Unfinne fur alle Beit ein Ende zu machen. Rach einer langen Belägerung, welche ber ergornte Rabuc vor Berufalem gelegt bat, unter welcher Egypten für feinen ungluflichen Bunbesgenoffenen taum etwas verfuchte, nimmt ber Babylonische Monarch bie Sauptstadt ein, tobtet bie Gobne bes Ronigs, blundert, gerftort die Stadt und den Tempel und ichleppt die fleinen und ichlechten überbleibsel ber gangen Ragion mit ihren legten und geblenbeten R. Cebefias in Babylon. Diefes mar bas Enbe bes Konigreichs Juba, bas 134 3. länger als bas Ifraelitische gebaueret hat aber aus ben nemlichen Urfachen gu Grunde gegangen ift. Babylon, bas nun unter zwenen einigen Beberrichern gu einer fo erstaunungswürdigen Große geftiegen war, bag man glauben folte, es werde Jahrhunderte blühen, ward in 50 Jahren und durch vier einzige Rachfolger ju Grunde gerichtet. Der eine, bis jum Unfinne muthwillig, ausichweifend und weichlich machte fich ben ben Unterthanen verächtlich und gab ben Debern, Die feinem Reiche gur Große geholfen hatten, Urfache gu bitteren Beleibigungen; ber zweite, voll Bergrößerungssuchte, ergriff mit Size bie burch ben Muthwillen des Borfahrers erregte Bewegungen ber Deber, Die er ohne bem Stolze auf feine

Racht leicht hatte benlegen tonnen, und ließ fie in einem formlichen Rriege ausbrechen, welcher nur mit bem Untergange feines Reiches ein Enbe genohmen bat. Er fand an ben Debern eine Runft und Tapferfeit, Die er nicht vermuthet hatte, und in ber erften Schlacht mit ihnen feinen Tob. Der britte, ein junger, bigiger, graufamer Gurft hat feine eblere und verbientefte Unterthanen, beren Liebe und Ergebenheit bei ben fortbauernben gefährlichen Rriege mit Mebien ihn befonbers nothwendig war, burch feine Ungerechtigfeiten und Gewaltthatigfeiten gezwungen, aus Bergweiflung jum Feinde überzugehen, und bie Menge felbft fo in Buthe gebracht, daß fie ben Bittrich erschlagen hat. Der virte und legte eben ein fehr junger, ein wohllüftiger, ein forglofer Regent war offenbar für die Gefahren, in welchen ber Staat ben bem fortbauernben Mebifchen Rriege mantte, nicht gewachfen. Geine Mutter versuchte alles gur Rettung bes Staats. Sie gewann bem Reiche ben geschitteften der Krieger und ben reicheften ber Konige ber bamaligen Beiten, den Croefus, Ronig von Lybien. Aber Cprus, ber perfifde Gurft, ber Erbe bes Debifden, an ber Spige ber Deber und feiner tapfern Berfer befigte Endien, Die einzige Stuge Babylons, und nahm nach einer Belägerung eines gangen Jahres Babylon felbft im Sturm ein. Mit biefer Ginnahme wird Cyrus Berr von ber Babylonischen Monarchie, Die nicht viell über hundert Jahre mag gedauert haben, und ber Stifter eines neuen Reichs, bag in ber Große tein ahnliches gehabt zu haben scheint.

Dier ichaltete man die frubere Geschichte von Medien ein, unter beffen Ramen eigentlich Corus bermalen noch handlete. Debien hat fich nach feiner erlangten Frenheit und nach viellen einheimischen Unordnungen fpat zu einem orbentlichen und nach viellen Sindernüffen ju einem machtigen Staat erhoben. Es wolte erft feine orbentliche Regierung bulben; eine Republife mar über bie Mfiatischen Begriffe; und nur bie unseligen Folgen ber Anarchie haben bie Meber babin gebracht, fich ben Dejoces zum Könige zu mahlen. Er war ber Bahl murbig. Da er mit roben und wenig gebilbeten Menichen ju thun hatte, ichuf er feiner Burbe burch außerliche Bracht, fünftliche Entfebrnung von feinen Unterthanen, burch ein Beheinnisvolles Berjahren in ben Geschäften Ehrfurcht, Ansehen und Macht. Dieje Ginrichtung ber Sofftabt und ber Regierung ift faft im gangen Drient gum Mobel angenohmen worben. Man übertrieb fie und es ichien, als wurden die Bolfer unter berfelben von unfichtbaren Beiftern regieret. Es folgte baraus, daß bie Unterthanen Die perfonlichen Gigenschaften ber Regenten fehr felten fannten, feine Anderung unter ben verschieben Fürften mahrnahmen und ben ben blutigen Auftritten, die in bem innern bes Sofs vorgiengen, gleichgiltig blieben. Die öfteren Einbrüche ber Scothen in Medien haben die Ragion erft in Thatigfeit erhalten, in ben Baffen genbet und im Stanbe gefegt, Reu-Affgrien mit gu fturgen. Rach Diefen Sturge blieb Mebien lang ungeftort. Denn fchlich fich auch an Diefem Sofe Beichlichfeit und bie Regierung ber Gunftlinge und Beiber ein; vom Sofe breitete fich bas Abel unter bie Ragion. Bum Glute bes Staates hat eine Che ber Schwefter bes legten Mebijchen Ronigs mit dem perfifchen Fürften die Bortheile ber zween Ragionen, wie nachmals in bem Sohne biefer Che, Cprus, bie beebe Reiche vereinigt. Rur mit Benftanbe ber Berfer hat Mebien bie Dberhand über Babylon erhalten. Die Berfer hatten noch alle Storte, die ein harters Rlima giebt, alle Unerichrofenheit, die ein halbrobes und armes Bolf immer zu haben pflegt, alle Gefchitlichfeit, Die ein geubte Jugend ichaft, und gum Unführer ihren Erbpringen, ber eine außerorbentliche Ginficht in Die achtere Bortheile einer Kriegsunternehmung besag.

Man hat bem Erzherzoge ben bem Bortrage biefer Begebenheiten oft erinnert, daß man fie gang nach bem burgerlichen Laufe ber Gachen gwar betrachtet habe, bag aber eben mit biefen natürlichen Bange ber Gefchaften bie tiefen Rathfclage und eigentlich ber Blan ber Gottheit auf eine besondere Urt fene befolget worben, welche die Lafter und Bosheit, Unglauben, Gibbruche, Unterbrufung ber Gerechtigfeit, Bernachläffigung ber Stanbespflichten u. f. w. ber Großen und bes Bolfs juchtigen wolte, bag die Bertzeuge ber Strafen felbft ihre eigne Digethaten nach ber Beit gebuffet haben. Gin Beweis biefer hobern Urfache ber Unbeile maren bie altern Beiffagungen ber Propheten, die die punttliche Befchichte ber fpattern Beiten enthalten. Eben floß aus Diefen Gefchichten ein gimmlich ficheres Bahrgeichen eines inftebenben Untergangs bes Staats, wenn ber Rath fluger und rechtschafner Manner, ihre patriotische Borftellungen verachtet ober gar beftraft und bafür Beuchler und unerfahrene Bunftlinge gehört werben. Enblich hat man ausgemacht, bag es auch Große bes Beiftes fene, fich in bie Nothwendigkeit gu fügen, und gegen erwiesene Unmöglichkeiten aus Gigenfinne und mit Befahrn bes Batterlandes fich nicht ftreuben wolle.

Die Biographien ber Jubifchen Konige und ber Groffen Manner biefer Ragion gaben Gelegenheit von moralischen Tugenben und Laftern ju fprechen.

Abermal laß ber Erzherzog die ausgezeichneten Stellen dieser Begebenheiten in der h. Geschichte und einige in Herodotus. Bei dem Falle Babylons sprach man nach der Anleitung der alten Geschichtschreiber von der Weichlichteit und von der Berschwendung dieser Hauptstadt, wo die Habschaften aller Provinzen des Reichs verschlungen wurden, wo man verschwendete währender Zeit, als die arbeitenden Inwohner ihrer entsernter Provinzen von Hunger und in Abgange darbtendie Ausschweifungen der Hauptstadt entnervten die Regierung. Die entlegenen Unterthanen wurden mit der außersten Härte behandlet. Diese Härte und das Bewühlfeyn, wie man die ditern Früchte ihres Leyden verwende, machte sie unvergnügt und aufrührisch; sie brachen aus, so bald sie an dem Hose beleidigte Große an ihrer Spize sahen. Das von den grossen Stiftern des Reichs erwordene Ansehen und die Ehrsurcht für dasselbige (die wichtigste Grundseste der Reiche) sil ben den nahen fremden Bölfern mit dem Ause des Berderbnisses der Dauptstadt und mit den verbreiteten Rachrichten der innern Unordnungen des Staats. Babylon mußte fallen!

Bey bem Schlusse ber Asiatischen Geschichte dieses Zeitraums machte man einige allgemeine Betrachtungen über die Ursachen der fast ununterbrochenen, langwierigen, verheerenden, blutigen Kriege dasselbst, die in allen Absichten schristlicher waren als die heutigen. Als einen grossen Schritt in der Kriegstunst dieser Zeit zeichnet die Geschichte auf, daß Eroesus die Reiteren von dem Fußvolke der erste abgesöndert und Cyrus einen Schatten einer Überstlieglung zum erstenmal in der Welt angewendet habe. Man schloß auf den unglütlichen Zustand der damaligen Menschen, indem der Nährstand von dem Vertheidigungsstand auf keine Art unterschieden war, Siege und Niederlagen dem ganzen asiatischen Menschen Geschlechte höchst nachtheilig sehn musten. Endlich bemühete man sich, zu erklären, warum nur in Asien überzosse Reiche errichtet, seicht errichtet, nur dort länger dauern könnten.

Indeffen hat in Europa Athen aus Giferfucht und unter bem Bormanbe ber legterlangten Frenheit bie Obrigfeiten ihrer Republit, die Archonten, an ber Dauer ihres Amts und an ber Macht eingeschränft. Dan fünftelte jo viell baran, bağ ber Staat unter bem Scheine einer Demofragie gu einer Ariftofragie überging, Die ju befto ichablichern inneren Bwiftigfeiten und Musichweifungen Belegenbeit gegeben bat, als feine orbentliche Burgerliche und Strafgefege und an Statt ber politifden nur einige alte Gewohnheiten und Ginrichtungen bes Thefeus, Die gar nicht mehr auf ben gegenwärtigen Buftand bes Staats pafsten, vor Sanben waren. Diefer Mangel einer beständigen allgemein Richtschnur ber Gefeze und einer ordentlichen Dacht, biefelbe zu handhaben, hat ben Staat burch Bartenen, willfürliche Entscheidungen und privat Gewaltthatigfeiten bald in die ungludlichfte Lage gebracht. Um biefer ein Enbe ju machen, trug man einstimmig ben berubmten Draco bas Geichäfte auf, Gefete für ben Staat gu verfaffen, und traute ibm bie bochfte Dacht an, biefelben abgutunden. Er vernachläffigte fast alle andere, mit benen er ben Unordnungen hatte vorbauen follen, und widmete fich gang ben peinlichen. Dratons Gefete ichienen von bem Sage ber Menichen ober von ber Unwiffenheit ber natürlichen Schmache berfelben bem Berfaffer in die Feber gelegt, megen ber Morbsucht, die in jeder ihrer Gulben hervorfiht, mit Blute geschrieben, von einem Berachter und Berfolger feines Gefchlechts zur Ausrottung beffelbigen ohne Aberlegung ausgebacht worben zu fenn. Die Gefeze felbft und die Art. Die Abertretter berfelben gu beffern ober gu beftrafen, verrath insgemein bie Achtung, Die man fur die Menschen hat, Die man leiten will, und ben Beift und bas berg beffen, ber fie leitet. Drato muß, mas man uns immer von feinen fanften Sitten vorschmagen will, ein verborgener Unmenich gemefen fenn und bas größte Gut, bas Leben feiner Reben Menfchen, weniger geachtet haben als ber reiche Gerr bas Genn eines feiner Laftthurre. Er muß nicht gebacht haben, bag ber Staat in wenig Jahren Schage fammeln, Stabte bauen, Berge burchgraben tonne, bag es aber nicht viell weniger 25 ganger Jahre brauche, auch ben legten feiner brauchbaren Inwohner aufzugiehen. Drato feste bie Tobes Strafe auf die mindeste Abertretung wie auf die gröbfte, ohne auf die angebohrne Gebrächlichkeit ber Sterblichen, auf bas naturlich auffallenbe Berhaltnig zwischen ber Strafe und bem Schaben, swifchen ber Bosheit und ber Unbesonnenheit ber Uebertrettung ju feben. Da die Gefeze, die der Menschlichfeit angemäffen find, daurn und taglid murtiamer werben, alle anbere aber balb und unvermeiblich fallen muffen, ift es fein Bunber, bafs Dratons Gefege balb außer Beomachtung tammen. Der Schabe ber genauen Befolgung berfelben brachte mirllich bem Staate einen gröffern Schaben als die Miffethaten felbft, bennen fie fteuern folten. Die Richter felbft vernachläffigten fie und Athen blieb wieder Gefeglos und Bugellofer als jemals.

Solon, ein Gesegeber, so wie er für Menschen und für Menschen, wie die Athenienser damals waren, zu wünschen war, tratt mit Bollmacht und auf das einstimmige Berlangen seiner Mitbürger zur Besserung des zerrüteten Staats auf. Seine Gesezgebung sezte nicht Menschen voraus, wie sie sein solten oder könnten, sondern wie sie waren. Ein jeder Federzug seiner Sinrichtung verräth tiese Sinsichten und eine mitleidige Meistershand, die das Übel mit Liebe, Gelindigkeit und Emsigkeit erst tilgen will und das volltommenere von der Zeit, von seinen genauen Rachfolgern, von der Würfung seiner Grundsägen hoffen kan. Mit diesen

Befinnungen wollte er in bem Staate nicht alles aus bem alten Berhaltniffe bringen und burch ein fturmische Umschaffung mit forchterlicher Erwartung und Bangigfeit nicht einmal die Ginbilbung und die Borurtheile feiner Mitburger ängftigen, er ichagte und liebte fie gu fehr, als bag er fie allein mit ben Bortheilen ihrer Reffen troften folte. Seine Staats Berfaffung raumte ben Eblern und Reichern die wichtigften Umter ber Republif, die Leitung, die Borbereitung, ben Bortrag ber Beschäften ein, weil fie burch ihre liegende Guter und Reichthumer naturlich mit bem Buftanbe bes Staats enger verbunden, burch bie Ergiehung und burch die Mittel gu berfelben hoffentlich von gröfferm und erhabnerm Gabigfeiten, ber Gewinnsucht ungubringlicher fenn murben, weil fie bisher wirtlich die größte Macht befeffen haben. Der gangen Berfammlung bes Bolts aber traute die nemliche Berfaffung bie Gewalt an, neue Gefeze gu geben, die alten abguichaffen, über Ehre, Gut und Leben ihrer Mitburger zu enticheiben, meil Golon bas Bolt ben viellen und groffen Borrechten ichon gefunden hatte, weil er bas politifche und phyfifche Dafeyn eines Menichen, für ben er immer bie ausnehmenbefte Sochachtung und Liebe bewieß, nicht beffer zu verfichern mufte, weil er endlich durch burgerliche und Boligen Gefege die Menge fo ju bilben hoffte, daß fie in Stande fommen murbe, ben ihr überlaffenen Theil ber Oberften Gemalt jut Boblfahrt bes Staats recht zu verwalten.

Der Erzherzog laß in Plutarch Solons Biographie und lernete aus selber und aus Diogenes Laertius Solons Gesezgebung genauer kennen; besonders hielten sich S. K. h. ben jenen Gesezen auf, die Solon zur Bildung des Privat Bürgers und innern Berbindung desselben mit seinen Mitbürgern bestimmt hat. Man sprach über die aufgesuchten Mängel dieser Gesezgebung, wie alte und neuere Tabler darüber sprechen, aber nicht ohne Berehrung für wichtige Theile derselben. Daß Solons Einrichtung von kurzer Dauer in ihrer ursprünglichen Reinigkeit gewesen sehe, soll die Ursache (bemerkte man) nicht sowohl in dem Plane der Berfassung gesucht werden, als in der kurzen Zwischen-Zeit, die zwischen der Einstitzung desselben und zwischen Pisistrats Beherrschung von Athen versloß, einen Zusal, der außer der Macht des Weisen Solons war, der nicht die Muße vergönnte, die Menge so zu bilden, wie es der Gesezgeber veranstaltet hatte und wie es nothwendig gewesen wäre, um die Menge gegen politische Betrüger vorsichtig zu machen.

Bisistrat, der liebenswürdigste unter allen Unterdrückern vatterländischen Freyheit, wenn man je so einen liebenswürdig nennen kann, hat sich durch seine erhabene Eigenschaften und grosse Reichthümer der Gunft des Atheniesischen Bolles und mit selber der Oberherrschaft von Athen bemeistert. Er mißbrauchte sich aber derselben so wenig, daß er nur zur Ausrechthaltung der Solonischen Staatsverfassung die Oberherschaft gesucht und durch selbe seine eigne Macht eingeschräntzu haben schien. Er wurd der Beschüzer der Geseze und das Beyspielle ihrer genauen Beowachtung. Athen hat so gar die leztern Jahre unter Pisistrat glüslicher gelebt als jemahls vorher, es hätte sich an die Monarchie wieder gewöhnet, wenn die muthwilligen Söhne Pisistrats, Hippias besonders, ihren Battern nachgeahmet hätten, wenn sie durch ihre Ausschweifungen den Atheniensern nicht mit Gewalt die Augen eröffnet hätten.

hier hat man ben zu biefen Zeitraume gehörigen Anfang bes Macebonischen Reichs, bas balb Griechenland unterjocht und Afien bezwungen hat, eingerult. In

ben Grunbfegen biefes neu errichteten fehr fleinen Staats und in ben Umftanben feiner Lage fand man bie ficheren Borzeichen, bag er balb ju einen fehr mächtigen anwachsen mufte: Die Gelindigkeit, mit welcher bie besiegten ober fremwillig mit Macedonien vereinigten Bolter behandlet wurden, und die Bortheile, die fie in biefem Staate vorzüglich fanden, machte fie balb ju ben eifrigften Mageboniern; die Nachbarichaft unruhiger und friegerischer Nazionen erhielt die Mazedonier von jeber arbeitfam, machtbar, tapfer und jum friegerifchen Gehorfam gebogen; bie harte Erziehung ber Jugend, die Armuth und die Rechtschaffenheit hat noch alle die Borguge ber Ragion aufrecht erhalten, als Griechenland ichon burch bas Berberbniß ber Sitten ohnmächtig war; ba bie gange Nazion ober ihre Representanten groffe Borrechte auch unter ben Königen und nach ben Grundgefegen berfelben hatten, wurden die Ronige felbst burch die Berfaffung gezwungen, nur burch ihre Unwendung, durch ihren Leutseligen Umgang, burch ihre Ginfichten, burch ihre Gerechtigfeitsliebe u. f. w. bie Buneigung ber Nagion und bie unbeschränfte Dacht, bie ihnen bie Befeze nicht gaben, ju erlangen. Burflich wurd bas Konigreich Magebonien beshalben unter bie fregen Boller gegahlet, und boch herrichten bie Rönige in ber That niergends fo fren, niergends murben fie mehr geliebet, mehr angebettet als in Magebonien; ihre Berrichaft mar bie Berrichaft ber Liebe und ber Berehrung, nicht der Abermacht ober ber Forcht. Da nach ber Beit ber Ronig Philipp die griechische Kriegstunft und beftandige Gintunften ber Nazion fcuf, tonnte es nicht anders geschehen, als bag fie bie Beherrscherin aller benachbarten wurd.

Rachbem ber Erzh. ben Fortgang ber Aufflarung ber Menschheit und bie Bemühungen berfelben, ihren Buftand gluflicher ju machen, in Griechenland bemertt hat, gieng er gu ber Geschichte Italiens über, fo weit felbe biefer Beriobe gleichzeitig ift. Italien war icon ben Unfang biefes Alters voll fleiner meift freger Staaten und in ben fruchtbaren Begenden weit volfreicher als jemals; wenigft laffen biefes bie fpatern Greignuffen und ber von allen Seiten ungezwungene Buftand ber bortigen Staaten vermuthen. Zween unachte Abfommlinge bes Trojaners Uneas haben ben ben Anfang biefes Beitraums an ber Tiber Rom gebaut und in felben ein tleines Ronigreich errichtet. Diefer ift ber Anfang eines Staats, ber in furger Beit feine Berricaft über bie bamals befanntere gange Belt fo ausgebreitet hat, daß es icheinen tonnte, daß alle Menichen gu feiner Rnechtschaft bestimmt fenen und tein Staat außer feinen aufrecht bleiben folte. Die Geschichte Roms bis gur Bertreibung ihrer Ronige und fo weit fie mit ben abgehandelten Begebenheiten gleichzeitig ift, hat ber Erzherzog in ben vorbereiteten Stellen bes Livius meift felbft gelefen und vorgetragen. Die Unmörfungen, mit benen felbe begleitet murb, find meift aus ben Considerations sur les causes de la Gandeur des Romains und aus Dionnjens von Salifarnas Römischen Alterthumern, nach ben allgemeinen Absichten bes Unterrichts, entlehnet worden. Man verließ Rom ben einem fehr fleinen Gebiethe burch bie Roth, burch bie Ginrichtungen ihrer Ronige, burch ben phanatifchen Bannfinn, bağ es ju ber herrichaft ber gang Welt auserwählt fene, u. f. w. fo geftimmet, baß felbes entweder bald gang Stalien erobern und fich durch biefe Eroberung bie Mittel ichaffen wird, die überige Welt zu eroberen, ober felbft unterliegen mirb.

Man tehrte bann (Ber. V.) abermal zu ber Geschichte Mfiens gurute. Die Berfer maren nun die Ragion, die bei ben Geschichtschreibern und in ben bamaligen Beiten bie glangenbefte Rolle fpielten. Man gab von ihren Gitten, von ihrer Religion, von ihren Gefegen jene Nachrichten, Die gur folgenden Beschichte nothwendig waren. Man hielte fich ben ber Biographie der Cyrus auf, fo weit fie nuglich fene und wie man fie aus ben gerftreuten Fragmenten ber Alten fammlen fonnte. Der Ergbergog lag barüber bie porgüglichften Stellen aus Kenophons Cpropedie. Die Ginrichtung ber Regierung, Die biefer Monard für feine Staaten traf, ichien bie einzig mögliche, die ein jo groffes Reich langer aufrecht halten tonnte. Es mufte unter feiner Regierung bemertt merben, bag unter ihm bie 70jahrige Befangenschaft ber Juben ein Enbe gehabt, bag er ber gangen Ragion die Frenheit gegeben habe, wieber in ihr altes Lande gurut gu gieben und ben Tempel aufzubauen, mo fie bann unter ben allgemmeinen Ramen ber Juben abermal ein eignes fleines Bolt aus ju machen, nach ihren Befegen ju leben, an ben neuern Ginwohnern Samarias neue Religionsfeinde gu haben und in der Geschichte miber zu ericheinen anfiengen. Da Cyrus überigens die bausliche Berfaffung bes Debifchen Sofs benbehalten hat, ließ fich in felber ichon bie ichlechte Ergiehung ber Erbfolger, die Rante ber Gunftlinge und Soffrauen, Die Unterbrudung bes Berbienftes, bas ber Sofftatt nicht beublen wird, bie Mufruhren ber Bedruften und verfolgten, Die Streittigfeiten ber foniglichen Gohne von ben viellen Frauen ber Monarchen, die blutigen Auftritte und Entthronungen an bem Sofe felbit, Die einen fehr groffen Theil ber perfifchen Geschichte ausmachen, porausfeben. Der Sohn bes Cyrus ward unter die graufamften Beherricher bes Alterthumes gefest. Er hat Egypten burch Eroberung bem Berfifchen Gebiethe einverleibt. Da er aber burch bie unmenichlichften Berheerungen ber geiftlichen und literarifden Schage bes alten Egypten, burch die unfinnigfte Berfolgung ber Cauptifchen Religion, burch bie politifche Drufungen bes Landes, burch perfonliche Lafter ben Capptern einen unauslöschlichen Sag gegen bie Berfer abgezwungen bat, ba feine Nachfolger weber Dufe noch Menschlichkeit hatten, die Buneigung biefes Landes ben Berfern zu verdienen, ba bie Egypter weber Beift, weber Muth mehr haben tonnten, das verhafste Soch berfelben abguschitteln: blieb bas eroberte und oft eroberte Egopten für Berfien ber Gegenstand ewiger Unruhen und Rriege. Man beschäftigte fich etwas langer mit ber untlugen Ausbreitungefuchte bes Darius, ber erft feine murtliche ungabliche Unterthanen hatte glutlich machen und bann nur neue fuchen follen. Gr bachte fich die Scuthen gwifchen ber Donau und ben Don ju unterwerffen. Diefe Scothen bewiesen, bag arme, frene, raube Bolfer gwifden ihren Bergen, Ginoben, Balbungen, Geen und Fluffen ber offenen Macht unüberwindlich find. Darius fand an ihnen Rrieger, Die er in füblichen Afien niemals gefunden bat, Die ibm mit Schande und unter ben größten Gefahren gurufwiefen. Dan freute fich, bas biefer Störer frember, untabelhafter Befellichaften feinen Stolg fo gebuffet habe. Er ift Magebonien mehr burchgezogen als bafe ere bezwungen batte; aber felbft in bem Durchzuge flößten bie hochmuthigen Berfifchen Groffe ben Dageboniern eine Rachfucht ein, die fpat aber fchwer über gang Berfien ausgebrochen ift. Er überfiel bann bie ruhigen Inder; aber auch biefe Unternehmung mar fur Berfien von feiner andern Folge, als bag burch biefelbe Indifche Schage und vieller Stoff ju unbefannter Beichlichkeit nach Berfien ift geschleppt worben, mit welchen erft ber Sof bes Siegers verberbt und balb ber Embsigkeit, ber Tapferkeit, ber Genügjamkeit, ber Klugheit seiner Perser geschabet wurd. Nur die Erdbeschreibung und
Renntnuß, die zur Absicht ber Schöpfung (zur gesellschaftlichen Berbindung der
verschiedenen Bölker) bentragen kan, und die Moral, die man ben den Indischen
Brahmanen sand, hat ben diesem Zuge gewonnen, kam mit demselben näher an
die Suropeischen Gegenden und trug in der Folge zum Glüklichern Senn des
Menschen etwas ben.

Der eigne Urfprung bes unglutlichen und langen Rriege miber Griechenland, ber unter Darius ausbrach, wurd genauer unterfucht. Es fand fich, bag es eigentlich bie Rachfucht eines Staatbieners gegen ben anbern war, burch welche bie Leibenichaft bes einen und bes andern gur Leibenschaft bes hofs und ber unter ber perfifchen herrichaft unvergnügt lebenben Griechischen Rolonien wurd, welche wiber ihre Gefinnungen ben leichtfinnigen Athenienfern einzuflöffen mußten. Diefe wurtlich bem Staate gang gleichgiltige Gabrungen unter einzelnen Berfonen verflochten die gange Nazion in einem Rriege, ber bas Blut und ben Untergang von Millionen ber Menichen, Die Schage von Berfien, Die Ehre, Die Rube von mehreren Regenten u. f. w. gefoftet hat. Die hof Rante, Die ben Sovrain gum Rriege entichieben haben, murben burch die Aufhegung bes Sippias, eines Sohnes Bififtrats, ber mit Recht aus Athen ift vertrieben worben, burch taufendjahr alte Unfpruche Berfiens auf Griechenland, welche bie Soflinge bem Darius ju rechter Beit vorgelegt haben, burch die beleidigende Unbiegfamfeit, mit welcher die Athenienfer bem Stolze bes Ronigs begegneten, bie übereilten Thatigfeiten, in welche fie ausgebrochen find, die Beuchelen ber Berfischen Soflinge, welche ihre Macht bervorgeftrichen, die Griechische verkleinert, die mahre Lage ber Gachen verhellet, die einfichtigern Rathe weit gehalten, beforbert. Die Untersuchung Diefer Begenftanbe zeigte alfo, bag biefer verberbliche Rrieg gur mahren Urfache unbebeutenbe privat Banterepen hatte, die leicht und mit Ehre benber Theilen ben einer flugen und entichloffenen Raltblutigfeit frube genug hatten tonnen bengeleget merben, bag berfelbe aber nach feinem Musbruche auf feine Art ohne Schande ober ohne ben ganglichen Untergang ber Ragion habe geenbet werben tonnen. Diefer Rrieg miffte Die Griechischen, Stalienischen und Afritanischen Begebenheiten mit ben Affigifchen aufammen, indem bie Berfer burch bie Carthaginenfer bie Sicilianifche Brichen gu Saufe beschäftigt haben, bamit fie ben in Belopones angegriffenen nicht tonnten au Silfe tommen. Die Unterhandlungen ber entlegenen Ragionen ben biefer Belegenheit murben ausgebreiter, ber Umgang unter ihnen mörflicher und bie Bundnuffen bauerhafter als vormals. Gemeinschaftliche burch bie Gefahr abgegwungene Absichten nabern bie Menichen ber bregen befannten Welttheilen unter einander und bie Beschichte theilt fie nicht fo bald miber. Diefe Bereinigung ber menichlichen Gefellichaften ift eigentlich bie groffe Abficht ber Schöpfung; biefe gehört ju ber größern Bohlfarth bes Gefchlechts; biefe allein macht bie natürlichen und erworbenen Bortheile einzelner Bolfer allen gemmein, beschäftiget alle, verbindet fie immer enger, beforbert bas Bohl aller besonberer Befellichaften, ohne einer einzigen wirklich ju ichaben. Je naber bie Sterblichen gu biefem Biele fommen, befto weiter find fie an ben achten und graben Weg gu ihrer Bestimmung, gur möglich größten Glutfeligfeit fortgerufet, besto ficherer tonnen fie hoffen, bag fie eine einzige große Famile Brüberlicher Saufer balb ausmachen, einander aufrichtig

helfen, Brüberliche Streittigfeiten burch bas Suftem bes politischen Bleichgewichts, bas eben ein gemiffe Folge ber volltommenen Bereinigung fenn wird, volltommen balb beplegen ober mit ben wenigften Schaben ber Menichen beplegen werben, bag man in einer jeben briiberlichen Gefellschaft ihres Gefchlechts auf bas Bobl ber mehrern vorzüglich feben und zu felben bie menschlichften Mittel anwenden werbe. Dit biefer Anmerfung beutete man abermals an ben Entzwet bes Unterrichts und an die Schritte, die man in diefen Zeitraum gegen benfelben machte. Frenlich bie Menschen haben viell gelitten und werben noch harte Bege manblen muffen, bis fie zu biefer groffen Bereinigung gelangen und bauerhafte Bortbeile aus felber gieben werben. Aber ber Bang ber Belt leitet uns boch augenscheinlich babin. Es muften nemlich erft einzelne Gefellichaften fich ausbilben und bie ausgebilbeten anbern gur Ausbilbung helfen. Der Rrieg ber Berfer mit ben Briechen bauerte bennahe 50 Jahre. Mit allen ihren ungahligen Armeen, Motten, Schazen, Bügen, Bemühungen, Berheerungen ber griechischen Länder u. f. w. trugen bie Berfer nichts als Nieberlagen, ben Berfall ihres Anfeben, Die Berachtung ibrer Macht, ben Berluft eigner Länder, die Gefahr, die Grichen in dem innerften ibres Reichs zu feben, die Entfraftung ihrer Schazfammer, Die Berminderung ber Bepolferung, ben Unwillen ihrer geplagten Unterthanen und innerliche burgerliche Rriege bavon. Artagerges, ber langhanbige, fab voll Beisheit biefen forchterlichen Buftand feines Staats ein; Die Donmöglichteit, etwas erfpriefeliches von ber eigenfinnigen Fortfegung bes Rriegs gu erhalten, vorbrift, weil er feinen Felbheren in feinem gangen Reiche fante, ber ber Leitung bes Rrieges gewachsen mar, und weil er aus bem Friede mit tiefen Ginfichten mehr Bortheile und Anfeben für feine Krone unter ben Griechen felbft hoffte, entichied ihn. Artarerres ichlieffet einen erträglichen Frieden mit Athen und burch felbes mit gang Griechenland. Bermog Diefem giebt Berfien ben afiatifchen griechischen Colonien jene Frenheit, Die fie niemals verlanget hatten, wenn fie bie perfifche Regierung nicht zu fnechtisch unter Darius beherrichet hatte, die fie mit Gewalt nicht würden gefucht haben, wenn fie nicht burch privat Leibenschaften ber Soflinge weren aufgehezet worben, und burch welche Darius ben Ausbruch bes Krieges und aller feiner erschröllichen Folgen mit Ehren und Bortheile hatte ausweichen fonnen.

Die Geschichte dieses Kriegs und der demselben gleichzeitigen persischen Könige wie der nachsolgenden hat der Erzherzog in den ausgezeichneten, glaubwirdigern und lehrreichren Stellen des Herodotus, Diodors von Sicilien und Justins zum Theile gelesen, zum Theile angehöret, die Biographien aber der zu dieser Zeit berühmten Griechen aus Plutarchen und Cornelius Nepos. Ben dieser Gelegenheit hat man von moralischen und bürgerlichen, privaten und gesellschaftlichen Tugenden öster und weilausiger gesprochen. S. K. H. siengen an, selbst Joeale von rechtschaffenen und vollkommen Menschen von jedem Stande aufzusezen und sich aus den gelesenen Schriftstellern einige allgemeine besonders gut eingekleidete Grundseze und Wahrheiten aufzuzeichnen. Man hielt den Erzherzog besonders den Untersuchung der Ursachen auf, worum die Perser ben ihrer einleichtenden übermacht an Kräften doch überall unterlagen und unterliegen musten, ohngeachtet, dass es schiene, das die persische Menge endlich allen Griechischen heldenmuth hätte erschöpfen sollen. Nach Anleitung Madly observations sur l'Histoire de la Grece, welche man S. K. H. von nun an für die Anmörfungen über die Griechische Seschichte in die Hand alle

fie fich jedem, der fich die Mühe nehmen wollte, Egypten mit Kriege zu überziehen, leicht unterwarfen, in zahlreiche Aufruhren ausbrachen, ohne eine einzige mit einigen Muth fortzusezen, ihren eignen Beherschern unnuz wurden, daß sie mistrauisch, verstellt, listig, niederträchtig, ihre Abkömmlinge die Lehrer und die Diener aller Ausschweifungen und aller Weichlichkeit in der Welt geworden sind, so daß die Ptolomeer nach der Zeit mit allen ihren edlen Bemühungen nichts wichtigeres oder dauerhaftes mehr ben diesem erst von einheimischen und später von ihren Auswärtigen Sovrainen verdorbenen Bolle auszurichten vermochten.

Eben in diesem Zeitraume zeigte sich die Berbreitung der Abgötteren. Man suchte die verschiednen Meinungen über dem Ursprunge, oder genauer, die für die Menschen schälliche Folgen derselben zu untersuchen. Um diesen vorzukommen, hat sich die Borsicht das haus Abrahms unter den hebreern und mit selben ein künstiges ganzes Bolk, die Israeliten, schon frühe abgesondert, bei welchem die Geschichte, die Grundseze, die Zeugnissen der reinen Religion mittels einer ganz besonderen Regierungssorm für die künstige Welt erhalten und der Ansang zur Ausführung des großen göttlichen Plans der Erlösung und des größern Lichtes für die Menscheit gemacht werden soll.

Der Ergherzog wollte nun alfo ben Urfprung ber Bebreer, bie gur Beit unter ihnen übliche Batriarchalifche Lebensart, die reine Religion biefer Beit unter ben fo genannten Raturgefege überhaupt fennen und befonders bas Saus Abrahms, feinen nabern Umgang, feine engere Berbindung mit Gott, die ihm zu verschiedenenmalen gemachte Entbefungen bes Blans, welchen ber Simmel mit feiner Rachtommenschaft vorhatte, nemlich, bag fie gablreich anwachsen, bag aus ihr bas Seil ben Bolfern entspringen, bag fie bie Besigerin Chanaans werben foll, die Bilgerichaft Abrahms, feinen Aufenthalt in Chanaan, die nabere Erflarung, welchem feiner Gohne die Berfprechungen jugebacht maren, Jacobs Saus und bie besondere Leitung ber Borficht, burch Josephs Bufalle bas gange Saus Jacobs in Egypten ju überbringen, um bort in ber Rabe bes Landes, bas ibm bestimmt mar, und unter ber Gunft ber Ronige ungehindert gu einer febr großen Menge anzumachien, Safobs Tob und ben felben bie genauere Erflärung bes Gohns und ber Beit, welche ben Erwarteten ber Bolfer geben follen, Die Berfolgungen, mit welchen Jatobs gablreiches Gefchlecht nach Josephs Tobe unter ben neuen Konigen und Diniftern in Egypten ift gebrudet worben, und bie Urfachen biefer Berfolgungen.

Der Erzherzog hat baher über diese Begebenheiten bald selbst in der h. Geschichte die ausgezeichneten Stellen nachgesehn, bald sich das wesentlichste dersselben vortragen lassen. S. K. haben darüber selbst angemerkt, daß eben diese spättern Bersolgungen die Abkömmlinge Jsraels (Jacobs) nach den Abssichten der Gottheit von dem Egyptischen Ausenthalt, der ihnen ohne dieß nicht bestimmt war, abgeneigter, einiger unter sich, genauer bey den altvätterlichen Sitten, Sprache, Religion ze. erhalten und zum Abzuge aus dem Lande williger gemacht haben.

Indessen war die ausgestette Zeit da und die Anzahl der Ifraeliten so groß, daß sie ein eignes Bolt und einen besonderen Staat ausmachen könnten, wenn sie eigne Geseze und ein eignes Land erlangen würden. Bon da aus (3. Per.) tratten die Jsraeliten in dem Unterrichte als die herrschende Nazion auf, weil eben

und vielle Staats und Kriege Danner gu bilben. Unter folden Manner beftand bie Große ber Berwaltung nicht in ungerechten, ichanblichen Runft-Griffen ober Streichen ber Lifte (fo gar verabicheute man fie) fonbern in rechtichafenen, gut ausgebachten, flug ausgeführten Unftalten, bie Berehrung, Sochachtung und Liebe ben allen Bolfern erzwingen muften. In Perfien hingegen und nachbem die groffen Manner, bie Cyrus gebilbet hatte, abgeftorben maren, hieng bie Bahl aller Staatsbiener von bem einzigen Monarchen, beffen Erziehungsart ichon ift angemerkt worben, ab. Sofrante, ungegrundete Bunft ber Sofftabt, ber Gigenfinn bes Ronigs erhob fie. Gie tommen meift zu ben Befchaften, ohne bag fie bie minbeften Renntnuffen hatten. Der Buftand, die Sabichaften, die Ehre bes Staatsbiener bieng gang von ber Laune bes hofes ab, und meift von ben niedrigften Leuten besfelben : barüber mufte er beforgter fenn, bie Bunft zu erhalten, als auf bas vortheilhaftefte füt ben Staat ju handlen. Bas hatte endlich befonders bie Groffen ber Berfer und bie Menge ju aufferorbentlicher Bermenbung auf Staatsgeschäften, fur bie Bortheile bes Reichs, gegen feinen Berfall, gegen bie Unberung bes Couvrains aneifern follen? Gie blieben alle ben vergröfferten, verminderten ober umgegoffenen Staat immer nicht mehr als Stlaven, ihr Buftand gewann niemals eine gröffere Sicherheit ober Gemächlichkeit, als ben Willen bes Ronigs, ber feine Schranten hatte, noch immer betrachteten bie Souvrainen ihren Glüfftanb von bem Glufftande ber Unterthanen unterichieben. Wie tonnten in fo einer Ragion groffe Staats ober Rriegsmänner entftehen?

In Diefem perfifchen Rrieg haben Die Athenienfer burch Ariftibs Rechtschafenheit, burch Themiftotlis groffe Geschitlichfeit und Geift, burch Cymons Gefälligfeit und Leutseligfeit gegen bie Bunbeggenoffene ben erften Blag und ben Borfig in ber gemeinen Cache erhalten, Die Spartaner aber wegen ihrer rauben und gebietherifchn Steife verlohren. Bu ber langen übermacht Athens trug viell ben, bag Athen auf Comons Ginrathen ben Bunbesgenoffen eingeftanben bat, bie Bentrage zu bem allgemeine Rriegsftaate im Gelbe bengutragen und von ben perfonlichen Rriegsbienften fren ju bleiben. Daburch blieben bie Athenienfer geubet und ftart bewafnet, ba ingwischen bie meiften ber überigen Briechen bem Landbaue und bem Sandl nachhiengen und ju ben Baffen ungeschift murben. Rach bem perfischen brach balb ber innerliche Bojahrige Beloponefische Krieg in Griechenland aus. Der Reim bagu lag in ber Ratur eines aus mehreren fregen Staaten verbundenen Staats, welchen ein allgemeine Gefahr fo eng verbindet, daß bie einzelne Glieber beffelben auch porfallenbe Zwiftigfeiten, Ungerechtigfeiten, Schaben gebulbig ertragen und einftimmig handlen; fo balb aber fo eine Befahr vorüber ift und es auf Eroberungen gegen ben allgemmeinen Feind antommt, theilt Gifersucht, Beig, Reib, Rache bie Berbundene und bringt fie gegeneinander auf.

Die Geschichte bes Krieges wurd wieder theils vorgetragen, theils aus den übersezten Thucydides in den gewählten Stellen gelesen. Athen unterlag, Sparta herrschte; in Athen ward die Olygarchie der 30 Tyranen mit Gewalt eingeführt, wider vertrieben; aber Athen erhob sich doch niemals mehr zu etwas wichtigern. Es schwindelte manchesmal von der alten Größe, wagte ein oder andern Bersuch zu berselben, siel aber immer und bald in die vorige Ohnmacht zurück, aus der es so oft munter wurd, als ihre Spielle und Tandelepen in Gesahr schienen; so bald es darüber beruhigt wurd, beugte es sich leicht jedem, der es ben seinen

Unterhaltungen ungekränkt laffen wolte. In biesem war frenlich ber auf bem Bersammlungs Plaze berebete, hizige, Muthvolle, in ber Ausführung aber und in bem Schlachtselbe unkluge und seige Demostenes seinem Staate zu keinem Ruzen, und blieb nichts über, als was der erfahrene und einsehende Phocion einrieth, durch ben vernünftigen Gebrauch der Umstände, durch Biegsamkeit, durch Rube der ganzlichen Bernichtung vorzubauen.

Der Erzherzog untersuchte hier, worum Athen in bem peloponesischen Kriege unterlegen seine? Die wichtigste Ursach schien gewesen zu senn, daß Athen währenden Krieg und nach dem Tode des Perikles in eine vollkommene und würkliche Demokrazie übergegangen seine, das dishin nur dem Scheine und Ramen nach eine gewesen, eigentlich aber von seinen grossen Männern ganz ist geleitet worden. Der Atheniensische Staat hatte also seitdem alle Fehler der Menge, die ihn regierte: bald zu langsam, bald zu übereilt; bald zu niedergeschlagen, bald zu ungestimm; bald zu stolz, bald zu niederträchtig; bald zu eigensinnig, bald zu biegsam.

Bu ber Aufflärung biefer Umanberung in ber Staats Bermaltung hat man bemertt, daß feit ber Berwaltung bes Peritles, ber in ben erften Jahren bes ausgebrochenen Rriegs ftarb, Athen einen Uberfluß an feinen, artigen, geiftreichen, fünftlichen, gelehrten Burgern hatte, aber fehr wenige Manner von brauchbarer, rechtschaffner, praftischer Staats und Rriegs Rlugheit, und bag fich also bas Bolt feinen mehr gur Leitung anvertrauen fonnte ober molte. Das erftere beweifen bie Biographien bes Chabrias, Alcybiabes, Cleons, Nicias, Trafpbuls, Conons aus Blutarch und Corn. Repos in Bergleich mit ben altern Miltiabes, Ariftibes, Themiftolles, Berifles, bas legtere bie viellen Abanderungen ber Relbherrn nach biefer Beit, beren feiner enticheibenbe Borguge und bas Butrauen bes Bolfes hatte. Der Mangel jowohl an mahrhaft groffen Mannern als die Geschäftigfeit und übertriebene Ginmengung bes Bolls in bie Staatsgeschäfte maren Ubel, gu welchen unter ber Staatsverwaltung bes vortreflichen Beriffes felbft ber Grund ift gelegt worben. Der Erzherzog las in Plutarche Biographie biefes groffen Mannes bie Beweise bavon. Aus perfonlichen Absichten, um fich nemlich ohne Mitwerber an feinen Blage zu erhalten, hat Beriffes bie gange Aufmertfamteit, Beschäftigung, Sorge und Achtung auf icone Runften, auf Schauspielle, auf öffentliche Unterhaltungen, auf artigen, feinen, tanblenden Umgang gewendet, ben Borqua ben ben Staatsamtern ber Bortreflichfeit in biefem Rache eingeraumet, Ehre, Sochachtung, Buneigung, Freundschaft nur berlen fultivierten Burgern gegonnet. Daburch geschah es, bag alle vornehmere, eblere, reichere Jugend, alle Bürger bie ernfthaften, arbeitfamern, brofnern, wichtigern, bem Staate nothwenbigern Beschäftigungen ben Seite festen (weil boch bie Sitten und Gefinungen ber Groffen mehr als bie Gefeze vermögen) und alles ift auf einmal in Athen artig, voll Runft, voll Wigelen und icherzender Unnehmlichfeit geworben; felbft an den wenigen tauglichern Mannern, Die nach biefer Beit erschienen, hat man nicht wenig von biefem Gefchmate bemertt. Auf ber andern Seite, ba er burch feine aufferordentliche Beredfamfeit bes Bolfs Meifter mar und es wirflich gu ber Bohlfahrt bes Batterlandes lenten wolte, unterhielt er es fo mit unentgeltlichen Spiellen, baß fie felben gur Leibenichaft murben, jog es von feinen Bertftatten und Felbern ju ben öffentlichen Geschäften burch bie bestimmte Breife für feine Gegenwart, entwöhnte es ber Arbeitsamkeit, brachte mit ihm ben Karakter bes Handwerkers in die Staats Berwaltung, machte daß es von da an über alle Geschäften selbst entscheiden und ausser diesen müssig gehen wolte. So lang Perikles lebte, fühlte man das übel nicht, seine Geist, seine Staats- und Kriegsklugheit, seine Arbeitsamkeit, seine Geschicklichkeit erhielt alles in den vortheilhaftesten Pfade; aber da er geschwinder starb als er dachte und nicht Zeit hatte, das übel zu bessern, das er wirklich bessern wolte, verließ er Athen ohne großen Männern und das verderbte Bolt ohne Leuten in Besiz der Staatsverwaltung.

Aus eben diesen Betrachtungen war leicht zu schliessen, daß auch der gänzliche Versall des Atheniensischen Staates nicht in der Solonischen Berfassung und Regierungs Art zu suchen seine sondern in den verderbten Sitten der Athenienser, und vorzüglich, daß sie auf Spielle, Schauspieller, Tänzer, Künstler, glänzende Tandeleyen u. s. w. eine gar zu grosse Bichtigkeit gelegt, aus selben ein und das vornehmste Staats Geschäft gemacht haben. S. K. H. lasen darüber die Entretiens de Phocion sur le raport de la Moral avec la Politique. Man sprach ben dieser Gesegneheit über die Tugenden des Bolles, über die Arbeitsamkeit, Richternheit, Rechtschafenheit und Redlichkeit.

Rach biefem hat man die Geschichte ber bem gangen Griechenland läftigen Berrichaft ber Spartaner vorgetragen. Run entbeften fich ben ihnen alle Lafter auf einmal, die man ichon in ber Lyfurgischen Ginrichtung vorgesehn bat, die fich balb nach biefem Gefeggeber in Sparta eingeschlichen haben und die fie feit ibren Eroberungen fehr vervielfältigt haben. Gie wolten fogar ben Berfern trogen, Die burch bie Unflugheit ihrer Statthalter von bem Plane bes Atagerges (ber medielweis benben ftreittenben Parthenen wegen bes Gleichgewichts benftand und fic von benben ben Ramen bes Groffen Ronigs und bie Schmeicheleien eines folden erwarb) abgewiechen waren und ihnen gur Oberhand geholfen hatten, aber fie wurden von ihnen gu einen ichanblichen Frieden (bes Antalcidas) gezwungen. Fren von perfifchen Rriege und ficher von bort wollen fie in gang Griechenland eigenmächtig gebiethen; ihre herrschaft war grausam und ungerecht, wie mans erwarten mufte. Die Thebaner mit ben überigen Beotiern und einigen Bunbesgenoffenen tratten als bie Racher und Bertheibiger ber Frenheit auf. Das Gefdit verliebe ihnen ben Belopibas und Epaminonbas, Die größten Manner biefer Reit, von welche bie Spartaner bei Leuctra und Mantinea auf bas Saupt geichlagen wurden. Durch biefe Rieberlagen wurd Griechenland überzeigt, daß ber tapfer und fiegende Rrieger nicht allein an bem Spartanischen Rlug Gurothas gebobren werbe. Sparta erholte fich nicht wiber, blieb aufrecht, aber ohne besondere Dacht. ohne Unfeben, boch noch einige Beit mit bem Taumel bes alten Borgugs.

Weil die ganze Störfe des Thebanischen Staats und die ganze Rlugheit beffelben nur in den zween Männer Pelopidas und Spaminondas war, ging mit ihnen bald die ganze Macht und das Ansehen der Thebaner zu Grabe. Sanz Griechenland verfiel in einen Schlumer, der mehr Entfräftung als freywillige und selige Ruhe bedeutete.

über diesen Theil der Spartanischen und Thebanischen Geschichte las der Erzberzog die vorbereiteten Stellen aus Diodor von Sicilien und Justin, die dazu gehörigen Biographien aus Plutarch und Cor. Nepos, dann über die Thebaner und ihre zween Schlachten Follards Polyben.

Ohngeachtet ber allgemeinen Ohnmacht und Mübigfeit brach ber fogenannte beillige ober Religions Rrieg in Griechenland wieder aus. Die Thebaner wolten in felben noch bie erfte Rolle fpiellen; fie waren aber ju fcmach; fie ruffen Philippen, R. von Magebonien, ju Silfe, ber noch als ein frembe Dacht angesehen wurd. Philipp mar bagu ichon von langen bereitet. Er enticheibet mit ben Degen Die Sache ber Religion und wird gur Belohnung feiner Gottfeligfeit in ben Rath ber Griechischen Staaten (amphyctionen) mit 9 Stimmen aufgenohmen und von nun an ein Griech. Balb barauf ben Gelegenheit neuer Religionshandel wird er als Felbherr ber Griechischen Staaten erflart und ruft unter biefem Bormande mit feiner Armee in Griechenland ein, fangt aber an, feine eigne berrfichtige Abfichten auszuführen. Griechen und Berfern wird er alsbann forchterlich; Die Athenienfer und die von bem Redner berfelben, Demoftenes, aufgebrachte Thebaner fegen Philippen eine Armee entgegen; er ichlagt fie bei Cheronea, betäubt bamit gang Griechenland, vereitlt bie Unterhandlungen ber Berfer, begegnet allen Griechen mit aufferorbentlicher Gefälligfeit, entwirft einen allgemeinen Rriegszug wiber bie Berfer, lafst fich jum Gelbheren beffelben mablen, ertlart nach eignen Bohlbefinden einen Lanbesfrieden für Griechenland, ichreibt vor ben Antheil, ben jeder zu dem Rriege liefern foll, macht Unftalten gu biefem Feldgug, ftirbt aber ebe er ihn unternimmt.

Die wichtigsten Stellen dieser Begebenheiten sind wieder aus den ausgesuchten Stellen des Diodors von Sicilien und des Justins gelesen worden. Der Erzherzog hat sich besonders über die Erziehung Philipps in dem Hause des Pelopidas und des Spaminondas, über die Anstalten ben der Throngelangung, sein fähiges Boll zu grossen Unternehmungen zu bilden, sein Reich in Berfassung zu sezen, selbes zu vergrössern, über die Phalang, über die Mittel, die er anwand, zu seinem Entzwede zu gelangen u. s. w. aus verschiedenen Schrisstellern, besonders aus Demostenes, das Unterrichtenbeste vortragen zu lassen. Philipps Absicht war nicht, durch den entworsenen Krieg Asien einzunehmen; zu so einen Gedanken war er zu klug und hatte zu viell Erfahrung: er dachte nur die Küsten des kleinen Asiens den Persern zu entreissen, selbe zu besezen, auf diese Art die Griechen mit seiner Macht von allen Seiten zu umzüngln, von aller auswärtigen Macht abzusöndern und mit diesem Kunstgriff sie in die Nothwendigkeit zu sezen, gelehrnig unter seiner Herschaft und gebeugt zu leben.

Wie Philipp vortheithafter für seine Ehre, für sein Reich und für alle Griechen hätte thun können ober sollen, fand der Erzherzog in den schon angeführten Considerations sur l'Histoire de la Grece und schien mit den Gesinnungen des Verfassers zusrieden zu seyn. Socrates, ein den Menschen nüzlicherer und ausservordentlich grosser Mann, tratt zu Athen grad zur Zeit auf, als das Verderbniß der Sitten in Griechenland sichtbarer wurd. Er ward unter den 30 Tyrannen hingerichtet. Er hat den Plato und einigen andern eine andere, neue, wichtigere Bahne zur wahren Philosophie, zur Staats und Sittenkunde gezeigt. S. K. H. wolten sich die Geschichte dieses Weisen, seine Lehren, den Einstuß, den sie auf die Vildung der Gesellschaft und auf jedes ihrer Glieder haben könnte, vortragen lassen; nebst diesen wurd von Plato und seiner Philosophie das vorzällschte bevoerückt.

Der Theil ber Römischen Geschichte, ber in biefen Beitraume fallt, murb wiber meift aus Livius behandlet und Stellenweis gelesen; man gebrauchte fich

euch Vertoes Histoire de Revolutions de la Republique Romaine. Man hielt fich noch intmer bes den Considerations sur la Geundeux et decadence de Romains, um über die Begebeuheit Unmirflungen zu moden. Und den Biographien der in diesem Alter berühmten Mäuner Krues, eines Annilus, Manslus Zorquatus, Zorius, E. Aucius, Sasirius Eurise un teng man die unterziehtenden Stellen vor, oder der Erzherpag lad sie in den Luellen üelde. Man bemörkte in den Sitten dieser geossen und tagendhaften Kinner noch etwad abanatisched und rauched, des im Bergleich mit den Geiechen zum Kacheiser weniger reigen fann. Der tagendhafte Geiech mit dem gleichgeitigen Könner vergliechen ichten allzeit mäher an dem natürlichen, solglich kröftiger, Rachahmung und Siebe zur Angend zu erwürfen. Die bisherigen Kriege der Kömer, ein oder andern ausgenohmen, glaubte man, nach Bolndens Anleitung, ungerecht geweien zu iern.

Man verließ die Römithe Geichichte in dem Zeitpunkt, wo die Römer die meiken und tapferften Böller Italiend, die füdlichen, ichon feigen ausgenohmen, ichon überwunden und ihrem Staate auf unterichiedliche Art einverleibt haben. Aebst den ichon eingesehenen Urfachen dieses Abergewichts der Römer zeigte sich eine nen, nämlich, daß die Böller Italiend leine Berbindung unter einander gegen den allgemeinen Zeind ihrer unabhängigen Staaten gewagt haben und lange taltblütig zugelehen haben, wie einer nach dem andern hat unterliegen müssen. Schon konnte man vorsehen, daß das füdliche Italien ohne Mühe wird erobert werden, und daß dann die Römer, mit den Kräften Italiend, zu Lande bald, nicht viell spätter zur See, den Meister spiellen und von der besanntern Welt die Herren werden sollen.

Auch zu Ende biefes Zeitraums unterfuchte man den Zuftand bes Menschen insgemein, durchsah, was aus diesen Begebenheiten zu seiner Bollfarth gebeiben könnte? welche Bersuche berfelbe in dieser Absicht gemacht habe? Belche Anstalten dazu in Reime da lägen?

Der Faben ber angenohmenen Zeitrechnung leitete die Behandlung ber Geschichte (Ber. VL) wiber in Mazedonien. Da die Griechisch-Mazedonische Razion in diesem Zeitraume die Auffallendesten Auftritte ben den Geschichtschreibern macht, ift die Zeitordnung ihrer Begebenheiten zur Richtichnurr aller andern gleichzeitigen fest geset worden.

Alexander übernahm nach des Batters Tode desselben bestigeordnetes Reich und die Besolgung der vätterlichen Entwürse. Philipp hat es in elenden Zustande, schwach und arm angetretten, nur tapsere Inwohner tras er auch an; er hinterließ es reich, groß, geehrt und die Inwohner vollsommene Kriegsleute. Ein angebohrener grosser Geist, Erziehung, persönliche Tapserkeit, eine ausserdbentliche Ruhmbegierde und unermübete Thätigseit haben Alexandern so eines Reichs würdig gemacht. Mit bewunderungswürdiger Klugheit stillte er gleich im Ansange alle innerliche Unruhen, unterdrückte jene auswärtige auf das eilförtigste, die in öffentliche Feindseligseiten ausbrachen, und hinderte durch die schröslichste Jüchtigung der Thebaner jene, die zu neuen Bewegungen bereit standen. Er ward also wider einstimmig zu Corinth, wie sein Batter, zum Dberfeldherrn von Griechenlande ernannt und der Zug gegen die Perser aus neue beschlossen. Aber Alexander hatte nicht mehr Philipps mässigen Plan im Sinne, nicht die Küsten von Klein

Affien jum Gegenstande seiner Unternehmung; Eroberungen ohne Grangen, ohne Biele, vielleicht manchesmal die Eroberung bes gangen Erbboben, war seine gesteimere Abficht.

Die Geschichte ber Gegenanstalten, ber Nieberlagen, ber Bersuche zur Acttung ber Perser, des Zuges, der Berhecrungen, der Siege, der Ausbreitung der Eroberungen bes Alexander wurden aus Diodors von Sicilien, Justins, des Curtius und Plutarchs gewählten Stellen theils vorgetragen, theils gelesen. Man stellte den Untergang des letzten persischen Königs bedauerungswürdig vor, weil er unter allen persischen Königen zum wenigsten das über ihn verhängte Schickal verdient zu haben schien; er hatte vielle Tugenden eines guten, wenig Fehler eines mächtigen Monarchen; er würde in einem andern Alter Groß gewesen, von seinen Bölsern verehret worden senn. Er schien desto würdiger der Nettung zu seyn, als er dis zu lezt mit seinem Unglücke so fämpste, daß er niemals gegen die Ehre, seine Mürde etwas thun wollte. Der Ausgang seines Leben erwett ben der aufgeslärteren Nachwelt billit mehr edles Mittleiden und überlegte Berehrung als das Ende des Laufs seines glüchlichen überwinders, ohngeachtet aller schönen Borzügen desselben.

Der Erzherzog sah wiber ein, daß die Kriegskunft der Griechen allein über die Menge der Affatischen und Afrikanischen Feinde, welche die ihrige um nichts wesentliches verbessert hatten, siegen könnte und gesieget habe.

Der Tob Alexanders in 32 J. seines Alters, in 12.4 seiner Regierung, in 11.4 seines afiatischen Zuges gab Gelegenheit über seine späteren Ausschweifungen, die ihm am Ende um einen groffen Theil des Ruhms, der Liebe eigner und fremder Bölker, um das Leben gebracht haben, und über die Quellen derselben zu sprechen.

Man hat abermal nach bem Fingerzeige ber Considerations sur l'Histoire de la Grece untersucht, welchen bauerhaften ober wefentlichen Mugen Alexander in feiner 12jabrigen Regierung feinem eignen Saufe, feinen Unterthanen, feinen Razionalen (ben Griechen), ben Menichen insgemein burch allen ben außerorbentlichen Schimmer und burch bas Weltbetäubenbe Betummel aller feiner Unternehmungen jenfeits bes Meers, burch feine forgenvolle Gefchäftigfeit, burch bas Unbeil jo vieller Staaten, burch ben Stury jo vieller Thronen, burch bie Berheerung fo vieller ganber, burch Berftorung jo vieller Stabte, burch unausgeseste Blagen feiner Unterthanen, burch bas Blut und durch ben Mord fo vieller Menschen geschaffet habe, Welchen Rugen er vernünftig für biefelbigen habe hoffen ober erwarten tonnen. Da eigentlich ber achte Ruhm bes Couvrains aus bem feinem Staate gebrachten Rugen, ber achte Ruhm bes mahrhaft eblen Menfchen aus ben feinen Rebenmenichen geleifteten Dienften, ber achte Ruhm bes Ragionalen aus ben feinen Razionalen erworbenen Bortheilen muß bestimmet werben: folgte, bag ein faltblutige überlegung und ben bem Lichte ber Warheit Aleganbern wenig achten Ruhm einraumen fan. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hic (Alexander) a pueritia latro gentiumque vastator, tam hostium pernicies quam amicorum, qui summum bonum duceret, terrori esse cunctis mortalibus: oblitus, non ferocia tantum sed ignavissima quoque animalia timeri ob virus malum. Senec. l. 1 de Beneficys. c. 13.

Nach Alexanders Tode und frühen Erlöschen seines ganzen Hauses zersiel bald sein weites Reich in mehrere unabhängige Staaten. Die merkwürdigsten derselben waren Egypten, Sprien, Mazedonien, welche nach viellen blutigen Gährungen endlich doch in eine beständigere Form kammen und den Feldherrn Alexanders aus Griechischen Geblüte zu Theile wurden. Der wichtigste Bortheil, den Asien und Africa von ihren neuen Beherrschern gezogen hat, war, daß durch sie künste und Wissenschaften, die Kultur vollkommener, verseinert in Asien und Afrika wider seyn aus Griechenland zurukgebracht worden, aus welchen Weltteilen die Anfangsgründe dazu einst in Griechenland gekommen waren.

Das Egyptische neue königliche Haus der Ptolomeer hat Egypten sast umgeschaffen. Es wurd unter den ersten Ptolomeern der Siz der Klugheit, der Kriegskunst, der Wissenschaften, der schönen Künsten, der Glükseligkeit der Menschen; noch ein paar ähnlicher Regenten mehr, und die Egypter würden aus dem Grunde umgebildet worden seyn, denn hätte die vollkommen eingesührte Ordnung den Souvrain, wie er immer gewesen wäre, an dem beseftigten Pfade fortgeführt. Zum Unglüte hatten die Anstalten noch nicht die nothwendige Reisse; Schatten der Könige solgten den grossen Ahnherr; Günstlinge bekammen das Staatsruder in die Hände, das Reich versiel in die alte nazional Schwäche, muste gegen ihre Feinde, die Syrier, bei den Römern Hilse suchen und kamm endlich dadurch in derselben herrschsichtige Hände.

Die unterrichtenden Stellen über die Begebenheiten dieses Reichs legte man S. K. H. aus Diodor von Sicilien, Justin, Polyb und aus Plutarchs Cleamenes vor.

Das Sprische Reich wandte von jeher wenig Sorge auf die hausliche Wohlsarth. Nachdem sich Seleucus Stammen endlich der Krone Spriens versichert hat, trachte es immer sein Gebieth zu erweitern und dasselbe besonders gegen Egypten zu vergröffern, wo es denn seine Unterthanen mit unausgesezten Kriegen plagte. Bey diesen Beschäftigungen der Sprischen Könige entzohen sich mehrere der entlegneren Länder ihrer Herrschaft: Parthien benanntlich errichtete ein besonders Reich, das in der Folge sehr berühmt ward, und sezte den Arsaces die Krone auf. Ohngeachtet aller dieser Berminderung des Gebieths gewannen die Sprischen Könige doch die Oberhand über die Egyptische Here; die von dem Egyptischen Höse zu hilfe geruffene Römer tratten dazwischen, schrieben den siegenden Seleuciden Gränzen vor, mengten sich von da an in ihre Geschäften und bemächtigen sich endlich ihres Reiches.

Much über biefe Begebenheiten murd Juftin und Bolyb nachgeschlagen.

Das Mazedonische Reich war eben auch durch mehrere Zeit der unglütliche Jankapfel der Feldherrn Alexanders, und die unschuldigen Inwohner desselben musten die ganze Last ihrer Herrschlicht fühlen. Unter diesen Streittigkeiten haben vielle der griechischen Bölkerschaften etwas mehr Frenheit oder gar die Unabhängigkeit erschlichen. Endlich versicherte Antigonus Gonotas, ein Entel eines der Feldherrn Alexanders, die Krone seinem Hause. Nachdem er selbe auch gegen Pyrrhus, den tapfern König von Epirus, vertheidigt hat, verwand er sich ganz, seinem verwüsten Mazedonien aufzuhelsen, und verdiente sich das Lob eines gütigen, klugen und tapfern Regenten. Seine nächste Nachkömmklinge folgten seinem edlen Benspielle und wurden wahre Lätter des Landes. Antigonus Doson verband

sich sogar mit den Acheischen Bunde für die Frenheit des unabhängigen Griechenland, durch die weisen Unterhandlungen ihres Anführers Aratus gewonnen, und ichlug die Spartaner, die wider herrschen wolten, ben Sellasia. Er hinterließ seinem Mündel Philipp, dem Sohne seines Borsahrers, ein mächtiges Reich und mächtige Bundesgenossen. Philipps Unklugheit machte bald, daß ihm die Nömer über den Hals gekommen sind und die Kron zu Ende seinem Hause entrissen haben.

Bu dieser Geschichte wurden Stellen aus Justin, aus Plutarchs Aratus, aus Follards Polybe (Polyb. avec un commentaire par M. de Foulard 1729) gebraucht.

Der thatigere Theil ber Griechen hatte fich unter ben Gahrungen und blutigen Banterenen ber Felbherrn Alleganders in ordentliche Bunde vereinigt, welche Die fleine Aberrefte ber nach berfelben Beit erschlichenen Frenheit zu retten trachteten. Athen gablte gar nichts mehr, ba es feinen einzigen weifen Burger, ben Phocion, hingerichtet hatte. Die zween wichtigften Bunbe waren alfo um biefe Beit ber Acheifche und ber Metolifche Bund: benbe hatten bie nemliche Abficht, fast biefelbige Berfaffung, und giengen anfangs einstimmig ju Berte. Aratus und nach ihm Philopomen, die Borfteber bes Acheischen Bunbes und die legten groffen Staats Manner Griechenlands, gaben bem ihrigen burch ihre fluge Berwaltung ein mörkliches Abergewicht. Darüber entstand ben ben Actoliern eine Giferfucht und ein Reid, welcher fie mit ben Spartaner verbunden und biefelben gegen bie Acheer aufgehezet hat. Die Acheer wurden von ben Spartaner angegriffen; ba bie Acheer nun die Ubermacht berfelben fühlten, waren fie gezwungen, fich mit bem Könige von Magebonien eng zu verbinden. Er übernahm bie Unführung ber vereinigten Armee und ichlug bie Spartaner ben Gellafia aufs Saupt. Diefe Rieberlage gab Sparta ben legten Stoß; ihr voriger frene Staat, ihr eigne Berfaffung nahm ein Ende und ihre folgende Geschichte ift die Geschichte ber Tyranen. Balb aber fammen bie Romer, rieben einen ber Bunde burch ben andern auf und machten Griechenland zu einer ihrer Provingen.

Das Wichtigste dieser Händeln zog man aus den Biographien des Aratus und Phylopömen beym Plutarch und aus den Polyb; man sprach über dieselben nach den Considerations sur l'histoire de la Grece. Man sand die Ursachen des endlichen Falls der Spartaner in der Lykurgischen Staatsversassung, die Beschleunigung desselben in dem Eigennuze und in der Übermacht, durch welche die Sphoren gesezwidrig die königliche Macht eingeschränkt haben, und endlich des lezten Sinken in den gewaltthätigen und unzeitigen Mitteln, welche von den wirklich patriotisch gesinnten Königen zur Berbesserung des zerrütteten Staats sind angewendet worden.

Die Grunde zu dieser Abhandlung entlehnte man aus den Biographien eines Nais, eines Kleomenes ben den Plutarch.

Der schon angezeigte Ausgang, das Ende der Afiatischen, Afrikanischen und Griechischen seit Alexanders Tode entstandenen Staaten führte den Unterricht auf die Römischen Begebenheiten dieses Zeitraumes zuruk.

Der Tarentinische Krieg öffnete ben Römern, die schon die Kräften bes tapferern Italiens als die seinigen brauchen könnten, leichtere und reichere Eroberungen in den sublichern und unfraftigern Staaten besselben, die meist von griechischer Gerkunft waren. Pyrrhus trat für die Tarentiner wider Rom auf, ohngeachtet ber weisen Borstellungen seines rechtschafnen Staatsdieners Cyneas, eigentlich um selbst für sich unter diesem Borwandte Eroberungen zu machen; Alexanbers Benspielle mag ihn versühret haben. Er bachte in Italien Perser anzutressen
und vermuthete nicht ben ben Römern eine Kriegskunft und Ordnung zu sinden,
die er ausser Griechenland nicht gesucht hätte. Pyrrhus, voll Geist und Tapferleit,
hatte nicht die Standhaftigkeit, die zu weit aussehenden Unternehmungen nothwendig ist: er versuchte alles und wolte alles, zog sich aber überall ben unvollendeter Sache zurüt und mit dem einzigen kleinen Ruhme, daß er schone Fächigleiten besige.

Der Ergbergog las bas lehrreiche Leben biefes Fürften ben bem Blutarch.

Der Ruhm der Römer, den sie sich in dem Kriege wider den Pyrrhus erst erworben hatten, gab Gelegenheit, daß die Mamertiner, ein Sicilianisches Boll, von den Karthaginensern und von dem Könige von Syracus, hiero, in Berzweiflung gedracht, dieselben in Sicilien ruften. Bon da an siengen die drey merkwürdige Kriege der Römer mit der mächtigen Republik Karthago an, die man wirklich für einen und demselben nur dreymal unterbrochenen Krieg ansehen kan. Die entstandene Eisersucht brannte in einen unauslöschlichen haße zwischen diesen zween Staaten aus, der nur mit dem gänzlichen Untergange von Karthago ein Ende nahm. Man bewunderte daben, daß die Römer bald nach dem Ausbruche des ersten punischen Kriege ebenso mächtig und geschift zur See wurden, als sie zu Lande waren. Unter und gleich nach diesen Kriege bemeisterten sich die Kömer des Königreichs Mazedonien und des ganzen Griechenlands und spielten schon die Gebiether in Sprien und Egypten.

Diese Begebenheiten, mit welchen von Roms Größe und von seiner Hertschaft über die überige damals bekanntere Welt entschieden wurd, die innern Anftalten und die bürgerlichen Unruhen dieses Staats, die öftern Gesahren, durch welch er an der Spize seines Untergangs war u. s. w., wurden nach gewöhnlicher Art theils aussuchtlich vorgetragen, theils in den merkwürdigen Stellen des einheimischen Livius, des Polybius, der Biographien des Plutarchs, 2c. gelesen. Zu den Betrachtungen über dieselben wurden immer die Considerations sur les causes de la Grandeur des Romains gebraucht.

Man hat die Geschichte von Sicilien an seiner Stelle eingeschaltet. S. R. h. traffen in Diodor von Sicilien und in ben Biographien Plutarchs von ben Königen in Sicilien, von ben bortigen Gesegen, Sinrichtungen unterrichtende Stellen an.

Bey dem Untergange von Karthago hat man die Geschichte, die Berfassung dieses handlenden (NB. oder kaufmänischen) Staates in Auszuge nachgeholet und denn wider über die Ursachen seines Untergangs gesorschet. Man bediente sich dazu der Betrachtungen über die Aufnahme und über den Berfall der alten Republiken von Montagu dem jüngeren. Um diesen Untergang zu erklären, läßt sich nichts gegründetes von Weichlichkeit oder gänzlichen Berderbnisse des Staats sagen. Der Grund des üblis scheint gewesen zu senn, daß freye, nur handlende Staaten nach der Ratur der Sachen auf grosse Croberungen nicht denken können, daß sie nicht im Stande seyn können, dieselben lang zu erhalten, weil sie meist Mietharmeen dazu anwenden müssen, weil mächtige Familien der Handelsleuten, die so einen Staat verwalten, die Wohlfart desselben

in jenen Entwürffen zu sehen glauben, die eigentlich und in verborgenen nur ihren privat Leidenschaften dienen, weil denn so eine Regierung ihre Feldherrn mit diesen ihr selbst unerkannten Geiste mählet, entsezet, wider anstellt, einschränkt, furchtsam macht, und weil sie besonders die Kriegs-Unternehmungen weder kennet weber ben Kenner derselben gang überlaffen kan oder will.

Auch zu Ende dieses Zeitraums hat man zur Beurtheilung des Zustandes des Menschen die gehörigen Stellen gesammlt überdacht. Die Römischen Anstalten dieses Alters für ihre Untergebenen schienen eine glütlichere Lage dem menschlichen Seschlechte zu versprechen; aber doch sah man schon ein, daß sie nicht lange dauern soll und daß bald alles, ausser den römischen Burger, eigentlich Knächte senn, die schweren Fesseln des römischen Joches unwillig tragen wird.

Da nun die Römer allein und die vorzüglichste Kolle in der Geschichte spiellen, alle überige Welt in derselben kaum vorkommt, als nur wenn sie sich zu der herrschaft beugen muß, blieb (Per. VII) ihre Geschichte die einzige dieses Zeitraums und alle andern flossen hier zusammen. Man behandelte also ihre sortlaufende Geschichte allein und nach der angenohmenen Methode. Man las ober trug vor die zwekmässigen und vordereiteten Stellen über die Begebenheiten aus den freinscheimischen Ergänzungen des Livius, aus Plutarchs Biographien, aus Follards Polyb, aus Appianus, Salustius, B. Paterkulus; alles dieses mit den Anmörkungen über die Hauptsache aus den Considerations sur les causes de la Grandeur des Romains begleitet. Zum Bor- oder Nachlesen hatte der Erzherzog von nun an die Histoire Romaine par Laurent Echard ben hannden.

Man bemerkte beutlich, wie die Republik zu der Aristokrazie, aus dieser in die Olygarchie, dann in das Triumvirat, endlich nach dem Hange des schon zu groffen Staats, der, da er mit den alten Grundgesezen nicht mehr fortkonnte, in die Monarchie übergegangen ift.

Man rufte im Auszuge die besondern Geschichten der Parther, der Spanier, der Gallier an ihren Stellen ein, die noch nicht find behandlet worden oder die nicht wider vorkommen.

Immer hat man auch in biefem Beitraume auf ben Buftand ber Menichen, bie unter ben Romern ober neben benfelben gelebt haben, gefeben. Unter bem Scheine einer bis ju biefem Alter nicht genoffenen Frenheit, Gemächlichkeit und gelinden herrichaft ber Gefeze, unter bem Schimmer, romifche Runften und romifche Sittlichkeit auszubreiten, verblenbeten und entfrafteten biefe Beltbeherricher bie Tapferften ber Ubermundenen, legten unter fie mit ben ichmeichelhafteften Ramen Befagungen und Feftungen an, und bann erft zeigten fie, mas fie maren. Ein jebes Bolt, bas nicht unterthan fenn wolte, bas fich magte, feine Unabhangigfeit gegen fie ju vertheibigen, mar feind, wild und folte entweber unterjocht ober ausgerottet werben. Aufruhreren, Betruge, Lifte bes Bormand ber Bertheibiger der unterdrutten Unichuld, ber Mittler, erschlichene Erbichaften, erregte Zwiftigfeiten in ben foniglichen Saufern, Spaltungen gwijchen Saupt und Gliebern : aller erlaubten und unerlaubten Sandgriffen gebrauchten fie fich, babin ju gelangen, wenn fie die offne Macht nicht gleich anwenden wolten ober tonnten, ba boch eigentlich nur ber auffallenbe Bohlftand ber romifchen Staatsgenoffenen unabhangige fremde Bollerichaften gu bem Ubergange ober gu ber Bereinigung in

bemselben Staate hätte reizen sollen. Die römischen Große und einige spätere phanatische Bewunderer der Römer wolten zwar die Welt überreden, daß das discherige Menschen Seschlecht damals auf die höchste Stuse seiner Wohlsarth und Glütseligkeit gelanget sene, weil sie nicht fühlten, was die mehresten der gleichzeitigen Menschen, besonders ausser Nom, gefühlet haben. Schon in diesem Alter schien die römische Herrschaft unerträglich schwer und der mehreste Theil ihrer Untergebenen, ben aller der gepredigsten Frenheit und Sicherheit gegen auswärtige Feinde, unglütlich und unzusrieden. Beweise davon gaben die haufigen und hartnöthigen Aufruhren, die gerechten, ordentlichen, bittern Klagen gegen die römischen Staatsbiener, die unmenschlichen Spielle, die Rom unterhalten konnten u. s. w.

August hat endlich die Monarchische Macht in Rom durch Mord und Blut eingeführet und selbe benn durch Milde, Gutthätigkeit, Leutseligkeit, durch Bepbehaltung des Scheins der alten Berfassung, durch menschliche Staatsklugheit und unter den Namen des Kansers, des Obersten Beherrschers, festgesezt. Es ist auch lein anderes Mittel übrig gewesen, das weitsichtige Reich noch bensammen zu erhalten.

Da fängt eigentlich die Mittle Geschichte, das Römische Kapserthum und seine Geschichte (II Absch. Per. 1.), an, das sich in der Folge in zwen Reiche theilt und deren das Westliche zu erst untergehet.

August hat ganz andere Grundseze für sein neuen Staat entworfen als jene waren, auf welchen der Staat bisher gestanden ist. Er hatte die Erhaltung, nicht mehr die Ausbreitung des Römischen Gebieths zum Augenmörke: sein Plan, seine Anstalten, seine Grundzüge zielten dorthin allein. Man legte S. K. H. den Entwurf desselben, so wie er wirklich gewesen ist oder Zwelmässig hatte sein können, in Dio Cassius vor.

Weil aber kein Senat mehr da war, kein Staatstörper, ber eine gesemässigt unhinderliche Macht gehabt hätte, sich unbeweglich an ein ausgearbeitetes System zu halten, an dem nemlichen mit unaussterblichen Geiste unverändert sort zu arbeiten, nach demselben alle Geschäften und alle Staatsdiener zu leiten und zu eben demselbigen dem Beherrscher zu lenken, sondern alles allein und undeschänkt von der Willtuhr des einigen Kaisers abhieng: wankte und änderte das Staatssystem mit jedem neuen Kayserskopfe, nahm mit jedem entgegengesete Grundsege an, kam niemals zur Reisse; Staats Jehler hauften sich auf Fehler; die Laster der Regenten wurden Laster des States und das Reich kam frühe genug nahe am Abgrunde. Erschien manchesmal ein kluger und dem Geschäfte gewachsener Mann auf dem Throne, so war ihm das Leben zu kurz, um die Fehler der Borschrern zu bessern, und könnte kaum den drohenden Umfall, an dem die Borgänger den Staat verlassen hatten, aushalten.

Dieser Theil ber Römischen Geschichte ward umständlich entweder vorgetragen oder aus den Jahrbüchern des Tacitus, des Dio Cassius und den kleinern Schriftstellern der Historiae Augustas gelesen; manche interessantere Stelle las man S. K. H. aus dem Sueton und Herodian vor. Mit dieser Art hat man rührende Bilber anbettungswürdiger Souvrainen und Bürger, wie der hässlichsten gekrönten Abenteur zu Beowachtung ausgestellt. Schon seit dem Ansang der Romischen Seschichte gebrauchte sich der Erzherzog zum Nachschlagen über die Römischen Seiten,

Gebrauche, Geseze, Kriegsversassung 2c. des Nieupoort Rituume, qui olim apud Romanos obtinuerunt etc. des Cantelius Respublica Romana etc. und des Heineccius Syntagma antiquitatum etc.

Da S. A. H. um die Zeit, da man mit dem Unterrichte bis zu biesem Alter gekommen ist, weniger Stunden auffer der Unterrichts Stunde unbesethatten, siengen dieselben an, unter dem Bortrage selbst ein und das andere sich aufzuzeichnen; zu dem Aufgezeichneten schrieben S. R. H. bey Gelegenheit jenes aus den gelesenn Schriftsellern hinzu, was ihnen gesiel.

Unter bem Getümmel der Umänderung der neuen Entwürse und des neuen Ganges des Römischen Kayserthums und um den Ansang dieses Zeitraums erichien Christus, der erwartete und vorgesagte Erlöser und Lehrer der Welt. Er predigte der Welt seine Lehre, in der die heilsamsten Absichten für die ächte zeitliche Wohlsarth und die sichersten für die dauerhaftern jenseits des Grades klar vor Augen lagen. Man betrachtete hier die göttliche Lehre Christi nur unter dem Gesichtspunkte, unter welchen sie zu dieser fruhen Zeit in der Prophanen Gesichiebe stehen kann, da das erhabenere derselben für die Kirchengeschichte, der die lezten 3 Monathe des endlichen Unterrichts zugewiesen waren, vorbehalten war. In denselben 3 Monathen dachte man die Geschichte der Christlichen Kirche, in die Geschichte ihrer wesentlichen Grundlehren und Glaubens Artisten und in die Geschichte ihrer aussertlichen Regierung, Zucht, Ordnung 2c. eingetheilt, vorzutragen.

Die alfo bemubete man fich nur ju zeigen, bag bie von Chriftus verfündigte Lehre eine Lehre fene, die allen Bolfern, allen Erdgegenden, allen Staatsverfaffungen, allen Ständen in ber Gefellichaft, allen einzelnen Menichen anftehet, mit allen bestehen fan, allen (in ihrer Reinigfeit) auch gur zeitlichen Bohlfart höchst vortheilhaft ift, ba bie bisherigen von Menschen erbachten Religions Systemen im Grunde nur einzelnen Bolferichaften, Rlimmaten, Regierungsarten 2c. angemaffen fenn tonnten; jum Beweife, bag bie Lehre Chrifti ihren Urfprung von jenen habe, ber allein alle bie gabllofen Berhaltniffen gwischen Boltern, himmelsftrichen, Berfaffungen zc. einsehen und allen gemeine, anftehende und vortheilhafte Borichriften geben fan. Man behauptete, bag bie Lehre, bie Religion Chrifti vorjuglich die Befferung, die Fromteit, die Reinigkeit bes Beiftes und bes Bergens, der Quellen aller menschlichen Sandlungen, jum Gegenstande habe, indem diefe Behre und Religion jebem Untergebenen (nach bem Berhältniffe feiner burgerlichen Lage) jogar auch ben innern Gehorfam gegen bie Dbrigfeit vorschreibt, indem fie Die genauefte Erfüllung ber Berufopflichten anbefehlet, indem fie immer bie Liebe bes Rebenmenichen als bas unterscheibenbe Rennzeichen ihrer Anhänger aufbindet, indem fie den Abel, die erhabene Bestimmung, ben hohen Wert jedes Menichen, die Achtung bes himmels für felben ohne Unterschiebe überall aufferet, indem fie auch für bie geheimften Gebanten einen Beugen, einen Richter, eine Befantmachung, eine Strafe ober Belohnung fürs fünftige entschieden, mit Gewißheit und beutlich anfundet, indem fie ausbruflich bie troftvolle Berficherung leiftet, bag Gott bie Welt und jebem Menichen überhaupt und insbesondere nach feinen heiligften und tiefen Plane, ber im gangen genohmen nichts als Liebe für fein Gefcopf feyn fan, leite, beforge, achte, nach bem wirklichen Berbienfte niemals unbelohnt ober unbeftraft laffen werbe: fan bie genaue Befolgung biefer Lehre ben Staat gegen feine Glieber, ben Couvrain gegen feine Unterthanen, ben Unterthan gegen feinen

Souvrain, ber fonft auch burch Gefege ober Zwangsmitteln unbeschräntt mare, ben Bürger gegen feinen Mitburger, ben Schwachen gegen ben Dachtigen, ein Boll gegen bas andere ficher ftellen und alle biefe Rlaffen ber Gefellichaft unter einander und gu ber allgemeinen Bohlfart verbinden. Rach ben Borfchriften biefer Lehre werben bie Gefellichafter alle gefellichaftliche, burgerliche und perfonliche Isgenben, Leutjeligfeit, Reblichfeit, Berträglichfeit, Biegjamfeit, Dienfifortigleit, Maffigfeit, Gifer für bas gemeine Boble, Achtung für bie Berechtigfeit gegen jebem insbesondere, anftandige Frenheits- und mahre Batterlands-Liebe, Tapferleit, Pflichtsachtung, Arbeitfamteit, Stanbhaftigfeit, Rüchternheit, Dunterfeit, Bebult und Langmuth haben und fogar in ben geheimften und verborgneften Sandlungen benbehalten. Die Drohungen und bie Strafen, welche biefe Behre ausigt find eben gegen die Lafter, die ber Gefellichaft, bem Staate, bem Menichen felbit jum Untergange führen, gegen ben Egoismus, gegen bie unmaffige Anbanglidfeit an zeitliche Gutter, gegen ben Duffigang, gegen bie Gleifneren, gegen bie Radfucht, gegen bie Unterbrufung bes Schwächern, gegen Betrug und Berftellung gegen ben Digbrauch ber zeitlichen Guter, gegen bie Sinlaffigteit feiner Bflichten, gegen ben Rleinmuth und gegen bie Bergweiflung u. f. m. Dit einem Botte, bie Lehre Chrifti leitet entweber icon für fich allein bem Staate auch gur bodften geitlichen Bohlfart ober beforbert felben gang ficher bagu. Das gange Gebaute biefer himmlifchen Lehre beruhet auf Barbeiten und Burflichfeiten, Die ibr Brebiger nun mit Gicherheit, ohne Zweibeutigfeit, mit bem überzeugenbeften Bewuitfenn ber Welt enticheibend offenbahrt hat, nemlich bie Unfterblichkeit ber meniclichen Gelle, Die Regierung ber Borficht, Die erhabene Bestimmung bes Menichen, bas bevorftebende Bericht, die gemiffe Straf ober Belohnung auch bes geheimften Lafters und bes fleinften Berbienftes: Warheiten und Thatfachen, welche andere Beife balb vermuthet, balb bezweiflet, balb bewiesen, balb beftritten, bald gelehnt, bald widerruffen, bald gu furchtjam angenohmen, bald gu unüberlegt permorfen, immer aber fich und ihre Unbanger in Zweifel, in Ungewißheit gurufgelaffen haben; Warheiten, welche wohl würtfamer, ihrer Ratur nach, ju bem Entimele fenn follen als die hofnung bes Nachruhmes, bes Bewuftfenn bes Tugendhaften, bie Bortheile ber Unempfindlichfeit, ber Benug eines gefunden gemachlichen und von allen Seiten ruhigen Lebens und andere philosophische Troftungen, Die gut fenn, die aber ber Abficht nicht allgeit und gang entsprechen fonnen. Dan muft hier anmörten, bag, wenn die gottlichen und bem Staate felbft portheilhafteften Burfungen biefer Lehre fpat, langfam, noch nicht gang und nicht überall fich gezeigt haben, die Urfache bavon nicht in ber Lehre fondern in ber porichriftwidrigen Ausbreitung, in ber Richtbeomachtung, in ber Berachtung ober Geringachtung 2c. berfelben zu fuchen und zu finden fene.

Dhngeachtet das Chriftenthum so unschällich, so vorthelhaft für die burgerliche Gesellschaft war, so ertrugen doch seine Bekenner vielle harte, grausame Berfolgungen. Die Geschichte beweiset, daß die gegen dasselbe gebrauchte Gewalt den Ruf derselben, den Gifer seiner Anhänger, die Anzahl seiner Bekenner verbeitete. Es erscheint endlich das erste Dulbungsbekret! für die Christen: vielleicht ift

Jamdudum quidem, cum adverteremus non esse cohibendam religionis libertatem sed uniuscujusque arbitrio ac voluntati permittendum, ut ex animi

feines feit bemselben nach richtigern Gründen, mit so ausgebreiteten Freyheiten verabkundet worden; aber auch der erste Religions Arieg.2 Schon bamals wolte man ben gang politischen Ariegen Religions Absichten und Bertheibigung bes altvätterlichen Gottesbienst vorschügen.3

sententia rebus divinis operam daret, sanximus, ut tum ceteri omnes tum Xtiani sectae ac religionis suae fidem atque observantiam retinerent. Sed quoniam in eo rescripto, quo haec facultas illis concessa fuerat, multae ac diversae sectae diserte ac nominatim additae videbantur, quidam eorum ob hanc fortasse causam paulo post ab hujus modi observantia destiterunt. Quamobrem cum nos, Constantinus ac Licinius Augusti, felicibus auspiciis Mediolanum venissemus, et quodcumque ad commodum utilitatemque reipublicae pertinebat, sollicite inquireremus: inter cetera qua universis multifariam profutura judicavimus seu potius pro reliquis omnibus haec constituenda esse censuimus, quibus divini numinis cultus ac veneratio contineretur: hoc est ut Xtianis et reliquis omnibus libera facultas a nobis tribuatur, quamcunque voluerint religionem consectandi: quo scilicet quidquid illud est divinum ac cœleste numen, nobis et universis, qui sub imperio nostro degunt, propitium esse possit . . . . . unicuique liceat ad eam religionem, quam sibi conducere censuerit, animum applicare . . . . . Quae quidem idcirco suae solertiae iudicanda censuimus, ut liberam et absolutam licentiam religionis suae colendae Christianis concessam a nobis esse cognoscas. Quod quoniam a nobis simpliciter et absolute illis concessum est, simul etiam aliis observantiam et cultum suum sectari volentibus, id concessum esse tua devotio intelligit. Quod profecto temporum nostrorum tranquillitati convenire perspicuum est: ut unicuique liberum sit quamcunque voluerit colendi numinis rationem eligere atque observare. Ac id a nobis eo factum est, ut ne cui divino cultui atque honori quidquam a nobis detractum esse videatur, etc. etc. Euseb. Hist. Eccles. Lib. X. c. V.

Tyrano (Maximino) commotum est adversus Armenios, jam inde a priscis temporibus amicos ac socios populi Romani. Qui cum Xtiani ipsi quoque essent, et divinae religionis studiosissimi, Deo invisus tyrannus eos ad simulacrorum ac daemonum cultum traducere per vim conatus, pro amicis inimicos, hostes pro sociis effecit . . . . Ipse quidem in bello adversus Armenios una cum exercitu suo varias clades atque aerumnas pertulit. Euseb. Hist. Eccles. L. IX. c. 8.

<sup>3</sup> Cum Bellum jam (Licinius adversus Constantinum) orsurus esset, ex protectoribus et honoratioribus amicis lectissimos quosque in quemdam locum, qui ab ipsis sacer habebatur, coegit . . . . His (dijs) cum solemni ritu sacrificasset, hujusmodi verba habuisse dicitur: Viri amici et commilitones! hi quidem, quos colimus et quos ab ultimis usque majoribus colendos accepimus, Dij sunt patrij. Iste vero, qui adversarum nobis partium copias ducit, moribus institutisque majorum violatis, ad impiam nulli credentium Deo opinionem descivit, peregrinum quemdam nescio unde quaesitum temere amplectens Deum. Quin etiam turpissimo ejus signo exercitum suum dehonestat. Eoque confisus, non tam adversus nos quam adversus ipsos, quos noluit Deos, armatus procedit . . . . post partam hoc loco victoriam, impiis Deorum contemptoribus bellum inferre aggrediemur. Euseb. de vita Constant l. H. c. 5.

Ben ben Beiten Ronftantins bes Gr. bemertte man, bag die driftliche ad gion, wie fie in ihren mefentlichen Grundfegen biefe ift, gur Staatstellion g. worben fene und bag bie Seibnische in bem Romischen Reiche nach und net le biefem verlofchen fene; bag icon Theotiscifche Bolter, Die fruher burch bie Min felbft in Bewegung, in Buthe gefegt, jur Bertheibigung ihrer Frenheit in im fifche, Sachfifche und Allemanifche Bunde vereinigt, an ber Donau und am Bie bas romifche Gebieth angftigten; bag an ben öftlichften Grangen beffelben aus ber alten Parthifchen Reiche ein neues perfifches, und mit felben ein erfdeiliche neuer Reind für bie Romer; bag Ronftantin felbft, ba er um die Rrone fonde bie Nordischen Razionen in feine Urmee aufgenohmen habe, ihnen bie Rriegfint und bie Edmachheit ber Romer habe einsehen laffen. Dan fprach über ber Ramen bes Groffen, welchen man Ronftantinen benlegt, und über bie 35 bienfte beffelben; in biefer Abficht betrachtet man ihn als Den ichen, als gurfin und als Chriften, und hielt feine Sandlungen mit ben Bflichten biefer Bemin gusammen. Um ihn zu entschulbigen, mußte man fich in fein Beitalter fegm. 6 fchien, bag feine Uberfegung bes Reichs Siges von Rom nach Ronftantinopel lin politische Grunde haben fonnte: vermuthlich mar biefe wichtige Anberung nicht als bie Folge feiner Laune, feiner Abneigung von Rom, perfonlicher Borthet ober Abfichten. Daß biefe Abertragung aber bes Reichsfiges ber Untergang bis Reichs gewesen sepe, fonnte man fich nicht überzeigen. Sogar icheint biefelt, wenn man auf fpattere Begebenheiten ficht, für Guropa hochft vortheilhaft so wefen gu fenn: die Norbifchen Bolfer waren ohne Konftantinopel mit ber wittelichen Bildheit, Berheerungsfucht und Abgötteren auf Rom geftoffen: Rom, wie es ju Conftanting Beit und balb nach felber war, hatte fallen muffen, Stalien mare bas geworben, mas ber Norden bis biefe Beit gewesen ift. Conftantinopd in Often hat biefe Befieger fo lange aufgehalten, bis fie als Chriften mit einiger Achtung für Rünften und Wiffenschaften und halb ausgebildet bie Eroberer bet füblichen und meftlichen Europa murben. Gben jo hatten bie Caragenen Guropa überschwemt und die Unwissenheit in felben verewigt, wenn fie bas Reich in Dim nicht fo lang aufgehalten hatte, bis bie Weftgothen in Spanien und an Spanien bie Franten, Die Normanner in Italien, Die Sungarn in Banonien, an biefen Die beutsche und bie Glaven in Sarmagien fich feft geseget, fich gimlich ausgebilbet, ihren Rriegs und Burgerlichen Staat eingerichtet hatten, im Stanbe fammen, felbft bem fiegenden Iflamiten und ben Folgen ihrer Abermacht Schranten 11 fegen. Dieje glutlichern Folgen ber Ubertragung bes Reichs Giges nach bem Drient fonnen frenlich nicht Conftantium gugerechnet werben, weil fie meber in feinem Plane, weber auffer bemfelben fenn fonnten. Conftantin gab feinem Bofe eine neue Ginrichtung und für die Berwaltung feiner Staaten eine neue Gintheilung, neue Beamten. Bon ben erften ift viell in bie Monarchien, Die balb in Beften entftanden find, übergangen und von ber Gintheilung und Bermaltung ber Länder vielles lang benbehalten worben. Man untersuchte Die Theilung be Reichs, die Conftantin unter feine Gohne und Reffe gemacht bat, und bie Art, wie er bas Getheilte boch vereinigt haben wolte.

Die Begebenheiten unter ben Nachfolger Constantins wurden nach angezeigter Art bis Theodosius den Gr. vorgetragen, unterrichtende Stellen aus Amian Marcellin gelesen und manche aus Zozimus und S. Aurel. Bict. Man hat sich ben R. Julian länger aufgehalten, seine philosophischen Gesinnungen und einige eble Handlungen aus seinen Schriften und Lobrednern vorgelegt, zugleich aber seine dem Scheine nach menschliche Dultsamkeit aber in der That bittere Berfolgung gegen jene, die anders als Julian über die Religion dachten, untersucht. Julian schin ein zu harter Tabler seiner Borsahrer, sein Ehrgeiz dem Reiche nachteilig und seine Philosophie mehr das System eines Sonderlings als eines geseten, rechtschafnen, gesitteten Weltmanns.

Theodofius ber Gr. gab ju Betrachtungen Gelegenheit. Seine perfonlichen Gigenschaften bielten bas von allen Seiten finfende Reich, bie von allen Gegenben berfturmenbe Reinde auf. Die Ubel bes Staats brobeten ben naben Untergang; Theodofius hatte nicht bie Mittel mehr, nicht bie Muffe, felbe auszurotten, bas Reich umgubilben. Die Theilung unter feine 2 fcmache Gohne mag ben fruhern Rall beffelben beforbert haben, und noch mehr bie benfelben empfohlne Minifter Rufin und Stillico. Die Leibenschaften biefer Staatsbiener murben bie Leibenichaften ber brüberlichen Fürften und Staaten; Die Gifersucht ber Regenten und ihrer Miniftern theilte Abfichten und Mittel, beren Bereinigung nur noch bas Reich hatte erhalten fonnen: von ba an ift bas Romifche Reich eigentlich in 2 Rayferthumer getheilt worben, mas man immer gur noch icheinbaren Ginheit berfelben aus Rechten, Ansprüchen 2c. beweifen moge. Man beomachtet bie morflichere Schmache bes Decibentalischen Reichs und fah bie auffallenbeste Urfachen und Stuffen berfelben in ber Regierung bes honorius und feiner Minifter. Man burchgieng bie Berbeerende Ginbruche ber Beftgothen in Stalien: Rom marb bas 2temal feit feiner Erbauung eingenohmen und bie burch ben Raub ber gangen Welt in 1163 Jahren bort gujamen gerafte Schage, fo viell beren nach Ronftantinopel noch nicht find übertragen worben, find in Gothifche Sanbe gefallen und in bas gange Europa verschleppt worben. Faft um bie nemliche Beit, unter ber Begunftigung ber 3talienischen Berwirrungen und ber burgerlichen Rriegen in anbern Gegenden, haben bie Bandalen Afrita, bie Gueven und Beftgothen Spanien, Die Burgunber Landeregen gwifden ber Robne und ben Alppen bem weftlichen Reiche entzogen ober abgezwungen, Die Sunen bie elenden Aberrefte vermuftet, Die Franten einige Befigungen in Gallien abgebrungen, bie Britanier, fich felbft von ben Romern überlaffen, Die Sachfen au ihren Schuge und gu ihrer balbigen Berbrangung einlaben muffen. Enblich tretten die Beruler auf, entthronen ben occibentalifden Ranfer Auguftulus und machen ben weftlichen Ranferthum und feinem Rahmen ein Enbe.

Man hat an seinen Orte die Geschichte dieser so genanten Barbarischen Bölter, die das Römmisch Gebieth verheret ober aus selbem unsere heutige Staaten errichtet haben, eingerüfet; ihren wahrscheinlichen Ursprung; ihre ältere Wanderungen; ihre Sitten, besonders jene, von denen einige mörkliche Spuren in unsern heutigen liegen; die Anstalten und Sinrichtungen, die sie in ihren neuen Wohnsigen gemacht haben; die Bersassung ihrer Regierungen oder der so genannten Gothischen Monarchien vorgetragen. Seen hat man die gleichzeitige Geschichte des Orientalischen Kapserthums nachgehollet.

Denn hat man nachgeforscht ben Ursachen ber Böller Manderung und so groffer Ebbe und Fluthe unter ben Nordischen und Öftlichen Böllerschaften; wie die Menge und persönliche Störke bieser Nazionen die römische Kriegskunft, die noch ohne Bergleich besser war als jene ber herumirrenden, habe besiegen können: warum Afrika zum leichtesten aus allen besiegten Ländern hat können erobert werben: warum das Occidentalische Ranserthum früher als das Orientalische warunde gegangen seine, warum es früher habe untergehen müssen. Auch ben diese Behandlung hat man die Considerations sur les causes de la Grandour des Romains etc. immer ben der Hande, sas in Schards Histoire Romaine und schlug in den Quellen der Geschichte dieser Beiten die unterrichtendern Stellen nach

Bu Ende sammlte man, wie andermal, unter einem Gesichtspunkte alles, was zu dem Zustande des damaligen Menschen taugen könnte, und fand in den römischen Gesezen seit Konstantin meist mehr Menschlichkeit, in den Anstalten der Nordischen Böller, die sich in Süden niedergelassen haben, nur tröstende Aussichten stür sein künstiges Glüte, benanntlich in ihren zwar rohen, doch rechtschem Karafter, in ihren gelehrnigen Geiste, in ihren wasern Gesinnungen, indem alle Zweige dieses nordischen Menschengeschlechts in der Hochachtung ihrer Menschen, in der Liebe zur Frenheit, in dem Giser für die eigne Sicherheit und für die Sicherheit jener, die sie in ihre Staaten einverleibt haben, in der Störfe ihrer Selen, in der neuen Art der Macht ihrer Fürsten und ihre eigne Sicherheit gegen der übermacht derselben zu verbinden, dem Bolse durch seine Aepresentanten einigen Einsluß auf die Regierung und allgemeine Wohlfart zu versichern, ganz überrinsfammen.

Das Orientalische Kanserthum blieb boch noch bas wichtigste, bas angesehenste, bas mächtigste Reich; baber bienten (Per. 2) die Ordnung und Beitrechnung seiner Begebenheiten jum Leitfaben aller andern.

Beno, um von den übermächtigen, immer unruhigen und dem Drient lästige Oftrogothen sich Ruhe zu verschaffen und ganz gegen die schrötlichen Erbseinde des Orients, gegen die Berser, die Sorgen und Kräften wenden zu können, hezt Theodorichen, den Oftrogothen König, gegen die Heruler in Italien auf. Theodorich besigt die Heruler und errichtet das Oftrogothische Reich in Italien auf. Ohne Bweisel hat Zeno Theodorichen alle Rechte des Reichs auf Italien abgetretten, da er wenig Hossinung haben könte, selbe geltend zu machen, und in Gefahr war, demselben von seinem eignen Gebiethe ansehnliche Länderenn einraumen zu müssen.

Die Geschichte bes Östlichen Kanserthums ward bis Justinian mit der gewöhnlichen Methode abgehandlet; alle Mängel und Fehler dieses Staats wurden bemerkt, einige lehrreiche Stellen aus den Quellen der orientalischen Geschichte gelesen. Besonders hat man sich ben der Gesegebung des Justinians und ben seiner schwachen Regierung, ohngeachtet des Glanzes und der heuchelen, mit der sie hervorgestrichen wird, aufgehalten. Überweisend zeigte die Untersuchung, daß er die Einkünsten des Staats, die Achtung für den Kriegsstand, und mit selben die Berwendung auf die Kriegsstunst und Beschäftigung, die Liebe und Juneigung der Unterthanen sur das Reich zu Grund gerichtet habe. Daß die Bandalen und die Ostrogothen unter seiner Regierung sind vernichtet worden und Afrika und Italien wider dem Kanserthum sind einverleibt worden, war nicht sein Werk weder sein Berdienst sondern die Sache des Geschies, welches seiner Regierung einen Belisar und Narses, zwoer Männer, die mit altrömischer Tapserkeit und Kunst, mit ausserbentlichen Patriotismus, ohngeachtet aller ihnen von Justinian selbst

gelegten hindernuffen, und burch die Fehler ber betriegten, fie gu befiegen wuften, verlieben hatte.

Bey dem Sturze der Bandallen hat man die Geschichte ihres Afrikanischen Staates und ihrer Könige nachgehollet. Aus dieser Übersicht hat sich gezeigt, daß der Bandalische Staat ein ganz und allein militerischer Staat war, der durch die Religions Bersolgungen, durch die bürgerliche Unterdrufungen, durch die Berachtung des Afrikanischen Abels, durch die Aussaugung, durch die Hindernussen der Industrie seine Unterthanen ganz ohnmächtig, unzufrieden, um die römische Herrschaft begierig gemacht, sich selbst aber durch das afrikanische Klima, durch den Übersluße, durch die Zwistigkeit in der königlichen Famille zu Ende ganz entkräftet hat, so daß bey dem Ansale des Justinian weder Krieger, weder Ansührer, weder Razion, weder ihr König etwas taugten, Festungen und Wassen mangsten und alle Unterthanen den Feinden die Hände bothen.

Ben ben Untergang bes Ditrogothijden Reichs in Stalien bat man eben ihre Berfaffung und die Biographien ihrer Fürften eingerutt. Der Ergbergog hat den Regierungsplan und die Grundfete Theodorichs aus Caffiodor unterfucht und fich aus felben manches aufgezeichnet. Mus biefer Untersuchung fab man, bag ber Oftrogothifde Staat in Italien eben ein militärifder gewesen ift, aber ein folder, wo bie herrichenbe Ragion bie Regierung, bie Waffen allein in Sanden und gur einzigen Beschäftigung behalten hat, die Untergebenen aber burch ber Oftrogothen gelinde, gerechte, ordentliche, fluge Beherrichung blubend, reich, glutlich, ihren Siegern gang zu gethan geworben und geblieben find. Die Oftrogothische Ragion blieb bis jur ganglichen Riberlage tapfer, unerschroden und volltommen friegerisch; au ihrem Unglute aber maren die erften Ronige, unter welchen ber Rrieg gegen fie ausgebrochen ift, Taugenichts, Die fpattere ben aller perfonlichen Tapferfeit bem Berte und ben feindlichen Berrführern an ber Geschiklichkeit nicht gewachsen, und bie legten traffen bie Beschäfte ber Ragion in fo einem Berfalle an, baß fie weber burch bie Tapferfeit, weber burch bie Runft, die fie in volltommnem Grabe befaffen, bas Oftrogothifche Reiche retten fonnten. Bu ber Bandalifchen und Oftrogothijden Gefchichte lafen S. R. S. manche unterrichtende Stelle bei ben Brotopius von Cajarea.

Die politischen Sinrichtungen, die Justinian für die eroberten Länder traf, und die Schwäre der Erpressungen, die er ihnen gleich aufbürdete, bereiteten schon widerum den balden Berlust derselben für den Orient. Ein verachtungsvoller Scherz am Hose zu Constantinopel, der immer in dem Munde des Souvrains für den verdienten Staatsdiener ein Dolch, die Verzweissung, der Tod ist, hat den Eroberer Italiens, dem Narses, von seinen Pflichten zur Nache gerissen. Er hat die Longobarden nach Italien gezogen, und da dort alles gegen den Orient aufgebracht war, haben sie in kurzer Zeit den größten Theil Italiens erobert und ein Neich errichtet. Was dem Östlichen Kausserthum hier noch übrig blieb, nennte man von dem Rahmen seines Stadthalters das Exarchat.

Sier hat man wieder die Geschichte bes Orientalischen Kanserthums bis auf ben R. Leo ben Jaurier fortgeset, besselben Kriege mit Persien und mit ben Sarazenen, besselben blutige Staatsveranderungen, besselben neue Feinde an ber Donau behandlet.

Die Geschichte ber Avarn, ber Bulgarn, ber Slaven, ber Saragenen warb eingeschaltet und bie Geschichten ber bief und jenseits ber Donau wohnenben

Böller mitgenohmen: besonders hat man den Ursachen des so schniellen Zunehmen bes Saragenischen Reichs im Drient nachgeforscht; die Geschichte desselben unter einem, bis es den Türken unterlag, übersehen und den Quellen dieses Falls nachgespüret.

Da unter dieser Zeit auch das zeitliche Ansehen des Papstes in Westen setz zugenohmen hat, untersuchte man hier, wie es damit zugegangen seve. Dam kam man auf Leo den Jaurier. Mit allen den Borurtheilen einer dövelhasten und vernachlässigigten Erziehung, mit allem Eigensinne eines rohen und unwissenden Kopfs, mit aller despotischen Übermacht, Hartnöthigkeit ze. eines tapfern und glüsslichen Kriegers, mit allen Gewalt eines sonst nuzlichen Soudrains greift er eine Religionslehre an, die zu den wesentlichen Warheiten derselben, nach der gemmeinen und beliedtern Meinung der Christen, gezählet ward, die erlaubte Verehrung der Bilder der Heiligen und bald der Urbilder selbst. Wunderlich schien es, daß a und seine Nachsolger auf diesen Gegenstand alles wagten, der weder der Bath des Fürsten, weder der Wohlfart des Staals, weder der Sittlichkeit der Bürger in den Schranken schaane schnate.

Der Streit über biefen Buntt und bie brobenbe Straubung bes Decibents besonders wiber die tauferlichen babin gielenden Befehle leitete ben Bortrag jur Befdichte bes von Drient abgeriffenen Egarchats, und in felben befonders bes Römifchen Bergogthums. Man behandlte alfo die bisherige Regierung ber Gratten und die endliche Losreiffung biefer Staaten von ber orientalifchen Serridaft, würklich ichien es, daß ber Drient bes Egarchats ichon feit langer Beit los fen und felbes feinem eignen Schitfalle überlaffen wolte, fo wie einft Britanien if verlaffen worben. Dann bachten bie Longobarben bas für fich allein ichmade Egarchat, die schwachen Uberrefte ber orientalischen Berrichaft in felben, bas republitanische Bergogthum Rom zu erobern und ihrem Reiche einzuverleiben. Die jum Raube ohnvermeiblich ausgesehne Italiener, besonders die Römer, unter der Unleitung ihres vornehmften Burgers, bes Papftens, ruffen bie Franken jur Gilfe, überhauffen biefelben mit Titeln und Berehrungen und werben von ihnen auf eine Beit burch Pipin gerettet. Damit Bipin fie ficherer rette, entreifft er ben Longobarben bas icon eroberte Erarchat, bandlet mit felben als mit feinem Sigenthum und verehrt bie Rugnieffung beffelben ber romifchen Rirche.

Diese Schänkung ist ber Anfang ber zeitlichen Macht aber noch nicht bes unabhängigen Fürstenthums bes Papstes. Man sprach über biese Schankung, über bie Güter ber Kirchen, über ben Rugen ober ben Rachtheil berselben insgemein

Da die Longobarben niemals an den Plan der Eroberung des Szarchats und des Herzogthums Rom vergessen wolten und von Zeit zu Zeit sich wieder daran wagten, da Desiberius besondere Gründe hatte, entweders diesen Gedanken auszusühren oder den Franken König Karl durch den erschrötten oder gewonnen Papst zu beunruhigen, erscheint Karl mit aller seiner Macht durch mehrere Handlungen von den Longobarden äusserst ausgebracht, durch das Klagen des Papstes erhizt, durch mehrere Longobardische Große begünstiget, durch die schmeichlenden Aussichten für seine künstige Bergrössung gereizet, schlägt, nimmt den K. Desiderius gesangen und macht den Longobardischen Reiche in Italien ein Ende.

Sier hat man die Geschichte ber Longobarben in Italien eingeschaltet, ihre Berfaffung, ihre Regierung, ihre Gesete, ben Buftand Italiens unter ihnen &

untersucht, den Ursachen ihres Untergangs, welche nicht ganz mit Karls übermacht mögen erkläret werden, nachgeforschet. Man dachte glauben zu können, daß ihre Regierung die reine Lehensregierung war, daß sie in dieser Ächtheit dem Fürsten, dem Abel, dem Bolke, dem ganzen Staate sehr vortheilhaft seyn konte, daß die spätern Lehensregirungen ganz der ursprünglichen Natur und Wesenheit abgekommen sind und solglich für alle Stände des Staats schädlich und nachtheilig werden musten.

Endlich erhielt Karl den ihm längst zugedachten Lohn von den Römern, und auf ihren Auftrag von dem vornehmsten ihrer Bürger, von dem Papste, eine Kapsers Krone und durch das Zuruffen des Bolles den Chrentitel eines römischen Kapsers. Dieses nent man die Herstellung oder Errichtung des Occidentalischen Kapserthums.

Da hat man die früher berührte Geschichte der Deutschen insgemein und ber Franken insbesondere nachgeholet. Man übersah ihre ersten Sitten, ihre Gessehe, ihre älteste oder Merovingische Könige von Chlodwig her, die merkwürdigern Thaten derselben, ihre Eroberungen, ihre Staats und hofs Versassung, die Urjachen des Versalls des Märovingischen hauses, den Ursprung des Carolingischen, den Zustand des franklischen Reichs zu dieser Zeit.

Sben auf diese Art hat man die Geschichte der Westgothen in Spanien, der in Spanien eingebrochenen Sarazenen und der nuzlichen Kenntnussen, Künsten, Wissenschaften, welche durch sie den westlichen Europa bald sind mitgetheilt worden, der Bitanier und der Angelsachsen in dem heutigen Engelland, der Avaren in Panonien, der Slaven in Mähren, Böhmen, an der Norsee 2c., so weit dieselbe in dieses Zeitalter fällt, nachgetragen. Sbenso sind die gleichzeitigen Begebenheiten des Orientalischen Reichs, das nun nicht mehr die erste Rolle spiellen soll, vorgetragen worden.

Bu Ende hat man, wie jedesmal, aus den Begebenheiten des ganzen durchgesehenen Zeitraums jenes zusamen gefasset, was zum Bilde des würklichen Zuftandes des Menschen aus den Mittel Alter taugte, was selben zu dem heutigen zu leiten schien.

Bon Karl ben Groffen an (Per. 3) blieb bas occibentalische Kanserthum in der Geschichte an dem ersten Plaze und seine Zeitrechnung die Richtschnur für alle gleichzeitige Geschichten. Diese Periode endete dort, wo unter Otho den Groffen das römische oder occidentalische Kanserthum mit Deutschland für allzeit verbunden wird.

Bon Anfange biefer Abtheilung bis jum Enbe ift Schmibs Geschichte ber Deutschen allein und gang gebraucht und gelesen worben.

Um ben Erzherzog frühe zu ber Neuen Geschichte zu bereiten, um S. R. H. mit ben uns nähern Begebenheiten befannt zu machen, um einen geschwindern Gang dem Bortrage der Allgemmeinen Geschichte, wenn sie auf die neuern Zeiten gelangen würde, den Weg zu bahnen, um die wichtigern Kenntnussen liefer und frischer zu erhalten: hat man gleich ben dem Anfange des historischen Unterrichts nebst der täglichen Morgenstunde, die der allgemeinen Geschichte gewidmet war, smal die Woche in einer Abendstunde die Geographie der heutigen Staaten gelehret und mit selber die spezial Geschichte berselben Staaten vorgetragen.

Bey jeben bieser Staaten hat man nach ber bekannten Methobe die heutige Lage, die Gränzen, die Größe, die physische Eigenschaften, Bortheile und Unbequemlichkeiten, die politische Sintheilung, die Städte, die merkwürdige Orter, die Regierungsform, die Grundgeseze, die Sitten, den Landbau und handl, den Zustand der Wissen, die Grundgeseze, die Sitten, den Landbau und handl, den Zustand der Wissen, Künsten, die besondre Anstalten für derley Gegenstände, die Mängel und Borzüge, den Karakter der Sinwohner, sast ganz nach den Plan Tozens Suropeische Staatskunde bemerkt. Denn hat man bey jeden dieser heutigen Staaten seine Geschichte seit der Errichtung umständlich behandlt, immer mit der Abstäche, dieselbe in ihren wichtigsten Beränderungen zu seiner Zeit ohne weitern Anständen und ohne Weitläusigkeit in die allgemeine Geschichte einzussechten.

Die Geographie und die Geschichten der deutschen Staaten hat man mit Bedacht für die lezte Beschäftigung bestimmt, weil sie geläusiger nach den Kenntnissen der fremden Staaten und unter der gleichschreitenden allgemmeinen Geschichte, in der die deutschen Staaten ohne dies gegen diese Zeiten die vornehmste werden, bleiben würde, weil ihrer den verschiedenen Staaten vorgekommene Begebenheiten östers widerhollet werden würden und weil dieselben als die lezten und die nothwendigsten sichrer im Gedächtnisse ausdehalten werden solten. Wit dieser Absichte und mit oben gemelter Nethode hat man S. R. D. die Geographie, die heutige Staatsversassung und die Spezialgeschichte von dem Staate von Portugal, Spanien, Neapel und Sicilien, Päpstlichen, Toskanischen, Lukesischen, Benezianischen, Nodena, Parma, Sardinien, Genua, der Schweiz und Graubünden, Frankreich mit Einschaltung der besondern Geschichte des Burgundischen und Lothringischen Hauses, der Bereinigten Niederlanden, Engelland vorgetragen und Millots und andere kurze Geschichte für selbe in die Sände gegeben.

Zu Behufe der Zeitrechnung hatte man immer des Abt Langlet du Fresnon chronologische Taseln vor Augen.

Franz I. Kaiser von Gesterreich.



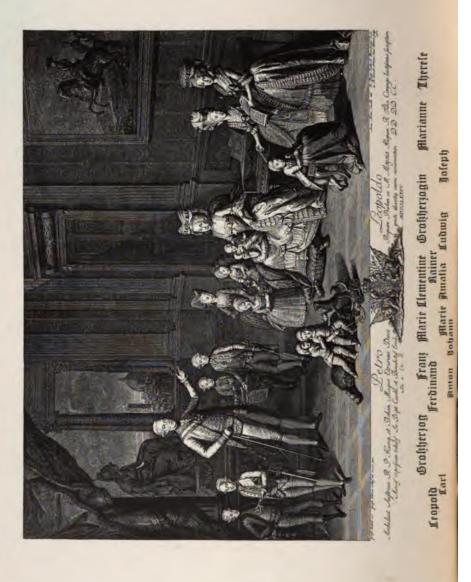

# Franz I.

# Kaiser von Gesterreich

von

## Dr. Coleftin Wolfsgruber

Benedictiner gu ben Schotten in Wien, f. e. geifil. Rath.

Bweiter Band

# Der Erbpring in Gesterreich

1784-1792.

Mit zwei Bildern und der Nachbildung eines Handschreibens Franzens.



Wien und Leipzig.

Wilhelm Branmüller, t. u. f. hof- und Universitäts-Buchhändler. 1899.

The state of the s

## Inhaltsübersicht.

#### In der Schule Raifer Jojephs II. S. 1-151.

Erfter Abidnitt. S. 1-49.

30. Juni 1784 bis 21. Juni 1786.

Einleitendes 1. Frangens Anfunft in Lagenburg 1 f. Die erfte Begegnung it ber Braut 2 Die Ginfahrt in Wien 2 f. 3m Belvebere 3. Ankunft in ber ofburg 3. Bäterliche Sorgfalt bes Kaifers für Frang 3 f. Die Lebrer Schloisniag id Schmidt 4. Des Raifers "Beobachtungspunfte die Erziehung bes Erzherzogs cang betreffend" 4-10. Die Stundeneintheilung 10 f. Der Abschied vom Bater 11. er Beichtvater Langenau 11. Ginführung in die Wohnung durch ben Raifer 11 f. chloignigg's und Schmidt's Geschichtsunterricht 12. Der Raifer und Frang 12 f. ofeph II. als Erzieher 13-19. Zum erstenmale bei Kriegsübungen 19. Collorebo id ber Raifer über Frang 19-21. Ueberraschendes taiferliches Sanbichreiben an Morebo 22—24. Langenau's "moralische Discours" 24. Die beiben Abjutanten f. Reue Gefichtspunkte 25-27. Lehrer Abbe Diesbach 27 f. Die Borlefungen ib Arbeiten über bas allgemeine Staatsrecht 28. Die Geschichtlichen Borlefungen -31. "Bu felbfteigener Belehrung" 31 f. Unterrichte im Geniewesen und im etilleriefach 32. Reue Arbeitsordnung 32 f. Dine zuehren ber Pringeffin Braut 33. arger Urlaub Colloredo's 33 f. Die erften Unfate gur faiferlichen Bortratfammng und Fibeicommiß-Bibliothet 34-36. Gefellschaften 36. Erhöhte Theilnahme für ifabeth 36 f. Theater und Balle 37 f. Reitschule 38. Jagbfreuben 38 f. Gartenbeiten 39. Maler Lampi 39 f. Ebles im Charafter 40. Religiojes 40 f. Ungebuld bes rifers 41-43. Antagonismus ber Abjutanten 44. Gnabe und Liebe bes Kaifers für ang 44-46. Diesbach's Entlaffung 46 f. lebungen im frangofischen Styl 47. ie czechische Sprache 48. Lecture 48. Kaiferlicher Sejour in Lagenburg 48 f. Frang macht Alles gut" 49.

#### 3weiter Abidnitt G. 50-66.

21. Juni 1786 bis 14. März 1788.

Einleitendes 50. Einführung in die Kenntniß des Kriegswesens 50. Erste ilitärische Instructionsreise 50 f. In Steinamanger 51 f. In Budapest 51—54. er Kaiser und Franz über diese Uebungsreise 54 f. In Brünn 56. Besuch der stungen: Olmüß 56; Königgräß 57; Issephstadt 57 f; Theresienstadt 59. In t-Bunzlau 59 f. In Prag 61 f. Kücklehr nach Wien 62. Mit Schwester Therese ich Dresden 62 f. Franzens Firmung 63. Colloredo Oberster Hosmeister 63. ranzens Bermählung 63—65. Beglückwünschungen 65 f.

#### Dritter Abichnitt. S. 67-151.

14. März 1788 bis 20. Februar 1790.

Einleitenbes 67. Borbereitenbe Arbeiten 67 f. Die Rriegserklärung 68. 3ns Felb 68 f. In Jutat 69. Elifabeths Briefe 69 f. Ankunft bes Raifers 70. Arbeitsleiftungen Franzens 70 f. Die Feuertaufe 71. Belagerung und Ginnahme von Sabac 71—90. Der Kaiser über Franzens Haltung vor Sabac 90. Schreiben Elisabeths 90 f. Frang in Semlin 91. Die vereitelte Unternehmung auf Belgrab 91 f. Schmerz bes Raifers 92 f. Lecture Franzens 93. Studienreise burch bas croatisch-flavonische Grenggebiet und Glavonien felbft 94-98. Bericht an Colloredo 99. Die Studienreise ins Banat, nach Siebenburgen, Butomina, Galigien 99-108: In Bancsova 100; Molbova 100 f.; Die Beteraniboble 101; In Siebenburgen 102-104; In ber Butowina 104 f.; In Broby 105 f.; In Lemberg 106-108; In Temesvar 108. Unfalle ber faiferlichen Armee 108 f. Frang in Raranfebes 109 f. Bange Sorgen 110. In Illova 110. Un Colloredo 110 ff. Kritische Lage 111 f. Die Schredensnacht von Raransebes 111-122. Die Blane für b. S. 1789 122 f. Frangens Urtheil barüber 113 f. Die Beimkehr 124 f. Sausliches Glud 125 f. Gefundheitsverhältniffe 126. Leibvolles 126 f. Sabit Dberbefehlshaber 127 f. Die Beftellung Loubons jum Dberbefehlshaber 128-130. Frangens Ginruden 130-132. Trauer Elisabeths 132 f. Die Reise ins hauptquartier 133 f. Belagerung und Eroberung von Belgrad 134-144. Elifabethe Freude 144. Die Unternehmung auf Orsova 145-147. In Rlabovo 147. Loudon über Franz 147 f. Die Beimfunft 148. Ableiben Glifabeths 149 f. und bes Raifers 150. Beileib Christinens und Carls 151.

#### Die Zeit Leopolds II. S. 152-227.

Der tobtfrante Raifer 152. Inftruction an Frang 152 f. Wienfahrt Ronig Leopolds 153 f. Die Untunft ber Familie 164 Der Rönig über ben Buftand ber Monarchie 154 f. "Bur Negotiation von Reichenbach" 155—158. Ginführung Franzens in die Staatsgeschäfte 159 f. Der Ausbruch ber frangofischen Revolution 160-161 Die zweite Beirat 161 f. Leopolds Raiferfronung 162-164. Die Rronung jum Rönig von Ungarn 164-166. Die Florenzreise bes Kaisers 167. Frang als Bringregent 167-197: Religiofe Angelegenheiten 168-170; Finangielles 170-173: In "Bohlfeilheitssachen" 173 f.; Bersorgung Wiens mit Fleisch 174-177; Bolizeiliches 177 f.; Der Fall Arnftein 178 f.; Die Cenfur über Zeitungen 179 f: Theatercensur 180 f; Das allgemeine Spital ganglich bankerottirt 181—184: Das Berfapamt 184; Berhandlungen mit den Abordnungen der Stände 184-187; Strenger huter ber Dahrheit und bes Rechtes 187-190; Der Friede von Giftova 190 f.; Die Beruhigung Belgiens und Cardinal Frankenberg 191 f.; Abordnungen ber Stände 192 f.; Gehr langfame Beruhigung in ben Riederlanden 193; Die frangofischen Emigranten 194; Die Flucht bes Königs 194 f.; Streng gerechte Stellenbesetung 199 f.; Forderung genauer Arbeit 196 und rascher Arbeit 196 j. Tod der erftgebornen Tochter 197. Hüdfunft bes Raifers 197. Gine ernfte Dentschrift Franzens 197-201. Frang in Ungarn 201. Liebe Schreiben feiner Gemahlin 201 f. Der Graf von Artois 202. In Billnis 202 f. In Prag 203.

Briefwechsel zwischen Franz und Maria Theresia 203—205.; zwischen Carl und Franz 205 f. Wahl der Obersthofmeisterin 206 f. Die Heimkehr 207. Geburt Maria Ludovicas 207 f. Maria Theresias Borgang 208. Hohenwarths Bischofweihe 208. Die Berhältnisse in den Riederlanden 208—214. Die Lage der Dinge in Frankreich 214—217. Die Militärcommission 217—219. Lieder Gedanken- und Sachenaustausch zwischen Franz und Carl 219 f., zwischen Franz und Ferdinand 220 f. Kaiser Leopolds Ableiben 221—223. Der neue Herrscher 223—227.

#### Die Bilber:

- 1. Das Titelbild nach bem Rupferftich in ber t. u. t. Familien-Fibeicommiß-Bibliothet.
- 2. Bu S. 130. Erzherzog Frang nach bem Kupferftich in ber t. u. t. Familien- Sibeicommiß-Bibliothet.
- 3 Bu S. 226. Nachbild eines hanbschreibens Franzens nach ber hanbschrift im Graf Falkenhann-Archive auf Schloß Walpersborf.

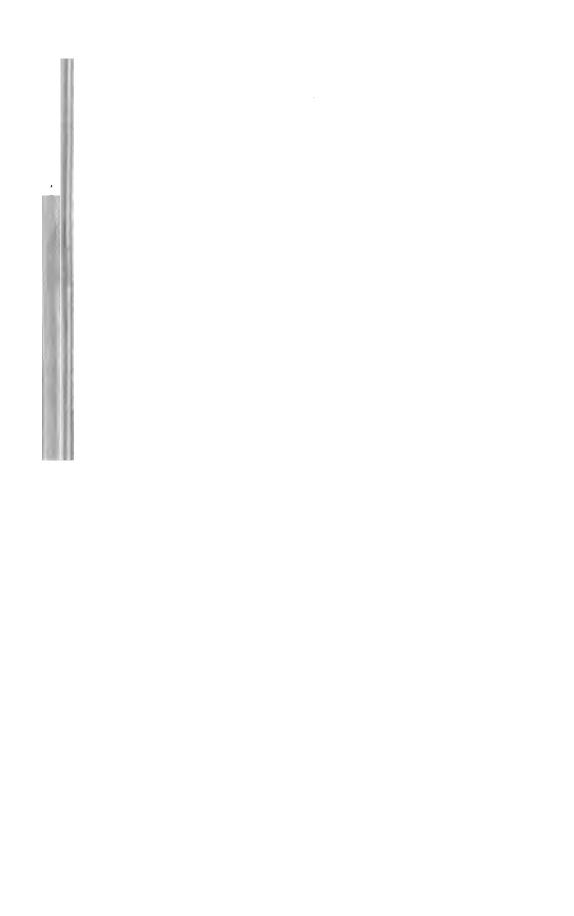

### In der Schule Kaifer Josephs II.

Raiser Franz bewahrte zeitlebens seinem Oheim Joseph II. ein bankbares Andenken und nannte ihn gerne seinen zweiten Vater. Es war dies nicht mehr als billig. Denn Kaiser Joseph hatte nicht nur vom Ansange an die Erziehung seines Neffen in Florenz geleitet und überwacht, sondern ihn als 16jährigen Jüngling unter seine unsmittelbare Aufsicht und väterliche Obsorge nach Wien genommen. War dies ein Ereigniß, dessen Bedeutung weit über die Grenzen Desterreichs und in die Fernen der Zukunst reichte, so hat sich in der Weise, wie es sich vollzogen, die Eigenart Josephs II. charakteristisch abgeprägt. Aber auch die Schule, die Franz unter seinem kaiserlichen Onkel durchzumachen hatte, können wir nicht anders nennen als streng, ja hart.

### Erfter Abschnitt.

30. Juni 1784 bis 21. Juni 1786.

Nicht sobalb ersuhr der Kaiser, der eben in Lazenburg weilte, durch den General Grasen Goeß, der den hohen Reisenden voraußsgeeilt war, von deren Annahen, als er ihnen mit dem obersten Kämmerer Grasen von Rosenberg nach Neunstrichen entgegenreiste, wo er sie "anßerhalb der Post" herzlichst begrüßte. Genau zur Mittagsstunde des letzten Juni kam man in Lazenburg an, wo sich zum Empfange eingefunden hatten: Feldmarschall Gras Lach, der oberste Stallmeister Graf Dietrichstein, General Graf von Browne, der Obristsalkenmeister Graf von St. Julien, Camillo Graf Lambert und Franz X. Rollin, die beiden Generaladjutanten des Erzherzogs Franz.

Der Raiser führte seine hohen Gäste gleich ins Quartier. "Aller Augen sahen auf Franz, der etwas embarrassirt war, sich aber gut aufführte." Der Raiser war sehr gnädig mit ihm, nahm ihn um 5 Uhr mit auf die Bürste, doch trieb sie Regen heim. Während dann der Erzherzog seine Eindrücke schriftlich der Mutter übermittelte, hielt der Kaiser eine ganze Stunde Colloredo im Gespräche seit, indem er in Alles einging, was Franz betras. Die Berichte der Meister über Franzens Lernen wurde von Sr. Majestät zur bestriedigenden Kenntniß genommen; Hohenwarth's Nachricht aber wurde, "weil zu voluminos und pedantisch", nicht überreicht. Schließlich geswährte der Kaiser dem Ajo, zu allen Stunden zu kommen.

Folgenden Tags war Frang ichon von morgens an "luftig und auten humors". Es murben ihm bie Mage genommen zur Uniform. Raiser. Großberzog und Dietrichstein fuhren mit ihm in zwei Birutschen im Garten herum. Um 1 Uhr fam Elisabeth. Der Raifer führte fie gleich nach ihrer Ankunft in den Garten, "wo er fie wie zufällig mit Franz und bem Großherzog zusammentreffen ließ". Go sah der Erzberzog Grofpring zum erstenmale seine Braut. Raifer führte bie Beiben im Saufe herum, zeigte ihnen Alles: in ben Gartensaal, wo gespeist wurde, trat Franz mit seiner Braut und Chanclos. Elifabeth wußte Franz und ben Großherzog zu unterhalten, so daß dieser äußerte: "Sie ist gang artig, hübsch, fehr höflich, voller Urt." Aber auch ber Betrag Franzens gefiel. "Franz, so nicht ohne Sorgen und Embarras, führte fich ebenfalls gang gut auf." Rach Tisch ließ der Kaiser die Verlobten Trou Madame und Regel spielen. Dann machte bie Gesellschaft einen langen Spaziergang im Garten. Abends kehrte Elisabeth nach Wien zurück. Großherzog und Raifer waren "mit beiden jungen Lenten" sehr zufrieden; man sah diesem die Zufriedenheit an. Franz versicherte dem Ajo, die Braut gefalle ibm.

Joseph II. liebte es, Ueberraschungen zu bereiten. Schon wünschte Franz lebhaft, Wien zu sehen, und auch sein Vater ließ sich gegen Colloredo wiederholt bedauernd vernehmen, daß man über die Ankunst in der Stadt nichts erfahre. Es hatte den Anschein, als sollte dieser Wunsch noch lange nicht erfüllt werden, denn am 2. Juli erlitt der Raiser einen Anfall von Rothlauf. Umsomehr mußte am Morgen des nächsten Tages die Mittheilung überraschen: "Heute geht's nach Wien." Im ersten Wagen suhren die beiden Regenten, Franz solgte mit Colloredo und Goeß. So fuhr Erzherzog Franz Samstag, den 3. Juli,

jum erftenmale in die Raiferftadt ein, die burch fo viele Jahre feine Refidenz fein und einft fein hochragendes Monument als bleibendes Wahrzeichen haben follte. Während aber ber Raifer, ber noch unpäglich war, in ber Burg abstieg, verfügten fich feine Bafte unmittelbar "ins Belvebere" gur Bringeffin Braut, Die im rechten Flügeltracte bes Klofters ber Salefianerinnen wohnte, um bort zu fpeisen. Der Ajo beobachtete genau, wie fich Franz betrüge. "Er will nicht auflehnen, Feuer befommen, macht zwar Alles, scheint aber es nicht aus Berg und Gemuth zu machen." Um 6 Uhr traf Frang mit feinem Bater in der Burg ein. Der Raifer führte fie perfonlich in die Quartiere "auf ber ichwarzen Abler-Seite im ersten Stod" und bann in bas Nationaltheater, "wo fie bei ihrem Eintritte von bem häufig verfammelten Bublicum mit ausnehmenden Freudenbezeugungen bewillfommt wurden".1 Wir gedenken hier bes Jubels, ben es hervor= gerufen hatte, als Maria Therefia von berfelben Stelle aus, wo jest Frang erichien, feine Geburt mit ben Worten verfündete: "Der Leopold hat an Buam." Um nächsten Tage wohnte Franz um 10 Uhr ber beiligen Deffe bei. Um 12 Uhr wurden beim Großherzog und bann beim Erzherzog Franz der Cardinal-Erzbischof, der Nuntius Monfieur Garampi fowie die Botschafter von Rugland, Spanien, Frankreich und Benedig "zur Andienz zugelaffen". Um 1 Uhr war beim Raifer im großen Borgimmer Cercle, wobei ber hohe Abel, die Botichafter und fremben Minifter die Aufwartung machten. Frang war weniger verlegen als man gefürchtet hatte, "fprach fast mit Allen und befriedigte Alle". Nach bem Mittagmahl im Sommergebäude im Augarten "spazierten fie unter dem fich gablreich eingefundenen hohen Abel und Bublicum". Dierauf begaben fich Frang und Colloredo in den Brater und befahen ben vom Luftfeuerwerfer gemachten zweiten Berfuch an einem aufge= laffenen großen Luftballon und fobann bas Feuerwert. Frang faßte alsbald für ben Brater große Borliebe.

Joseph II. hatte schon vor Monaten seiner Freundin Katharina von Außland geschrieben, daß er daran denke, Franz nach Wien kommen zu lassen, "wo seine Erziehung unter meinen Augen vollendet werden wird. Ich lege mir damit keine kleine Last auf, aber ich habe nur das Wohl meines Baterlandes im Auge und es scheint mir nothwendig, diesen Schritt zu thun".<sup>2</sup> In der That leitete der

<sup>1</sup> Wiener Beitung 1784. 7. Juli.

<sup>2 6.</sup> April. Joseph II. und Ratharina. v. Arneth 1869. 223.

Raiser, namentlich mahrend bes ersten Monates, perfonlich ben Neffen, dem er fast auf Schritt und Tritt zur Seite mar, "um ihn auszunehmen". Und Frang "zeigt stets eine Freude, sich mit dem Raiser ju finden". Der Raifer lub ben Bringen häufig jum Speifen, ins Theater, wo er "besonders Gelegenheit nahm, sich mit ihm zu beschäftigen", selbst bei Deffe und Predigt "sah er fehr auf selben bemerkte ihn genau". Er ließ es sich auch nicht nehmen, seinem Reffen bas Wichtigste selbst zu zeigen. So lub er ihn am 5. Juli zu Tisch und führte ihn nach Tisch "bie gange Burg aus", am nächstfolgenden Tage um 10 Uhr in die Hofbibliothek. "Frang sah Alles an, machte einige Fragen, machte aber stets ernsthafte Miene." Rach Tisch wurden dem Prinzen die Lehrer Schloifnigg und Schmidt vorgeftellt. Johann Ritter von Schloifnigg, ber fpatere Viceprafibent ber bohmifchösterreichischen Hoffanglei, war bamals Professor bes beutschen Staatsrechtes und der deutschen Reichsgeschichte an der Savon'ichen Ritterakademie, als welcher er u. a. 1780 die "Abhandlung über die Borguge bes Erzhauses Defterreich bei Reichsbelehnungen" herausgegeben hatte. Michael Schmidt war erft vor drei Jahren vom Hochftifte Burgburg meg nach Wien berufen worden, um die Stelle des Haus-Hof- und Staatsarchivars zu übernehmen. Schon waren von seinem Sauptwerke "Geschichte ber Teutschen" die erften fünf Theile erschienen. Sie hatten großes Auffehen erregt, zum erstenmale brachte ein Geschichtsschreiber dem deutschen Bolfe den Ginheitsgedanken zum Bewuftfein.

An diesem Tage (5. Juli) übergab der Kaiser dem Colloredo auch die "Beobachtungspunkte für den Grafen Colloredo und die zwei Generaladjutanten die Erzichung des Erzherzogs Franz detressend". Das Schriftstück ist vom Kaiser unterzeichnet, von ihm datirt 21. Juni 1784 und hat folgenden Wortlaut: 1 "1. Ist Graf Colloredo allein derjenige, an dem sich Jedermann bei dem Erzherzog angestellten Individuen zu wenden, von selben die Beschle empfangen und dei ihm um alles anzufragen hat. 2. Die zween General-Udjutanten, was die Geschäfte von der Kammer andelangt, haben sich in nichts zu mengen und alle Leute an Grasen Colloredo zu weisen, so wie sie alle diesenigen Beobachtungen, so sie entweder über den Erz-Herzog oder die Leute, die ihn umgeben, oder über die Minister machen werden, dem Gsn. Colloredo oder gar Sr. Mantt.

<sup>1</sup> S. S. u. St =Arch.

anzuzeigen haben. 3. Den jogenannten Rammerdienern und Bedienten, bann andern Leuten, fo ben Erb=Berhog umgeben, muß schärfestens und unter Berluft des Dienftes anbefohlen werden, daß fie fich in nichts, was ihren Dienst nicht unmittelbar betrifft, mengen, sich mit feine Reuigkeiten abgeben, nichts erzehlen, noch weniger fich in eine Familiarität einlaffen und feine Commiffionen außer bem Saufe von was immer für einer Gattung von dem Erg-Herzog unmittelbar annehmen ober hierüber die Antwort an Ihn ausrichten, sondern die Kommissionen und den mindesten Auftrag vom Grafen Colloredo ober einem der 2 General-Adjutanten empfangen und an diese auch Die Antwort überbringen, wessentwegen fie fich, wenn der Ertherzog barauf brange, mit bem ausbrudlich erhaltenen Befehl zu entschuldigen haben, ausgenommen, daß es eine Sache ware, die bie bloffe Sausbedienung beträffe. 4. Der Dienft bes Rammerdieners und Leiblaquagen ift bei bem Ertherzog jo wie bei Mir zu beobachten und einzurichten. Alles, was die Garberobe betrifft, foll vom Rammer= biener Florian Schmidt beforgt und von ihm alle Auszug bezahlet werden, dieje hat er alsbann bem Ertherzog zu übergeben, weil Er felbst feine Rechnung zu führen hat. 5. Der Ertherzog hat bes Jahres m. fl. (18.000 Gulben), die er quartalweise bei ber Raffe bes Deldono empfangen wird; von diesen bestreitet er seine garderobe, unterhaltungen, allmojen und überhaupt alles, was Er ausgibt. Dieje quartalige Gelber verwahrt er in feiner Raffe und führt darüber feine Rechnungen, die Mir alle halbe Jahr burch ben Grafen Colloredo vorzulegen find. 6. Zwijchen dem Grafen Colloredo und ben 2 Generaladjutanten muß sich immer einer bei bem Ertherzog einfinden, ausgenommen er lafe ober schriebe, wo Er allein im Bimmer zu belaffen ware; jedoch hat ber, fo von ihnen im Dienfte ift, fich in dem Nebengimmer aufzuhalten, damit der Ergherzog nie allein in Gesellschaft seiner Leuten ift. 7. Da es hochst nothig ift, daß der Ergherzog fich felbst zu leiten lerne, fo muß von ihm allein Die Auswahl kommen, ob, wann und wohin Er gehen will? ingleichen hat Er ftunden zu beftimmen, wenn Er biejenige Meifter haben will, die für Ihn höchft nothwendig find. Sat Er einmal die ftunden feftgefest, jo muß Er folche auch halten. Ein gleiches verfteht fich von der Stunde des Schlaffengeben und auffteben und bes Mittagund Abendmahls, weil Er fich in feinem Alter von 17 Jahren felbft leiten muß. 8. Ru Mittag und auf die Racht wird er immer

wenigstens mit einem oder auch mit allen biefen brei Berren, wie sie werden wollen, zu Saufe speisen. 9. Der Ert-Berzog fann vierober zweisitige Bagen, Birutsch, mit Bostzügen ober zwei Pferben ausfahren, ausreiten ober zu Ruß gehen, jedoch immer mit einem ober mehreren ber brei Berren, und wenn er reitet, mit einen für Ihn bestimmten Bereiter. Er kann in alle öffentlichen und privat-Orter hingehen, nur in feine partifular-Häuser, besonders wenn die Gigenthumer ober Inwohner barin find. Ebenfalls tann er auf bie Jagd gehen und wird für Ihn ber Gewehr und Buchsenspanner fo wie bas Ort zum Jagen bestimmt werben. 10. In Spektakeln (Schauspiele) kann Er ebenfalls nach Gutbunken und wenn Er seine Schuldigkeiten erfüllet hat, geben, und ift Ihm hierzu Meine Loge gewibmet, wohin Ihn immer einer ber zween Generalabjutanten ober Graf Colloredo zu begleiten hat. In Logen Bisiten zu machen, ist hier nicht der Gebrauch und gehe ich selbst nicht mehr. Wenn er Luft hat, leute zu sehen und in Gesellschaft zu geben, so muß Er hierzu die öffentliche Häuser mählen, wie bei Fürst Colloredo und Fürft Raunit und sonst die große Gesellschaft, wofern diese nicht bei fremben Ministern sind. Übrigens in privat-Gesellschaft und Balle in particular-Bäusern hat Er nicht zu gehen, ausgenommen, daß Ich barüber befragt wurde. 11. Bas die Besuche oder ben Umgang mit der Bringeffin von Würtemberg als feiner fünftigen Braut anbetrifft, muß fich immer hierüber mit ber Bräfin Chanclos einvernommen und auch ich befraget werben, ausgenommen Sie träffen sich in öffentlichen Orten und Spatiergange an, wo diese Zusammenkunft nicht ohne affectation vermieden werden fann, weil folche besonders für die erfte Zeit seltener statt haben muß. 12. Alles, was Audienzen begehrt, muß foldje durch ben Grafen Colloredo anverlangen, ber die Stunden hierzu anzeigen wird. Dieses versteht fich auch von Gesandten und Fremden, die den Erty-Bergog zu sehen wünschen und überhaupt nur von Leuten männlichen Geschlechts. Jedoch hat Er mit keinem Menschen, und mögen es Leute von Hof-Chargen, Minister. Beamte oder Fremde sein, sich allein aufzuhalten, sondern es mussen diese Audienzen immer in Gegenwart bes Grafen Colloredo ober einen ber zwei Generaladjutanten geschehen. Was die ausgewählten 36 f. f. Kammerherrn anbelangt, fo können biefe zwar zum Ertherzog kommen, jedoch auch nie mit Ihm allein sein, und find ihnen bagu bie Täge zu bestimmen ober bie Stunden zu geben. Der Erpherzog

aber barf von feinem Menschen ohne Ausnahme, auch nicht um Mumpfen ober eine Recomentation ein Memorial übernehmen, weil Er fich in feine Sache von was immer für einer Gattung weber birecte noch indirecte zu mengen hat, welches genauestens beobachtet werben muß. 13. Da die Beibringung der zur militar Runft nöthigen Renntniffe ein befonderes Beschäft ber zwegen Beneral-Abjutanten ausmacht, fo werden felbe alle Stunden und Belegenheiten benuten, um ben Erzherzog in ben verschiedenen Theilen die Belehrung und die Reigung bagu auf die schicklichste Art beigubringen. In diefer Ubficht werben ihnen zum theoretischen Rache bie Regulamente ber Armee gegeben werden, das Practifche fann bem Erzherzog jum Theil bei Besuchung ber öffentlichen militar=Ctabliffements beigebracht werden, welches auch beim Spazierengehen zum Unterricht fo wie zur Unterhaltung bienen tann. Huch wird ber Erzherzog von einem ge= ichickten Unteroffizier bas Erercieren und bie Sandgriffe zu erlernen haben. Auf diefe Art wird der Erzherzog alle Theile des Dienftes am beften burchgeben und fich felbe eigen machen, wenn er ftufenweise dasjenige ausibet, was ein Lieutenant, nachher ein Sauptmann und fo ein Stabs-Officier, ein Grenadier-Bataillons-Commandant und endlich ein wirklicher Regiments-Oberfter in allen Details und Schreibereien zu beobachten hat und ift nothwendig, daß Er fich einige Beit die Praftit Diefer verschiedenen Dienft-Abtheilungen beilege und felbe bei Compagnien, Bataillons und Regimentern von ber hiefigen Garnifon wirklich ausübe. 14. Das Glud bes Erzherzogs und die Annehmlichfeit feines Lebens, bann bas Befte bes Staates erforbern hauptfächlich, daß fich berfelbe in ben Beift ber von Mir eingeführten Staatsgrundfagen bineingebente, wornach bann bie Berren, die Ihn umgeben, von Mir aus besonderem Bertrauen ausgewählt worden, ihr Sauptaugenmert richten werden, um dem Erzbergog ben echten Ginn ber bestehenden allgemeinen Berordnungen beizubringen, Ihn von dem mahren Rugen derfelben volltommen gu überzeugen und baburch außer Stand zu feben, etwa wibrige Begriffe von Übelgefinnten anzunehmen und fich mit Borurtheilen anzufüllen. 15. Bas Andachts-Ubungen anbelangt, fo find diejenigen, in fo weit fie Schuldigfeit find, ohne weiterem zu beobachten, in Angehung ber Andern aber, fo lediglich verdienftlich find und vom eigenen Antriebe herkommen, muß bem Erzherzog vollkommene Freiheit gelaffen werben, mehr ober weniger barin nach feinem Befund gu thun, immer aber

ift das Hauptsächlichste, daß, wenn man in der Kirche ift, man sich in selber auf die anftandigste Art betrage. 16. Diejenigen Meister, so der Erzherzog anjeto brauchen wird, sind a) von der deutschen Geschichte, wozu der Archivarius Schmid ausgewählet worden: b) von den gesammten Rechten, wozu der Professor Schloifnig ausgesucht worden; c) der Militär-Unterricht, so von den zwei Generals Abiutanten zu bewerkstelligen ist, und was Ihm an ber Mathematik. bie Er schon erlernet hat, besonders in Bezug auf bas Geniewesen, noch abginge, dieses wurde Ihm von einem Ingenieur-Officier, ber hiezu eigens ausgewählt wurde, so wie die Theile der Artillerie, beigebracht werben. Alles übrige hat von bes Erzherzogs Wißbegierde und Lust allein abzuhangen, nämlich ob Er sich in ein ober anderer Sprachkenntniß üben ober erlernen wolle, bann die Bolizei= und Cameral-Wiffenschaft, die Leibes-Grercitien, als: Rechten, Fahnenschwingen, Tanzen, schulmäßiges Reiten, Musik, welche Alle, um einen jungen Menschen geschickt zu machen und ihm zugleich zur eigenen Unterhaltung vorzubereiten, unentbehrlich find. 17. 3ft bas einzige Absehen, daß aus dem Erzherzoge ein tüchtiger und für das wichtige Amt, so Er einmal im Staat zu begleiten haben wirb. tauglicher Mann gebildet werde. Bu Erfüllung biefer Absicht ift Alles ohne Rücksicht anzuwenden, weil seine Gesundheit und Confervation gegen dieses Hauptobject nicht in Betrachtung kommen können und es ift fehr gleichgültig, ob Er oder einer feiner Brüder zu biefem wichtigen Amte gelanget, wenn nur jener, ber bazu kömmt, Die nöthigen Gigenschaften ber Seele und bes Rörpers besitzet. 18. Bas Die Gefundheit anbelangt, so find nach Umftanden entweder Baron Störk ober Chirurgus Brambilla bazu zu gebrauchen, fo wie ber Dentiste Lavran für die Bahne zu verwenden und ihm deren Reinigung anzuvertrauen ift. 19. Die Säubrigkeit in allen Theilen bes Rörpers ift eine fehr wesentliche Sache; bazu gehören vorzüglich Sande. Nägel. Rähne, die beim Erzherzog ziemlich vernachlässigt worden sind, und es ift biefes um fo nöthiger, weil es zugleich zur Befundheit und um in der Welt zu gefallen, erforderlich ift. 20. Wahre Begriffe von Ehrgeig, von Ehre, von Baterlandsliebe und dann ber höchfte Begriff des Wortes Schuldigkeit und Amtspflicht find diejenigen Mittel. so allein für einen Landesfürsten, ber er einstens zu werden hoffnung hat, geeignet find, um ihn große Sachen und mit Beständigkeit ausüben zu machen. In dieser Gemägheit muffen also die Berren, fo

ben Erzherzog umgeben, feine Gelegenheit außer Acht laffen, 3hm nach diefen Burgel-Grundfägen gureden und Ihn zu ftimmen, bann die Empfindungen feines Gemuths- und Bergens rege zu machen und angufeuern. 21. Lejung ber Bücher und Zeitungen, wenn erftere aut gewählt find und besonders, wenn fie von Militar-Geschichten handeln, und das Geblüt des jungen Menschen ein wenig in Ballung bringen fonnen, ift ihm zu gestatten und find ihm folche Bücher zu verschaffen. Alles aber, was Rindereien, unnübe Wortgepränge, Boefien und bloge gewißelte Werke find, mit biefen hat er feine Reit nicht unnut zu verlieren, weil fie zu nichts bienen, als die Seele ichlapp gu machen. 22. Um Ihm einen gefunden Körper gu bilben, ift nothwendig, daß Er viele Bewegung macht und zu allen Jahreszeiten in Die freie Luft gehe, fich nicht zu warm fleibe, fich an die ftarkeren und gröberen Speisen gewöhne und vorzüglich bloß Baffer trinke, da felbes hier fehr aut und besonders Liqueurs-Weine für junge Leute gar nichts taugen. 23. Seine Correspondenz nach Florenz, sowohl mit feinen Eltern als feinen Geschwiftrigen, bat Er allein für fich und fo oft er will, ju führen, ohne bag Jemand biegfalls ben mindeften Borwit bezeugen barf, fo auch über bie Antworten. 24. Der Erzherzog fann gu Mir fommen, wenn Er will, gu allen Tagen und Stunden, und auch fo ausbleiben, ba Er barinn feinen vollfommenen Willen und Luft folgen fann. In fich ereignenden zweifelhaften Fallen, wo Ich über Sachen zu fragen ware, bie ber Erzherzog zu wissen wünschte, hat weder Graf Colloredo, noch die zwei General-Abjutanten, nach weniger Jemand Anderer mit einer Anfrage an Mich zu tommen, sondern da Ihm der Butritt frei stehet, fo hat Er fich auch felbst in folchen Belegenheiten bei Mir zu melben und ift nur von jenen herren babin anzuweisen, bag er fich in allen zweifelhaften Gelegenheiten bei Mir Raths erhole. 25. Da es bas Allernothwendigfte und Wichtigfte ift, ben Erzherzog und feinen Sang fennen zu lernen, weil man fonft nicht im Stande ift, feinen Fehlern vorzutommen, noch seine guten Eigenschaften besser hervorzubringen, jo muffen Alle trachten, Ihn in eine recht ungezwungene Lage gu jegen und wird der Graf Colloredo und die zwei General-Adjutanten fich außerft angelegen halten, ihn zu ergrunden und alle mindefte Gelegenheiten zu Formirung eines Gangen benuten, weil öfters, wenn man fich am Benigften in Acht nimmt, ber Mensch seinen wahren Character an Tag gibt. Sie werben Mich auch von allen

biesen genauest und pflichtschuldigst benachrichtigen, wo sie bann zu allen Stunden auf eine ungezwungene Art zu Mir kommen können; da ich nur das Gute zu erhalten wünsche, so können sie versichert sein, daß ich hiervon keinen Gebrauch, besonders gegen den Erzherzog, machen werde, weil solches nur zu meiner Direction und zur Leitung des Ganzen dienen wird und Mir besonders daran gelegen ist, daß der Erzherzog, der von Natur aus hinterhaltisch zu sein scheint, weder gegen Mich noch gegen sie einiges Mißtrauen schöpfe. Alle übrigen Details werden sich nach Zeit und Umständen bestimmen lassen und da diese Herren zu Mir in jeder Stunde kommen können, so erhalten sie bei mindester Vorsallenheit die Verhaltungsbesehle von Mir und wird es gut sein, sich gleich Ansangs öfters anzufragen, bis wir in den Grundsähen vollkommen einig sein werden."

Der Raifer hatte Colloredo die Keststellung ber , Stundeneintheilung überlaffen, nur muffe fie von ihm gutgeheißen werben. Colloredo legte folgenden Blan vor. Sonn- und Feiertag: 7 Uhr Aufstehen; 8-9 Uhr Ausarbeitung ber Aufgaben in Geschichte und ben Rechten; 9-10 Uhr Claviermeister; 1/211 Uhr Bredigt, Meffe; 12-1 Uhr könnte angewendet werden, Zeitung oder sonst etwas zu lefen, oder zu Empfängen. Nachmittag: 1 Uhr Mittagmahl nach Allerhöchstem Befehl ftets mit bem einen ober andern ber beiden Beneralabiutanten oder Colloredo; nach Tisch könnte der Erzherzog nach Belieben Billard. Bolant spielen oder jonft eine Unterhaltung mahlen; 3-4 Uhr Unterricht im Militärwesen: 4—5 Uhr Nachlesen, Vorbereitung zu den Lectionen. Aufgaben; 1,6 Uhr nach Belieben des Erzherzogs Ausgehen, Ausfahren ober Reiten, wobei immer zu feben, daß diefes ein Biel habe und ihm eine nützliche Unterhaltung verschaffe, später ins Theater ober in eine von Seiner Maiestät bestimmte Gesellschaft: 10 Uhr Souve. Montag, Mittwoch, Freitag: 8-9 Uhr Geschichte; 9-10 Uhr Briefe, Lecture ober Conversation; 10-11 Uhr Böhmische Sprache: 11-12 Uhr Fechtmeister; 1 Uhr Speisen; 3-4 Uhr Musit; 4-5 Uhr Militärunterricht; von 1/26 Uhr ab wie Sonntag. Dienstag. Donnerstag, Samftag: 1/28 Uhr Reitschule; 9-10 Uhr Messe, "wenn ber Erzherzog felbst verlangt, in felbe geführt zu werben, bie übrige Beit zu freiem Belieben"; 10-11 Uhr Rechte; 1/212 Uhr Tange meister; 3-4 Uhr Unterricht in Architektur, Fortification; 4-5 Uhr Militärunterricht. "Der Erzherzog muß feine Unterhaltungen, bas Ausgehen, um etwas anzusehen, felbst bestimmen, und immer Seine Majestät um Erlaubniß bitten. Es wird sich in Unterthänigkeit ansgesragt, ob der Erzherzog kann in die öffentlichen Etablissements: Universität, Akademie, Spitäler, Erziehungs, Schul, Arbeits, Zuchthäuser, Kasernen, Arsenal, Fabriques, Manusactures, zum Exerciren der Soldaten, immer nach selbsteigenem Berlangen, kann geführt werden." Der Kaiser befahl, Chanclos zu fragen, was sie den Meistern bei der Prinzessin gebe; so sollte es auch beim Erzherzog sein. Sie sagte, der Claviermeister erhalte vierteljährig 100 fl., der Tanzmeister monatslich 7 Duc., der Sprachmeister 5 Duc., der Fechtmeister 5 Duc., Schmidt und Schlossnigg behielt sich der Kaiser vor.

Am 8. Juli begann Schloißnigg, am 12. Schmibt mit bem Unterrichte. "Schloißnigg bemüht sich besonders gut, leitet Franz zur Neberlegung, zum selbst Fragen." Dieser Lehrer war dem Erzherzoge auch bald "der liebste", so daß er "viel Ausmerksamkeit für ihn hatte", auch gerne für ihn Ausgaben arbeitete, und zwar "ganz gut".

Schon hatte fich ber Großherzog hinlänglich überzeugt, daß ber Bruber feinem Frang ben Bater erfeten werbe. Ernft mahnte er ihn baber, als er am 24. Juli um 5 Uhr die Beimreife antrat, "er folle alles Bertrauen in ben Raifer feten, fich feine Bnade verdienen, willig, biegfam fein und die Religion nicht außer Acht laffen". In Diefem Bezuge, meinte ber Raifer, folle Frang ben Burgpfarrer Alois Langenau fich als Beichtvater rufen laffen. Er moge es mit ihm versuchen; wenn er nicht gefiele, konnte er ihn schon andern. Auch folle Langenau Frang zuweilen "einen moralischen Discours" machen. Der Weltpriefter Langenau, ber ja auch die Bringeffin Glifabeth in Die Kirche aufgenommen hatte und ihr Religionslehrer und Beicht= vater war, ftammte aus Rheinfelben im ehemaligen Breisgau, batte Die Theologie im beutschen Colleg zu Rom studirt und auf Cardinal Migazzi's Berwendung Unftellung als Prafect in ber therefianischen Ritterakabemie erhalten. Bor Rurgem, am 2. Juli, war er als Burgpfarrer installirt worden, da der Raifer nach dem Ableben bes Mathias Kronberger "biefen Plat nicht, wie ehevor gewöhnlich gewefen, bem alteften Soffaplan verliehen" fondern bem Beichtvater ber Bringeffin Glifabeth.

Joseph II. hatte für Franz die Wohnung im zweiten Stockwerke bes Schweizerhofes bestimmt und die Herrichtung derfelben mit einer Sorgfalt, die auch das Geringste nicht für zu gering erachtete, perfonlich geleitet. Nicht sobald war sie fertiggestellt, als sie der Kaiser

am 1. August seinem Reffen vergnügt zeigte und nach zwei Tagen in aller Korm übergab, indem er ihn nochmals "durch alle Rimmer führte". Wahrscheinlich war auch dies für das so dankbare Herz Franzens eine der Urfachen, daß er sich von diefen Räumlichkeiten nicht mehr trennte, sondern in benfelben bis zu seinem Tobe, alfo über 50 Jahre, wohnen blieb.1 Das Bianoforte, "fo ber Raifer ihm machen ließ", kam schon nach einigen Tagen. "Solches freute Franz." Am 2. August befahl ber Raifer seinen Reffen jum erftenmale jum Schießen nach hetendorf. "Frang schoß mit dem Rohre auf Die Scheibe. Da es etwas Neues für ihn war, so stellte er fich etwas fremb, judte, blieb nicht ftill, traf jeboch öfters bie Scheibe und machte einige gute Schuge." Auch in die Reitschule ging ber Raifer öfter mit, "jagte Franz zu Pferd herum, schrie ihn an, er folle mehr Muth, Courage haben, jagte bas Pferd. Der Erzherzog that zwar Alles, mas man wollte, fürchtete fich aber etwas." Uebrigens profitirte er fehr viel, bekam beffere Stellung. Auch bei Schloifniga gings aut, weniger befriedigend waren die Fortschritte in Geschichte. Schmidt hatte als Nachfolger Hohenwarth's feinen leichten Stand. Dazu vermochte er es bei all seinen Renntnissen nicht, fliegend und angenehm zu erzählen. Es war benn auch dem Erzieher bald offentundig, daß Franz für diese Lection "wenig Luft, Gifer zeige; berselbe sehe in der Stunde herum und gestehe, daß ihm diese Lection wenig gefällig". Es bedurfte "eines Wintes", daß Schmidt vom 16. August ab öfter Fragen aus ber Geschichte zur schriftlichen Beantwortung gab.

Franz war "voll guten Willens und Berlangens, des Kaisers Gesinnungen zu vollziehen", dennoch befriedigte erihn nicht. Denn Franz gab sich immer "etwas steif", war "von übelgebundenem Wesen". Es waren eben die Rollen vertauscht. Der Kaiser, lebhaft, idealistisch, voll ungeduldigen Hastens, war die unruhig drängende Jugend in Person, der jugendliche Prinz, ruhig, gemessen, bedächtig, hatte, seinen Jahren vorauseilend, das Herz eines Alten. Wer ändert die Natur? Am wenigsten die Ungeduld, in der Franz "bei aller Gelegenheit ermahnt wurde", sebhaft, lustig zu sein. "Der Kaiser redete Franz an, daß er immer so ernsthaft, gezwungen, sinster aussehe; er solle sich mehr lösen, schwähen, lachen." Dabei ist nicht zu übersehen, daß der noch

<sup>1</sup> Beschreibung ber Appartements bes Raisers Frang in: Francisceische Curiosa 1849. 159-168 v. Frang Gräffer.

nicht siedzehnjährige Prinz sich jeht gar nie unter heiteren Altersgenossen sand, sondern nur von dem Ernste der Auctorität, der Wissenschaft, des reisen Alters umgeben war. Auch blied dem Prinzen zu eigentslichem Bergnügen kaum Zeit. Alles war berechnet auf Ausbildung, sollte belehrend sein. Wie war Franz glücklich, wenn er in den Prater kam, "den er sehr liedt"; selbst seine Braut sah er fast nur im Theater. Als sie einige Tage nicht in dasselbe gekommen und er durch Colloredo sich erkundigen ließ, ob sie unpäßlich, antwortete Chanclos schriftlich, der Erzherzog könne wählen, diesen Abend oder am nächsten Tage der Prinzessin einen Besuch zu machen. Er nahm sich eines Tages das Herz, den Kaiser im Theater zu fragen, ob er nach demselben die Prinzessin bis zum Wagen begleiten dürse, worauf der Kaiser allerdings erwiderte: Ohne Anstand.

Der Raifer leitete die Erziehung feines Meffen perfonlich, er= mangelte aber ber für ben Erzieher fo nöthigen Bebuld und garten Rücksicht ganglich. Wenig mehr als einen Monat war Frang unter feinen Sanden, als er, am 10. Auguft, Colloredo tommen ließ. "Da just Beit, wollen wir gusammen reden. Geben wir auf und ab. Bie gehts?" . Euer Majeftat. Es geht fo gemifcht; es ift noch wenig Unhaltendes, Bestimmtes. Die Lectionen macht er ziemlich gut, die von Schloignigg am besten. Aber er hat wenig eigene Berwendung, muß gu Allem, fo gu fagen, geführt werben, liebt nicht von felbit gu arbeiten, ju lefen, ju überlegen, ju benten.' "Bas thut er, wenn er fich überlaffen ?" ,Er ift im ftand, geht von einem Blat gum andern, beschäftigt sich bei einem Fenster, zu sehen, was die vorbeigehenden Leute machen.' "Dies finde auch. Er ift gleichgiltig, falt über Alles. 3ch habe ihm schon einigemale ernfthaft zugerebet. Er antwortete, nie bergleichen gehört zu haben, Großherzog habe ihm nie etwas gefagt. Seben Sie, Collorebo, wir muffen gufammen agiren, gleich in ber Sache handeln. Jeber Mensch muß fich zu etwas widmen, es fei ein Gelehrter, Philosoph, Staatsmann ober fonft etwas gu werden. Diefes fagte ich ihm und rudte bei, daß feine Sache bestimmt und er es wohl feben mußte, er hatte fich alfo hierauf geschickt zu machen. Ich sehe aber, er ift im Physischen und Moralischen noch febr gurud. Wir muffen Alles anwenden, ihn activ, thatig gu machen, man muß ihm Schuldigkeit lernen, alle feine Pflichten befannt machen und Alles anwenden, fein Berg, Charafter zu bilben, indem Sie mit beiben Abjutanten, Sie am meiften, auf Diefes mit Ernft sehen, viel mit ihm reben, seine Fehler verbessern, corrigiren. Bas glauben Sie, daß hier mit Nuten zu thun?" ,Wenn ich eine bescheibene Bitte thun burfte, so mare es bie, bag Gure Majeftat felbst Ihre Gnädigste Gefinnung bekannt machen, uns einige Berhaltungsbefehle, fo ich ihm könnte sehen laffen, geben'. "Gerne, biefes will ich gleich thun. Ich werde Ihnen solche geben mit bem Auftrag, fie ihm mitzutheilen. Nebstdem werbe ich befehlen, ein Journal an halten. Dieses biene, ju mas es wolle, es wird ihm allzeit eine Suggestion geben und bringen, seine Schuldigkeiten beffer ju thun. Wir muffen jeto mit Ernst zur Sache geben, es ist Beit, der Menic nimmt in Jahren zu. Ich will ihn mit Arbeiten nicht überhäufen, feine Confusion zu machen, aber Gie muffen ihn verhalten, bag er felbft arbeitet, lieft, überbenkt, Fragen, Unmerkungen macht. Bas fagt er von der Bringesse?" "Ich habe Urfache zu glauben, baß fie ihm gefällt und nicht so gleichgiltig für ihn ift, als es scheint. Allein er wird es nicht zeigen, er hat noch wenig Temperament, bieles wird aber nicht ausbleiben.' "Das werben wir feben, bavon laufen und burchgeben wird er uns nicht. Wie geht es mit ben Leibesübungen?" ,Es scheint, daß er zu felben bis auf bas Tangen Luft bekommt, die Reitschule freut ihn, er bekommt auch mehr Muth.' Schlieglich wünschte ber Raijer fehr, namentlich während feiner Abwesenheit auf Frang zu schen, er folle fich mehr aufmuntern, thätiger werben. 1

Lebhaft wie in Allem war der Kaiser rasch mit der Offenbarung seiner Gesinnung und Angabe von Verhaltungsmaßregeln sertig. Er schrieb eigenhändig "Betrachtungen über des Erzherzog Franz weitere Erziehung" 2 nieder. Am 18. August wohnte der Erzherzog mit dem Kaiser dem Trauergottesdienste bei für Kaiser Franz. Kaum waren sie aus der Kirche zurückgesehrt, als ihm der Kaiser ein Papier einhändigte mit den Worten, er solle es mit Bedacht lesen, dies sei seine Meinung und Besehl, dann dem Obersthosmeister mittheilen. Im Zurückgehen sagte Franz, er habe schon gewußt, daß er dies erhalten werde, las es dann, wurde dabei sehr nachdenkend, niedergeschlagen, hatte oft Thränen in den Augen. Nach Tisch gab er es Colloredo, welcher sagte, sie wollten es zusammen nochmals lesen. Wieder war der Eindruck groß. Daß ge-

<sup>1</sup> Collor. Tagb. D. D. u. St.-Arch. 2 D. D. u. St.-Arch. Feil, Jofeph II. als Erzieher, in: Sylvesterspenden. 1852.

fagt wurde, es muffe auf eine andere Urt mit ihm gehandelt werden, er mehr activ geführt, ihm feine Schulbigfeiten gelehrt, fein Rorper gestärft, feine-Eigenliebe gewendet, Trägheit gebeffert werden, fcmerzte. Das Schriftstud hat folgenden Wortlaut: "Daß ich die mit dem Erzherzog Franz angenommene Erziehungsart in Florenz feineswegs, weber feiner Beftimmung noch feiner Berfon, angemeffen gefunden habe, beweift nichts unwidersprechlicher, als daß ich felben mir gu vermehrter Gorge hiehergenommen und feine Eltern folches als bas einzige Mittel für fein Beftes zu fein erkannt und gewünscht haben. Wenn man ihn als einen Jüngling von 17 Jahren betrachtet und ihn gegen andere von eben biefem Alter vergleichet und fich erinnert, was man in diefen Jahren war, fo überzeugt man fich gleich, baß bis jeto fein Phyfifches ganglich vernachläffiget, er baburch in Rraften und Bachsthum verfpatet, an Geschicklichkeit und an Anftand in förperlichen Uebungen noch weit gurud ift, furg ein fogenanntes verzogenes Mutterfinden barftellet, welches für unendlich groß und gefährlich alles Dasjenige beurtheilet, mas es thut ober mas feine Perfon betrifft, und Dasjenige für gar nichts anrechnet, was es Undere für fich thun ober leiden fiehet. Diefe burch 161/, Jahre fortgesette Behandlung mußte ihn nothwendiger Beise im Taumel erhalten, daß die Erhaltung feiner Berfon allein unendlich wichtig, daß er nicht, weil er ein tauglicher rechtschaffener Mann einstmal zu werden alle Hoffnung gebe fondern weil ihn einmal bas Dhngefähr dahin gesett bat, immer bas wichtigfte Augenmert aller Leute und bes gangen Staates fein muffe, wo boch bas Begentheil die gefunde Bernunft und die mindefte leberlegung leicht beweiset.

Ein jeder einzelner Bürger des Staates kann sagen, daß wenn sein Sohn geräth, er auch nutbar sein wird, und wenn er nicht geräth, er doch, da er kein Amt oder Dienst alsdann überkommen wird, dem Staat nicht nachtheilig werden könne. Ein Erzherzog aber, ein Thronsolger, ist nicht in diesem Falle. Da er das wichtige Amt, die Leitung des Staates, einst auf sich hat, so ist nicht die Frage, ob er geräth; er muß gerathen, weil bei jedem Theil der Geschäftsleitung, die er nicht hinlänglich kennen lernt, über die er nicht echte Grundsähe annimmt und zu deren Aussührung und Festhaltung er sich nicht die Seele und den Leib stark genug bildet, er schon dem allgemeinen Besten nachtheilig und schädlich ist.

Daß die gute oder üble Meinung, die man von einem Landefürsten hat, seinem Staat allein den Werth gibt und für Armen und Millionen Geld wirket, daß diese Meinung meistens von den großen Haufen von äußerlichen Handlungen und standhaftem Benehmen herkömmt, daß nur die wenigste Anzahl die wahre Beichssenheit der Seele und des Herzens ergründen kann, äußerliche Uni allen seinen Handlungen aber, wie man sich in seinen Reden ausdrückt, wie man sich bei sich ereignenden unvorhergesehenen Gelegenheiten benimmt, von dem großen Haufen beurtheilet werde, der weiset die tägliche Erfahrung in allen Ländern. Da dieses von den Meinung der Welt entscheidet, so ist der wichtigste Theil der Bildung eines fünstigen Regenten, daß er nicht allein Kenntnisse samblungen hondern auch vorzüglich deren Anwendung und Ausübung verseht. Dieses erstreckt sich also auf Alles, was äußerliche Handlungen betrifft.

Nach biesen nur obenhin gegebenen Grundsätzen muß bemmit ber Erzherzog sein Acuberstes anwenden, den vernachlässigten Uch seines Physischen nachzuholen, und mussen Aue, die ihn umgeben sorgfältigst darauf wachen und ihn beständig darauf erinnern, Gwi Colloredo also die in Toscana beobachteten und bis jeho fortgesehm Grundsätze darüber gänzlich ablegen.

Daß aber auch bie bishero beobachtete Erziehungsart feinesmes bem perfönlichen Charafter bes Erzherzogs angemeffen war, erbel aus biefem, daß bas unterbrudte Physische und bas Weichliche i seiner Bilbung auch schon feine Scele nicht auf bie einfachsten, all gemeinsten Empfindungen erwecket hat, woraus eine unermeglich Eigenliebe, eine Trägheit im Sandeln und im Denten, bann ein (Bleichailtiafeit und Unentschlossenheit in seinem Denten. Thun un Laffen entstanden ift. Dur eine aufgeweckte Geele bentt für fich un wartet nicht, daß man fie benten macht, fie leitet fich nach Grund faben und aus lleberlegung felbst und wartet nicht, daß man ib Alles fage und fie zu allem knechtisch führt, fie hat eine eigen Meinung, fpricht bestimmt und ift weber ichuchtern, fich fennen laffen, noch ftellt fie fich blod, wenn fie im Falle ift, gefeben # werben, fie ift nicht falich, nicht verftellt, nicht zurückhaltenb. ba Bewußtsein ihrer redlichen Denkungsart macht fie frei, aufrichtig entschlossen. Die übermäßige Eigenliebe macht Alles, mas Duh koftet, scheuen, befürchten, die Wahrheit zu vernehmen, die zu

eberwindung feiner felbft führte. Der Erzbergog prangt nur mit nem, was ihm die Natur gegeben hat, nämlich mit dem Gedächtniß nd der Leichtigkeit in Begriffen, oder mit einem falsch angenomenen ober nachgeahmten Stoicismo. Bann aber Mart feiner Beine, dweiß feines Angesichtes, Erweckung aller feiner Seelenkräfte. Anrengung feiner Ueberlegungsfraft, Empfindungen ber Ehre und iner Bflicht von ihm anzuwenden fommen, fo ift er nicht mehr ba nd es artet Rörper und Seele zu einem Weichling aus, ber zu rogen Sachen immer unfähig und gewohnt, von Leuten geführet werden, zum Staatsmann untauglich ift. Das ift die Folge ber rägheit, daß man Undern zu benten und zu thun bas überläßt, as feine Pflicht mare, burch fich felbft zu thun, weil es fowohl mächlich als für eine kleine Seele vorsichtig scheint, nichts thun nbern fich blindlings führen und leiten zu laffen, um feinen Borürfen jemals ausgesett zu fein. Wer fich nicht leiten will noch un, ift noch weniger gur Leitung eines Staats aufgelegt. Gleich= Itig fann man über nichts fein, wenn man fich die Dube gibt, überlegen und zu vergleichen, und nicht fälschlich ein Caracteur mehmen und fich als einen Sonderling barftellen will, ber fich lein gum Biel und Underen gur Laft ift.

Durch diesen theils natürlichen theils durch Umstände und Beisiele verschafften Caracteur des Erzherzogs wäre man höchst irrig wan und wäre Mühe und Arbeit verloren, wenn man auf die orher übliche, nachtheilige, schlasende Art fortginge. Graf Colloredond die zwei Generaladjutanten müssen daher in allen Gelegenheiten ryfältig und genauestens nach diesen nur leicht dahin geworsenen rundsähen den Erzherzog dahin anzurichten trachten, da man nicht iders disher auf ihn zu wirken getrachtet hat, als einen gesunden cht aber einen starken Körper, eine ruhige Stellung desselben nicht ver einen geschickten und nach allen Umständen tauglichen Körper id Stellung zu verschaffen, seine Seele unterwürfig und biegsam if sremde Leitung nicht aber frästig und sich selbst leitend zu machen, n Gedächtniß mit Factis und Definitionen nur anzustopfen, deren ntwicklung und praktische Anwendung aber für den ganzen Lebenssuf außer acht zu lassen getrachtet hat.

Alles, was auf die Seele und den Körper wirft, sind allein efentliche Dinge, weil sie zur Bildung des Mannes dienen. Um n Erzherzog vorzustellen, nämlich in den damit verbundenen Caere-

monien, Audienzen, Complimenten, Etiquetten, diefes gibt sich vor fich felbst und find nur kleine Seelen, die aus folchen elenden Rebendingen etwas Wesentliches ober Wichtiges machen können.

Da mir sehr am Herzen liegt, daß der Erzherzog nach diesen Grundsätzen, die ich für die einzigen und unentbehrlichsten kenne, sich ehestens nach so viel schon verlorener Zeit bilde, so will ich, das während meiner Abwesenheit derselbe einen Journal über alles das jenige schriftlich führe, was ihm merkwürdig von Tag zu Tag über selbe auffällt, und daß Graf Colloredo sowie die zween Generaladjutanten ebenfalls in einem Journal ausmerken, was vorgehet und die in allen diesen Theilen und in was Fortgang und Zunahm sinden

Graf Colloredo ist vorzüglich als Obersthofmeister mit der Oberleitung der Bedienung, der Audienzen und öffentlichen Handlungen beladen, die zween Generaladjutanten sind aber eben dem Erzherzog als beständige Rathgeber zur Bildung des Körpers und der Seck bestimmt und nebst diesem liegt ihnen der so unentbehrliche mittärische Unterricht ob.

Aus allem biefen folgt, daß, jemehr ber Erzherzog Gigenbunkt über seine sich allein einbildende Bollkommenheit hat, jemehr ihm in allen Gelegenheiten die Wahrheit recht vorgelegt und bewiesen werden muß, wie viel ihm von ber erften Grundlage, ein Mann in seiner Lage zu werben, um seinem Amt jemals tüchtig vorstehen zu konnen, abgehe; je mehr als Erzherzog unter seinen Jahren noch kindisch m und mit Tändlereien seine Beit unnug und unüberlegt zubringt, je mehr ift es nöthig, daß all dieses nichts bedeutende und feinem Alter gat nicht angemeffene Spielwerk unnachsichtlich auf die Seite geräumt und nur jene, welche zur Bildung feines Rorpers und zur Geschich lichkeit führen können, beibehalten und ihm überlassen werden, damit, wenn er auch lange Beile fühlt, er selbe burch Denken. Lefen und gute Körpersübungen zu vertreiben suche. Das Lautlefen in unterschiedlichen Sprachen ift eine wesentliche nothwendige Sache, weil er unverständlich in seiner Redensart, grob in seinen Ausbrücken, bellend in seiner Stimme, verschluckend die Wörter, theils aus Trägheit ober Nachläffigfeit theils vielleicht aus übel verstandener Schüchternheit, spricht. Er muß also in allen Gelegenheiten barüber ermahnt, angeredet und gebeffert werben, weil diefer Gegenstand nicht nur nöthig, um verstanden zu werben sondern auch, um sich öffentlich anftandig ausdrücken zu können."

Raifer Joseph verfuhr auch hierin allzu idealistisch und wurde wider Willen hart. Frangens Bater flocht einem Schreiben an feine Schwester Christine Die gang treffende Bemerfung ein:1 "Man bemüht fich, bem Frang festere und hartere Gefühle zu geben. Aber ich garantire, meine drei älteren Sohne werden fie nie haben." Collo= redo hatte für den Pringen wenig Troft; es fei feine eigene Schuld, daß er sich so finde. Franz war aber "willig, machte ganz gute Anmerkungen und war fehr bisponirt, Alles zu thun, was ber Raifer befehle und haben wolle." Bang bescheiben bantte er noch am felben Tage bem jo ftrengen Dheim: "Daß ich jo bin, wie Eure Majeftat mich hier abschildern, ift febr mahr; es ift aber leiber meine eigene Schuld, da ich nicht gesucht, in das Werk zu feten, was mir gerathen und wiederholt gefagt worden. Ich habe zu wenig Aufmertfamfeit gehabt, mich von Trägheit und Gleichgiltigfeit hinreißen laffen." Der Raifer fragte ben Colloredo, was für einen Gindruck bas Bapier gemacht, war gnabig und fagte, Diefes Bapier allein zu beffen Beften gegeben zu haben. Es muffe gehen auf gute Art ober auf empfindliche Art durch Strafen. Denn biefe feien für alle Jahre und Stände, ber Erzherzog muffe Unterwürfigfeit lernen.

Am folgenden Tage, den 19. August, begab sich der Kaiser nach Laxenburg ins Lager. Es war auffällig, daß er nur beide Generalsadjutanten dahin beschied. Er schiefte aber dann doch Rollin, Franz dürfe zum Manöver kommen. Franz brach also am 20. d. M. schon nm 4 Uhr auf; Rollin erklärte ihm Alles. Der Erzherzog war aber wenig von Allem eingenommen, hatte wenig Aufmerksamkeit, hielt sich meistens mit kleinen Nebensachen auf und ging wenig auf das Große ab. Beim Kaiser schwieg er, "war gleichsam Stein". Am 23. August wohnte Kaiser Ichwieg er, "war gleichsam Stein". Am 23. August wohnte Kaiser Ichwieg kanptübungen des ArtilleriesCorps zu Simmering bei. "Franz hat diesem Manöver vom Lusthause im Prater zugeschen."

Am 26. August verfügte sich ber Kaiser zu ben Kriegsübungen in Mähren und Böhmen. Er beurlaubte sich nach dem Theater bei Dem Erzherzog, schlug es aber ab, ihn am Morgen vor der Abreise zu sehen. Colloredo hatte über Franzens Befinden und Gehaben zu Berichten. Er that es schon am 1. September: "Der Erzherzog sieht sehr gut aus, ist diese zwei Monat um einen Strich gewachsen,

<sup>1</sup> Leopold II, und Marie Christine. Ihr Briefmechsel. ed. Abam Bolf. 1867. 59.

scheint, obichon noch wenig, sich zu lösen, weniger gezwungen. etwas geschickter zu sein, mehr luftig, beweglicher zu werden, etwas von dem finsteren, ernsthaften Aussehen zu verlieren, sich öfter selbst au erinnern, au ermahnen, die Leibesübungen mit mehr Befließenheit, Mühe, Muth ju machen, sich weniger bei solchen zu schonen. Des Defteren werben mit ihm Eurer Majestät allerhöchste Befehle und Ermahnungen gelesen, über solche mit Nachbruck gesprochen und ihm solche als Grundsäte. Vorschrift und Richtschnur einzuprägen gesucht. Die Lectionen macht er meiftens mit Aufmerksamkeit, stellt Fragen, arbeitet. die Aufgaben aus, beibe Lehrer, Schmidt und Schloifnigg, find mit dem Fortgang zufrieden. Ich mußte dem Erzherzog ichablic schmeicheln und wider meine Pflicht handeln, wenn ich von einer großen ober hauptbefferung fagen wollte, jedoch barf ich melben, daß er sich dieser in dem Einen oder Anderem nähere, daß er meistens bei Ermahnen, Bureben, Borftellen anhaltenden guten Willen zeigt." Der Raifer erwiderte aus Brunn am 3. September: "Lieber Graf Colloredo. Ich habe Ihren Brief erhalten. Co veranüalich als bessen Inhalt wegen des Erzherzogs Franz ist, so sehr erfordert es bei selben Standhaftigkeit in der Fortsetzung als beständige Aufficht und wirksamen Willen bei jenen, die ihn umgeben, um die Grundfate bis zur lleberweifung in Ausübung zu bringen, ohne welche Alles umsonst und nur Dunft ist, burch ben 3ch Mich meder blenden noch abspeisen lasse." Unter Ginem wurde Franz mit einem Schreiben seines kaiserlichen Dheims beglückt, "so ihm Freude zu machen scheinte." Auch ein zweiter Bericht bes Erziehers fand augenblicklich Erledigung boto. Kojetin, 11. September. "Lieber Graf Colloredo. Mich erfreut, burch Ihr Schreiben zu vernehmen, baf die Gesundheit Meines Reffen aut und dessen Verwendung auch mittelmäßig ift. Sobald als ein Lehrer wie Professor Schmidt die Nachlesung in seinem Werke für nothwendig und nutbar findet, so muß aus den sehr leicht und wohl zu findenden Urfachen dieses bem Erzherzog lejen zu machen, wenn fie nicht von selbst zur thätigen Sand. lung überzeugend genug find, ber Imperations von feinen Borftebern gebraucht werden; und ist derselbe jum Lefen des Nöthigen anguhalten und und sigen zu machen, bis er das zu Lesende hinlanglich gefaßt hat." Am 17. d. M. berichtete Colloredo: "Der Erzherzog befindet sich wohlauf, gewinnt täglich an Kräften" und am 29. b. M .: "Die Geschicklichkeit, Leichtigkeit fehlt ihm noch; noch hat er die Schen

und Embarras, wenn er sich unter mehreren Leuten findet, nicht ganglich verloren. Wenn ihm feine Borurtheile, irrigen Meinungen, Begriffe zu widerlegen gesucht werden, jo will er widersprechen, antwortet öfters in Sohn, unhöflichen Tones. Er ift wenig nachsichtig gegen Andere, hat Anlage fritisch, satyrisch zu werden. Ich finde den Erzherzog nicht gleichgiltig, wenn er fich felbst sagen muß, feine Bflichten und Schuldigfeiten nicht ganglich erfüllt zu haben. Das gu viele Nachgeben und ber schäbliche, irrige Gebanke, daß er, wenn es Beit und fich die Gelegenheit geben wird, fo fein wird, als er es foll, hemmt ben ganglichen Fortgang und Befferung." Der Raifer antwortete am 1. October aus Brunn: "Ich habe Ihre beiben Schreiben empfangen. Mich freut zu vernehmen, daß Mein Reffe an Leibesfräften zunimmt und werben daber die Leibesübungen möglichft fortzuseben sein, weil meines Erachtens sein Beift noch immer burch bas fteife Wefen und die Ungeschicklichkeit seines Körpers, die ihn bei allen Gelegenheiten furchtsam und gleichgiltig machen, barniebergebrudt ift und baber eines mit dem Anderen feine angemeffene Richtung wird erhalten muffen. Bei jedem in einem Amte ftehenden Menschen, besonders aber bei Uns, muß das Wort Schuldigfeit und Pflicht por Allem wirfen und felben die weitefte Ausbehnung in allen Sandlungen gegeben werden, weil feine gleichgiltig und jede in ihrer Art wichtig und nothwendig ift; es muß alfo ber Erzherzog babin geleitet werden, daß, bis nicht die Tagespflichten erfüllt find, weder Effen noch Schlafen, noch minder Unterhaltungen ftattfinden können und erft nach Erfüllung jener biefe ihren vollfommenen Werth erhalten und fich gufrieden genießen laffen. Leben Gie mohl."

In bem letten Schreiben zeigte fich ber Kaiser über Franz besser unterrichtet, als es Colloredo besorgt hatte. Uebellaunig merkt er an: "Ich sehe aus Allem, daß dem Kaiser Alles hinterbracht wird."

Mit "Freuden und Genugthuung" nahm Joseph am 3. November nach seiner Rückfunft von der Reise in dem Berichte der Abjutanten die Besserung des Physischen im Gehaben seines Nessen zur Kenntniß. Sogleich unterbreitete zur Allerhöchsten Kenntnißnahme der Erzherzog seine Rechnung und das Journal. Der Kaiser gab jene gleich zurück, das Journal tam am 8. November mit dem Handbillet: "Ich überschicke dir hier deinen Journal wieder zurück, so ich gelesen habe. In selben leuchtet das Wort "besseißen" und "suchen" besonders hervor, welche beide zwar einen guten Willen bedeuten aber auch nur unnütze

Wörter sind, wenn man es bloß bei dem guten Willen bewenden läßt, ohne daß die Wirkung erfolgt. Anstatt dieser materiellen chronologischen Tagesordnung wird für dich nutbarer und für mich zu Besestigung meiner Begriffe von deiner Fähigkeit und richtigen Denkungsart verläßlicher sein, wenn du die von mir empfangenen Instructionspunkte vornimmst und auf selbe nach deiner Lage und Umständen punktweis beantwortest und deine Betrachtungen darüber sreimüthigst an Tag legst, welche ganz sicher zu einem Spiegel deines Fortganges und deiner Handlungen dienen werden. Lese dieses dem Colloredo und beiden Obristleutnanten vor, damit sie davon wissen."

Unter Einem tam auch bas Journal, welches Collorebo über feine Dienstleistung vorgelegt hatte, herab, jedoch nicht ohne ein biefen höchlich überraschendes höchstes Sandschreiben: "Ich schicke Ihnen hier Ihren Journal wieder zurück; Ich habe selben durchgegangen und bin Ihnen für die babei beobachtete genaue Berwendung verbunden. Es leuchtet noch immer fowohl aus felbem als aus allen Sandlungen Meines Reffen hervor, daß er noch immer unterlasse, sich selbst zu leiten, von selbst zu denken und einen eigenen überlegten Willen zu haben. Es scheint also kein gebeihlicheres Mittel zu fein, um ihn von diefer Unthätigkeit und Faulheit bes Geiftes, so in ber Rufunft in die gefährlichsten Folgen ausarten könnte, ganglich heraus zu reißen, als ihn in die Nothwendiakeit zu versetzen, selbit zu handeln, und ihn auch von Ihrer Leitung, an die er von Kindheit an blindlings gewöhnt ift, etwas zu entfernen. Bu Erreichung biejes nothwendigen Endzweckes werden Sie also Ihren unermüdeten Rleiß babin zum Beften einschränken, bag Gie theils feltener tommen theils weniger Zeit im Tage bei Selben zubringen, ihn auch öfters ohne Sie, sowohl zu Saufe als beim Ausgehen und in Gefellschaften, lediglich in Begleitung eines ber zwei Obriftlieutenants laffen, bamit er, sich gang überlassen, in sich auch seine Leitung zu finden gezwungen fei. Ebenjo ift er auch in allen häuslichen Sandlungen, Die seine Ausgaben und andere mindere Gegenstände betreffen, bahin gu vermögen, daß er fich biesfalls felbst enticheibe. Hierüber merben Gie auch Ihre Gesinnungen mir äußern und sich gänzlich davon enthalten. Auf diese Art wird die Erleichterung Ihres mühsamen Dienstes mit bem Fortgang bes Erzherzogs verbunden. Sie werden sich also von nun an genau barnach richten und Meinem Neffen in Meinem Namen auftragen und zu erfennen geben, daß alles Dasjenige, mas bie zwei Obriftlieutenants ihm in feiner Aufführung und Sandlungen ausftellen ober entscheiben werben, von ihm fo zu betrachten ware, als wenn es unmittelbar von Ihnen geschehe. Dieje Meine Entichließung werben Sie auch beiben Obriftlieutenants vorzeigen, bamit fie fich ebenfalls barnach verhalten." Colloredo war wie vom Blibe getroffen und litt ichwer; er antwortete erft am nächsten Tage. "Guerer Majestät Allerhöchsten Befehle find mir heilig; folchen pflicht= ichuldigft nachzufommen war und wird ftets mein größtes Beftreben fein, nie folle ich gegen folche mit meinem Willen handeln. Empfindlich mußte mir fallen, wenn Guere Majeftat die Unthätigkeit und Faulheit bes Geiftes bes Erzberzogs meiner burch gehn Jahre gehabten Aufficht zuschreiben könnten, wenn meine ftete Obsorge hieran Schuld ware, feinen Beift zu unterbrücken Unlag und Gelegenheit gegeben, felben zu handeln, zu wirfen verhindert, felben bloß durch Beichen ober Winte zu leiten und zu führen gesucht und feinen Willen in erlaubten Sachen gehemmet hatte. Allergnäbigfter Monarch. 3ch fannte nie das Mubiame meines Dienstes, da ich mir bei Antretung des= jelben zur Pflicht machte, mich folchem ganglich zu widmen und meine Schuldigfeit nach meinem Gewiffen zu erfüllen. Ich barf fagen, baß burch diese zehn Jahre vier Monate bloß auf des Erzherzogs Beftes. auf feine Befundheit, auf die Bildung feines Rorpers, Beiftes, welche lettere mehr ben Lehrern guftand, und auf jene feines garten Bergens machiam, aufmerkiam gesehen. Ich machte bei bem Ermahnen einen Unterschied der Jahre, wo der Erzherzog Kind war, und jener, wo er Jungling zu fein und zu werben anfing, wo Geift, Ueberlegung, Nachbenfen, Ginficht und vorausgejette Erinnerungen bei felbem ichon wirfen und einen Ginfluß auf ihn haben follten. Bon lange her überließ ich ihm, frei feine hauslichen Sandlungen und andere fleine Gegenstände zu beftimmen, feine Unterhaltungen nach feinem Geschmad und Willen einzurichten. Ich fah nicht einmal von ferne feine Ausgaben, ift mir auch unbefannt, was und für was er fein Geld auslegt und was ihm von foldem erübrigt. Daß ich mich noch bis anhero mehr bei und mit dem Erzherzoge gefunden, ift bloß ge= ichehen, daß ich selben in Allem zu beobachten nothwendig glaubte." Man lieft es beutlich aus ben Zeilen, wie schwer bem Colloredo bas Opfer wurde. Doch es mußte fein ; der Raifer bestimmte umgehend ; "3ch bin von Ihrem Fleiß fowie von Ihrer guten Gefinnung überzeugt, aber auch von der beften Umme muß man das Rind abspänen,

weil Eins gegen das Andere durch stete Gewohnheit unwissend sich blindlings und ohne Ueberlegung führen läßt. Ich ersuche Sie also dassenige, was Ich Ihnen gestern aufgetragen habe, in Erfüllung zu bringen, wodurch Ich hoffe, daß wir Beide zu dem uns vorgesetten Endzweck besto ehender gesangen werden." Colloredo gab also die Erflärung, daß er sich nun seltener dei Franz einfinden, aber nie etwas von seinen Pflichten und Schuldigkeiten unterlassen werde. Die Abjutauten hatten, wenn anders wirklich dies ihre Absicht war, wie es saft scheint, mit Ersolg sich bemüht und den Prinzen mehr in ihren Händen.

Wir wissen, daß Langenau alle Sonntage mit Erzherzog Franz "einen moralischen Discours" zu machen hatte. Doch dieser Unterricht fand nicht ben Beifall Colloredo's. Er vermerkte es übel, daß Langenau au weit in die Schrift führe und Controverfen anfange. "Er führt Die verschiedenen Meinungen in Auslegung ber beiligen Schrift por und bleibt nicht bei bem Biel, fo ich wünschte, bem Erzbergoa feine Religion lieber zu machen und ihm die haupttugenden auszuführen." Deshalb wurde ihm ichon am 7. November (1784) gesagt, baf Franz ins Künftige "nicht beftimmt alle Sonntage Lection halten werbe". Betroffen bat Langenau, zu erklären, ob er etwa in etwas gefehlt; er habe geglaubt, ben Erzherzog auf biefe Urt zu führen, ihn mehr in bem christlichen Unterricht zu befestigen, er wurde also zur Moral gegangen sein. Colloredo entgegnete, er hatte ihm keine Ursache zu sagen, der Erzherzog werde ihn allemal bitten laffen. Franz war aber rudfichtsvoll genug, daß er ben ohne fein Buthun gefrantten Lehrer jeden Sonntag bitten ließ, so daß hierin ein Unterschied nicht bemerklich wurde. Langenau brachte nun etwa eine Sittenlehre ober ein Bredigtwerk, zumeist "Massillon", mit und hielt barnach ben "moralischen Discours".

"Beide Abjutanten geben Franz noch zu viel nach, besonders Lamberti, so mit ihm scherzet, sich familiär macht, so ein übles Ende nehmen wird." Uebrigens gaben sich Beide alle Mühe. Sie zeigten ihm "die Detail von einem Regiment", lasen mit ihm das Militärreglement, ließen ihn darüber schriftliche "Anmerkungen" arbeiten, Manöuvres, die sie angaben, zeichnen. Den Colloredo bestriedigte Rollin sehr. Franz hatte für ihn "sehr viel Bertrauen" und folgte seinem Unterricht "mit gutem Willen, Fleiß, Ausmerkamkeit".

<sup>1</sup> H. H. u. St.-Arch.

Weniger stellte Lamberti zufrieden. "Franz hat ihn schon ausgenommen, daß er ihm nicht gewachsen ist." Er sing auch öfter von
religiösen Sachen zu reden an. Als er einmal bei Tische sehr Boltaire's
Geschichte lobte, "widersprach ihm dies Franz". Lamberti hatte auch
die üble Eigenschaft, daß er nicht collegial und verschwiegen war.
"Chanclos kann nicht bergen, Alles zu wissen, und scheint sich in Alles
zu mischen. Lamberti, muthmaße, muß ein großer Erzähler für Vieles
sein." Es war denn auch das Wohlwollen der beiden Abjutanten für
einander nur Schein; "Einer ist auf den Andern eifersüchtig".

Sie suchten aber auch ben Pringen "zu bruden". Ihrem Gebantentreis, besonders dem des Lamberti, gehort bas folgende über die Magen icharfe Schriftftud. Ahnungslos befand fich ber Erzherzog am 4. Februar 1785 im Ballhaus, als ihn ber faiferliche Dheim rufen ließ und ihm folgendes "Papier" behandigte:1 "Geit beinahe acht Monaten, als ber Erzherzog Frang fich hier befindet, hat bas unermudete und zwedmäßige Beftreben ber vorzüglich zu feiner Bildung ihm beigegebenen zween Generalabintanten jo viel zwar gefruchtet, bag im außerlichen Unftand bei ihm eine mertliche Befferung und in bem moralifchen boch ein Schein eines etwas mehreren werfthätigen guten Willens aufgekeimt hat; allein in einem bis in bas 17. Jahr vernachlässigten ohnedies nicht glücklichen Charafter, der noch durch eine ihm gar nicht angemeffene faliche Leitung in Gigenliebe ernährt, mit Renntniffen haufenweise angeftopft, zu feiner nutbaren Unwendung berfelben angeleitet worden, furg, ber nur hartnäckig in feinen falschen Begriffen und ichlapp in Ergreifung aller Mittel zu berfelben lleberwindung ift, ohne Borwit über bas, was ihn belehren und ausbilden tonnte, und nur Rebendinge fucht, die ihn unterhalten oder feinem fritischen Beift Stoff geben, läßt fich bie volltommene Bilbung nicht fo geschwind erreichen.

Er scheuet die Ueberlegung mit sich selbst, er theilt seine Gedanken nicht mit, weil er die Wahrheit zu ersahren scheuet und sein guter Wille, den er mit Wörtern und zu Zeiten mit einigen Thaten zu beweisen sich bemüht, nicht jener ist, der eine Folge seiner anerkannten Fehler und seines werkthätigen Verlangen zu derselben Besserung sondern nur ein Ausfluchtsmittel ist, um ohne Unannehmlichkeiten und Verdrießlichkeiten denen Predigern auf eine Weile den Mund zu stopfen und, ohne sich Mühe zu geben, der Alte verbleiben zu können.

Drig.-Concept im S. S. u. St.-Arch. Feil, l. c. Sylvefterfpende 1852.

Bringt man ihn endlich in die Presse ober hat er Furcht, so läßt er seinem Humor vollen Lauf; und daburch, daß er gesehen hat, wie durch sein Tropen und Schweigen er jene, die ihn umgeben, dahin bringt, daß sie ihn wieder aufzumuntern und gefällig zu machen suchen, bedient er sich dieses Mittels, um seine Gemächlichkeiten nicht zu überwinden, weil er glaubt, daß man besorgt ift, wenn er pfnottet.

Bei fo bewandten Umftanden febe ich bis jest nur ein einziges Mittel, fo bei ihm eingreift; es ift gwar bas allerunangenehmfte, weil es ben platteften, materiellften und unempfindlichften Charafter eines Menichen vorstellt, nämlich biefes ift: Furcht und Schen vor Berbrieflichfeiten. Diese zwei Sachen und nicht die Urfachen berielben machen ihn flein, biegfam, von gutem Billen fprechen, Berheifungen geben, und bringen furze Anstrengung bei ihm hervor, ohne jedoch feine falichen Gabe über ben Saufen gu werfen, in welchen Er burch einen übel verftanbenen Stolz auf feine Beburt und nicht auf bas. was Er als Menich ift, beharret und über feine Sandlungen in einer Gleichgiltigkeit ja fogar in einem Berlangen, ein Conberling au icheinen, nicht vor tiefer Ueberlegung und aus etwa überfpannten Tugendfagen fondern von feiner üblen Urt und gefellichaftlichen Benehmen, von ber Ungeschicklichfeit feines Rorvers und einer Schuchternheit und in einer Unverständigfeit feiner Ausbrude und endlich in verschiedenen Rleinigfeiten und unbedeutenden Nebendingen von Anfang erhalten wird. Diefe zwei Mittel, weil nicht Ueberzeugungs-, Radahmungs- und Belehrungsluft, ja nicht einmal Religionsgrundfate, Beftreben für die Geligkeit, Liebe gur Tugend in philosophischem Unbetracht auch nur wegen ber Bollfommenheit, nicht Chrgeig, nicht Rubm, nicht Baterlandeliebe, nicht Rechtschaffenheit und Redlichfeit in Erfüllung feiner Pflicht annoch bei ihm erwedt find, noch burch öfteres Bureden und Belegenheiten erwecket worden, auch nicht die mindefte Empfinbung in ihm gemacht haben, muffen also unnachsichtlich und unerschrocken angewendet werden, damit das Meugerliche gebrochen, die Sandlungen zwedmäßig erzwungen, die Trägheit und die Soffnung, durch allerhand Ausflüchte berfelben Ueberwindung ausweichen zu können, ihm benommen und baburch bem Beift endlich die Belegenheit verschafft werbe, felbft auf fich zu benten und zu überzeugen, bag biefe außerliche Gewalt, die nicht ohne Berdruß bei feinem Charafter tommen fonnte, zu feinem Beften allein ift angewendet worden. Die bei ibm vernachläffigten Jahre und fo langfam auffeimenben mahren Begriffe

müssen ihn nicht nach seinem physischen sondern moralischen Alter betrachten machen, nämlich als ein Kind von zwölf Jahren, wodurch seine Erziehung nothwendig viel länger wird dauern müssen als wie sonst bei einem andern Jüngling, welches um desto leichter geschehen kann, als nicht die mindeste Ursache vorhanden ist, warum er auch nicht über 24 Jahre bleiben und seine Heirat dis zu seiner völligen Ausbildung verschoben werden könne, da es dem Hause Desterreich nicht an Succession sehlt, wohl aber dem Staate daran liegt, daß er nur vollkommen ausgebildet erscheine.

Nach diesen Gesichtspunkten müssen also sowohl Graf Colloredo, welcher besonders, was die öffentliche Repräsentation anbelangt, zu besorgen hat, als die zwei General-Lieutenants, welchen die Bildung des Charakters und des äußerlichen Anstandes wie auch die Militärinftruction obliegt, sowie auch der Abbé Diesbach, der durch seine im Erziehungsfach erworbenen Kenntnisse dazu angelegt ist und dem die Repetirung der mathematischen und physischen Kenntnisse, dann die Formirung des Stils durch Schreiben unter seiner Dictatur obliegt, gemeinschaftlich bewirken, ohne andere Absicht, als das wahre Beste".

Franz gab dieses Papier alsogleich Colloredo jum Lesen und war ganz betroffen, "ba Seine Majestät ihm die Fehler und die auf die Beit wenige Besserung zu erkennen geben".

Bei Kaiser Joseph entlud sich der Unmuth mit der Heftigkeit eines Gewitters, auf das rasch heiterer Sonnenschein folgt. Zwar schlug er am Abende des Gewittertages dem Prinzen die Bitte, auf die Redoute zu gehen, ab, aber er bestellte ihn doch gleich wieder zu sich, mit ihm die Kirche zu besuchen und zu speisen. Darüber hatte Franz immer "die größte Freude".

Bereits am 27. Januar 1785 schrieb ber Kaiser an seinen Bruber, den Großherzog: 1 "Ich habe für Franz als Lector und Repetitor der Mathematik den Abbé Diesbach engagirt, den Du mit dem kleinen Brown in Florenz gesehen haben wirst." Diesbach, geboren zu Prag, war damals 56 Jahre alt. Dem Franz paßte diese Acquisition im ersten Augenblicke gar nicht, es werde "ein Aussehen und Reden machen, daß er ein Exissuit". Als ihm daher am Maria Lichtmeßtage der neue Lehrer vorgestellt wurde, "war er mit ihm etwas embarrassirt, ließ sich auch wenig in Unterredung

<sup>1</sup> Joseph II. und Leopold 1 c. I. 270.

ein." Am 9. Februar begann der Unterricht. Diesbach sah Franzens Schriften der Mathematik durch und gab eine Berechnung auf, "so er ganz gut berechnete". Colloredo fand, als er sich bei einer Stunde einfand, daß der neue Lehrer, der eben die Bewegung der Körper behandelte, "sehr klar explicire", er war auch mit Franz sehr zufrieden, lobte ihn sehr.

Mitte Februar fing Schloignigg an, bas allgemeine Staatsrecht gu lefen. Er geftaltete aber feine Borlefung mehr gu einem politischen Discurs, "um den Erzherzog reben zu machen und zu feben, wie weit er bas anzuwenden vermöge, mas er ichon gelernt". Wenn auch Frang anfangs "mehr anhörte als rebete", fo mußte Colloredo bald gefteben, daß die Methode "eben von guten Folgen fei". Befonders als Schloignigg "die fehr hadlige Materie vom Beirathen" erflärte, "feste Frang Fragen und wies fehr viel Borwis". Gleich anregend für ben Pringen war es, bag Schloignigg Berordnungen und Batente bes Raifers burchnahm. Frang hielt mit feinem Urtheile nicht gurud. Er hielt fich barüber auf, bag lateinische Borter unter ben beutschen vorfamen, fand aber auch inhaltlich beisvielsweise am Tolerangpatent allerlei auszustellen. "Gein fritischer Beift vermehrt fich mehr und mehr und macht ihn immer etwas zu tabeln finden." Erzbergog Frang arbeitete thatfachlich febr viel in Diefem Gegenftande. "Seine meifte Beit ift bie Ausarbeitung von Schloifiniag." Der preußische Legationsrath und Bebeime Rath Jatob Freiherr von Bielfeld († 1770) hat ein berühmtes ftaatswiffenschaftliches Lehrgebaube in ben brei Banben "Inftitutions politiques" aufgeftellt. Diefen "Behrbegriff ber Staatstunft" lernte Frang genauest tennen. Doch ift vorhanden ein Band von 483 Seiten: "remarques et commentaires fur les institutiones politiques be Mons. le Bar. De Bielfelb." Der Raifer gab Schloignigg fogar zu erfennen, "als verlangte er nicht, daß Frang gar zu fehr unterrichtet werde."

Weniger anregend war Schmidt. Selbst als er auf den Psaden der Geschichte bis zu den Ursprüngen des Hauses Habsburg vorsgedrungen war und man erwarten durste, daß Franz diesem Unterrichte mehr Theilnahme widmen werde, bekannte er doch, "so oft man wollte, daß ihm diese Lection sehr zuwider" und man sah ihm die Langweile an. Schmidt versäumte es, durch Aufzeigung des Zussammenhanges der Erzählung den Geschehnissen Leben einzuhauchen und gab die losgelösten Theile mit ermüdenden Details. In dem

Bande "Empire d'Allemagne" wird die Bahlbulle Rarls IV., die baje fondamentale de la constitution Germanique, nach ihren 31 Artifeln ausführlichst abgehandelt und ben 30 Artifeln ber Cavitulation Rarls V. ber Reihe nach eine fo einlägliche Burdigung zu theil, daß die Theilnahme erlahmen mußte. Mus einem ftarten Band mit Aufgaben, beren Beantwortung vielfach von Schmidts Sand corrigirt erfcheint, beben wir Folgendes zur Brobe aus: "Sat bas römische Recht zur Aufflärung und Cultur von Europa beigetragen?" .Man fann nicht leugnen, daß das römische Recht viel zur Aufflarung von Europa beigetragen: Die genaue Beftimmung und Erflarung fo vieler einft buntel und verworren gewesenen Kalle, die beutlich gemachten Empfindungen ber Billigkeit, endlich die Begunftigung und Sicherftellung bes Gigenthums.' "Bas für eine Beranberung brachte bas romische Recht in Unsehung bes firchlichen und weltlichen Regiment?" ,Es bahnte bem geiftlichen Despotismus ben Beg, da die Papfte burch felbes Begriffe von einer ungebundenen und unbedingten Macht befamen. Richt weniger Beranderung machte es in bem weltlichen Regimente, ba es die Maximen von ber un= gebundenen Macht der Regenten begunftigte, welches nothwendiger Beife bem Fürften angenehm war.' "Belche Beranberungen brachte es in ber Urt, Rirchengeschäfte zu behandeln?" ,Es machte, bag man jogar auch gur Schlichtung ber Rirchengeschäfte fich bes romischen Rechts bediente, fo daß man von nun an, anftatt Alles nach bem Beifte bes Chriftenthums mit Frieden und Liebe beigulegen, man nun Alles nach den Formalitäten der romifchen Procegordnung abzuthun suchte, und weil bergleichen Processe einträglicher waren, -(Bufat von Schmidt's Sand) wünschte, daß häufige Broceffe nach Rom tommen möchten, fo bag ber Stuhl bes heiligen Betrus fo gu fagen zu einem Berichtshofe murbe."

Ein dicker Band von 1175 Seiten gibt eine Geschichte des orientalischen Kaiserthums. Ausführlich wird darin die Frage erörtert, ob es der Kirche oder dem Rachfolger Petrus' nüglich sei, ein unabspängiges Fürstenthum zu besitzen, ob Pipin das Exarchat mit Recht geschenkt habe; waren die Bewohner des Exarchats in der Lage, sich Pipin zu überlassen, wieso übt die römische Kirche über das Exarchat und Rom die ganze Souveränität auß? Sehr wahrscheinlich, heißt es, mögen die Päpste als Häupter der römischen Kirche dis gegen die Hälfte des 14. Jahrhunderts nur eine dem Kaiser unters

geordnete Berrichaft gehabt haben. Die Raifer und die Bolfer hatten fich gegen alle mehrere Unmagungen, welche bie Bapfte ba von Reit gu Beit magten, gefträubt. Die Geschichte konne eine Menge Beweise diefes Sates reichen. Seit bem Diplom Karls IV. aber, in welchem er "allen erbenflichen Rechten und Ansprüchen auf biefe Lander gu Gunften ber Rirche entfaget", muffe man gugeben, bag bie romifche Rirche zu ber ruhigen, entschieben gang unabhängigen Oberberrichaft berfelben gelangt fei. Der Beichichtsichreiber beruft fich ausbrücklich auf das Diplom beim Continuator Baronii, tom. XIV. pag. 1023, und über dieje gange Frage auf die Differtation gur L'époque de la Converainité des Baves en Italie par Mr. Francois Sabbathier und ichließt ben Abschnitt mit ben Worten: "Geit Diefer Beit (Rarle IV.) hat Riemand, ber ber römischen Kirche nicht aus Religionsparteis lichkeit abgeneigt, folglich bei bem bie Reinigkeit ber Abfichten nicht verbächtig icheinen mußte, ernftlich bei taltem Beblüte außer ben Umftanden, wo man alles Berbriegliche, Beleidigende aufwarmt, Diefe Souveranität ber Rirche abgesprochen, so wenig als die ber Krone Franfreichs von dem nämlichen Karl überlaffenen Trummer bes arelatischen Reiches. Faft alle Souverane von Europa erfennen. handeln mit dem Oberhaupte berfelben Rirche als mit einem Ditfonveran und ehren ihn als einen folden. Biele follen ihm fogar Die Souveranität feiner Lander garantirt haben. Daber fann Die römische Rirche, ebenso wie viele andere Fürsten von Europa, ben langen und ruhigen Befit, bas Berjährungerecht, unter bie Grunde und Beweise ihres unabhängigen Fürstenthums getroft anführen. Gründet die Berjährung, der lange Befit, unter den freien, eingelnen Staaten und Bolfern fein ftrenges eigentliches Recht auf bas Befeffene und bleiben ihre Unfprüche, ihre einft gehabten Gerechtfame immer unerloschen burch Sahrtaufende geltend, fo lange als fie felber nicht ausdrücklich ober stillschweigend entfagt haben, fo scheint boch, daß die Bohlfahrt, die Ruhe, die Sicherheit ber mehreren in ber großen aus einzelnen Bolfern und Staaten gufammengesetten Befellichaft ber Menschen es erforbere, bag einzelne Bolter in bem Kalle eines fehr langen Befites ihre einzelnen Rechte aufgeben und daß der lange und rubig gelaffene Befit gang ficher als eine ftillschweigende Entfagung ber alteren Unfprüche gelte. Alles biejes aus bem natürlichen Grunde, daß bas Wohl ber Dehreren bem Bohle ber Benigen vorzugiehen fei, baß ber Begriff einer

langen Beit ohne besondere Bestimmung jedem Menschen überhaupt angeboren fei, daß die nämliche Ratur, berfelbige Endzweck ber Menschen, die offenbare Absicht ber Schöpfung mit ihnen fie Alle nicht zu abgesonderten und isolirten Menschen ober Gesellschaften bestimmt habe fondern zu Gliedern bes gangen Geschlechtes, folglich baß aus benfelben Pflichten als in jeder burgerlichen Gefellichaft einige eigene Bortheile ber Bohlfahrt ber Mehreren muffen aufgeopfert werden. In Diefem Berftande wird die Giltigkeit bes langen rubigen Besites patrona humanitatis genannt. Sie fteuert unendlichen Bewegungen, Unruhen, Gorgen, Rriegen: fie verfichert Jebem feit langer Zeit unbeftrittenen Befiger feinen Buftand, fie verspricht ber gangen Welt von biefer Geite bie nämliche Lage und ben erwünschten Frieden, fie entfernt die ichablichen Schatgraber ber Bratenfionen und die allzeit eigennütigen Manifestenmacher." Bon ber Raiferin Frene, "ben großen Laftern, Die fie aus Berrichfucht gebaufet", und bem Thronrauber Nicephorus rebend, fagt er: "Der Ruftand bes Reichs bei berlei Auftritten an bem Sofe läßt fich leicht vermuthen. Wann der Sof fich öffentlich fo lafterhaft zeigt, welche Berehrung, welche Anneigung mogen die Unterthanen für die Regenten haben, welche Sitten mag bas Bolt bei folchen glänzenden Beispielen gehabt haben und welche Glückseligkeit foll man bei einem Bolfe vermuthen, bei welchem große Beispiele bie Lafter beschönigen ober entschuldigen fonnen?"

Daß übrigens der Erzherzog der Geschichte als solcher noch immer erfolgreiche Bemühungen widmete, beweist ein Band mit geschichtlichen Arbeiten, die sich der Erzherzog selbst vorgesteckt hat. Er sagt uns dies in den einleitenden Worten: "Meine selbsteigene Beslehrung ist der Hauptzweck dieses kleinen Werkes gewesen. Ich nahm mir vor, einen Auszug aus alten Kriegen dieses Jahrhunderts, in denen das Haus Desterreichs die Hauptrolle gespielt, hiemit zu versassen, um mich mit selben so viel als es mit Beihilse der in der Welt bereits erschienenen Bücher möglich war, näher bekannt zu machen. Ich wählte die in diesem Jahrhundert erfolgten Kriege als jene, die sowohl zu Erlernung der Kriegskunst uns zu den besten Mustern dienen können, als auch, weil durch selbe der österreichische Staat die gegenwärtige Gestalt bekommen. Zu vorigen Zeiten hatten Desterreichs Staaten keine bestimmte Form; bald besaßen sie Länder, die sie wieder abtraten, bald erwarben sie Provinzen, die sie

wieder verloren. Run diese letten Kriege endlich bestimmten ihren Ländern die nunmehrigen Grenzen, die der natürlichen Lage derselben, wie es scheint, die entfernten Provinzen ausgenommen, zum angemessensten sind und folglich eine lange Dauer versprechen, umsomehr, da die heutige Lage Europas wenig Gelegenheit zu Eroberungen verspricht, zu welchen die öfterreichischen Staaten, Die erft jett ihre inneren Kräfte zu fühlen anfangen, mit ber Beit zum angemeffensten maren. Ich mablte ben Karlowiger Frieden als ben schicklichsten zum Anfange, ba durch felben die Grenzen mit der Türkei bestimmt und man nur erst bamals eine genaue Schilberung ber Staaten machen tann, die Defterreich bei Anfang bes 18. Sahrbunderts befaß, um nachher zu feben, was Defterreich in den lange wierigen Kriegen eingebüßt und erobert, und endlich ben Unterschieb. ber sich zwischen seinen jetigen und ben bamaligen Ländern befindet." "Der siebenjährige Rrieg entstand aus bem Mißtrauen amischen Defterreich und Breugen. Defterreich fürchtete, ber Ronig von Breufen möchte zu mächtig werben, verband sich also mit Rufland und Frankreich und dem katholischen Theil des Reichs nebst Sachsen. Breufen hatte für sich Großbritannien und bas Uebrige vom Reich."

Mit Erlaubnig des Raifers begann Erzherzog Franz am 17. Mai (1785) mit ber Erlernung bes Geniewesens. Lehrer mar ber Gardestab-Auditor und Rittmeister Franz Bourgeois, ber vor zwei Jahren ein Project über die Militar-Anaben-Erziehungshäufer ausgearbeitet hatte, bas ben Beifall bes Kaifers gefunden. Er war auch ein tüchtiger Lehrer und ließ Franz fleißig Blane machen. Seit 1. Juni b. J. erhielt Franz burch Major Unterberger auch Unterricht im Artilleriefach. Leopold Unterberger, der spätere General-Feldzeugmeister, seit 1774 Professor ber Mathematif im Keldartilleriecorps und ein gefeierter Fachschriftsteller, i war ein ausgezeichneter Lehrer, ber, "was in natura gezeigt werben konnte", mit seinem Zögling zu besehen nicht fäumte aber auch in seinem Lehren berart fesselte, daß Franz "peinlich aufmerkfam" war. Lamberti führte ihn überdies öfter in die Reitercaferne, "in welcher er selben Verschiedenes in die Cavallerie Ginschlagendes beobachten machte". Da Franz für die Militärfächer viel zu arbeiten befam, murbe bas Fechten aufgelaffen und ber Meifter mit einem Gratificale von 25 Ducaten abgedankt. Die Tagesordnung war jetzt folgende. Montag, Mittwoch, Freitag: 1/29—1/210 Uhr

<sup>1</sup> Burgbach, l. c. v. Unterberger.

Rajor Unterberger, 10—11 Uhr Professor Schmidt, 11—12 Uhr cei, 12—1 Uhr Militär-Unterricht, ½3—4 Uhr Abbé Diesbach, —5 Uhr Tanzen. Dienstag, Donnerstag, Samstag: ½8—½8—½9 Uhr teitschule, 9—10 Uhr böhmische Sprache, 10—11 Uhr Professor Schloißnigg, 11—12 Uhr frei, 12—1 Uhr Militärunterricht, ½3—4 Uhr Abbé Diesbach, 4—5 Uhr Major Bourgeois. "Er hält iese Sintheilung genau."

Der Kaiser schien jett mit seinem Nessen mehr zufrieben zu ein. Diesem war es besonders auffallend, daß ihn am 19. Mai der taiser auf Nachmittag begehren ließ; die Lehrer sammt Diesbach ätten mitzutommen. "Dies freute ihn sehr, er rieth hin und her, das ihm dieses Diné könnte verursacht haben, was für eine Unteraltung der Kaiser etwa machen werde. Es könne wohl der Prinzessin u Ehren sein, welche tags zuvor eine Prüfung aus Mathematik emacht." Sie begaben sich also um 3/42 Uhr alle in den Augarten, m mit der Prinzesse zu diniren. Noch am selben Tage schrieb der taiser an seinen Bruder in Florenz: "Heute speist Franz mit der Frinzes im Augarten. Ich habe gestern einer Prüfung, welche die Frinzes aus Geometrie gemacht hat, beigewohnt und es ist erstaunlich, die leicht ihr diese abstracte Sache scheint, während die einsachen ihr dat entgehen."

Um 28. Mai hatte fich ber Raifer mit Raunit nach Mantua egeben, "um die dort eintreffenden sicilianischen Majestäten zu überifchen"; am 3. Juli tam er gurud. Frang begrüßte ihn schon tags wor entgegenkommend, und obichon unwohl, begab fich ber Raifer enige Stunden nach ber Antunft dem Neffen guliebe mit ihm in ie Opera, "redete aber nicht viel, hielt sich wenig auf, huftete viel". m 14. Juli bat Colloredo um die Erlaubniß, fich auf die Guter ines Baters zu begeben, "bafelbft bie etwas in Berfall gerathene Birthichaft zu untersuchen, zu Berbefferung Bortehrungen zu treffen, uch bas Geschäft ber Ausmessung betreiben zu machen." Der Raifer hickte das Gesuch augenblicklich und eigenhändig beantwortet zurück: Diefe Reife ift befto billiger, als Sie allerdings nöthig haben, nach ner fo langen Abmefenheit und übernommenen Gutern felbe in ugenschein zu nehmen. Ich wünsche Ihnen also bazu eine vergnügte eife." Als Colloredo am 1. October gurudtam, fand er ben egherzog "gewachsen, aber etwas blaß, mägerer, bem Wefen

<sup>1</sup> Joseph II. und Leopold. 1, c. I. 284.

nach nicht geänbert". Der Kaiser aber hatte zu klagen, "daß sich der selbe so wenig in seinem Aeußern, auch Denkungsart ändern wolle, daß alle Gelegenheit, ihn zu bessern, wenig beitrage". Es war auch für Franz sehr empfindlich, daß der Kaiser, ohne ihn zum Namenstag zu sehen, dem Kurfürsten Erzherzog Maximilian bis Melk entgegenfuhr. Bei der Begrüßung war Franz "wie allemal steis". Zwar besuchten die hohen Brüder den Nessen und blieben einen ganzen Nachmittag bei ihm, auch ließ ihn der Kaiser beim Feuerwerk auf die Galerie. Als er aber da an einem Platz stehen blieb, beklagte sich der Kaiser, daß er so stumm stünde, "so aber ein hartes Begehren, da er Niemand kennt".

Eine ber beliebteften Beschäftigungen des Erzherzogs in freien Augenblicken war Anschauen und Beurtheilung von Kupferstichen. "Franz hat auf einmal die Lust gefaßt (18. Mai 1785), sich Kupferstiche einzuschaffen. Da bei ihm Alles gleich geschehen muß, mußten gleich Kupfer geholt werden." Der Prinz schmückte die Wände seines Zimmers mit schönen Stichen, verausgabte für solche saft über seine Mittel Geld und widmete sich ihrem Studium so einläßlich, daß Colloredo ernstlich rieth, "die Augen zu schonen".

Wir haben hier die erften Unfage ju einem Berte Frangens, welches zu feinen Ruhmestiteln gahlt, nämlich feine Bortratfammlung in der f. t. Fibeicommig-Bibliothet. Cuftos Alois Rarpf macht folgende Angaben:1 "Die Porträtsammlung ift vermuthlich auf die Bertiefung bes Raifers Franz in Lavaters physiognomische Studien gurudauführen. Die Sammlung gablt über 130 größere Bortratwerte und 80.000 Einzelportrate auf Papiercartons gespannt, in etwa 800 Borte feuilles: von Leopold I. allein 167 verschiedene Porträte; 3000 von Gliebern bes Saufes Sabsburg; 11.600 Staatsmänner; 5000 Die litars: 1200 Geschichtschreiber und Geographen; 3600 Dichter, Redner, Sprachforscher; 16.500 firchliche Verfonlichkeiten; 1200 Bbi lofophen und Babagogen; 3700 Runftler und Runftichriftsteller; 900 Componiften, Tontunftler und Mufitschriftfteller; 500 Schau fpieler; 1900 Rechtsgelehrte; 1500 Mathematifer und Raturforicher: 3000 Merzte, auch Thierarzte, Pharmaceuten, Gartner, Forstwirthe Technologen, Militärschriftsteller, Schiffsbautechniter und Frauen

Frang fertigte eigenhändig einen Katalog, der in zwei großen Banden, Folio, aufbewahrt wird, in welchem die Fascifel die Ramm

<sup>1</sup> Die f. f. Familien-Fibeicommig-Bibliothef. Mfcr.

ber betreffenden Gruppe (Bapfte, Raifer, Rurfürften) bringen und ob Bilber von ihnen vorhanden find. Bahlreiche Cahiers enthalten Die Biographien der mit einem Porträte vertretenen Berfonlichkeiten. Biele von diefen Lebensbeschreibungen find von Frang felbft verfaßt und eigenhändig geschrieben. Diefer Ehre find besonders Belehrte, 3. B. Marippa, (Beinrich Cornelius), Comenius theilhaftig geworden. Frangens Biographie des Agrippa gablt 40 Seiten Octav, halbbrüchig. "Dieje biographische Stizze ift aus Niceron, Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres (tom. 17. p. 1-32 u. tom. 20. p. 100 sq.) ge= zogen, der die besten folgenden Quellen benütt hat." Rach Aufzählung berfelben fagt der erlauchte Biograph: "Ginige haben behauptet, Agrippa habe auch eine Abhandlung zur Begunftigung ber Chescheibung Beinrichs VIII. geschrieben; bas ift aber schlechterbings falich. Bas Burnet in feiner Geschichte ber englischen Reformation bierüber fagt, ift ebenfalls ungegründet. Er erzählt, Cramer habe ben Agrippa auf einer Reise nach Deutschland fennen gelernt, mit ihn von dem oben angemerkten Falle gesprochen und Agrippa habe Beinrichen, durch seine Grunde überzeugt, so heftig vertheidigt, daß ihn ber Raifer fehr mighandelt habe und er endlich im Gefängniffe geftorben fei. Die Erzählung ift von allen Seiten lächerlich, benn Agrippa ftarb zu Grenoble in voller Freiheit und aus feinen Briefen (G. ben 20. bes 6. Buchs) fieht man beutlich, daß er nicht einer Gefinnung mit Cramern gewesen fei."

Schon ein wissenschaftlicher Betrieb bes Sammelns und Ordnens von Stichen bedang den Besitz einer Bibliothek. Die Anlage einer solchen entsprach auch der Neigung des Erzherzogs. "Er hat den Gedanken gesaßt", heißt es zum 19. Februar 1785, "sich eine Bibliothek zusammen zu setzen." Und schon einen Monat später konnte der Prinz dem Colloredo mit Stolz die Bücher und Karten zeigen, "so er sich erkauft." "Ich belobte die Wahl und empfahl, selbe fleißig zu nützen." Die Opfer, die Franz diesem Zwecke brachte, waren nicht gering. Ein alter Atlas kostete ihn 13 Ducaten und ein Buffon 50 fl.

Wie Großartiges durch Franz von diesen bescheidenen Anfängen aus geworden ift, ergibt sich aus Folgendem: 1 "Den Grundstock der faiserlichen Fideicommiß=Bibliothek, die nun 130.000 Bände zählt, bilden Werke, welche Erzherzog Franz nach Wien mitbrachte und welche alsdann seinen Studien entsprechend vermehrt wurden. In seinem

<sup>1</sup> Rarpf, 1. c. Mfcr.

Testament erhob er seine Privatbibliothek und die damit verbundenen Sammlungen zu einem Primogenitur-Fideicommiß für seine männlichen Nachkommen. Die Kartographie ist vertreten mit 4000 Werken mit mehr als 16.000 Blättern; 130 Atlanten mit 9000 Blättern; barunter wahre Cimelien: 8 Schifferkarten auf 2 Pergamentblättern von Nicol. Florino 1462, Portulon aus 12 Pergamentblättern von Giov. Battista Agnese c. 1548. Der specielle Werth liegt in den vielen Schlachtenplänen und Städten, besonders von Desterreich-Ungarn; die italienische Kartographie des 18. Jahrhunderts ist fast vollsständig."

Da sich Franz an guten Bortrag und angenehme Aussprache nicht gewöhnen wollte, insbesondere eine Unterredung mit mehreren à propos zu unterbrechen pflegte, mußte er auf Wunsch bes Kaifers öfter laut französisch vorlesen. Dabei fand sichs aber immer wieder, "baß er nur balb fertig zu werden trachtete". Wirksamer scheint es gewesen zu sein, daß er häufiger die Gesellschaft von Rolowrat (oberfter b. ö. Hoffangler). Satfelb (Staatsminister), Raunit (Staatsfangler) aufsuchen mußte. Der Kaiser hoffte von einem Ibeenaustausche mit biesen Männern großen Fortschritt. Der Bring gab sich babei regelmäßig "ganz artig und freundlich", verftand es auch, biefe Perfonlichkeiten für sich zu gewinnen. "Wie er ift, weiß er jeden zu nehmen und zu jeinem Ziel zu fommen." Als bei Kolowrat einmal Die Rede auf die Spitaler und maijons d'invalides in Paris fam, fagte er, es ware besser, daß diese Saufer weniger prachtig gebaut, dafür aber die Leute beffer gehalten und mehrere untergebracht würden. Er hielt sich auch fehr auf, als er hörte, daß der König feines diefer Baufer besuche.

Mit Wohlgefallen bevbachtete der Kaiser, daß sein Neffe, der bei den Spaziergängen im Augarten anfangs immer erröthete, wenn er Jemanden ansprach, sich später dort sehr gerne unter vielem Volke bewegte, "gemeine Soldaten und auch Andere anredete und gerne scherzte."

Für die Prinzessin Elisabeth gewann Franz immer mehr Theilnahme. Er besuchte sie öfter, "redete und spazierte unter unseren Augen mit selber und empfindet für sie mehr Neigung, Bertrauen und Liebe". Die beiderseitigen Geburts= und Namenstage brachten regelmäßig die Freude, daß Franz bei der Braut speiste. 1784 fragte er Collorede, was er ihr zum Namenstag für Freude machen könnte. Dieser meinte, das fei feine Sache. Franz beschloß also, was charafteristisch genug für ihn ift, "mit etwas Geschmuck geputet", zu ihr zu gehen, sich auf Mittag einzuladen. Mehr that er im folgenden Jahre zum Geburtsfeste feiner Braut. Er richtete felbst Berschiedenes gu: fleine Preise mit Treffern (Perspectiv, Band, crayon, tablett), "als wenn folche unter ben Betteln bes Glückhafens fich gefunden". Gleich früh ichicte er einen Blumenftrauß mit einem geftickten Strumpfband gusammengebunden, auf welchem die Devise: Que faut il faire pour vous complaire? Alle Lehrer hatten die Gnade, beim Speifen geladen zu fein. Er hatte fich fogar "auf Bureben" wieder mit feinem "Geichmud geputet". Nach Tisch wurden die Glückshafenzettel aufgemacht, man fpielte eine Stunde Loterie bu Dauphin. Spater murben fleine Spiele gespielet, "bei welchen Diesbach geplaget", besonders da er einen Luftballon machen wollte, "jo aber fehlgeschlagen". Auch fonft wurden zuweilen fleine Spiele, Lotterien, Gilhouetten, Komobien und Tangunterhaltungen bei ber Pringeffin veranftaltet. Dazu gog man auch die Freundinnen der Bringeffin, Ruffftein, Dietrichstein, Clary, die unverheirathete Tochter Colloredo's. Dann heißt es wohl: "Es wurde fehr viel getangt und man war fehr luftig." Einmal legte ber Raifer bem Erzherzoge nabe, ber Pringeffin einige Berfe aus Samlet zu ichreiben. Es überraschte allgemein, bag Glifabeth umgehend mit gleicher Waare erwiderte. Als einmal die Rebe auf Die Uhren tam, fagte Frang, alle feine Uhren mußten nach feinem Sumor geben. Er richte fie nach feinen Gedanten, giebe fie guruck bei den Lectiones, fo ihm lieb, und richte fie hervor bei jenen, fo ihm weniger angenehm. Bon letteren ware Schmidt, von erfteren Schloignigg. Im Juni 1785 veranftaltete er eine fleine Partie au plaifir auf einer Donauinsel, um bort ber Bringeg ein Diner zu geben, gu dem Colloredo, Rollin, Lamberti, Diesbach geladen wurden. Um 12 Uhr ritt er nach bem Saufe zwischen ben Donaubruden, wo bas Effen gerichtet ward. Um 1 Uhr tam die Pringeffin, es fpielte eine Bande von Wirthshausmusikanten. Frang war über die Maffen veranugt, tangte fogar mit ber Braut. Um folgenden Tage aber "rechnete er nach, was ihn dieses Fest gekostet". Dagegen erfreute die Bringeffin ihren Bräutigam mit ihrem Porträt.

Sehr viel, ja fast täglich kam Franz in dieser Zeit ins Theater. Maria Stuart "rührte" ihn, ein anderesmal lachte er nach Herzensluft und erzählte noch in dem Quartiere von der komischen Bièce. Clavier war ihm zu dieser Zeit "weber Luft noch Bergnügen". Das Tanzen "gefreute Franz nicht", er fagte, "es bloß zu thun, weil er sehe, daß es nothwendig". Dennoch tangte er bei ber Bringesse mitunter, und zwar "nicht übel". Der Raiser berichtete nach Floreng:1 "Ich habe Franz tanzen gesehen. Er macht die Sache ziemlich gut, ein bischen steif. Er sündigt ein wenig gegen den Takt, aber bas wird mit der Zeit schon kommen." Ueber die Magen freute er fich auf ben hofball im Fasching 1785, ben erften, ben er mitmachte. "Er bachte bei ben Lectionen mehr auf ben Ball als alles andere, rebete stets von folchem. Man sah, daß er sich auf folchen sehr freute, aber daß er doch wegen desselben embarrassiret." Beim ersten Eintritt war er in ber That "etwas embarraffirt, suchte fich aber zu überwinden, gewann viel über sich, tanzte, obschon nicht am beften, jedoch ohne auszusepen; von einem Entrée danse zum andern suchte er mit allen Anwesenden wechselweis zu sprechen, bemühte sich, höflich, freundlich gegen Alle zu sein." Noch am folgenden Tage rebete er beim Spazierengehen zu Collorebo "nichts als vom Ball, versicherte, daß er hoffe, noch ein solches Test zu haben, wußte sehr aut, wer und welche beffer getangt". Er schickte auch mit nächstem Posttag Relation nach Florenz, "daß so etwas in Florenz weber Bija nicht zu machen wäre". Colloredo fand auch, daß Franz ziemlich gute Figur gemacht hatte, "nur will er das Ernsthafte nicht ablegen". Um 7. Februar mährte das Ballfest bis drei Uhr. "Der Erzherzog tanzte ohne Unterlaß."

In der Reitschule tummelte er sich mit allem Eifer. Einmal ritt er sechs Pferde nach einander "mit Freude"; die absichtlich bereiteten Hindernisse nahm er wacker. Im April 1786 klagte Reitlehrer Weimann dem Colloredo, daß Majestät für Franz abermals ein Pferd bestimmt habe, "so schlecht auf den Füßen". Der Kaiser habe sich auf eine Vorstellung gezürnt und gesagt, er müßte Alles reiten und wenn er auch fallen sollte, so werde er schon wieder aufstehen. Dester kam der Erbprinz auch ins Ballhaus, um dort eine Stunde zu spielen, "wobei er Freude hat, sich aber nicht sehr geschickt stellt".

Schon im ersten Herbste, den Franz in Wien zubrachte, nahm ihn der Kaiser sleißig mit auf die Jagd. Er schoß in Inzersdorf auf Hühner und Hasen, in Laxenburg Fasanen, jagte im Sivringer Walds. Die Jagd, "freute, unterhielt" ihn. Doch über seinem Haupte

<sup>1</sup> v. Arneth, Joseph II. und Leopold (20. Januar 1785), l. c. I. 262.

ichlugen die Wellen wilder Leidenschaft nicht zusammen. Es war etwas Befonderes, wenn er in einer Woche zweimal auf die Jagd fam, und obwohl er "gang mittelmäßig" ichog, trieb er's nicht bis ju Maffenschlächterei. Man fand es anmertenswerth, daß er einmal fünf Safen ichof, wovon er natürlich einen ber Bringeffin ichicte. Burbe etwa gar unter freiem Simmel Mittag gehalten, fo fteigerte bies bie Freude nicht wenig. Daß Frang, um ein guter Wiener ju werden, schon gleich im erften Februar seines Wienseins begehrte, nach Rugdorf zu fahren, um ben Gisftoß zu feben, ift felbftver= ftandlich. Auch barin offenbarte er Anlage zu einem Wiener, daß er "ichon lange verlangte, einen Gugelhupf zu effen"; endlich am 14. April 1786 ließ ihm Colloredo einen folden machen und ichiden. Mis Raifer theilte Frang mit feinen Wienern auch die Borliebe für Bacffische; man ergählte fich hierüber manche Unetbote. Er muß aber erft ipat auf ben Gefchmad gefommen fein, benn Collorebo mertt einmal an, der Erzbergog fei bei Tische guten Sumors gewesen, habe aber wenig gespeift, "ba Fasttag, er die Fische nicht liebt und nichts von Mehlspeis war".

Franz war ein eifriger Gartler. Er arbeitete "im Belvedergarten", grub, führte Erbe zu und erhitzte sich, "daß ihm das Wasser über die Stirne lief" und Colloredo voll Sorge war, "daß er einmal eine Krankheit bekomme". Auch im Schönbrunnergarten bethätigte er sich und voll Freude zeigte er im October 1785 dem Colloredo "alle Beränderungen im Augarten". Seit dem Mai d. J. mußte er auch Blumen in seiner Wohnung und im Fenster haben, "wozu eine von der Prinzesse geschickte Blume den Anlaß gab". Es hatte damit die größte Sile, "wie er in allen seinen Sachen eilig ist". Winder glücklich war er mit dem Gedanken, den ihm wahrscheinlich die Erinnerung an Italien besonders nahelegte, in einem seiner Zimmer statt des Ofens einen Kamin zu haben. Er schickte wohl um den Bauausseher. Der Kaiser hieß es aber nicht gut und besahl, Alles zu lassen, wie es sei.

Der Wechsel bes Klimas hatte auf Franz keinerlei nachtheiligen Ginfluß; er war diese ganze Zeit hindurch gesund. Nur seine Zähne plagten ihn, so daß er sich im Juli 1784 und nach zwei Jahren wieder einen Zahn nehmen lassen mußte.

Anfangs November 1784 und wieder im Mai und im Juli bes folgenden Jahres mußte er dem Maler Lampi (bem Aelteren), der seit 1783 in Wien lebte, sigen, "so ihn übles humors machte", was nicht unbegreiflich ift, ba es sogar über zwei Stunden währte.

Es ehrt ben Bringen, daß er fich bescheiben verhielt. Bum erften Namenstag, ben er in Wien feierte, empfing man ihn im Theater mit Sandeflatichen, "fo ihn febr embarraffirte". Er bantte zwar, gab aber nicht genug seine Empfindlichkeit zu erkennen. "Er war jedoch biefer Freudenbezeugung nicht gleichgiltig, benn als er aus ber Loge ber Pringeffin in feine gurudtehrte, fagte er: Das Bublicum ift wohl gut, daß fie mir eine folche Ehre erweisen. Es hat mich überrafcht: ich erwartete es nicht und biefes feste mich in Berlegenheit." Als ihm ber baprische Gefandte bei ber Borftellung ,ein langes praparirtes Compliment" fagte, machte es ihm "embarras, fo daß er fich nicht finden tonnte, ihm gleich zu antworten". Colloredo rieth, fich auf folche Fälle zu versichern. Frang wollte bas Compliment ausrichten, fagte, daß ihm ein folches nicht gebühre, doch Colloredo überwies ihn, daß er so Unrecht habe. Als ihm bald nachher Sohenwarth einen Brief fchrieb, "fo voller Schmeichelei und Lob", hielt er fich barüber auf, "fo ihm jedoch innerlich fehr gefallen, benn er liebt bie Schmeichler und jene, fo ihn nicht übersehen und wohl ausnehmen".

Der Prinz offenbarte auch bei verschiedenen Anlässen ein gutes Herz. Mit Freuden erzählte er Colloredo, daß er mit Erlaubniß Seiner Majestät der Gräfin Starhemberg, seiner Aja, jährliche 1000 fl. als Gnadengehalt ausgeworsen, ihr auch ein Billet geschrieden habe. Der Obristhosmeister merkt im Mai 1785 selbst an: "Der Erzherzog sucht Gelegenheit, etwas Gutes zu thun." Er ersuhr von einem Officier, der zu seinem Regiment beordert wurde aber keinen Kreuzer Geld hatte, und behändigte ihm sogleich 24 Ducaten. Auch dem Colloredo war er stets treu zugethan. Wenn er, was nicht selten geschah, vom Elternhause in Florenz etwa Chocolade und spanische Trauben erhielt, so säumte er nicht, dem Colloredo seinen Tribut zu entrichten.

Auch seine religiösen Pflichten erfüllte Franz mit aller Weihe. Zu seiner Ofterbeicht 1785 merkt Colloredo an: "Es scheint, als wäre er mehr als anderemale von biesem großen Werke eingenommen gewesen, zeigte mehr Bersammlung, Bedacht." Zur Communion "erhoben sich nach 8 Uhr Seine Majestät mit Erzberzog Franz unter Begleitung der obersten Hofamter, einiger geheimen Räthe, Kämmerer, Truchsessen nach der Burgpfarrkirche, wohnten der vom Burgs

pfarrer gehaltenen stillen heiligen Messe bei, empfingen aus dessen Händen die heilige Communion, welche sosort denen anwesenden ohne Rang hinzugetretenen Ministern zc. ertheilt wurde, begaben sich mit dem Hösstaat in das Oratorium, der Predigt und dem hohen Amte beizuwohnen. Nach dem um 10 Uhr geendigten Gottesdienst tehrten sie zurück nach der großen Antecamera". Am Frohnleichnamssfeste d. I. sahen die Wiener "vor dem sechsspännigen Galawagen des Kaisers den sechsspännigen Staatswagen, in welchem Franz in Obersten-Unisorm mit umhangender ToisonsOrdenskette obenan und Colloredo unten sahen". In der Kirche trat Franz in die Bank unmittelbar hinter dem Kaiser. Bei der Procession schritten unmittelbar nach dem Benerabili Franz mit der Wachssackel in der Hand und der Kaiser.

Die haftende Ungeduld bes Raifers fand immer wieder, daß ber Bring zu wenig und zu wenig raich auf bem gewünschten Wege Fortschritte mache und die Abjutanten bes Bringen thaten nichts gur Beruhigung bes herrichers. Diefer gab am 22. October Rollin feinen Willen gu erfennen, Frang muffe mehr unter Die Leute geben, fich herauslaffen; er werbe ihm feine Ungufriebenheit zu erfennen geben. Frang war boch erft unter bie Leitung feines Dheims getommen, als fein Sinn ichon ziemlich gefestigt war und von ihm nicht mehr erwartet werden durfte, daß er fich bedingungslos und gang überliefere. Dies forderte aber Joseph mit Leidenschaft. Er meinte, Frang habe nicht "die rechten Brincipes" und daß er diese nicht alsbald und unbedingt aufnahm, betrachtete der Monarch als Bereitelung feiner wohlmeinenden Absichten. Gewohnt, wo ein Lieblingswunsch verfagte, offen in gereizten, tabelerfüllten Meußerungen auszubrechen, tonnte er auch feine Empfindlichkeit gegen den Reffen nicht bergen. Frang flagte bem Rollin, er fonne gegen ben Raifer fein Bertrauen haben, da er ihn "jo troden und öfters übel ansehete und tractirte". Es liegt aber auf der Sand, wie leicht unter folchen Berbaltniffen eine fonft flare Unschauung ber Dinge getrübt wird und ber an fich befte Wille burch Uebertreibung und Uebereilung fehlt. Eben 311 ber Stunde, bis zu ber wir Frang in feinem geiftigen Entwicklungsgang gefolgt find, verdichteten fich wieder rasch die Wolfen des Unmuthes und entlud fich die Spannung wieder in einem Gewitter. Der Raifer beschied für den 4. November Colloredo und die beiden Abjutanten zum Erzherzog, er werbe fommen, ihm einige Ermah-

<sup>1</sup> Sof-Cerem .= Protofoll.

nungen zu geben. Nach 11 Uhr erschien ber Kaiser, sah sich einigemal im Zimmer herum, sagte, zu ben Erziehern sich wendend, wie geht es, fuhr aber, ohne die Antwort abzuwarten, gleich in ber Rebe fort, er sehe schon eine gute Beile zu, beobachte Alles, auch ohne öfters etwas zu fagen. Er muffe aber frei fagen, daß er nicht zufrieden und Beränderung an Frang mahrnehme. Es ware Zeit, einmal auf den Grund zu kommen, so den Erzherzog aufhielte, und zu sehen, ob er von selbst einsehe, was für ein Austand, bak er io zurückbleibe. Er glaube sich nicht zu irren, zu fagen, daß eine bloße Poltronnerie in Allem bei Franz fei und ihm in Allem Furchtschein gebe, ihn fürchten mache, wenn er fich muffe unter Leuten finden. Er habe all diese Reit den embarras beobachtet, daß er öfters aus Zwang schwite, daß er sich gar keine Mühe gebe, mit Jemandem zu sprechen, daß gar feine Seele in biefer Maschine, baß er nicht wirfen wolle, sich auf die Leitung bloß verlage und bag er gar nicht fürdenken wolle, zu was er bestimmt, und sich die hiezu nothwendigen Gigenschaften beilegen wolle. Er febe eine bloße Trägheit, Faulheit in Allem, finde ihn in Allem als einen Sonderling, so sich auf gang besondere Art, ohne etwas zu sein, auszeichnen wolle. Er sei für Alles, so ihm neu, klein in allem, halte sich bloß in Rleiniafeiten auf, suche in solchen Beift. Er las nun eine Schrift vor, in welcher er ihn schilderte und seine Fehler zeigte, raisonnirte über jeden Bunkt mit den Lehrern, debattirte Alles, so er fagte. Auch hielt er sich sehr auf, daß Franz zu gar nichts Bestimmten und zu nichts eine Freude und Luft zu schen, in Allem bloß maschinenmäßig zu handeln, nie etwas für zu benten, zu überlegen, stets in ben Schlummer und Schlaf hineinzugehen, in Allem faul, trage zu fein. weder sprechen noch schreiben, gebe fich nicht Mühe, sich beliebt gu machen, zeigte ihm die Folgen. Der Raifer hielt ihm besonders seine findliche Furcht vor und daß er, was er thue, bloß aus Furcht thue. sette bei, daß man ihn Alles mit dem Stock in der Faust wurde voran zu machen bringen, gab ihm das Beispiel von anderen jungen Leuten, überzeugte ihn, daß er ja selbst keine Freud und nichts genießen könne, ja daß er zu sagen seinen Herrn haben musse, er sei ber Meinung, daß, wenn er mahr fagen wollte, er lieber wählte, ein Pfaff zu werden als sich Mühe zu geben, sich zu seinem Stand zu bilben, trug ihm scherzweise au, Mölkerpralat zu werden, stellte ihm vor, wie wenig er sich wurde Ehre machen und wie wenig er werbe

vermögend sein, sich selbst zu führen, zu leiten. Er gab ihm zu erfennen, daß er in ihm genug Geist, Bernunft sinde, aber er wolle
sie nicht anwenden, daß ihn nichts reize, ihm gefalle, freue, daß es
nöthig sei, populär, freundlich zu sein und Alles zu lernen, daß man
unglücklich sei, wenn man nicht sich zu beschäftigen, zu unterhalten
wisse. Der Kaiser sagte wiederholtermalen, mit den Lehrern zufrieden
zu sein, er wisse die Bemühungen zu erkennen, sie müßten alle zusammen handeln zu seinem Besten; besahl, daß man Franz sich allein
überlassen solle, es sei an ihm, sich alle Ehre oder Schande zu machen,
die Leherer würden Alle außer Schuld und Berantwortung sein.

Colloredo bantte für biefe gnabige Erinnerung für Frang, biefer aber "blieb Stein, war etwas aufgebracht, anderte Farb, hatte Thranen im Auge". Run baten ihn die Lehrer, die Gnade zu würdigen, fo Seine Majeftat ihm erwiesen, Alles zu feinem Beften beizutragen; fie hofften und wünschten, bag er fehr von feiner Geite beitragen werde, er muffe für sein eigenes Beste einstehen, sich nicht so leicht nachgeben, sich Gewalt anthun. Und auch als sich die Abjutanten wegzogen, rebete Colloredo noch fort. Franz versicherte ihm, er bebauere, Seiner Majeftat nicht Dank gejagt zu haben, aber er hatte nichts finden fonnen, er murbe etwas Duhfames bergefagt haben. Er befannte, Seine Majestät zu fürchten, weil er wiffe, bag er ihm nicht fonne genug thun. Dies gebe ihm noch mehr Embarras. Colloredo fuchte ihm das auszureden. Seine Majeftat wurden leicht ju gewinnen fein und fich befriedigen, wenn Gie nur Anfang gur Befferung feben. Schließlich suchte Colloredo ihm Troft zu geben und ihn aufzurichten.

Als zwei Tage später Collorebo um 9 Uhr zum Kaiser ging, um ihm die Danksagung für die dem Erzherzog bezeugte große Gnade und die höchste Sorge für dessen Wohl zu bezeugen, ließ ihn der Monarch in die Kanzlei kommen und fragte voll Theilnahme: "Run, was hat er gesagt?" "Ich hoffe, all dies wird von bester Wirkung sein; der Erzherzog war getroffen gewesen. Er habe nichts antworten können." "Das ist ihm zu vergeben. Habe ich etwas zu Starkes, Herbes oder zu Empörendes gesagt?" "Euere Majestät haben Gnade und Ernsthaftigkeit zusammen genommen und selben als Bater, und zwar als ein gütiger Bater, zugeredet, so Alles versuchet, durch Liebe und Ernsthaftigkeit zuwege zu bringen." Er bitte, Geduld zu tragen, er verzweisse nicht, daß sich mit der Hilfe auf einmal Bieles ändern

werbe, daß seine Eigenliebe, Eitelkeit und Ehrgeis müßten geanbert werben, es musse ihm mehr Muth und Herzhaftigkeit gemacht werben, benn er sei von verzagtem Charafter. Seine Majestät wurden mehr als alle Anderen thun können, wenn Sie Ihre Bufriebenheit bei Gelegenheit zeigten. "Gewiß, ich habe nichts über Franz und werbe gang aut fein." Schlieglich bat Collorebo, Seine Majeftat mochten öfters mit ihm allein sprechen und machen, daß er zu ihm Bertrauen gewinne. Man habe ihm zu viel gesagt, daß ber Raiser übel von ihm bente, bies muffe ihm genommen und er vom Wiberfviel überzeugt werden. ,Ich glaube, es ware, um ihn leutseliger zu machen, vortheilhaft, wenn er öfters junge Leute fabe und eine fleine Compagnie konnte Bieles beitragen.' Der Raifer verübelte bies nicht fügte nur bei, es muffe immer vorgesehen werben, ihn in bie große Welt zu führen und ihn zu verhalten, daß er mit Allen fpreche. Er musse bekennen, sich sehr mit Diesbach getäuscht zu haben und perspreche, Jemanden zu geben, ber Frang "im Style zu üben, mit ibm zu lesen und zu reden habe". Colloredo übergab ein Bromemoria. welches das Unsuchen enthielt, den Erzherzog unter die Bahl der Frequentanten nach Neuftadt aufzunehmen. Der Raifer erwiederte, "nicht überhaupt bafür geneigt zu sein, es hatte aber für mich eine Ausnahme".

Abends kam der Kaiser in die Loge, redete sehr viel mit Franz; dieser antwortete "mehr, aber immer zu wenig". Sehr viel aber sprach er hierauf bei Kolowrat mit dem Botschafter Noailles bis gegen 1/211 Uhr. Um folgenden Tage machte der Erzherzog beim Kaiser seine Entschuldigung, bei den letzten Ermahnungen nicht geantwortet zu haben. Der Kaiser war wieder sehr gnädig.

Theilweise litt auch in dieser Sache der Prinz unter dem Antagonismus der Erzieher. Insbesondere Lamberti war es, der dem Kaiser zuredete, "Franz öfters zu drucken". Als er auch jett gleich wieder mit diesem Begehren kam, sagte Colloredo denn doch entschieden: "Mit Güte mehr!"

In der That war der Kaiser gleich wieder gegen den Nessen voll Gnade und Liebe. Er ließ ihn, da er sich etwas unwohl fühlte, die Bigilie und den Jahrtag für Maria Theresia halten; Rosenberg sagte es an. "Franz war ganz stolz hierüber, war gleich beschäftigt, ob die Hoschargen ihn begleiten würden." Er lud ihn noch öfters ein, eine Tour auf der Bastei zu machen, sohin bei ihm zu speisen, badi-

nirte ihn wiederholt wegen des Liebens, meinte, daß er viel Leidensichaft bekommen werde, er werde ihn sehr beobachten, auch in jenem Falle sein Medicus sein; er redete ihm dann, wie man zu solcher Leidenschaft kommt, wie man sich von solcher hinreißen lasse und wie sie zu heilen. Der Kaiser dehnte seine Sorgfalt so weit aus, ihn in Decemberszeit zu mahnen, sich mehr warm zu kleiden, jest zwar unter die Leute zu gehen aber nicht stehen zu bleiben oder mit ihnen zu sprechen. Als sich aber Franz am Stephanstage gleich beim Eintritte in die Stephanskirche verlor und der Clerisei voranging, "badinirte ihn der Kaiser und sagte, ob er sich wolle scheren und ein Pfass werden, was ihn embarrassirte und roth machte."

Am Neujahrstage 1786 begleiteten die Erzieher den Erzherzog zu Seiner Majestät, "welche ihn allein zu sich ließen, ihn aber kurz aushielt". Gegen die Gratulanten, die zu ihm kamen, war der Erzsherzog weniger embarrassirt; "doch redet er weniger mit jenen, so nicht Militär und er seltener zu sehen bekommt." Auch nach dem Kirchendienst war er weniger gezwungen, besonders mit den Zutrittssfrauen. Als er nach der Tasel den Kaiser zurück begleitete, reichte ihm dieser einen Apsel, "weil er sich so gut ausgesührt", er solle ihn der Prinzessin geben. Gleich nach seiner Kückkehr in die Kammer "arbeitete er schon wieder". Dann ging er zur Prinzessin, "küste ihr aber nicht die Hände, bevor er nicht sah, daß wir sie gefüsset". Wenige Augenblicke, bevor man sich zu Tisch setze, kam der Kaiser, "so mitspeiste, sehr guter Laune war, viel sprach".

Am 11. Januar fuhr ber Kaiser mit Erzherzog Franz seiner Schwester Marie Christine und ihrem Gemahl, welche nach Wien kamen, um den neuen Administrationsplan für Belgien zu erheben, bis Kurstersdorf entgegen. Sie war sehr gnädig mit Franz, gab ihm sechs Paar Spihmanchetten, "sagte ihm die schönsten Sachen, jedoch gab sie ihm zu verstehen, daß er sich übel mit seinem Leibe hielte". Alls er eines Tages mit Colloredo bei der Erzherzogin erschien und dort Karl Liechtenstein, Clarn, Starhemberg, Wallis traf, "war ihm dieses schon zu viel, sperrte ihm den Mund".

Franz wäre gar so gerne einmal auf eine Redoute gegangen. Doch der Kaiser antwortete auch am 23. Januar d. J. "zweibeutig". Dies verstimmte. Dem Colloredo gestand der Prinz, er könne kein Bertrauen zum Kaiser haben, "weil er meistens das Widerspiel thut bessen, was ich wollte". Dafür ließ der Kaiser von nun an zur

Unterhaltung bes Erzherzogs Frang und ber Pringeffin Glifabeth burch ben oberften Rämmerer im Faiching immer drei fleine Sofballe perauftalten, zu welchen mehrere junge Damen und Cavaliere eingeladen wurden. Huch machte ber Raifer feinem Reffen gum guruckgelegten 18. Jahre "fehr gnädig und gärtlich feine Bunfche". Ja er wendete fich beim Burudgeben vom Cercle noch einmal zu Frang. Er fonne versichert sein, daß er ihm alles Gute anwünsche und hoffe, ihm thatige Broben hievon zu geben. Um 25. Februar erfundigte fich ber Raifer angelegentlich, was Frang im Zimmer mache. Colloredo founte bezeugen, daß er feine Arbeiten und Lectionen fertige, übrigens auch gerne tandle, Rupferftiche muftere zc. "Geht er gern zur Bringeffin?" 3ch follte glauben ja, weil er es bes Deftern verlangt. "Allein ba wird auch wieder Kinderei getrieben. Das Absehen dieser Besuche ift völlig gefehlt, ba ber Cercle zu reben öfters von bester Wirfung. Um Josephstage babinirte Raifer Franz beim Cercle, daß er Malthefer ober beutscher herr werden und die Braut seinem Bruder Ferdinand cediren muffe. Frang erwiderte, daß Alles an ber Gnabe Geiner Majestät bestehe, daß er aber für sich gegen nichts die Bringeffin vertauschen wollte. Der Raifer fragte hierauf die Erzherzogin Marie Christine aus, was Frang von ihm bente. Er habe ihm wohl öfters auf einmal mehr gefagt als ihm fein Bater vielleicht jemals gefagt. Es war für ben Raifer eine große Lehre und berechtigt, wenn bie Erzherzogin fagte, Franz habe ficher Attachement für ihn, erkenne Alles, fo er für ihn thue, allein fie möchte ihn bitten, fagen gu burfen, daß er mit ihm ftets auf gleiche Art bleibe, auch fich menagiren, wenn er etwas ihm ergahlte, und fuchen, die Sachen auf bie lindeste Art erkennen zu geben, ba er leiber ftets auf bas übelfte und hartefte Alles ausleget. Am Grundonnerftag besuchten ber Raifer und Frang von 1/2, 12 ab burch 3 Stunden alle Rirchen in ben Borftabten. "Der Raifer hielt fich auf, fo wenig Leute faft überall angetroffen zu haben."

Indes erwuchsen für den Kaiser aus dem Benehmen des Diesbach neue Sorgen. So viel verheißend dieser mit seinen Lectionen begonnen, so wenig entsprach die Fortsetzung. "Die Lection wird mit keinem Ernst und Ausmerksamkeit gehalten, ist eine bloße Tändelei. Diesbach sucht dem Erzherzog stets zu schmeicheln und sich seine Wohlsgewogenheit zu verdienen." Es geschah daher alsbald, daß Franz den Lehrer ruhig lesen ließ und sich mit ganz Anderem beschäftigte. "Er

verliert alle Achtung vor ihm, bald wird Berachtung folgen." Daß es jo fam, war Diesbach eigenstes Berichulben. Er war eine Berfönlichfeit, die fich glücklich fühlt, Anderen zur Unterhaltung zu dienen. Er legte es baber barauf geradezu an. War ber geftrenge Mathe= maticus bei Bringessin Elijabeth zum Speisen geladen, was ziemlich oft geschah, so gefiel er fich in ben findischesten Spaffen. "Es wurden fleine Spiele gespielt, fo aber bloß abgehen, Diesbach jum Beften zu halten, ben beibe fehr plagen". Es ift unglaublich, auf welche Rindereien er verfiel, nur um dem fleinen Rreife gum Gelächter gu dienen. Ueberdies war ihm nicht zu trauen. Colloredo, der fich zu ihm gegen Franz allerdings "beraus gelaffen" hatte, erfuhr, was ihm gang neu war, er habe Frang "mit Eigenspiegel" verglichen. Der Raifer mußte fich fagen, daß er da wieder einmal feine glückliche Sand gehabt. Er ließ alfo Diesbach am 26. Marg wiffen, daß bie Biffenschaft Mathematik burch Uebungen in ber frangofischen Sprache erfett werde. "Diesbach war etwas verwundert, fuchte es aber zu bergen."

Un bem Tage ber Entlaffung Diesbach's fagte ber Raifer bem Colloredo, Frang folle im frangofifchen Style geubt werben. Das werde Troper leiften. Der Erzbergog werde von ihm profitiren fonnen, nur folle er diese Lection nicht gleich nach Tisch nehmen. Es wurde bestimmt, daß der neue Meifter täglich tommen folle. Begen bes Officierscharafters, meinte Frang, fonne er ihn nicht als Mufit- ober Sprachmeister behandeln, gedente ihm also halbjährig 50 Ducaten gu geben. Unter Ginem befam Troper auch die Bringeffin in Unterricht. Die Gräfin fand ihn aber gleich aufs erfte "fehr hoch, ftolz"; er habe fich aufgehalten, 100 Ducaten für feine Bemühung zu befommen, fie werde also dem Raiser vorschlagen, zu Ende des Unterrichtes ihm selbst ein Brafent zu geben. Aber auch Colloredo befam ichon in ber erften Lehrstunde feinen guten Gindruck vom Lehrer. "Er ließ einen Auffat lefen, jo er über ben Styl gemacht, corrigirte ihn, fagte ihm einige Regeln, lobte, gleich all biefe Leute es zu machen pflegen." Es mahrte baher gar nicht lange und traurig ftellte Colloredo als Thatfache fest: "Für Troper hat Franz die Achtung schon verloren. Es wurde zu ihm fo Bieles über benfelben gesprochen, bag er bie Sprach nicht fenne, daß dies folgen mußte, besonders bei Frang, der für Niemand Bertrauen hat." Man verwahrt noch ein Bandchen bon Uebungen Frangens in der frangofischen Sprache. Der erfte

Theil berfelben enthält Briefe, ber zweite gibt Regeln zur Bilbung bes Styles.

Der Unterricht in der so schwierigen czechischen Sprache scheint nicht von besonderem Erfolg gewesen zu sein. Wenigstens läßt sich Colloredo heraus: "in der böhmischen Stund hat er wenig Fortgang." Ein ziemlich großes Heft enthält Franzens Arbeiten für diesen Lerngegenstand: Redensarten, Zeitwörter, Uebungsaufgaben.

Rleifig mar Franz wie immer: jeden freien Augenblick benütte er. Er ftubirte zu biefer Zeit für sich Drenftierna, Plutarch (Hannibal), Millot (Elemens be l'histoire be France), Pring Eugen, Die Memoiren bes Marschalls Montecuculi und Sullys. Diefer mar fein Liebling. Gin ziemlich bider Band bietet Lefefrüchte baraus mit genauer Angabe bes Livre und ber Bage ber ausgezogenen Stellen. 3. B. "Die Großmuth und die Bescheibenheit sind in der That die wirklichen Reichthümer bes Menschen." (l. VI., p. 342): "Der Friede ift das große und gemeinsame Interesse Europas. Die fleineren Fürften biefes Belttheiles follen fich fortwährend bamit beschäftigen, bie mächtigeren Fürsten burch bie sanftesten Mittel zum Frieden zu verhalten, die mächtigeren Fürsten aber ihrerseits den kleineren ben Frieden auferlegen, indem sie da, wo es nöthig wird, die Bartci ber Schwachen und Unterbrudten ergreifen. Dies ift ber einzige Bortheil, welchen sie von ihrer Ueberlegenheit ziehen können." (l. XIV., p. 294); "Die Revolutionen in großen Staaten find nicht ein Effect bu hasard on du caprice des peuples." (l. III., p. 280). Täglich hatte Franz auch sein Journal zu schreiben und fast täglich Briefe. Auf Colloredo's Vorstellungen, "bag er so wenig befligen, Bewegung zu machen und nicht spaziren gehe", entgegnete ber Bring, "so viel zu arbeiten zu haben".

Am 15. Mai gab der Kaiser im Prater ein Frühstück und ging nach demselben bei einer Stunde zwischen Prinzessin und Franz, redete stets mit ihnen. Nach dem Theater nahm er ihn zu sich in den Wagen und sie suhren zusammen nach Laxenburg. "Während dem Ausenthalt des Allerhöchsten Hofes (bis 13. Juni) war täglich frühe um ½ 7 Uhr Spazierritt zur Jagd, um 10 Uhr in der Pfarrkirche die heilige Meß, um 3 Uhr wurde an zwei Tafeln servirt. Um 5 Uhr war gewöhnlich Ausgang oder Spaziersahrt in die umliegenden Gegenden. Gegen 8 Uhr war Spectacle, nämlich an Dienstag, Mittwoch und Donnerstag deutsches Spectacle, Freitags,

Samstags und Sonntags Italienische Opera, an Montage Deutsches Singspiel. Nach geendigtem Spectacle mar in bem Gartenhause nur eine Tafel zum Soupé. An Sonntägen war in ber Pfarrfirche ber Gottesdienst um 9 Uhr mit Predigt und barauf bas hohe Umt, bem Seine Majestät und Seine königliche Hoheit ohne öffentlicher Begleitung beiwohnten." 1 Es gefiel nun dem Raifer außerordentlich, zu bemerken, daß bem Erzherzog Alles wohl gefalle, ja daß er "völlig munter" wurde. Er suchte ihn benn auch mehr und mehr anzueifern. stark zu reiten, und war mit ihm sehr gnädig. "Franz wird ganz leutselig, redet mit Allen." Als der Kaiser ihm gar den Auftrag gab, bie Bafte zu unterhalten, war er gang ftolz, ließ fich aber völlig von Rosenberg leiten, "welchem er sich fehr anhängt". Es will viel fagen, wenn ber Kaiser am 25. Mai seinem Bruder Leopold schreibt: 2 ..Wir find in Larenburg. Franz macht bas erstemal, seit er in ber Welt ift, Alles gut. Er ift nicht galant aber höflich, ziemlich gesprächig und scheint sich zu amusiren. Er geht fehr oft die Fürstin besuchen, welche mit Fräulein Chanclos hier ift."

<sup>1</sup> Sof=Cerem .- Prototoll.

<sup>3</sup> Joseph II. u. Leopold 1. c. II. 22.

## Zweiter Abichnitt.

21. Juni 1786 bis 14. Märg 1788.

Bie Justinian bemerkt, muß ein Fürft in die Bassen gesetzt und in den Gesetzen gewaffnet fein. Bei feiner großen Bortiebe fürs Militar iorgte Raifer Joseph zuvörderft bafür, daß ber Erfering in die ihm unentbehrlichen Kenntniffe des Kriegsweiens eingeführt werde. Schon im Marg 1786 ließ ber Raifer ertennen, bag er gesonnen fei, Franz zu einem Regiment zu ichiden und fpater ins Lager zu nehmen. Einen Monat später bedeutete er Lamberti, Fran; jolle auf zwei Monate nach Ungarn, anjangs zu einem Cavallerie-Regiment, dam ins Lager bei Reit. Feldmarichall-Lieutenant Kinsty jolle ihn bebienen, bei Dien Generalmajor Alvinzi ihm ein Grenadier-Bataillon zeigen. Der Kaijer ließ auch gleich für Franz ein Feldbett und Toilette, "gleich dem Allerhöchsten" machen und befahl ihm, die Landfarte von Ungarn genau zu studiren. Am 3. Mai erhielt Franz eine vom Raiser selbst gearbeitete Instruction. Der Herricher ließ ibm auf bieje Reije 3000 Ducaten gahlen; Schloifinigg muffe mitgeben Benau wird angegeben, wie ber Erzherzog feine Zeit im Lager eingutheilen habe, wie die Reise einzuleiten fei. Schließlich die Ermahnung, wie er befliffen sein solle, sich Ehre zu machen, wie er jenen, die man erprobt habe, jolgen, auch wissen jolle, einen Unterschied ju machen mit jenen, jo ihm schmeicheln, und jenen, die ex mit ihm aufrichtig meinen.

Franz reiste am 21. Juni 1786 um 7 Uhr Früh von Wien ab, mit dem Vorhaben, alles Merkwürdige anzumerken." Um 1/24 Uhr kam er nach Steinamanger, wo ihn Feldmarschall-Lieutenant Graf Kinsk a la tete breier Escadronen von Hohenzollern en parade empfing. "Ich sand das Regiment sehr sauber und im besten Stand und merke,

<sup>1</sup> Journal meiner zu meiner Instruction nach Hungarn gemachten Rei'e. 1786. D. B. u. St.-Arch.

ik fehr viel Fleiß und Arbeit in felben stecke; besonders die Adjurung ift febr gut und fauber." Der Ergherzog bezeichnet Steinnanger als "einen ziemlich hübschen Ort, die Ungarn nennen eine Stadt. Die Säufer find zum Theil noch ftrohbebeckt, fie ngen aber ichon an, fie mit Ziegeln zu beden". Bewohnt wurde im Seminar. Stufenweise wurde bem Pringen, angefangen von r Abrichtung eines Mannes, der gange Dienft lebendig vor Augen ftellt. "Es ructe ein Bug aus und wurde mir die einzelne Arbeit r Mannschaft gezeigt, worin ich Alles, was ich gelernt hatte, erunte. Ich begriff, wie nothig und muhfam es fei, Mannschaft und ferd mit Methode abzurichten, und wie lange es brauche, eine Truppe fammenzusegen und wie es nothwendig fei, einzelne zu belehren, e ein Ganges herauskommt."1 Als man por ihm divifionsweise erciren ließ und diese Division vor ihm befilirte, merkte er an: Benn die Quantität schlechter und mangelhafter Pferde, die sich der in einem folchen Regimente befinden, immer gunimmt, fo wird ein Bunder fein, wenn unfere Cavallerie immer in dem eigenen tand verbleiben wird, in welchem fie fich jett befindet. Denn obichon fein Pferdefenner bin, fo hatte ich gewiß bei fünfzig Pferbe von n beiden Escadrons auszumuftern gefunden." Der Erzherzog mußte ich den Dienst in allen Stufen üben. Seine Erercierzettel find och erhalten.2 In seinem Tagebuche merkt er zum 27. Juni an: Seute ging es mir schon viel leichter, da es mir gestern beschwerlich m, zum erstenmale vor einer Truppe zu reben, sie zu commandiren ib ihr etwas zu expliciren." Als bies geubt war, wurde ihm an nem Zuge ein Theil Zugarbeit vorgestellt. "Ich hätte selben commanren follen, es gelang mir aber nicht gum beften." Am 18. Juli mmanbirte er zum erstenmale bas Regiment; "mußte felbft ben rercirzettel abfassen".

Die Zeit, welche das Exercieren überließ, wurde nütlich ausgeillt. Am 15. Juli schoß er mit Officieren mit Pistolen auf Scheiben,
für mich war es das erstemal, dann schossen wir auf Gier." Auch
i die Kanzleiarbeiten wurde der Prinz eingeführt. Er sah alle
schriften des Rechnungsführers, die Protokolle des Auditors durch.
Die Schreiberei bei einem Regimente ist erschröcklich, man kann sich

¹ Journal meiner täglichen Uebungen in bem Cavalleriewefen ju Stein am nger. S. S. u. St.=Arch.

<sup>2</sup> Beilage zu meiner ungarifden Reife. S. S. u. St.-Ard.

leicht einbilden, wie beschwerlich es sei, sie gang im Reld zu bestreiten." Glücklich war ber Pring, wenn er auch nur ein weniges für bie Solbaten thun konnte, und herzlich freute er fich, als mehrere Solbaten. welche den siebenjährigen Krieg mitgemacht, zu ihm kamen, um sich wegen der Löhnung zu bedanken, die er ihnen geben ließ. Auch merkte er an, man habe ce bei Tisch schier so weit gebracht, bag ber Bischof Holz hergeben werbe, um auf Roften bes Regimentes eine gebectte Reitschule bauen zu lassen, damit die Truppen auch im Winter geübt werden könnten, "welches gewiß fehr vortheilhaft für den Dienft ware." Das Militärspital zu Gansersdorf sei aber schlecht und "Man glaubt, bas Dominikanerklofter werbe bazu verungesund. wendet werden, denn es foll aufgehoben werden, um fo mehr, da nur fünf Beiftlichen in selben wohnen." Schloifnigg hielt die Lectionen regelmäßig, behnte fie fogar aufs Deutsche aus, indem er, "um ihn im Styl zu üben", mit Frang "ben goldenen Spiegel" von Wieland las, ihm überhaupt auch "über ben Styl" Bortrage hielt. Der Erzherzog las auch für sich häufig aus dem allgemeinen Staatsrecht." Die Domfirche zu Steinamanger ist eine ber schönsten im Rönigreiche. Dem Bringen fiel aber in berselben fehr auf, "baß sich Alles noch gang befand, wie vor den in geiftlichen Sachen erlassenen Berordnungen; doch fangt der hiesige Bijchof von selbst an, einige Reformen zu machen". Genau einen Monat lang hatte ber Aufenthalt des Erzherzogs gewährt, als er sich am 22. Juli über Bapa, Beszprim und Stuhlweißenburg — die Raserne ift nicht allein eng sondern, was sehr übel ist, sie haben bas Spital im Saus nach Buda-Peft begab. Das Quartier war "bei den fieben Curfürsten" zubereitet. Einen besonderen Eindruck machte auf ihn bie Keftung Ofen. "Man kommt auf einem neuen zum Fahren gemächlichen jedoch sehr gähen Weg in die Festung und gleich bei dem neuen Thor ins Schloß hinein. Dieses ist sehr groß, darin wohnt nur ber Commandirende, welcher gang hübsch bewohnt ift, man baut nun in bemielben an einem gang neuen Quartier. Die Aussicht ift magnifique, man entbeckt bie gange Donau, bas gange Terrain bes Lagers und auf ber andern Seite Alles bis Baiben, auch gegen die Raizenstadt ift der Blick gang angenehm. Neben dem Schlof ift das Zeughaus. In demselben befindet sich nunmehr Alles für bas Bester Lager nöthige Geschütz, Böller, bei 16.000 neue Karabiner und Musteten, die Selme und Küraffe jum Bedürfniß einiger Regimenter

für den Fall eines Türkenkrieges, endlich einige Schauftude. Un Diesem an ift das Spital von Esterhagns, welches, wie man fagt, fehr reinlich ift. Die Saufer find gang hubich, aber ber Aufenthalt in Diefer Festung gleicht einem Rerter. Die Werke find theils eingefallen, theils broben fie noch Ruin, muffen aber reparirt und erhalten werben, weil fie vielen Saufern gu Grundfeften bienen. Die Stadt wurde auf bem Ede gegen Die Baigner Seite, fo gegen die Chriftina Stadt schaut, zum lettenmale von den Raiferlichen befturmt und eingenommen. Sier ift auch ein Brunnen von Marmor, auf welchem die Stadt eine Bilbfaule bem Raifer bauen wollte, als fie zugleich von ihm eine Gnade erhalten wollte, auf welches ein fehr merkwürdiges Sandbillet erfolgte. Sier ift auch das Curialhaus, in welchem die verschiedenen Rangleien, die Gale gur Berfammlung ber Geptemviraltafel zu feben find. Es ift nicht eben zum besten eingetheilt. Die oberen Zimmer find lauter fleine Binkelereien, die untern hingegen für ihre Größe viel zu niedrig. Im Rameralhaus find die Regiftraturen, Archive und Buchhaltereien fehr groß und ordentlich eingerichtet: es arbeiten hier bei 300 Beamte."

Der Zwed bes Aufenthaltes in ber Sauptstadt Ungarns mar, bas Lagerleben fennen zu lernen, angefangen von ber Ginruckung ins Lager. "Diese Menge von Leuten beisammen, die alle beschäftigt find, und jo ichoner Leute wie ber ungarifden Golbaten, macht ben ichonften Anblick."1 Der Pring mußte bis gur Anfunft bes Raifers in alle Urten und Grade bes Dienftes eingeführt werben, lernen, was er in ben verschiedenen Chargen zu thun hatte, Auszüge aus bem Erercierreglement machen, militarifche Schriften lefen. Große Freude hatte ber Pring, als er bei ber Mufterung alle Leute fah, Die im fiebenjährigen Rrieg gedient, "bie ichon anfangen, felten zu werben, ich habe aber ihrer mehrere gefunden, die noch gang diensttauglich find". Um 14. August tam ber Raifer. Er verfaßte felbst ben Exercierzettel, welchen Frang mit dem Degenfeld'ichen Grenadierbataillon "mit Zufriedenheit Gr. Majeftat und Applause ber gefammten Generalität" ausführte. Der oberfte Rriegsherr gab bem Bringen auch ben Exercierzettel für die großen Manover nebst ben Dabei nöthigen Beobachtungen. Zwei Tage nachher besichtigten fie Die Regimenter, Die einzeln manovrirten. "Diefes Schaufpiel war

<sup>1</sup> Journal meiner täglichen militärischen Uebungen in Best. 1786. S. S. u. St.-Arch.

India o Iomani de manto e el Dimini de min There is a grant of the control of t and the first time of the management El-anglig in Siz in the impact of the imp na ang manggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggapanggap our le Propertie : Plant autom Con Brasiliani des dum and the rest of the second of and the transfer of the second the many of the second second second and the many of and the second of the second o and the first of t The same of the first of the same of the s Zurung gegen und der manne bei der beite Fird mitte Annual Control of the mater Da Demai a Din has been not been processed The Control of the telephone and and and the Bornet Berling in the rest of the contract the angle Barrier and the state of the st n er som og er skriggig og skriggig ble mæreter ble skriger. San the control of th om or **Brit**h our late the name

The control of the co

of the Marthagen 1 : II 4

to feine ziemlich fritische aber rechte Art bes Urtheiles ersehen. Er t Talent, Beift, aber feine Lebhaftigfeit bei Ausführung ber inge. Ich bin sicher, daß, wenn man ihn ins Alumnat gabe, er enfalls feine theologischen Studien machen würde, ohne mehr an n militärischen Beruf zu benfen. Bielleicht wird mit dem Alter n Charafter entschiedener werben, benn er ift noch Rind und r einen jungen Mann ohne ben mindeften Geschmack für ein Bermaen. Weber Jago noch Reiten, Bromenade, Theater, Mufit, esellschaft zieht ihn sonderlich an. Er ist gewachsen, ohne fett georden zu fein, er wird ftarter und musculofer." Frang felbft aber rieb am 5. September an Colloredo:1 "Mit viel Bergnugen reibe ich ihnen heute ein paar Beilen, um ihnen Rachricht von einer Reise zu geben und zugleich von ihnen und ihrer Familie rige zu empfangen. Mir ift leib, bag ich wegen meiner Befiftigungen bis jest nicht öfters diefes Bergnugen gehabt habe, sähle aber auf ihre Freundschaft für mich, daß fie mir es nicht erden übelgenommen haben. Mich hat es jehr gefreut, so oft ich n ihnen Nachrichten durch Lamberti empfangen. Jest bin ich ieder in meinen Winterquartieren und führe zu Wien mein voriges ben. Einen Monat habe ich zu Steinamanger, einen zu Beft gebracht. Bei ben militärischen Beschäftigungen, die ich immerzu habt habe, habe ich mich boch recht gut unterhalten und bas erfwürdigfte in hungarn gesehen, welches gewiß ein schönes Land und noch immer beffer zu werden verspricht. Was mich gum eiften bei diefer Reise vergnügt, ift, bag es mir icheint, baß Ge. laitt. mit felber zufrieden find. Aufs Jahr scheint es auch, daß eine ößere Campagne werben wird, und biefes zwar in ihrer jegigen achbarichaft. Ich mache mir eine rechte Freude baraus, fie wieder feben und ihnen mündlich alles ausführlich erzählen zu können. tachen sie meine Empfehlungen ich bitte sie ber Gräfin, erhalten mir ihre Freundschaft und fenn fie überzeigt von jener, mit elcher ich jederzeit verbleiben werde."

Auf die böhmische Reise 1787, welche insbesondere der Behtigung der Festungen galt, wurde Franz sorgfältig vorbereitet. nter seinen nachgelassenen Schriften beweist ein ganzer Band Folio ne Studien über das f. f. Militärsusten und Festungswesen, ein

<sup>1</sup> Falkenhann=Arch.

anderer Band enthält Angaben und Bufammenftellungen über Dertwürdigkeiten von Böhmen. 1 Um letten Juni tam ber Raiser aus Cherson zurud und "am 1. Juli bin ich von Wien nach gehörter Defie um 6 Uhr weggefahren und langte um 5 Uhr in Brunn an". 2 Brunn fand er recht hubich, "mehr noch wegen ber umliegenden Gegenden als wegen ber Stadt felbft. Die Stadt ift ichon beleuchtet. Wenn bie Laternen angezündet werben follen, läutet man bas fogenannte Halunkenglöcklein". Schon am erften Tage nach seiner Unfunft ging er mit bem Appellations-Brafibenten Mittrowetn zum Spielberg .in bie Behältniffe ber Gefangenen. Es find Casematen, Die ziemlich finfter aber fauber find. Die Gefangenen haben Britichen und einen Roben barauf. Wir stiegen tiefer hinunter zu einem, ber auf lebenslang condemnirt ift. Er ift auf bem Boben angeschmiebet, mit einem Roben bebeckt, sieht nie bas Tageslicht und bekommt nichts als Waffer und Brot. Er ift in einem in ber Casematte mit Brettern verschlagenen Winkel". Feldzeugmeister Botta zeigte dem Erzherzoge bas Turgfer Lager. Die Hauptfirche zu St. Jafob fand er fehr schön und groß, aber durch die vielen Zierraten und Altare verfünftelt. "Ueberhaupt fieht man aus ben Rerzelweibern und bergleichen, daß bas Bolf annoch hier nicht sehr unterrichtet ist."

Am 4. Juli kam der Erzherzog nach Olmüt. Alsbald brachten ihm Ingenieur Major Diel und Feldmarschall L. Schröder die Pläne aller Festungswerke und den Plan der preußischen Belagerung 1758. Nachdem diese Pläne durchbesprochen waren, besichtigte der Erzherzog genau die Festung. Schröder erklärte ihm auf der mährischen Karte verschiedene Kriegsmärsche. Im Kloster Hradisch war das Generalseminarium von Mähren untergebracht. Franz traf dort 157 Seminaristen, darunter mehrere Ordensgeistliche. "Ihre Schlafzimmer sind eng, sollen aber auf den Gang durchgebrochen werden. Die Zöglinge werden gut genährt und gekleidet. Es wäre für 400 Platz, 40 treten eben aus, wosür aber nur 6 kommen." Das Lyceumsgebäude, nicht groß und rein, schien ihm nicht zum vorzüglichsten eingerichtet. "leberhaupt scheinen die Wissenschaften nicht Olmütz zu ihrem Sitzewählt zu haben, um so mehr als die Anzahl der Schüler von

<sup>1</sup> h. h. u. St.-Arch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal meiner in Böhmen anno 1787 gemachten Reise. Fol. S. L. St. - Arch.

2000 auf 240 herabgesunken ist." Auch die schöne Bibliothek war ihm zu wenig besucht. "Rur 3—4 Schüler kommen lesen."

Um 8. Juli tam Frang in "bie schone Cbene von Roniggrab". "Die Stadt fieht nur am Wochenmarkttage volfreich aus, fonft ift fie fehr traurig. Die Festung hingegen ift fehr ichon, man hat gewiß in ihr Alles angewendet, was Schonheit und Solidität zugleich vermogen." Frang ftudirte wieder zuerft die Plane und bejah bann nach benjelben die Festung sehr genau. Er hat auch die bohmischen Feftungen besonders beschrieben.1 "Die Festung Roniggrat icheint nach keinem Lieblingssustem gebaut zu fein sondern nach jenem. welches dem Terrain und der Lage am meiften angemeffen ift. Man wünschte noch, die Erlaubniß zu haben, einige Redouten zur Bertheidigung des Arrondirungsbammes erbauen zu fonnen. Der größte Bortheil Diefer Festung besteht in ber Inundation. Die gange Festung tann rings umber inundirt werben, theils burch die Elbe theils burch die Abler. Die umliegende Gegend ift in verschiedene Reffel abgetheilt, die durch Damme von einander und durch einen Arronbirungsbamm von dem Felbe abgesondert find. Was bei biefer Inunbation besonders vortrefflich ift, ift bas, daß fie nie vom Feind abgeschnitten werben fann, weil fie tiefer gegen die Festung als wo immer anderwärts ift." Die wenigen freien Angenblicke nahmen Lecture militärischer Schriften, ber Unterricht von Schloißnigg und auch Empfänge in Anspruch. Bischof Han, "ber ein fehr artiger und würdiger Geiftlicher zu fein scheint", beklagte fich auch über ben geringen Nachwuchs von Beiftlichen.

Besonderes Interesse widmete der Prinz natürlicher Weise der Festung, welche Joseph II. an Stelle des Dorfes Pleß zum Schutze des Passes von Nachod nach Neinerz bauen ließ. Der Bau war noch nicht vollendet, daher das Studium für Franz um so sehrreicher; er weiste dort vom 16. dis 27. Juli. "Pleß ist eine nach ganz dessonderem System erbaute Festung. Man zankte lange Zeit, ob man Königgrät oder Pleß zu einer Hauptsestung bauen oder eine dersselben vernachlässigen wolle. Endlich sind aus Gnade Seiner Majestät beide zu schönen und großen Festungen erbaut worden. Pleß ist ein Uchteck, dessen Seiten aber keine Aehnlichkeit mit einander haben, weil man nicht eine Anhöhe bestimmte, auf welcher man die Festung ersbauen wollte, sondern immer jene, welche am schicklichsten die ums

<sup>1</sup> Unmerfungen über Röniggrat, Bleg, Therefienftabt. Folio. S. S. u. St .- Arch.

liegende Gegend einsehen könnte. Man mußte sich also nach dem Terrain richten, was das Broject dieses Baues sehr erschwerte. Man konnte sich auch nicht viel auf die Inundation steifen, da die Elbe und Mettau, die sich ober der Festung vereinigen, nicht sehr masserhältig und ihre Ufer sehr hoch sind. Man mußte also die Festung bermaßen burch ihre eigenen Werte verfertigen, daß fie eine lange Belagerung aushalten könnte. Was zur Solidität dieser Werke unerhört beiträgt, ift, daß das Terrain gang felsig ift. Um jo größer war aber auch die Arbeit, da man zum Theil die Gräben in den Felsen einschneiden mußte. Ja das Terrain war dermaßen ungleich. baß man ganze Berge in ber Stadt abtragen und fie auf bas Glacis führen mußte, das so steil war, daß man es nicht rasiren konnte. Man mußte also Söhlungen ausfüllen und in anderen Orten, wie gegen Königgrät hin, kleine Hugel rafiren. Daburch fand man aber vielen Sand zu ben Bebäuden und gute Erbe gur Erhebung ber Parapete. Holz wurde aus den faijerlichen Waldungen auf ber Elbe geschwemmt, die beste Erde bei Jaromer gefunden. Rur die Bruch= und Quadersteine mußten von Sfalit herbeigebracht werden, weil der Bleffer Felsen, welcher lange der Luft ausgesett ift, gang zerfällt. Durch all biefes ist Bleg eine ber schönsten und prächtigften Keftungen unserer Zeit geworden. Sie hat die Gestalt eines Rechtangels, deffen breite Seiten gegen Jaromer und Neuftadt, Die schmale gegen Königgrat und bas Glatische liegen. Die Seite gegen Reuftadt nennt man Front d'Attaque, weil sie ber Feind am leichtesten angreifen könnte; man hat baber bier weit mehr Werke als auf den anderen Seiten errichtet. Die Minen machen in Dieser Festung einen großen Theil ihrer Bertheidigung aus und dienen febr aut, um dem Jeind jeden Angriff zu erschweren." Wohlthuend in Die Bemerfung des Erzherzogs: "Was mir besonders gefallen, ift, daß man den besten Arbeitern im Manerwerk am Zahltage eine Belohnung von 15 fl. und extra noch eine Fahne ertheilt. Dieser jo wenig fostende Gegenstand gereicht zu einem großen Profit bes Dienstes, ber burch so fleine Aneiferungen aufs beste befördert wird." Franz studirte auch die Kangleiarbeiten des Oberst Lauer, "um die Art zu sehen, mit welcher er die Schreiberei in der Kestung führt, welche ein ungemeines Detail und Arbeit erfordert, um jo mehr, da Alles viermal, nämlich für die Buchhalterei, den Hoffricagrath, die Geniedirection und das Archiv geschrieben werden muß".

Um 27. Juli brach Frang ichon gleich nach 4 Uhr morgens auf, um über Jiein, "ein großes und hubsches Stabtel", Jung-Bunglau und Leitmerit, wo er am 4. August mit Abbe Diesbach gusammen= traf, "ber eben im Durchreisen die Nacht fich hier aufhielt", nach Therefienstadt fich zu begeben. Dort ftudirte er vorerft bas von F. 3. Dt. Bellegrini über Therefienftadt verfaßte Memoire und wohnte wiederholt Minensprengungen bei. Auch diese Festung hat Frang bis ins fleinfte fennen gelernt und beschrieben.1 "Die Lage fonnte zu Errichtung einer Festung nicht gunftiger fein. Gin ebenes Terrain und zwei große schiffbare Fluffe find zu ihrem Bortheile. Die Festung ift Meifter ber Schiffahrt. Man hat auch am Ufer gu= gleich einen fleinen lichten Bald mit Geftrupp gelaffen, um ihn mit Scharfichüten bejeten zu fonnen, was bem Feinde fehr ungelegen fein muß, wie bies auch 1757 bie Preußen erfuhren, ba fie zu Waffer nichts nach Brag brachten. Die Festung sichert ben Uebergang vom rechten Elbenfer auf bas linke, aber nicht umgefehrt, weil ber Feind bas Mittelgebirge besethen und fo biefen Uebergang unmöglich machen fonnte. Die Festung ift auch zur Bufuhr ber Lebensmittel vortheilhaft fituirt, die ihr durch die Molbau, Beraun, Sagawa, Elbe, Eger aus ben fruchtbarften Kreisen Bohmens zugefichert wird, zu Lande aber durch die Wege von Dresben, Teplig."

Aber auch der volkswirthschaftlichen Seite wendete Franz Aufmerksamkeit zu. So entschlüpfte ihm die Klage: "Ein wie schöner Fluß die Elbe ist, so wird er doch sehr wenig besahren, da aller Handel in Sachsen gesperrt ist."

Am 11. August begab sich Franz nach Alt-Bunzlau. "Wir sahen hier zuerst die alte Kirche, die von außen sehr wild, von innen aber ganz hübsch ist; sie hat auch eine unterirdische Kirche. Man zeigt hier annoch den Ort, wo der heilige Wenzl von seinem Bruder Boleslaus umgebracht worden, ja sogar noch das Blut dieses Heiligen, welches an die Wand gespritt worden." Am Feste Mariä Himmelschrt konnte Franz die vielen Wallsahrer bewundern. "Sehr groß ist die Menge von Leuten an einem Frauentag, die von allen Seiten vorzüglich von Prag und den umliegenden Gegenden zusammenläuft. Heute sind gewiß zu Fuß und Wagen bei 20.000 Menschen da gewesen." Die Kaserne befriedigte ihn gar nicht. "Die Mannschaft

<sup>1</sup> Beschreibung ber Souterrains und ber Gebaude ber bohmischen Festungen Therestenstadt, Ples, Königgraß 1787. Folio. S. S. u. St.-Arch.

lebt sehr theuer, das Pfund Fleisch kommt auf 51/2 Kreuzer, so daß fünf Mann oft nur ein Pfund haben, Bier sehen sie fast gar nicht. Ru wundern, wie bennoch biese Leute eifrig dienen und ihre Schulbigfeit thun." Tropbem war das Aussehen der Truppen ein porzügliches. "Ich hatte eine große Freude, biefe schönen, munteren Leute zu sehen, die fast alle von einem gleichen Schlag find." Franz trat hier als Unterlieutenant ein und wurde in Kurzem Rittmeister. Der 18. August brachte ben überraschenden Besuch Colloredo's, ber sich eben auf seinen Gütern aufhielt. Franz empfing ihn auf bas Freundlichste, ... und schien wirklich, als hätte selber eine Freude gehabt, mich zu sehen. Er erzählte gleich von ber Reise seiner Schwester, daß er noch Hoffnung habe, mit Seiner Majestät nach Böhmen zu kommen, daß er gefinnt, die Braut zu begleiten, sobin in die Kestungen zu gehen. Ich bemerkte, daß Erzberzog sehr mit mir zu reden wünschte, allein ich wurde keinen Augenblick bei selben gelassen, immer war gleich Lamberti da". Am folgenden Tage wurden nach ber Militärmesse bem Erzherzog burch ben Oberft alle Officiere aufgeführt. Er fagte, es freue ihn fehr, mit ihnen bekannt zu werben, sich mit ihnen zu finden, bei ihnen etwas zu erlernen. General Colloredo aab zu verstehen, daß man mit Franz sehr zufrieden. besto weniger aber mit ben beiben Abjutanten, besonders Lamberti, da man wohl merkte, daß er den Erzherzog nicht nach feinem Willen handeln lasse, sehr hoch und stolz handle. Nach Tisch hielt sich ber Erzherzog eine Weile auf, suchte mit Jedem etwas zu reden. "Ich fand ihn sehr höflich und attent gegen Jedermann." Da Colloredo ichon am nächsten Tage zeitlich weggeben wollte, verlangte Franz, bag er wenigstens noch bis nach dem Ererciren bleibe, "so ihm zusagen mußte". Franz ritt schon um 1/26 Uhr mit den Generaladjutanten auf den Exercirplat, Colloredo fuhr im Wagen nach und jah, "wie Erzherzog Franz sich herumtummelte".

Täglich hatte Franz auch Vorlesung Schloißnigg, hänfig las er an einer "Beschreibung des siebenjährigen Krieges" und regelmäßig "die Pflichten auf morgen". "Wir lasen das vom Feldmarschall Lach vorgeschriebene erste Manöver für das Regiment, in welchem zwei Theile gegeneinander zu stehen kommen. Sie suchen einander, der eine verläßt die Avantgarde allzu sehr, der andere schlägt sie zurück. Dann zieht sich der Geschlagene in Ordnung zurück, nachdem sich seine Avantgarde formirt und ihm zum Soutien nachgeeilt.

61

Dieses Manöver ist bestimmt, die Nüplichkeit der Stellung zu drei Mann hoch zu beweisen, da der Geschlagene nur zu zwei Mann hoch gestellt ist, weil er die Avantgarde aus seinem dritten Glied gesnommen und dadurch allzuschwach wird, um dem Andern auf drei Glieder zu widerstehen." Bei so vieler Arbeit gönnen wir Franz das nahezu einzige Vergnügen, daß er ein paarmal im Bunzlauer Walde, "wo man sehr viele Hasen und Rebhühner sindet", jagte, wobei er mit sehr bescheidenem Ersolge "sehr zufrieden" war.

Am 27. August machte sich der Erzherzog auf die Reise, um nach Pardudit und Kladrub zu kommen. Dort traf er mit Herzog Albert zusammen, der ihm sein Regiment vorsührte. "Die Mannschaft ist sehr schön und viel größer als in meinem Regiment." Dies zeigte Franz dem Herzog Albert zu Brandeis. Es wurde "sehr rasch exercirt und mit großer Genauigkeit wurden die vom Feldmarschall Lacy dem Regimente ertheilten Manöver bewirkt". Franz selbst commandirte.

Um 1. September fuhr ber Erzbergog um 6 Uhr in bas faiserliche Schloß auf bem Grabschin ein. Um folgenden Tage fah er beim Rirchgang im Borbeigeben ben großen Saal, in welchem vormals Die Könige von Böhmen gefront murben. Die St. Beitsfirche fand er mit fehr viel Zierraten und Altaren überladen; fie haben nach ber neuen Berordnung Geiner Majestät nur eine, höchstens zwei Deffen zugleich, fie predigen sowohl deutsch als bohmisch, und zwar Domherren. Der Rirchen und Klöfter gibt es hier fehr eine große Menge, viele berfelben wurden aber nunmehr bem öffentlichen Wohl gewidmet." Der Erzbischof gab Frang zu Ehren Gesellschaft. "Es waren fünf Zimmer voll recht schöner und artiger Leute, sowohl Damen als Männer, Diefe aber meift Militar." Der Erzherzog hatte auch verschiedene Fabriten besucht, "welche fehr zu wachsen anfangen, vorzüglich die Tuch- und Florfabriten. Nur Schabe, bag bas Schleifen ber schönen bohmischen Steine mehr koftet, als die Steine selbst wert find; fie machen fie auch fehr aut nach und verkaufen fie häufig in der Türkei. Un Galanteriewaaren find fie noch gurud." Im Landhaus verwahrte man alle über 10 Jahre alten Bapiere in ber Gruft unter ber Kirche, "bie nunmehr aus Mangel an Berfonale in der größten Unordnung baliegen". Das Arbeitshaus ftellte fich in einem fehr ichlechten und schmutzigen Buftande bar. "Es find 211 ebener Erde Narren in fleinen Kammern fogar zu dreien einge= sperrt, welches einen ungemeinen Gestant macht. Im übrigen Saufe wohnen theils freie Leute, die ihr Brot nicht verdienen können, theils aufgefangene Bettler und Spigbuben männlichen und weiblichen Beschlechtes, welche alle wegen Mangel an Blat untereinander vermischt find. Sie haben Bett, Holz und Licht vom Haus, die Arrestanten auch bas Effen. Gie spinnen Baumwolle, ber Berbienft gehört ihnen, iedoch burfen sie nicht eher aus dem Saufe gehen als bis fie ihre bestimmte Arbeit vollendet haben." So beschreibt der Erzherzog die verschiedenen öffentlichen Unftalten von oben bis unten, im Bangen und im Einzelnen. Im Seminar bewunderte er die Bibliothef. "Das schönste ist ein Zimmer, welches eine ganze Sammlung böhmischer Schriftsteller von ben altesten Zeiten her enthalt, Die fehr merkwürdig ist." In der Carolina fand er im Theatrum angtomicum zwar zwei Limmer voll Knochen und anatomischen Bräparaten, "aber noch sehr wenig gegen jenes, was erforderlich ist". Es gefiel ihm, daß "die Akademie der Wissenschaften" schon mehrere Werke und Erfindungen ans Tageslicht gegeben. "Ueberhaupt ist diese Universität gegen andere vorzüglich mit Professoren sehr aut verseben, die sehr wetteifern, um sie in autem Stand zu erhalten."

Am 11. September, um ½5 Uhr abends, kam ber Kaiser und hatte die Gnade, auch zu Franz zu kommen. Bon nun an war Franz immer an der Seite seines kaiserlichen Cheims, der ihm Alles und Iedes zeigte, ihn auch nach Pleß "zum Minenerperiment an der Mettau" und nach Königgräß führte. "Wir gingen um den ganzen Hauptwall der Festung herum, der gegenwärtig bis auf die zwei Ravelins, so zu Kasernen bestimmt sind, fertig ist. Die Außenwerke sind nur von den zwei Wasserieten vollendet."

In Brünn ging Franz ins Theater. "Da aber sehr wenig Leute in selben waren und die Komödie langweilig gegangen, kam ich um 8 Uhr nach Haus." Am 20. September machten sich die hohen Herrn schon um 1,24 Uhr früh auf die Reise und langten um 3 Uhr im Augarten an. "Nachdem ich allda mit Seiner Majestät gespeist, kam ich nach Haus und endigte auf diese Art diese für mich so glückliche Reise, da sie mir zum erstenmale die hohe Gnade verschafste, Seine Majestät zu begleiten."

Franzens Schwester Therese war mit dem Prinzen Anton von Sachsen verlobt worden. Am 25. September reiste ihr der Bruder nach Wienerisch Neustadt und tags darauf nach Würzzuschlag entgegen. Am 27. d. gegen 3 Uhr traf er mit der Braut in Laxenburg ein, wo sie Maria Christine sammt Gemahl und Herzogin Elisabeth von Württemberg begrüßten. Abends war "Spectacle", folgenden Tags Opera. Zwei Tage nachher begab sich der ganze Hof in die Stadt, wo große Festlichseiten gehalten wurden. Am 10. October führte Franz den ihm freudenreichen Auftrag aus, seine Schwester nach Dresden zu begleiten. Am 22. October schrieb der Kaiser an den Großherzog: 1 "Ich kann Dir die glückliche Rücksehr Deines Sohnes melden, der den Auftrag der Ueberbringung Deiner Tochter sehr gut gemacht hat."

Franz war noch nicht gefirmt. Er empfing dies heilige Sacrament "nach zweitägigen geiftlichen Exercitien und Ablegung einer Generalbeicht" am Stefanitag durch den Cardinal Migazzi.<sup>2</sup> Der Kaiser vertrat Pathenstelle. "Dieser Act geschah in der Hofburgkapelle bei verschlossenen Thüren."<sup>3</sup>

Um Neujahrstage 1788 legte ber mit Sandbillet vom 12. No= vember 1787 jum oberften Sofmeifter bei Erzherzog Frang ernannte Graf Colloredo bas Jurament im Spiegelzimmer Seiner Majeftat ab. Er wurde dann in der Wohnung des Erzherzogs dem männlichen Sofftaate besfelben vorgeftellt. Dies geschah, weil für Frang endlich Die Beit ber Erfüllung einer langgebegten Soffnung ba war. Der Raifer ichrieb am 21. November 1786 an feinen Bruder in Floreng, bie Bermählung werbe gleich nach Oftern 1788 ftattfinden. Die Neuvermählten wurden nach Floreng reifen und fich bort einige Beit aufhalten und bann, ohne eine andere Reife zu machen, nach Wien gurudfehren. "Ich meine, es ware für alle Gure Gohne fehr gut, bas Baterland zu verlaffen, benn je langer man's hinausschiebt, besto mehr werben fie Italiener, was ihnen für ihr Glud und fünftiges Wirten nicht zuträglich ift." Leopold erwiderte am 5. December, b er ichmeichle fich, daß er der Bermählungsfeier werde beiwohnen durfen ; Die Frau konnte mit Familie in Florenz bleiben. Die politische Lage bedingte eine Abanderung in ber Beitbeftimmung. Jojeph meldete am 3. September 1787 bem Brudere und am 30. October biefes Jahres

<sup>1</sup> Jojeph II. und Leopold. I. c. II. 134.

<sup>2 27.</sup> December. 1. c. II. 155.

B Carbinal Migazzi. Zweite Ausgabe 1897. 104.

<sup>4</sup> Jojeph II. und Leopold. 1. c. II. 44.

<sup>5</sup> l. c. II. 50.

<sup>6</sup> l. c. II. 116.

ber Czarin, 1 die Verhältnisse zur Türkei machten es nothwendig, bie Beirat Franzens zu beschleunigen, so daß er nach der Sochzeit in ben Krieg ziehen könne. "Wenn wirklich ber Krieg ausbricht, fo könnte die Bermählung zu Neujahr stattfinden, so bag bie Reuvermählten noch zwei bis drei Monate vor dem Kriegszug zusammen leben." 2 Auf die Mittheilung: 3 "Unfer Bruder verspricht mir, hieher zu fommen, um die Ghe zu segnen; ich bin babon entaucht. weil ich ihn liebe, und es ist mir eine Festfreude, ihn wieber zu sehen", erwiderte Leopold,4 das Biertel von den Früchten bes Segens, ben er von bem Fürften Clemens empfangen, merbe für Frang hinreichen. Und bies traf genau zu! Sonntag ben 6. Januar 1788 fand um 7 Uhr die Bermählung ftatt. "Ru mehrerer Beleuchtung bes Buraplates wurden an ben hölzernen Barrieren ringsherum Bechpfannen aufgestellt; in die Rirche wurden von den Soffourier und Rammerthurhütern außer dem appartementsmäßigen Abel nur 500 mit Billeten versehene Personen eingelassen. Seine königliche Hoheit ber Bräutigam schritt in Militär-Oberften-Uniform mit bem Toison. Sowohl die Anöpfe des Kleides und Huts als auch Deam und Schnallen waren reich mit Brillanten besett." Nach bem Raifer erschien die Braut "in silberreicher weißer Kleidung, fo. wie der gange But, mit dem prächtigften Geschmuck besetzt war. Der ers herzogliche oberfte Hofmeister Colloredo bediente sie an der Hand und ein Edelfnabe trug den Schlepp des Kleides nach. Der Kurfünft von Köln, Erzherzog Maximilian, svendete unter Affistenz von Bischofen bas Sacrament." Tags barauf hielt der Kurfürst um 9 Uhr in ber St. Josephs-(Rammer-)Rapelle in Gegenwart bes Raifers aber jonit gang incognito die Ginsegnungsmesse. "Während berselben näherten sich des Erzherzogs und seiner Gemahlin fonigliche Hoheit dreimal dem hohen Altar und liegen fich auf bessen ersten Staffel auf die roth jammtenen Bölfter nieder, und zwar nach bem Offertorio, um bie von dem Kurfürsten dargereichte Patena zu kuffen und fofort bas Opfer auf dem Altartisch abzulegen, bann vor dem Agnus Dei, b der Kurfürst sich umwendend einige Gebete aussprach, endlich am Ende ber Meffe zu Empfangung bes bijdjöflichen Segens." Der Raifer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph II. und Katharina. 1. c. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 6. September. Joseph II. und Leopold. 1. c. II. 118.

<sup>8 26.</sup> November 1, c. II. 143.

<sup>4 17.</sup> December 1. c. II. 149.

hatte 600 Ducaten an das Armeninstitut zur Bertheilung unter die Armen gespendet. "Daher heute alle dem Armeninstitut wirklich einverleibten Armen in ihre Bfarrfirche zur Segenmesse einberufen wurden. um für die Neuvermählten ben göttlichen Segen zu erflehen." Abends gab es sowohl im Nationaltheater als in dem Theater beim Kärntnerthor freien Zutritt für bas Publicum, "wobei Seine Majestät mit ben höchsten Serrschaften unter Freudenjubel des häufig versammelten Bolfes sich auf eine turze Zeit einfanden. Gben heute um 8 Uhr wurden auch die mit ausnehmendem Geschmade ganz neu hergestellten großen und kleinen Redoutenfale eröffnet und allda 4000 mit Freibilleten versehene in Domino, Benetianermantl ober sonstig anftanbiger Masque ohne Larven gefleibeten Berjonen beiberlei Geschlechtes eingelassen." Um 9 Uhr erschien ber Raiser mit ben Neuvermählten. Franz und Gemahlin eröffneten ben Ball und passirten sodann unter ben Masten die beiden Sale und Gange. Als gegen 10 Uhr die 24 Tafeln gerichtet waren, "wurde zu dessen Anzeige eine beleuchtete Laterne mit ber Aufschrift: Die Speisen sind aufgetragen, durch bie Säle getragen". Um 4. Februar veranstaltete Franz vom Schweizer= hof aus um 1/23 Uhr nach Schönbrunn eine Birutsch Schlittenfahrt. Bur Ordnung im Fahren wurden die Lose gezogen. Franz und Bemahlin hatten Nr. 15. Um 7 Uhr kam man zurück. 1

Generalabjutant Rollin überbrachte die fröhliche Kunde nach Florenz. "Die beiden Neuvermählten sind einander angenehm, scheinen zusrieden zu sein nnd Alles ist sehr schön vorbeigegangen. Ich din mit Franz sehr zusrieden gewesen. Er hat sich sehr gut in das schwiezige Ceremonielle gesunden." Die Nachricht weckte freudige Theilsnahme. Ferdinand schried: "Lampredi schickt zur Heirat ein Epitalamium. Er war Poet bei deiner Geburt und ist als solcher bei deiner Heirat wieder ausgestanden." Franz erwiderte das Geschenk durch Uebersendung von Medaillen, die zu seiner Heirat waren geprägt worden. Carl versicherte dem Neuvermählten: "Du kannst nicht glauben, liebster Bruder, wie eifrigst ich wünschte, die Bekenntniß unserer jetzigen Schwägerin zu machen." Und zum Geburtsseste ließ er sich vernehmen: "Empfange meine Wünsche, Wünsche, welche,

<sup>1</sup> Sof-Cerem .= Brot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joseph an Leopolb 7. Januar. 1. c. II. 156.

<sup>\* 25.</sup> Januar. H. H. und St.-Arch.

<sup>4 28.</sup> Januar. H. H. und St.-Arch.

<sup>5 1.</sup> Februar. S. S. und St.-Arch.

wenn sie, wie ich hosse, werden erfüllt werden, dich zum glüdlichsten Menichen machen werden, welche dir die östere Biederkehr dieses Tages sowohl als eine zahlreiche Rachtommenichast verschassen werden."

Leider war es der Prinzessin nicht gegönnt, das Glück der neugeichlossenen She lange zu genießen. Kaum waren die Feitlichkeiten allmählich verranicht und den Reuvermählten einige Tage wohlthätiger Rube gegönnt, als infolge der Theilnahme Cesterreichs an dem Kriege Ruhlands gegen die Bforte Franz ins Feld ziehen mußte.

## Dritter Abichnitt.

14. Märg 1788 bis 20. Februar 1790.

Nur zu balb sollte Franz in die Lage kommen, auch die Schule des Krieges durchzumachen. Seit dem Beginne seiner Regierung hatte Joseph II. Alles gethan, um das Verhältniß Desterreichs zu Rußland zu einem sehr freundlichen zu gestalten, ja durch genaue Berträge für bestimmte Fälle das Schicksal seiner Monarchie an das des Czarenreiches gebunden. Als nun die Aufreizungen Katharinas II. die Pforte endlich zum Kriege trieben, war für Joseph II. der Casus söderis gegeben und er entschlossen, war für Joseph II. der Casus söderis gegeben und er entschlossen, an dem Kriege gegen die Türkei sich frästigst zu betheiligen und außer dem durch die Verträge sestgessetzten Hilfscorps noch eine größere Heeresmacht aufzustellen, ja dem Feldzuge nicht nur persönlich beizuwohnen sondern auch den Erzherzog Franz auf den Kriegsschauplatz zu schieken. Nie hatte Desterreich eine so gut ausgerüstete Armee gegen die Pforte ausgestellt; mit sester Zuwersicht erwartete sich der Kaiser glänzende Ersolge, mit Ungeduld den Lorbeer des Sieges.

Schon mit Handbillet von 22. September 1787 gab der Kaiser seinem Nessen den Oberdirector des Neustädter Militärhauses, Feldmarschall-Lieutenant Grasen Franz Kinsky, an die Seite; er sollte ihm in der Weise dienen, "wie General Ferraris in der Campagne vom Jahre 1778 bei Meinem Herrn Bruder, dem dermaligen Kursürsten von Köln". Franz selbst sertigte mit seinen Generaladzutanten den Winter über Arbeiten, welche eine nähere Vorbereitung für den Feldzug bildeten, z. B. "Ueber den unterm 22. November 1787 resolvirten Truppenstand", auch saste er einen "Geldersordernißaussauf auf ein Jahr" ab, der 33,421.468 fl. als nothwendig heraus brachte, "wovon aber abfällt die dem Militärsond auf den obigen Truppenstand ohnedies zugehende Friedensration von 9,275.912 fl." Unmittelbar vor Beginn des Krieges schrieb er Aussätze nieder über:

<sup>1</sup> Beilage jur Campagne 1788. Folio. S. S. u. St.=Ard.

"Formirung der Hauptarmee, Setzung auf den Kriegsfuß, Auskustung der Truppen, Berproviantirung, Montour, die Location der Truppen, Schlachtvieh und Geldverpslegung, Schissbark, Bermischtes in Ansiehung der Sicherung der Grenze, Spitalsvorkehrungen." Einzelnen Rubriken sind mühsam gearbeitete Tabellen beigefügt.

Am 9. Februar 1788 erfolgte die voreilige Kriegserklärung an die Pforte. Wir würden es begreiflich sinden, wenn Franz dem Ausbruche des Krieges mit einer gewissen bangen Sorge entgegen gesehen hätte. Anders war die Stimmung seiner Brüder. Als die Kunde von der Kriegserklärung Cesterreichs nach Florenz kam, schrieb Carl: "Du kannst glauben, mit welchem Schmerze ich alle Nachrichten von der Armee ersahren, besonders wenn ich nachdenke, daß sich nun die Gelegenheit zu entsernen scheint, bald Seiner Majestät dem Kaiser die Aufrichtigkeit dieser Gesinnungen und meinen Diensteiser beweisen zu können. Wenn ich anderseits überdenke, daß Heinrich IV. mit 16 Jahren der Schlacht bei Jarnac beigewohnt hat, so blutet mir gänzlich das Herz." Aehnlich ließ sich Ferdinand vernehmen: "O wie sehr beneide ich dich, dahin zu gehen, und wie gerne hätte ich diese Reise mitgemacht. Du weißt es besser als ich es dir ausdrücken kann."

Frang führte ben Befehl feines faijerlichen Cheims, ein genanes Tagebuch zu führen, pünktlich aus.3 Die Mittheilungen besielben über Land und Leute und die Borfalle des merkwürdigen Rrieges erregen unsere lebhafte Theilnahme. "Den 14. März 4 Uhr früh bin ich von Wien aufgebrochen." Gein Leibwagen führte "zwei Trüherl mit Schriften, die zwei Leiblakeien Müller und Johann Mahlknecht, rückwärts Bettsack mit aller Zugehör". Lamberti und Rollin, welche beim Bermählungsfeste zu Oberften waren befördert worden, begleiteten ihn. Ueber den Weg mertt er an: "Sobald bas Raaber Comitat anfangt, ift ber Weg elend und zum Verfinken und schon burch zwei Jahre nach genauer Aussage nicht reparirt worden." Um 15. d. stand ber Erzherzog schon um 3 Uhr auf. In Dfen sind an dem Theater, "in welches die ehemalige Karmeliterkirche umgewandelt worden, die Ausgänge sehr häufig, jo daß vom Feuer nichts zu befürchten ift; in 51/2 Minuten ist das ganze volle Theater oft ganz leer. Die beutschen Momobien find fehr gut, von bem Bublico febr

¹ 29. Februar. O. O. u. St.=Arch.

² 10. März. H. H. St.=Arch.

<sup>3</sup> Journal ber Campagne von 1788. Folio. 5 Bb. S. S. u. St.-Arc.

beliebt. Das Theater zahlt sich selber aus, und zwar jetzt besonders, seitbem Seine Majestät ihnen die Einnahmen von den Redouten gestattet. Man zahlt weniger als zu Wien." In der Servitenkirche werde gemäß den kaiserlichen Berordnungen nur alle halbe Stunde und immer nur eine heilige Messe gelesen, auch seien "die Kirchen von allem Aberglauben gereinigt".

Um 20. Marg tam ber Ergherzog in Futat an. "Ich ftieg im Schloß ab, welches isolirt und gang nahe von der Donau ift." Tags darauf nahm er einen Besuch des Majors Czeckonics von Mezöhegnes an, ber ihm verficherte, er habe in feinem Geftüte 12.000 Pferbe und verfüge über 16.000 Schlachtochsen. Man habe mittels Beftechung und Täuschung ber turfischen Mautner eine Menge Ochsen aus der Moldau und Walachei herbeigeführt, die ohne Sorner aber beffer an Fleisch feien. Biegu faufe er jett gur Rahlungszeit bei 3000 Stud magere Dchsen, die er mafte, dadurch wohlfeiler befomme und alle theuren Fleischhader ruinire. Er habe die Bedeckung an Pferben für die gange Urmee ichon bis 1789 bereit und an Schlachtwieh bis Auguft. Gehr genau beschreibt Frang die Festung Beterwardein. "Man ichatt diese Festung nach Luxemburg für die Schönfte ber faiferlichen Staaten. Allein gu viel Werfer find in felber, Die Communication unter felben ift zu eng, endlich ift ber Raum gu flein für eine Garnison von 9000 Mann, die es erfordert, und für ben bagu gehörigen Proviant auf einige Beit, ba ber Ort nur bis 84 Bürgerhäuser gahlet."

Inzwischen eilten Franz die Briefe der liebenden Gattin aus der Hofburg zu. Die junge Frau war mit ihrer Obersthofmeisterin, der Gräfin Chanclos, und ihren Damen allein zurückgeblieben. Was von nun an in dem Herzen der Verlassenen vorgeht, ist leicht begreislich; die Briefe, die jett ohne Unterbrechung täglich, manchmal auch zwei an einem Tage, auf einander folgen, die ihr einziger Trost und ihre liebste Beschäftigung sind, geben genau Auskunft darüber. Die haben das Gepräge rückhaltloser Offenheit und ungeschminkter Wahrheit, aus denen auch minder wohlwollend gesinnte Leser die lleberzeugung schöpfen können, daß auch in den höchsten Kreisen der menschlichen Gesellschaft Tugenden anzutressen sind, welche überall nur seltene Erscheinungen sind. In allen Briesen ist die zärtlichste

<sup>1</sup> Denba, Briefe an Erzherzog Frang von seiner erften Gemahlin. Arch. für öfterr. Gefch. 44. B. 1871. VIII.

Liebe und der Schmer; wegen der Trennung aufst lebhafteite ausgedenklit. Elisabeth ichreibt an Franz: "Lein Bogel figt immer auf meiner Kruft: ich habe alle mögliche Sorgfalt für ihm, weil ich weit, daß den ihm in gern haft. Ich babe isgar alle meine Bögel wo aubers hingerhan, damit er durch ihr Geichrei nicht erwa sein Lieben, mein Engel, als ich, und ich fann mich gar nicht tröften, daß ich von die entfernt bin. 16. März: Richts in der Welt fann mir deinen Kerluft ersegen, mein Engel, denn du bist mir das liebite auf Erden, auch fann ich mich unmöglich tröften, daß ich dich nicht mehr sehe."

Freitags den 29. Februar um 9 Uhr morgens war der Laijer von Bien aufgebrochen. Er bereifte querit den croatisch-ilavonischen Cordon und fam am 25. Mar; um 10 Uhr im Lager an. Rad ber Beguartirung ging ich mit felben durch alle Stallungen, Die gejunden iowohl als franken Bierde ju iehen." Alsbald gab ber Raffer bem Großherzog gnadig Nachricht: "Dein Sohn befindet fich vortrefflich ebenjo wie ich, obgleich ich auf meiner Reise fürchterliche Wege gefunden habe. Unter meinen Pierden war Spidemie: es find mir 63 zugrunde gegangen." Franz ivannte ber Kaijer gleich jeit ein. "Ich schrieb an Extrabirung ber mir von Seiner Majeftat at gebenen Baviere von 6-12 Uhr, nahm dann von dem neuen Commandirenden in Aroatien Fürst Rarl Liechtenstein Abschied, ertrabine dann wieder bis 1/24 und wieder von 126—7 Uhr." Dies war an zwei Tagen nacheinander seine Arbeitsordnung. Am 30. März reifte der Kaiser um 3 Uhr in den Banat ab. Franz mußte sich Tags barauf um 5 Uhr auf den Weg nach Effeg begeben. hatte ihm über Esseg nicht weniger als 20 Fragen mitgegeben, deren jede wieder in Theilfragen sich auflöste. So lautete die 20. Frage: "Wie der Damm hergestellt, ob der Ginreiß groß gewesen, ob die Bruden jolibe gemacht, ob die Bojdjung hinlänglich, ob fie mit Weiden ausgesett und verflochten, ob die Erde gut gestoffen und fic gesetzt hat, ob die Inundation stark." Am 3. April nach Kutak zuruckgefehrt arbeitete Franz die verlangten Berichte ins reine und zeichnet bann mit jolchem Gifer die Festungswerte von Beterwardein, bağ er am 7. April von 6-2 Uhr, "unter welcher Zeit ich nur einen Brief

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weyba, l. c. X. XIII.

<sup>2</sup> Joseph II. und Leopold. 27. Marg. l. c. II. 173.

schrieb," und nach dem Essen wieder bis 7 Uhr arbeitete. Tags darauf tam Seine Majestät zurück und, nachdem Franz auch in den folgenden Tagen so eifrig Peterwardein behandelt hatte, wurde er nochmals zur genauen Kenntnißnahme dahin geschickt. Ebenso genau inspicirte Franz die Lager zu Neusah und Semlin. Hier wurde er im Hause "reicher Handelsleute, die bis Leipzig handeln" bewohnt und hatte "vom Boden die schönste Aussicht gegen Belgrad hin"; er stieg auch "auf den Berg, wo man schon Belgrad zu sehen anfängt".

Um 18. April traf Erzherzog Franz mit Seiner Majestät in Rlenat ein. Diefes ift von Sabac nur durch die Save getrennt. "Bir fchauten bei einem Baume auf Sabac, bas einen fleinen Ranonen= fcup weit entfernt." Franz beschreibt diese ferbische Festung also: "Die Rula, bas Schloß, befteht aus einem Bierect, beffen langere Seite gegen die Sau, die furzere gegen uns. Die Mauer hat auf unferer Seite zwei runde Thurme, gegen bie Sau einen fleinen viereckigen Thurm, jeden mit drei Schuficharten. Die Thurme find mit Holz gebeckt. In ber Sau hatten fie noch 13 Schiffe fteben. Die Rula umfäumt ein trockener Graben, vor diesem ift ein Erdwerk mit hohem Barapet, vor diesem wieder ein Graben, mit Planken vermacht, fo bag man nicht fah, ob trocken; vor diefem Banr die Borftadt, meift von hölzernen Saufern umfaumt, wie unfere Dorfer; um Die Balanta, welche aus ber Stadt befteht, läuft eine Baliffade mit Erdaparet herum. In berfelben Mojchee und Minaret; gegen 3000 Mann Garnison."

Sabac wurde durch Feuer bezwungen, Franz erhielt durch dasjelbe die Feuertause. Der preußische General und Militärschriftsteller von Clausewih hält das gute Tagebuch einer Belagerung für unterrichtender als "das ganze Chaos der Kriegsgeschichte". Franz hat die Belagerung und Einnahme dieser Festung mit aller Genauigseit beschrieben. Am Tage nach der Ankunst ritt er mit dem Kaiser näher gegen die Festung. "Zu wundern war, daß, da gestern die Türken geschossen, wo wir viel weiter waren, sie heute, da wir ganz nahe an ihnen waren, nichts dazu sagten". Als Franz eben schrieb, kam ein Officier von Ferdinand mit der Nachricht, die Türken bestiegen ihre Schiffe und kämen herüber. "Wir ritten hinaus dis vor die ersten Ischardaken, wo wir hinter den Bäumen auf sie sahen, aber nichts entdeckten. Wir hörten sie nur ihre Musik machen und sahen einige Keiter und Fußgänger, die Kserde und Vieh trieben, hinein-

gehen. Sie hatten ichon bei 23 Häufer in der Balanka abgedeckt. Bei dieser Gelegenheit iah ich unter dem Thurme, wo immer Jemand observirt, hart am Basser bei der Moschee eine Bacht von ungefähr 30 Mann." Um 1,8 Uhr abends beiah Franz mit dem Raijer die Schanzarbeiten. "Wir gingen völlig hinauf. Indeffen machten fich bie Türken gar nichts daraus, noch weniger schossen sie einen Studschuß, obwohl wir ihnen fast für einen Jägerstußen zu nahe waren. Man jah auch die Kula vortrefflich wegen heller Racht und Bollmond, der sonst doch der Arbeit ungunftig sein sollte. Man hörte nur ein heftiges hundegebell und Schlagen, als ob fie an etwas arbeiteten, welches ich zwar vermuthet, daß es die Abtragung ihrer Dacher geweien. Wir sahen indesien nur das Wachfeuer bei ihnen und horten fie um 9 Uhr in bas Gebet ichreien." Endlich gingen Kaifer und Erzherzog zurud zu ihren Pferden. In der Redoute bei den Arbeiten war Alles mit gehöriger Stille vor sich gegangen, "nur war die Ordnung nicht die größte, denn die Leute trugen unrecht ihre Faschinen, standen bei selben und endlich wollte niemand nichts von ben Sachen miffen, noch mußte man eine Ausfunft zu geben; welches eine Frucht bes ewigen Saffes und Uneinigfeit zwischen ber Artillerie und Ingenieur zu fein scheint. Endlich mar am meisten gefehlt, daß Seine Majestät sich jo wie ein gemeiner Arbeiter dem Feuer der Festung ausjetten".

Um 20. April gab der Kaijer dem Erzherzog schriftlich die Disposition für Nachmittag und den nächsten Morgen. Diesem gemäß begaben sich der Kaiser und der Erzherzog nach dem Speisen zu dem bestimmten Embarquirungsort. Gin Theil befand sich schon in den Schiffen, je zu einer Division in einem Schiff, einen großen Theil sahen fie noch auf dem Lande, besonders die Cavallerie am Treppelweg rangirt, viele Truppen waren im Vormarsch begriffen. "Dieses militärische Spectacle war fo etwas schones als man fich es nur jemals hatte einbilden können. Die Menge ber Schiffe, mit Leuten gepfropfet, und Die andern am Ufer, waren prächtig anzuschen. Wir eilten zu mehrenmalen auf und ab, um die Truppen zu besehen, die alle sehr munter und luftig waren. Die Avantgarde bestand aus den Beterwardeiner Scharfichüten, die sowohl als die Landleute aus Serbien, die zu unserem Bortheile das Gewehr ergriffen, Tags vorher den Bald, in welchem die Truppen landen jollten, auspatrouillirt hatten. Auf die Avantgarde folgte ein Bataillon Veterwardeiner, zwei von Ferdinand.

zwei von Johann Balffn, zwei von Niflas Efterhagh, zwei von Thurn, eine Divifion von Burmfer Sufaren und zwei von Großherzog Toscana Dragonern. Dieje bestiegen nach einander die Schiffe, die eines hinter bem andern ftanden und in gleicher Zeit und Diftang eines nach bem andern vom Ufer abstießen. Durch welches fie auch eines nach dem andern in gleicher Beite hintereinander auf dem jenjeitigen Ufer zu stehen tamen. Raum faben die Türken die Avantgarde überfahren, als fie jogleich vier ober fünf Ranonenschuffe auf unfere Schiffe herausmachten, die aber meift auf halbem Weg in bas Baffer fielen. Zugleich fah man die gange von der Balanta links liegende Borftadt in hellem Teuer und Flammen, welches fie felbft angesteckt hatten, um die Palanka von biefer Geite zu bemaskiren und befto beffer unfere Leute, wenn fie anruden wurden, zu beschießen. Diefer Brand mahrte bis in die spate Nacht und verherte die meiften Saufer ber Balanta. Unfere Leute nahmen feine Belte noch Bagage mit fondern nur Brod auf zwei Tage. Besammte Bagage blieb auf diesem Ufer, um nach gebauten Brücken nachgeschickt werden zu können. Die Artillerie für die Truppen wurde insgesammt auf Blätten übergeführt, gleichwie drei Laufbruden mit zwei Pionierscompagnien. Die brei Cavallerie-Divisionen Niclas Efterhagy und ein Bataillon von Thurn tonnten bas erstemal nicht gleich überfahren, weil nicht genug Schiffe hiezu vorhanden waren; man mußte alfo die vorigen abermals gegen bas Baffer ziehen, welches bei 11/2 Stunden mahrte, bermagen bag Die letten erft um 10 Uhr an bas andere Ufer famen. Wir ritten um 7 Uhr von hier weg und fahen alle Boften im Balb bei ben Schiffen, die diese Nacht von Radason abgelöft worden, weil Ferdinand übergesett. Sierauf ritten wir durch ungern gewöhnlichen Weg nach Saus, wo wir die Borftadt in Brand faben. Beim Sineinreiten in Rlenaf faben wir die in diefer Racht gum Batterienban beftimmte Mannichaft. Um 1/28 Uhr famen wir nach Saus, worauf ich foupirte und mich ichlafen legte."

Am 21. April wurde schon um 3 Uhr aufgestanden. "Zuerst ritten wir noch im Finstern in die zur Beschießung von Šabac bestimmten Batterien, von welchen sich in jedem Boyau eine Böllerund eine Kanonen-Batterie in der besten Ordnung besanden. Bon hier ritten wir zu dem Embarquirungsort. Die Türken hatten noch nicht geschossen sondern hielten um ihre ganze Kula und Palanka eine Menge Nachtseuer. Als wir an den Embarquirungsort kamen, facter um such die rinnen Kermenen, welche bewe find bische ne feliere befinnen weren. Die weren eber in Ueberfeliere begiön mi beimier mi mei dumlin von dum Suching, une m Kádostva, eine Luviuu von Greifdersog von Loharne und eine Com pages kromens um den kanfteilen. Sie begen und in eine Plike faben bei ben linden Song der mitter in der Sin befindlichen fleine Juiel vorten und landeren unter der formanten Tummeke oder Aniel bie son einem icht flemen Arm der Sau fremin mind. Reil m bubel iebr tief binumer fabren musten, is mibre es bei einer balbn Stunde. Auf bem andern Ufer fanden wir die Trurven, Die geften übergefest kanten, en Quarre, auf welche Art fie bier die ganze Rad angebracht batten. Das Quarre frand auf einer großen Biefe minn im Bald. In der Mine nand die Cavallerie und rings berum be Infanterie mit ihren Kanonen und franischen Reitern. die gange Racht nicht beunruhigt worben. Der Bald war gang bind ein Bataillon Peterwardeiner und bie Scharfichugen, die ihre Roften bis gegen Sabac hatten, durchincht und beiett. Als wir tamen, wurden die ipaniichen Reiter abgeichickt und jeste fich bas gange Onone durch Brechung in drei Colonnen, wovon die eine ben Bayr un die Gegend außer der Borftadt ju beiegen, den Beichl batte, Die zweit das Chiervationscorps ausmachen und die dritte den noch übriger Terrain bis zur Sau beiegen follte. Wir gingen mit ber erften, tie am weiteiten links ging, wenn man von bort gegen Sabac geht. 3mbeisen fingen uniere Ranonen aus den Batterien ein erstaunliches Keuer auf Sabac an. Zuerst tamen wir in den Bald, in welchen der Weg so eng ist, daß wir reihenweis marschiren mußten. Bir famen auf diese Weise und durch einen sehr kothigen und morastigen Weg über den Weg von Belgrad und auf eine Brude, die in ie ichlechtem Stand war, daß man Mangels an Laufbruden fie ausm beffern bemuffigt mar, mas bei einer Stunde mahrte. Sie blieb bennoch sehr schlecht, weil man nur in der Gile Brügel darauf werfen konnte. Der Bach ist jo tief, daß fein Durchwaten statthatte. Bon hier ritten wir immerfort durch den Wald, der hin und wieder Anhöhen hat und eingegännt ift, bis zu einer Muhle, die wir recht ließen. Nach diesem famen wir bald aus bemselben und jahen vor und die Wärten und Gestrüppe von Sabac. Der Bald hat fehr bobe Bäume und ift meift schütter. Wegen ber schlechten Wege brauchten wir brei Stunden zur Paffirung desfelben. Wie man aus bem Bab

stommt, ift wieder ein fleines Baffer, burch welches man wegen hter Brude leicht burchritt. Bis die Colonnen gang formirt en und heraustamen, ritten Seine Majeftat allein vorwarts, die nd recognosciren, um fo mehr, als bicfer Theil ber Begend meift ig und erhoben ift, bermagen, daß man den Bapr und die nka dominirt. Die Gegend ift meift Wiese, hin und wieder Gep; nahe an Sabac find hohe Baume und eine fleine Unhohe. Morafte find auf biefer Seite, einer zwischen zwei Sügeln weit ber Sau, ben man überall leicht burchreiten kann und ber nicht groß ift sondern sich nur einige hundert Schritte vom Walbe ärts gegen ben linken Flügel ber Balanka zwischen zwei Unhöben dt, und ein anderer an der Sau, ben nur eine Erdzunge von scheibet und ber bis auf bes Pferdes Bauch tief ift, ben man Brocop nennt. Ueber biefen wurde fogleich eine Laufbrucke gegen zur Communication mit den Truppen, die dort ihr Lager gen follten. Ich blieb in diefer Zwischenzeit unweit vom Bache Rande des Waldes bei einem Scharfichütenpiquet auf der Un-Bon hier faben wir auf Sabac, welches auf eine Ranonenschußvom Bald entfernt ift. Gerade por uns faben wir einige fleine hen, hart an Sabac mit Bäumen, hinter felben mar die Brandber jungft verbrannten Borftabt mit Garten und weiter hinten Bapr auf einer Anhöhe, ber uns die Rula zu fehen hinderte. be vor uns war die Palanta, welche, wie wir ausnehmen fonnten, inem ichlechten Erdwert bestand, mit einem vorliegenden Graben. Profil schien auch nicht ftart zu fein. In biefem fab man ihre en Säufer. Gie schoffen aus felben mit brei Ranonen über Land Die unfern, vorzüglich aber mit einer, welche fie am Ed in einer areboute gegen bas innere Land hatten, folang bie Colonnen Stamen. Unfere Colonne, welche wegen schlechten und weitesten bie lette im Debouchiren war, befam am wenigsten. Indeffen fachten fie feinen Schaden und mußten bald ichweigen. Sie en auch aus der Rula auf Seine Majeftät. Nachdem Sie vom gnoseiren guruckfamen, famen mehrere Ueberläufer gu uns, bon en wir erfuhren, daß der größte Theil der Türken, die nicht hier zu Saufe maren, und die Weiber und Rinder ber Siefigen wei Tagen nach Zvornit weggegangen feien und fich nur die en, annoch bei 1000 Mann, in die Palanta und Rula einrrt hatten. Die Landleute waren auch alle weg und alle Borstädte leer. Die Rula habe einen trockenen Graben, die Balanka aber nur einen tleinen Baffergraben; fonft wußten fie nichts zu fagen Wir erwarteten indeffen die Diploirung der Colonnen, welche, als fu gang herausgekommen maren, ihre zu Berennung von Sabac be ftimmte Bosition einnahmen, vermög welcher sie fehr zerstreut un bie Stadt herumzuftehen tamen. Dehrentheils maren fie bemuffigt ge wesen, mit kleinen Soutien und unter bem Kanonenfeuer ber Keitum zu campiren, welches ben Feldmarschall Lacy ein anderes Lagu auszuwählen entschließen machte. Nebst diesem war noch ein fetr kleines quafi Observationscorps bestimmt worden; allein Alles war ein Erercierlager und nicht dem Terrain gemäß. Als Alles beisammen war. ritten wir mit der Avantgarde von Ferdinand hinter den fünfzig be Tête machenden Beterwardeiner Scharfichuten links auf ben Bel grader Weg, und zwar zwijchen meift eingezäunten Wiefen gang nate am Walb. Rechts war ber Banr mit Häusern und Garten unter mischt. Sie schossen erft gar nicht sondern ließen uns ganz nahe at kommen, worauf sie heftig zu feuern aufingen. Wir kamen zu einen Bach rechts, welcher um ben Banr läuft. Hier wurden wir beftanbig mit zwei Kanonen rechts von uns auf den Anhöhen zu unfem Deckung begleitet. Als wir zur Brücke famen, blieben biefe mit be zwei Bataillonen von Ferdinand heraus und wurde nur eine Compagnie vom Regiment vor uns hinein betachirt. Wir ritten über ein lange Brügelbrücke ohne Geländer mit einer Aufziehbrücke zulett binen, welches fie Alles unbeschädigt gelassen hatten. Wir ritten bann be einer Biertelftunde im Banr, welcher fich anfangs in vier Gaffa theilt, die nachher alle in eine Hauptgasse zusammenkommen. Die Häufer find alle mijerabel, von Holz und viele Scheuern, jo wie unfern ungarischen Dörfern mit Barten. Gin paar Baufer fante wir mit hölzernen Terrassen vorne auf türkische Art und eine Brud stätte, wo ihnen vor einigen Tagen bei der Recognoscirung mehre Häuser abgebrannt waren. Die Gassen waren alle fo eng, daß = kaum brei Personen nebeneinander weiter konnte.Indessen warm 🏕 Häuser leer und alle Thüren offen. Man fand alle gemeinen fi geräthschaften, viel Bieh und in einem Haus mehrere türkische Bie ku j Wir wurden von Seiner Majestät wegen Enge des Orts herauf gehen befohlen. Die Gassen gingen immer schlangenförmig. Unie Scharfschützen näherten sich zum Theil sehr der Kula, wohin ich Gasse drehte, die meisten aber verkrochen sich. Die Türken femme €n: ...

viel mit Ranonen und Mustetenfugeln in die Gaffe, wovon cere neben uns in die Saufer einschlugen. Als wir hinausritten, de eben ein Bataillon von Ferdinand in Banr zu marichiren beert, welches wir auf der Brücke begegneten. Als die Türken dieses n, feuerten fie bermaffen aus ben zwei hinteren Thurmen ber 1, wo fie ihre Ranonen auf die Brude gerichtet hatten, daß die eln uns hart über die Röpfe vorbei flogen. Indeffen, wo fie tal hinschießen, schießen sie immer hin. Wir stellten uns also links ber Brude weiter auf die Wiese, hinten am Zaune, von wo wir am Bayr einen bem Anschein nach fehr tiefen und breiten raft fahen. Wir warteten bier, bis Seine Majeftat heraustamen. auf wurde zur Bestimmung bes Lagers geschritten, was um fo wendiger war, als die Leute schon seit zwei Tagen nicht ordentlich tocht hatten. Der Feldmarschall Lach steckte es selbst aus. Es de in Form eines regulären Quarres um das Terrain zu ben gemacht. Auf ber einen Seite machte es Fronte gegen bas rüpp, welches von der San bis an den fleinen Moraft lief. Db= 1 bas Lager hier nicht gang bem Terrain gemäß war, weil es bis an die Anhöhen und ben Moraft gang vorwärts lief, fo biefe Burucksetzung nothwendig, um es außer ben Kanonenschuß egen. Die Flanke machte es längs ber Anhöhe an bem Moraft in den Wald hinein; die Cavallerie hatte es mitten. Hinten ichloß ch an ben Balb und ben großen Moraft. Bejammtes Geftrupp iben ward vor der Fronte und im Quarre abgehauen, der hart elbem liegende Wald lichter gemacht und das ganze Quarré rings= m mit spanischen Reitern umgeben. Auf diese Art ward bas r von beiben Moraften in ber Flanke gebeckt und befand fich r bem Kanonenschuß. Diese Arbeit mahrte faft bis abends, weil Regimenter wieder zusammen marschirten und die Morafte mit zu schlagenden Laufbrücken paffirt wurden, die man hierauf fteben Seine Majestät ritten bann wieder in ben Banr, um wegen

Seine Majestät ritten dann wieder in den Bayr, um wegen n zu entschließen, was zu thun wäre. Es ward beschlossen, Ferend ins Lager zu ziehen, den Davidovich mit den Peterwardeinern us und um den Bayr bei der Nacht zu Beobachtung der Türken en fassen zu lassen. Ich war herausgeblieben. Wir ritten dann erum ins Bayr und besahen den Erdauswurf, welchen die vierte pagnie von Nádasdy, die über dem Procop liegen, zwischen der und diesem vor ihren spanischen Reitern zur Sicherstellung ihres

Lagers gemacht hatten. Bon bier ritten wir langs bem Baffer bis jur Blätte, die uns überführte. Wir batten ben gangen Tag binduch nur zwei bleifirte Gemeine, beren einer von einer unfrigen Rugt verwundet worden, obichon sie von dem Augenblick, baf wir in Bapr waren, von unjeren Batterien jehr wenig geschoffen batten. Dagegen wurden fünf Befangene gemacht, worunter ein Baar fir Christen sich ausgaben, aber gang türkisch angekleibet waren, und eine ein Spion war, der Paffe in allerhand Sprachen mit fich führte. Die Festung schwieg, sobald wir wieber aus bem Bapr maren Ueber Nacht blieb am Ed bes Bayrs eine Escabron von Große herzog Toscana zu Soutenirung bes Oberften Davidovich, welche aber jobald einrucken jollte als das Bataillon von Ferdinand and bem Banr gurud fein murbe, worauf nur Sufaren Biqueten verbleiben jollten. Mis wir auf Platten überfuhren, fahen wir am Ufer Die angefangene Schiffsbrude, welche mangels an Brudichiffen mo nicht auf der Hälfte mar aber heute Nachts mit Bontons vollendet werben foll. Im Burudreiten faben wir ben gangen Banr größlich brennen. Von der Kula machten die Türken einige Kanonenichuffe in das Teuer, hörten aber fogleich wieder auf zu schiefen. Un 1/29 Uhr kamen wir nach Haus. Wir speisten sobann, woranf ich mich ichlafen legte.

Den 22. April um 3 Uhr aufgestanden ging ich zu Seiner Majestät, welche heute abermals Sabac zu besehen ausfuhren. 36 ging bann ju fuß unter ben Zwetschken Baumen und über jelbe hinaus, um ben Schaden zu sehen, ben unsere Batterien tags porfer angerichtet hatten. Die Schiffe maren fehr ftart zerlochert und einige derjelben jogar in Grund gebohrt. Die Kula hatte auch mehren Ranonenlöcher und waren die zwei Thurme gegen die obere San im Dach vorzüglich ftark beschädigt, mehrere Säuser in der Balante waren es gleichfalls: jenes vom Aga aber, die Kaferne und bie Mojdjee waren mit Riegeln gebeckt. Weber auf bem Minaret noch irgend wo war jemand zu sehen. Der Bayr ober die Borftadt, welche von der Palanka um die Kula bis an die Sau ober jelber lief, war wegen nicht recht angelegten Feners nicht ganz ausgebramt und blieben noch die meisten Säuser um die Rula und am Baffer unversehrt. Indeffen entzündete sich doch ein haus um das andere Von uns ward von Anbruch des Tages bis 10 Uhr ziemlich heftig jedoch weniger als am vorigen Tag gefeuert. Der Erfolg mar and

nicht groß. Die meisten Bomben fielen bei der Moschee in die Balanta und ein paar in die Rula. Sie gundeten einen Augenblick. Das Feuer wurde aber gleich wieder geloscht. Man schof auch mit glühenden Rugeln, Die aber auch feine besondere Wirkung hervorbrachten, nur war das Echo besonders, wie ein Donnerwetter. Gegen 10 Uhr ließen unsere Batterien nach und man schoß nur alle 1/2 Stunden einmal. Die Türken aber ichoffen aus der Rula mehr als jemals, befonders gegen bas Lager, aber ohne Erfolg. Bei Anton Eszterhagy fiel eine einpfündige Rugel in bas Lager und einem Sufaren wurde ein Pferd auf der Brücke von Banr niedergeschoffen. Geine Majestät recognoscirten bas Terrain links von der Rula. Die Schiffsbrücke war fehr frühe ichon gang geschlagen und die Menge ber Wagen, die in das Lager guführen wollten, machte die größte Berwirrung, jo daß bis abends nicht alle Regimenter noch mit Belten verjehen waren. Indeffen wurden ihnen alle Lebensmittel zugeführt. Ich tam um 9 Uhr von ber Tichardafen nach Saus, ichrieb meine Briefe und Journal von geftern, worauf ich Discourirte. Um 1/02 famen Seine Majestät nach Saus. Um 2 Uhr ward gefpeift. Rach dem Effen fam Feldzeugmeifter Joseph Colloredo Bu Geiner Majeftat; er hatte mit feinem Bug Cavallerie Die Palanta recognoscirt, er fam aber nicht fo nahe an felbe, daß er die Beichaffenheit berfelben, vorzüglich bes Grabens, hatte feben fonnen. Much brachte ein Scharfichüt die Nachricht, daß nach einigen Kanonenichuffen 20 berittene Spahis zwischen ben Sufaren Boften und bem Dberften Colli von ber Feftung weggeritten waren. Gie wußten fich jo fcmell in ben Wald zu retten, daß fie von unseren verfolgenden Sufaren nicht eingeholt werben fonnten. Dberft Colli hatte geftern früh mit einigen Scharfichuten und Sufaren die Sau überfett und fein Lager ober der Rula zwischen dem bortigen Moraft und ber Sau hart am Bald genommen, welches er vorne mit fpanischen Reitern und einer Bruftwehre von Erbe mit einem vorliegenben Graben in Bertheidigungsftand gesett hatte. Das Terrain bis gum Corps, welches eigentlich belagerte, besetzte er mit den Susaren und Scharfichüten, die man ihm beigegeben hatte. Ich gieng wieder gum Baum vor der Tichardaken, bei welcher gegenwärtig ein Biquet von Toscana fteht gleichwie eines weiter vorne zwischen ben Baumen, die ihre Bebetten noch weiter gegen die Festung haben. Ich fah auf die Rula, wo man gleichwie in ber Balanka Niemand bemerkte. Rur eine Bahn blieb mehr übrig gegen ben Banr, in bem einzelne

Häuser noch brannten. Es war wieder Jemand auf dem Minaret und die Türken machten Musik. Man feuerte von keiner Seite mehr. Ich gieng wieder nach Haus, wo ich des Obersten Colli Truppen auf dem jenseitigen User sah, aber noch ohne Zelte. Um 6 Uhr suhren Seine Majestät mit dem Feldmarschall aus. Ich discourirte mit dem Feldmarschall-Lieutenant Kinsky bis 1/28, worauf ich soupirte und mich schlafen legte."

Um 23. April ging ber Erzherzog um 8 Uhr wieder zu bem Baume vor der Tschardake hinaus. "Um ganz Sabac war Niemand zu sehen gleich wie in ber Festung, ausgenommen Ginigen auf bem Minaret Sie schossen mehreremale aus dem hinteren linken Thurm gegen unser Lager. Im Banr brannte es nicht mehr. Am Spite ber Balanka gegen die untere Sau fah ich burch die Bäuser zwei große wehende Kahnen gegen unser Lager und schien es, als ob Leute hinter selben neben der Brustwehre, auf welcher sie steckten, gewesen wären. Ich sah gleichfalls gesammte Truppen bes Oberften Colli im Gewehr stehen und alle Karren und Kanonen eingespannt. Indessen waren weder die spanischen Reiter abgeschickt, noch hatte er sein Lager abgeschlagen. Gegen 9 Uhr tam ich nach Haus, las bie Reitungen, worauf Seine Majestät zu mir kamen, welche gestern abends die Gegend zu Attagirung der Palanka ausgesehen und mit allen Chefs beichloffen hatten, heute nachts drei Batterien zu Beschiefung berselben auf den nächstworliegenden Anhöhen zu erbauen und durch bie Sappeurs einen Uebergang über ben Graben zu machen, ju gleicher Reit als man das Lager und die Truppen der Festung nähern würde. Der Batteriebau soll heute Nachts geschehen. Die Sache ift in sich als eine Schule für Ingenieurs fehr gut, aber gegen 1000 Mann Garnijon und eine Kanone, welche fie in der Palanta haben, sehr unnütz. Die Geschichte von den Spahis mar erdichtet. Sie tam baber, weil ein Nafir, ber ein türkischer Spion mar, burch ben Moraft auf Sabac waten wollte, um Nachrichten von uns den Türken zu hinterbringen. Da die Anderen dieses sahen, feuerten sie auf ihn und verwundeten ihn. Die Türken famen aus der Festung heraus, um ihm zu helfen, wurden aber durch unser Feuer vertrieben und der Spion gefangen genommen. Ich schrieb hierauf diefes Stud Journal und discourirte bis zum Essen. Um 2 Uhr speisten wir mit Seiner Majestät. Nach dem Effen ging ich zu Lamberti, zu sehen, wie er sich befindet. Dann ging ich zum Brudt an ber Sau,

was über ben Moraft allbort geht, und dann eine gute Strede rechts hinauf an der Sau. Sier waren überall Infanterie-Biquetten ausgestellt und befanden fich die für den Oberften Colli bestimmten Schiffe. Auf diefer Seite ber Sau find viele einzelne Baume und ein fleiner Moraft an Klenak, ben man nicht paffiren fann. Auf ber andern Seite aber ift Alles mit dichten Balbungen bewachjen. Als ich nach Saus tam, tamen Seine Majeftat zu mir, welcher mir er= jablte und die Relation von General Staader wies, daß ben 22. b. Die Türken aus Belgrad mit 3000 Mann eine Attaque auf den Bechanier Damm unternommen hatten. Gie haben 18 Ranonen auf bem Brader Berg zu Beschießung ber Unseren aufgeführt. Sierauf landeten fie auf unferer Seite, die Schiffe ober bem Saufpit laffend. Die Arbeiter und die Escadron von Kinsty Uhlanen retirirten fich ordentlich auf den Damm, zu beffen Soutenirung brei Bataillons bestimmt waren. Die Turfen ftedten fich in die Straucher, aus welchen fie auf Bin's, die fich unten den Damm im Rücken aufgeftellt hatten, feuerten. Dieje chargirten mit 1/2 Compagnie auf Die Türken. Da diefes aber nichts half, fo wurden die Uhlanen von Lobfowis auf den Damm zum Borriiden befehligt und eine Division von D'Alton hinter ihnen. Diese mußten fie in ben Sträuchern attaquiren. Allein nur der Major mit 15 andern fam hinein und wurde von den Seinigen verlaffen, welche die Klucht ergriffen. Die Türken verfolgten fie, gleichwie fie ben zwei chargirenben Bataillons in Die Flanke kamen und fie in Unordnung brachten. Die Uhlanen flohen iiber ben Damm und warfen die am Ende ber Brude gum Soutien ftehende Divifion von D'Alton über den Saufen. Diese alle fammt ben in Unordnung gebrachten Bataillons wollten zugleich über die Brude. Inbeffen fanben bie Turten Möglichkeit, über bie baneben befindliche und nicht bewachte Schiffbrude hinüber und ihnen in ben Rücken zu tommen, was fo ein Gebrang auf ber Brücke machte, baß die Geländer und mit felben zwei gange Buge von D'Alton fammt Officieren und Allem hinunter fielen. Alls eine hintenftebenbe Divifion von Gyulan diefes fah, gingen fie unter Comando bes braven Sauptmanns Faletti, der dabei todt blieb, mit gefälltem Bajonet auf die Türken und brachten bermaffen die den Unfern in Rücken Gefommenen nach einander um. Dies brachte die Türken gur Berwirrung, daß fie die Alucht ergriffen und die Unseren couragirt wurden. Man verfolgte fie aber nicht. Wir hatten bei biefer Action

111 Tobte und bei 400 Blessirte, keinen Gefangenen sowie wir auch keinen von ihnen haben. Die Türken haben 105 Tobte gelassen. Nachdem Seine Majestät nach Hause gegangen, ritten wir mit ihm, um das im Bahr ausgekommene Feuer zu sehen. Man sah, daß es von den Türken angesteckt war, um die vor den Redouten befindlichen und der Defension der Palanka hinderlichen Häuser wegzubrennen. Um ½9 kamen wir nach Hause; ich soupirte dann und legte mich schlafen.

Den 24. April um 3 Uhr aufgestanden. Um 4 Uhr ritten wir über die Schiffbrude, welche bei neunhundert Schritten lang ift. Mangels an Brucfichiffen mußte ber jenseitige Theil von Pontons gemacht werben, welcher folglich viel enger als ber vorige ausgefallen, bermaßen, daß man allbort nur mit einem Wagen paffiren fann. Drüber ber Schiffbrude wurde bas neu angelegte tête be pont befeben, welches fehr groß ift und über ben Procop auf die Unbobe von felbem hinausgeht. Es war noch nicht gang fertig. Es besteht aus einem Graben und einem eine Rlafter tiefen, gewöhnlich hoben Baravet mit vor dem Graben befindlichen spanischen Reitern. Es ift fehr groß angelegt. In felben campirten acht Compagnien von Nadason, ein Commando von Jojeph Toscana Dragonern und follte bier das Berpflegs- und heumagazin angelegt werden. Die Arbeit war auf die furze Beit schon fehr weit gefommen. Ueber bem Procop befand fich eine Bontonsbrude von vier Bontonen und waren ichon die Ginfahrten zu Befteigung bes fteilen Ufers jenfeits bes Brocops burchgehends gemacht. Bon bier ritten wir durch bas Lager, in welches man dieje Racht den Oberft Colli paffiren gemacht hatte, weil er fich ohne allen Soutien und gang allein in dem ihm angewiesenen Orte bei einem fo fteilen Ufer befunden hatte, daß er fich bei entstehender Gefahr nicht hatte alsbald in die Schiffe retten fonnen. Dies wurde mit folder Stille gemacht, daß die Festung nichts davon bemerten fonnte. Bon hier ritten wir in die vom tête de pont links, vor bem Lager rechts liegende Redoute, welche Dieje Racht in der Abficht auf geworfen worden war, um von dort ein Bogan gur Umlegung ber Batterien anzufangen. Die Redoute war im Geftruppe, fo daß fie von ben Turfen nicht beichoffen werden fonnte, und gang flein vierectig. Die anbefohlene Sappe war jowohl wegen entstandener Um ordnung unter den Arbeitern als auch wegen moraftiger fotiger Erde nicht möglich zustande zu bringen. Bon bier ritten wir zu der vor

der Redoute auf der Unhöhe rechts vom fleinen Moraft und links oom Procop, von wo man die Balanka von Sabac am beften einfeben fann, befindliche Batterie. Diefe war gang beute Nachts nach allen Regeln aufgeführt und fertig geworben. Es waren in felber eine Zwölfpfünderin, eine Saubige und mehrere Sechspfünderinnen; eine Division von Anton Esterhagn diente zu Deckung berfelben. Diefe Batterie hatte gleichwie jene über die Sau und die anderen zwei bei Unbruch bes Tages zu feuern angefangen. Die Festung schoß nur erft, als die Bacht gur Ablöfung der in Banr bei ben Batterien befindlichen Mannichaft anrückte, ziemlich beftig mit Kanonen. Wir ritten bann zu ber Brude vom Banr und ba fie ziemlich beftig von den zwei hinteren Thurmen auf uns zu kanoniren anfingen, wurden wir von Seiner Majeftat zu ber ober felben befindlichen halben Escabron von Toscana Dragonern beordert. Die Balanka war von außen auf eine gewiffe Diftang mit Biquetten Bebetten und größeren Cavallerie Truppen gleichwie die Borftadte umgeben, um die Türfen zu verhindern, daß fie und entwischen fonnten. Geine Majeftat ritten in Bapr und bann rechts auf ben Anhöhen, wo in die Zwetschken Balber die andern zwei Batterien errichtet worden. Man hatte hier nicht Zeit, genug fich einzugraben; die Ranonen ftanden alle heraus auf freier Erde. Seine Majestät exponirten fich bier fo ftart, bag neben Seiner ein Artillerift und zwei Sandlanger auf ber Stelle von einer Ranonenfugel todt blieben. Man feuerte ziemlich ftart und die Türken ermangelten nicht, zum Theil zu antworten. Man fennt ihre Rugeln jogleich, weil fie fo schlecht und difforme ausgearbeitet find, daß fie fast heulen anstatt zu pfeifen. Indeffen fielen viele von unseren Rugeln von jenseits ber Sau berüber. Diese zwei Batterien thaten indes, obichon fie viel näher waren, bei weitem nicht jene Wirkung wie jene am Procop, weil die meiften Rugeln von felben in die Sau fielen. Seine Majeftat ritten aus dem Banr und befahen ben Blat, in welchem ber Oberft Colli campirt war. Als er gurudfam, ritten wir Alle zu ber Batterie am Brocop, um die Wirfung berjelben zu besehen. Rein Chef war nicht ba als Joseph Colloredo, benn die andern waren Alle weggeritten, um aus diefer Batterie fowohl als aus den andern die Boyaux zu traciren, durch welche man gegen den Graben von Sabac avanciren follte. Man fing fie gleich von ber Batterie zu graben an. Als wir dem Effect der Batterie gufahen, wurden wir endlich nach langem Schießen gewahr, daß ein Saus in

ber Balanfa zu brennen anfing. Durch langes Bitten endlich erhielten wir, daß man ein heftiges Ranonenfeuer auf bas Saus zu machte. um die im Löschen begriffene Mannschaft baran zu verhindern. Das Fener ichien auch wirklich einigemal ausgeben zu wollen, man erhielt aber boch burch bas oftmalige gut angebrachte Schiegen, bag fie von ber Arbeit abstehen mußten und in furger Beit bas Feuer jo ftart werbend um fich griff, bag die gange Balanka nur ein Feuer war, welches rafend um fich griff und alle Saufer einfturgen machte; fogar bie Moschee, Minarets, Baber, bie boch von Biegel maren, fielen in furger Reit zusammen und alle Pallisaben brannten. Bahrend bes Feuers, bachte Seine Majeftat, fei es ber befte Beitpunft ben Rerlen einzuheigen, die ohnehin fast geröftet waren und vermeinten fie gu attaquiren. Sie beschloffen einige vor ber Balanfa an ber San liegende Säufer oder Maierhöfe, die noch vom Brand der Borftadt übergeblieben und unbesett gewesen, zu occupiren, weil man sich durch felbe einen gebeckten Weg bahnen fonnte, um gegen die Balanka gu fommen und wenn nicht anders den Graben derfelben zu feben. Man vermuthete jogar, fie hatten vielleicht die Balanka verlaffen, weil fie aus berfelben nicht mehr ichoffen. Um biefes zu erhalten, wurde alfogleich Sauptmann Sturm mit breißig Scharfichüten aus bem Bant geholt. Es famen auch eine Compagnie vom Michalovicz'ichen Freicorps mit bem Hauptmann Sockolovit, , bie Naffi' und eine Escabron von Toscana Dragonern nebft zwei Bataillons von Niflas Esterhazu, welche beide letteren fich nur vor die Saufer zwischen bem Procop und ber Sau über die Brücke rechts von den Batterien gum Soutien ftellten. Auf Diefe fanonirten die Türken aus der Rula dermaßen, daß die meiften Rugeln uns bei ber Batterie über ben Ropf flogen. Die Scharfe schützen indeffen besetzten die Maierhofe und frochen gwischen ben Säufern und Planken, die fie in ben Garten, die gegen die Balanta waren, einriffen, bis gegen ben Graben ber Balanta, wo man fogleid hineinzufeuern aufing. Die Türken antworteten gleich mit einem bef tigen Mustetenfeuer um die Palanta, ohnerachtet daß fie in Rauch und Rlammen ftanden, und zwar schoffen fie besonders ftart aus einer quafi Ticharbaten, die fie am Spit ber Balanta gegen die San hatten. Sie bleffirten einige ber unferen, und zwar unter anderen ben Fürst Boniatowsty, ber sich zu weit in Uniform por bie Scharfe schützen gewagt hatte, burch ben Schenfel mit einer Mustetenfugel Seine Majeftat, Die vorgeritten waren gu ben Maierhöfen, ritten

hierauf wieder zu ber Batterie. Man hielt hier Rriegsrath, tandelte bis 11/2 Stunde und wollte fogar verhindern zu handeln, fo baß fogar der Rauch bermagen abzunehmen anfing, daß die Türken abicheulich aus ber Rula heraus fanonirten. Bum Glück fanden unfere Leute Mittel, an ben Pallisaden an ber Sau und burch Bretter. welche fie auf die von den Turten übrig gelaffenen Brudenbalfen gelegt hatten, auf das Parapet ber Rula zu fommen, wo fie gräßlich gu ichreien anfingen. Diejes rüttelte bie eingeschlafenen Nerveninfteme unferer Generale, welche Geine Majeftat ichon lange gum Sanbeln anhielt, und Seine Majeftat beichloß die Sache zu pouffiren. Niflas Esterhagy avancirte und Oberft Davidovich erhielt ben Befehl, aus bem Banr bie Balanfa zu attaquiren, ingleichen wurden alle Raffi bagu angetrieben und jum Coutien aus bem Lager binter Riffas Esterhagy zwei Bataillons von Johannes Balffy und eins von Anton Esterhagn geftellt. Seine Majeftät ritten felbft mit Riflas Esterhagn babin. Der Feldzeugmeifter Baron Rouvroy, ber die Raffi und Scharfichuten auf bas Parapet trieb, wagte fich zu weit und erhielt eine Rugel durch den Sut und von einem andern eine Bunde und Contusion auf ber rechten Schulter. Da die Türken noch immer erichredlich berausichoffen, ließ man Niflas Esterhagy en echelon rechts gegen die Maierhofe ziehen und nach und nach hinein marschiren. Die Türken, welche wegen bes Feuers nicht gerabe gurud konnten, wehrten fich mit fleinem Gewehr, da ihre Kanonen in ber Palanka gleich anfangs bemontirt wurden. Diefes trieben fie fo lange, bis von dem Bataillon von Niflas Esterhagy einigemal mit ben Ranonen mit Kartatichen hineingeschoffen wurde, was jo ausgab, daß unfere Leute fie langs bem Parapet immer weiter gegen bas Ed am Bayr treiben konnten, aus welchem fie fich, besonders aus ben bortigen Tichardaten, noch lang wehrten, bis unfere Leute das Thor ein= ichoffen, welches fie erschrecklich barrifadirt hatten, und man ihnen am Barapet nach fonnte. Man ichickte in aller Gile um Faschinen, um ben Graben anzufüllen und unferen Uebergang badurch zu erleichtern. Allein die Faschinen waren zu wenige, um einen fo tiefen Graben auszufüllen, und unnüt, weil unfere Leute, als fie ankamen, ichon bas Thor eröffnet hatten. Man ichog die Tichardafen gang zusammen und zwang fie burch immerwährendes Plenfeln auf ber Geite vom Bapr, wo Davidovich gefommen, sich in die Rula gurudzuziehen, was fie immer feuernd thaten. Indeffen verging ber Rauch etwas

unt mur finde eients einer Arbeite, un geschwied ein Losenei n der kniente zu Keinmerne derieber zu machen. Dies wer Ales un Binne meine unt Geine Merichit einen über bie Schiff icide priid it die it der Son beindücken Batterien, welchen a the Luic ar beichiegen bereiben banne. Zanderch fies er bie Belogetin durch der Cherfer Territoral zur Uebergebe answehern und ihm fager, sie sicher aus nocht, war hebe die Uebermacht in Händen mit fells de recht gehorcher, wirder de alle damm Beid und Linden ariemmengehaber werden. Sie hieren immeriori pleufeln. Bon in Hamere inter wir mir dem Ferireite, das fie fich noch durch bil Max Han dens ers der Kula berrericklichen und auf und jenerten. Mi wir die Kononen und Biller auf fie richten fiefen, jahen wir eine Officier mit einem weisen Tuch und beiten Ant ichlagen. Die Türkt fieden gleichfalls eine weife Rabne auf ber Aula aus. Inbeffa ichomen fie doch auf dem Officier, ben fie anigeforbert hatten, mb blesseren wirklich einen Corporal neben ihm. Indessen kamen einig Aga mit den Unferigen miammen. Sie nahmen unferen Difficier als Geisel zu fich, behandelten ihn aber iehr höflich. Wir jahen sie mit einander unterreben und borten brei Ruf ichlagen; wir eilten jogleich zurud. Auf der Brude brachte der Ingenieur Major Fr. de Lign Seiner Majesiat die Nachricht von der Uebergabe, welchen Seine Majestät aliogleich wegen feines unermudlichen Gleißes in biefer Ge legenheit jum Thereffen Orbensritter ernannte.

Wir ritten gleich in die Palanka, welche schon mit unseren Truppen besetzt war, denen die Türken mit einer Compagnie auch ein Thor der Rula geräumt hatten. Sie parlamentirten lang bein Thor der Palanka und wollten nicht einwilligen in die Conditionen, die man ihnen vorgelegt hat, nämlich daß ihre Weiber und der Imam frei sein sollten und man sie dorthin transportiren würde, wo sie es wünschten, die Männer aber alle Kriegsgefangene sein sollten, insolang dis sie nicht gegen unsere Christen und Soldaten ausgelöst würden. Als man ihnen aber Ernst zeigte und sie bedrohte, wem sie die Capitulation nicht eingingen, zu bestürmen und niederzuhauen, und alle Parapeten mit unseren Leuten besetzt waren, gingen sie diese Bedingnisse ein, äußerten aber den Bunsch, daß bei jeder Familie ein Mann zurückleiben sollte, man jedem Officier sein Gewehr lasse, ihre Weiber mit Bagage und Habschaften nach Jvornik transportint werden sollten und der Hauptmann Sockolowicz aber nur keine Raizen

fie begleiten möchten. Man führte fie alfo mit ber Wache wieber ins Schloß. Auf die Frage, wie ftart fie waren, antworteten fie, es fei bei ihnen nicht Gebrauch, ihre Leute zu gahlen, aber fie glaubten über 800; fie hatten funf Tobte und fieben Bleffirte, die fie gewiß wüßten, boch meinten fie, bag Biele mit ben Saufern verbrannt und verschüttet worden. Beil in der Palanka eine rasende Site war und noch Alles im Reuer, ba alle ihre Gaffen mit Solz gepflaftert waren, versuchten wir etwas herumzugehen, mas aber auch schier nicht möglich war. Wir blieben also außer bem Thor ber Balanta und warteten noch den lettlichen Entschluß ber Türken ab, die ihrem Commandanten, bem Aga, Rapport abstatteten und mit ihm wegen ber Übergab parlamentirten. Die Balanta wurde ber Blünderung übergeben, weil fie gestürmet worben war. In einem Augenblick war fie auch voll Leuten besonders Maffir und andere Solbaten= weiber, die, obichon alles verbrannt worden war, bennoch eine Menge, besonders Sornvieh, herausschleppten. Sie fanden auch bin und wieder im Schutt Bewehre, Ruchelgeschirr, Topfe von Erde und viel Gifen= werk, wovon fie fogar die Nagel heraustrugen, ingleichen viel ge= ichmolzenes Metall, aber am meiften Rrugel und Raftel und Stein= falz, wovon eine Menge herausgetragen wurde, weil ein Mangel Davon in ber Armee war. Indeffen war bei diefer Plünderung bie größte Unordnung um fo mehr als alles noch brannte und man überall augriff, was man finden fonnte, ja fogar viele noch auf Suhner und bergleichen ichoffen, um es zu befommen, welches eine gange Blentlerei machte. Als wir diefer Unordnung und dem Gewimmel von Menichen aufahen, fam die Nachricht, daß die Turfen Alles eingegangen feien. Man befahl ihnen alfo fogleich, mas Manner maren abzugiehen, und ihre Baffen, die Officiers ausgenommen, abzulegen. Diefes mahrte eine Beile und machte eine große Unordnung. Man bordirte ben Beg von ber Rula an, bei welcher fie fich entwaffnen follten, bis jum Thor ber Palanta, wo ein Bataillon von Anton Esterhagy ftand und die Begleitung, welcher man befahl, fie auf Tethe ju führen. Es gogen ihrer 635 bermaffen einzeln zu Rug aus, worunter bie Meiften fehr ichlecht gefleibet und gerfett und fo wie unfere Leute, ben Turban ausgenommen, angelegt waren. Sie hatten auch barunter mehrere Bleffirte und alte blobe Leute. Dit ihnen gog ber Rabi ober Berr bes Orts und ber Berrichaften, ein Cohn bes Janiticharen Magas, ber ber einzige wohl und fauber gefleibet war, und bei 30 andere, die sich auch Officiers nannten und ihre Pistolen und Messer beibehalten hatten, die sehr schön find. Dieses bauerte eine Beile.

Wir gingen alsbann in die Rula, um die noch übrigen Beiber und Bleffirten gu feben. Wir mußten burch bas Teuer laufen, um dahin zu gelangen. Ghe wir in die Rula felbft tamen, mußten wir noch einen Baffergraben paffiren. Rechts in Diefem ift bes Janitscharen Maga fein Saus und links ihre Raferne. Alls wir hineinkamen, fanden wir zu unserem Erstaunen noch alles voll Türken, und war Alles übereinander bis zur Rula voll mit Pferden und Bagen und anderer Bagage. Wir gingen von hier durch ein Thor in die Rula, welche inwendig fehr eng ift und nur ein paar jest abgedectte fleine Saufer enthalt. Gie war geftrost voll von Beibern und Rinden, Bleffirten und allerlei Leuten, nebst ihrem Sab und But, so bag wenn eine Bombe bier eingefallen ware, es eine grauliche Birthichaft angestellt hatte. Alle Beiber waren gang vermummt, daß man fie nicht sehen konnte. Auf beiben Seiten vom Thore find zwei holgerne Stiegen, die hinauf auf die Mauern ber Rula führen, welche rund herum einen hölzernen Gang gur Defension hat. Die Mauer ift auf brei Seiten wie die alten Stadtmauern, gegen die Sau aber mit Erde terraffirt und mit geflochtenen Schuffcharten. Unter biefer Geite haben fie auch ihre Cafematten. Sier fanden wir drei bis vier geladene Stude, welche alle mit pur hölzernen Lafetten verfeben find, beren Raber aber maffiv von Gichenholg maren. Gie hatten bei jedem einen Richtfeul. Sie laden mit einer Ladschaufel, wideln die Rugeln in wollene Fegen und ftogen fie fo binein. Ihre Rugeln find alle ichlecht und holperig, ingleichen im Raliber mäßig. Gie waren auch anf Rartatichen verfeben, die aus langen Stückeisen bestehen. Wir fanden auch Bomben aber feine Böller. Gie laben nicht mit Brandeln sondern schütten gleich bas Bulver in bas Bunbloch. Ihre Alinten patronen feben wie unfere aus, nur bag fie von grobem Ranonen pulver find und ihre Rugeln entweder länglich ober rund aber noch mit bem Anaufen baran find, welchen wir abzwicken. Die Läufe berfelben gleich wie ber Piftolen find fehr lang, schießen burchgebends febr gut und find febr ichon und voll Bierraten. Ihre Feuerfteine find vortrefflich. Gie ichiegen mit felben fehr gut. Gie haben auch prächtige bamascenirte Meffer, fo lang wie unfere Gabel, Die fie in ihren Sanden tragen. Wir fanden eine Ranone ber Rula, welche

jo geriprungen mar, bag eine Geite bavon abging. Wir befaben auch die Thurme, beren brei rund find, einer aber gegen die untere Sau vieredig war. Sie find alle unten gewölbt. Auf Diefem Bewölb fteben die Kanonen unter einem hölzernen Dach und jeder Thurm hat brei bis vier Schuficharten berum, welche alle mit lafetirten Ranonen befett waren. Der Blat ift fo geräumig, daß fie alle gut gurudfpielen tonnen. Wir fanden einige, die mehr als breipfündig waren, und alle geladen. Wir faben auch bei felben ihren Ladzeug und eine Menge ungleicher Rugeln. Wir gingen fo um die gange Rula. Sie war fehr von unferen Ranonenschuffen beschädigt, fo daß alle Dacher ber Thurme burchbohrt und fogar einige Creneaux eingefallen waren. In dem hintern Thurm gegen die obere Sau hatten fie noch 20 Centner Bulver. Ihre Gewehre, Biftolen, Deffer und fleine Rartufcheln hatten fie in ber Menge auf einen Saufen beim Musgang bes Retranchements ber Rula gujammengelegt. Sie hatten viel berlei Sachen, welche alle nach ber Sand vom Aerario bem Meiftbietenden vertauft werben. Bir befamen auch fechzehn Fahne von allerlei Farben, worunter ein paar Janitscharenfähne, die febr groß, weiß und grun maren. Auf einem war eine Sand und ein Schwert, auf bem anderen waren zwei Sande und zwei Schwerter bargeftellt.

Bei ihrem Auszuge faben wir, wie wenig gleich fie montirt waren, einige ausgenommen, bie gleichsam wie zwei filberne Schuffeln auf ihrer Bruft trugen und braun gefleibet waren. Man fagte uns, fie feien die Janitscharen. Sie hatten auch unter fich einen besertirten Grenzartilleriften, den man aber nicht ausfindig machen fonnte. 2118 wir herausgingen, fanden wir noch das Agahaus voll bewaffneter Leute, wir ließen ihn herausholen. Er fam mit bem Radi ober ihrem Gefehmann, Richter. Beibe waren betagte, ehrwürdige Manner, befonders ber Aga. Gie hatten geftreifte feidene Rleider und über felbe einen rothen Schlafrod, auf bem Ropf einen grunen und weißen Turban, der des Aga ber Janitscharen war wie man ihn beschrieben findet, ber bes Radi mar wie die gewöhnlichen. Gie rauchten beftändig ihren Tabat, wie auch jene, die ausziehen mußten. Wenige redeten und erhoben ihre Mugen, die Meiften zogen in einer ftolgen Traurigfeit hinaus. Bon hier ritten wir links von der Raferne hinaus und unter ber langen Briide durch, welche vom Banr gegen die Rula zwischen ben Säusern führt, die noch in ben Intervallen zwischen

der Palanka und Kula übergeblieben. Es ift eine sehr schlechte Prügelbrücke, die sehr lang ist. Da sahen wir erst, wie weit es noch vom Bayr dis zu der Kula gewesen, weil gleichsam ein ganzes Thal dazwischen liegt. Wir ritten hart an der Kula vorbei und längs der Sau hinauf, den Wald links lassend, der mit Scharsschüßen besetzt ist, dis wir zu einer dahin bestellten Plette kamen, die uns zur Tschardake auf Klenak überführte. Wir kamen um 1/29 Uhr nach Haus". Eben weilten der Kaiser und der Erzherzog am 25. April bei den zwei Blessirten auf Besuch, als der Courier aus der Bukowina die Nachricht brachte, die Russen Besehl bekommen, "sich nicht mehr mit uns zu vereinigen."

Die Eroberung von Sabac war nicht unwichtig wegen ber Unternehmung auf Belgrad. Man hatte von Bosnien ber weniger zu beforgen. Es follte baber jett Belgrad an die Reihe tommen. Das Sauptquartier wurde baher nach Semlin verlegt, wo ber Raifer, Frang und Lacy am 26. April um 1/05 Uhr anfamen. Der Raifer fchrieb fogleich an feinen Bruder über Frangens Saltung vor Sabac. "Bor bem Feinde war er nicht anders als wie im Zimmer; das Bfeifen der Rugeln ließ ihn auch nicht die Miene verändern."1 Darauf anspielend ichrieb ihm Bruder Ferdinand:2 "Wie fehr beneide ich dich, liebster Bruder, wenn ich so sagen fann, dieser ersten wichtigeren Borfallenheit bes Krieges beigewohnt zu haben, wie gerne hatte ich auch die Rugeln pfeifen gehört." Auch Lamberti, den fein Leiden in Baden festbannte, ichrieb:3 "Bergebens hatte ich mir ben gangen Winter hindurch geschmeichelt, daß ich von der zu erwartenden Campagne nichts zu verfäumen bemüffigt fein werbe. Der Berdruß, an biefem Orte aus Langeweile zu verschmachten, mahrend wichtige Borfallenheiten aus ber Annäherung der feindlichen Urmee fich hoffen ließen, wird ohne Zweifel meiner Cur hinderlich fein." Aber auch die in der Hofburg fich vereinsamt fühlende Elisabeth schrieb und ihre Briefe athmen Sehnsucht und Liebe. "Wir wiffen gar nichts neues hier; Alles ift traurig; man rebet nichts anderes als vom Rrieg und man hofft, daß wir bald Frieden haben werben. gebe es! Allein jo gern ich es wünschte, jo wenig tann ich mir noch Soffnung dazu machen. Ich fann ben Augenblick gar nicht erwarten.

<sup>1 28.</sup> April, 3of. II. u. Leop. 1. c. II. 177.

<sup>2 12.</sup> Mai S. S. u. St.=Arch.

<sup>5 21.</sup> Mai S. S. u. St.-Arch.

wo wir uns wieder sehen werden. Mein Glück wird unaussprechlich sein, dir wieder mündlich zu sagen, wie sehr ich dich liebe, dann werden alle meine Wünsche erreicht sein. Bis dahin kann aber ich nicht anders als traurig und unglücklich sein. Ich din es auch wirklich, denn ohne dich, mein Engel, kann ich nicht leben. Erhalte mir nur immer deine Zärtlichkeit, denn sie ist mir das Schätzbarste auf der Welt und sei von der meinigen vollkommen versichert. (16. April.) Wenn ich nicht einen guten Putzer vom Kaiser gessürchtet hätte, so würde ich es schon tausendmal gewagt haben, zu dir zu kommen, nur um dich wieder zu sehen, mein Engel, denn vor den Türken sürchte ich mich gar nicht im mindesten." 12. Mai.)

Natürlich intereffirte Frang vor Allem die Errichtung bes Lagers. "Bon ber Figur bes Lagers fann man nichts eigentliches fagen, als daß es fich nach dem Rücken der Anhöhe von Semlin breht und barum fehr gut und troden ift. Sinten ift gleich bie Donau. Bor ber Fronte haben die Regimenter ihre fpanischen Reiter." Fleißig stieg ber Erzherzog zum Observatorium hinauf, um nach Belgrad hinüberaufchauen. Es wurde "zu Abwehrung ber unnügen Aufchauer" eine hölzerne Sutte baselbst errichtet. Raiser und Erzherzog waren mit ben besten Soffnungen nach Semlin gefommen, die Ginnahme von Belgrad ichien ihnen gesichert. Doch es fam anders. Der Raifer flagte feinem Reffen schon am 11. Mai "über die Inaction und ben Bunich feiner Generale, nichts zu thun." Er zeigte Frang feine "angetragenen Marichbispositionen auf Belgrad in brei Colonnen" und forderte von den Generalen bestimmteft, fie follten angeben, wann fie alles Röthige zur Belagerung bereit hatten. Doch "man legt bem Raifer alles Mögliche zur Unternehmung auf Belgrad in den Weg. Man will fogar feine Schiffsbrude zu Bellegisch schlagen, weil fie fagen, fie feien zu fehr bem Bind ausgesett, fonbern zu Gurbot, weil fie diese vorgeschlagen haben". Die Türken erkannten rasch die Lage ber Dinge und wurden frech. "Fast täglich" beläftigten und alarmirten fie aus ihren Batterien, indem fie wohl gar bis zwanzig Schritt zu ber Redoute liefen, und schoffen in felbe hinein "unerachtet bem Fener unferer Ranonen aus felben". Um 12. Dai famen über taufend Mann aus Belgrad über die Donau. Der Raifer und Frang waren eilig hinausgeritten. 2118 fie wieber guruckfehrten, begegneten fie dem Feldmarichall Lach, "ber eben im Schritt hinaus-

<sup>1</sup> Menba 1. c. 68. 89.

ritt, um Anstalten zu treffen, wie Alles schon ruhig war". Der Stabschirurg Goepferd melbete Mitte Mai, die Zahl der Kranken in der Armee belaufe sich schon auf 3715 Mann, täglich wüchsen neue zu.

Wer ben Charafter bes Raifers tennt, wird es begreiflich finden, baß er fich über diese Buftande frant argerte. Die Fieberluft ber schlimmerte seinen Zustand. Boll Unmuth rasonnirte er gegen Frang am 17. Mai, die halbverpfuschten Dämme hatten ihn bei 600,000 fl. gefoftet und das bei Gurdot von den Generalen gang nutflos gemachte Stück Arbeit 2100 fl. Am 23. Mai capitulirte ber Raifer. Der auf ben 26. Mai bestimmte llebergang und die Unternehmung auf Belgrad feien für gegenwärtig ber vielen Bebenflichfeiten wegen eingestellt, umiomehr als man durch sichere Nachrichten erfahren, daß fich ber Großvegir ichon mit 100.000 Mann gu Cophia befinde, "um fich nach Umftanden gegen uns oder gegen die Ruffen ju wenden." Der Bechanier Damm fei fo eilhaft angelegt worden, daß er nicht allein einen abscheulichen Umweg mache, "sondern uns auch in die Lage fest, wenn wir hinüber geben follen, zu Erhaltung unferer Communication ein weit größeres Terrain einzuschließen, ja spaar den Dedinaberg, welcher mit Defileen und einem Bach burchichnitten ift". Bring Coburg habe einen infamen Brief bes preugischen Ministeriums an die Türken aufgefangen, worin es fie jum Kriege anhete und ihnen Rathe gebe. Mus biefen und ahnlichen Grunden wolle man ab warten. Doch schon am nächsten Tage offenbarte ber Raifer einen Borichlag, burch welchen man die Unternehmung auf Belgrad mit Ausweichung ber meiften Schwierigkeiten insoweit machen konnte, als Die Stadtmauer blodirt, nicht aber belagert werden fonne. dürfe hoffen, fie umfo leichter auszuhungern, wenn man noch vor angefommenem Succurs, der fich noch an ber Morava befinde, binüber tomme, umfomehr als man bann ben Grocfa leicht fonteniren bürfte. "Um 12 Uhr in der Nacht wurden wir unter gräßlichem Fenerlärm aufgeweckt. Wir ritten mit Geiner Majeftat gleich nach Gemlin, wo man fehr ftart und licht brennen fah. Wir fanden bort die gange Infel von Säufern bem Raffeehaus gegenüber in hellen Flammen Es war aber fein Baffer zu befommen und die Sprite fo elend, daß fie taum in ben oberen Stod ber Saufer hinauftrug. In einem Saus, wo um 4000-8000 fl. Brantwein und Rosoglio war, war es wie in einer Solle. Der Generalftab, der in einem ber Saufer gewohnt,

hatte bas meifte falvirt, allein einige Officierspferbe find verbrannt und Schriften und Geräthschaften Bielen in Unordnung gefommen. verschleppt und geftohlen worden." Um 2 Uhr fehrten die höchsten herrn in ihr Quartier gurud; es waren 20 Saufer abgebrannt, Um 25. Mai erhielt ber Raifer einen fehr gunftigen Brief aus Belgrad, von einem griechischen Bischof und einigen Ansehnlichen unterzeichnet, welcher die unhaltbare Lage Belgrads genau ichilderte und zu ichnellem Sandeln einlud. "Diefem ohnerachtet und allen gunftigen Aussichten wurde bas Project Seiner Majestät auch als gefährlich ausgeschlagen und wird nichts auf Belgrad unternommen werden." Unwillen und Schmerz legten bem Raifer ein paar Tage nachber gegenüber Franz bittere Rlage in den Mund "über die Unthätigkeit gesammter Generale". Da jest die Unternehmung auf Belgrad aufgegeben, fei die jetige Lage als jene nach einer verlorenen Schlacht anzusehen und folle man nur allein befensive agiren, folglich an Rettung alles besjenigen benfen, mas noch ben Türken ausgeset mare. Bu Sabac wollten die Generale burchaus teine Brude fchlagen, welche doch zu Soutenirung bes Orts nothwendig, fie wollten fogar alle Blieder auseinander reißen und gesammte Schiffe in die Boffent führen, wo fie noch unsicherer und ristirter, verbrannt zu werden. "Wir haben also die hubsche Aussicht", bemerkt Franz, "Sabac und unfere Brücke bei Bechania zu verlieren und bermagen die Türken an verschiedenen Orten uns über den Sals zu feben, daß wir nicht wiffen werden, wohin laufen." Auch die Fregatte war endlich nach Bielem und Langem gang bewaffnet und recht hübsch eingerichtet. "Den einzigen Fehler aber hat fie, daß fie wegen ber Menge ber darauf zu führenden Sachen im Nothfall schwierig und hart zu be-Dienen ausfallen würde." Die jo gang troftloje Lage brachte bem Raifer ben Erzherzog viel näher. Er ging fleißig mit ihm herum, theilte ihm alle Bortommniffe mit und ichrieb an ben Bater :1 "Dein Sohn ift immer an meiner Seite, hat fehr gute Saltung und für Die Kriegsfunft scharfen Blick."

Je weniger Arbeit der Krieg machte, desto eifriger arbeitete Franz für sich. Er las und studierte die sechs Bände von Marsighis Danubius Pannonico mysicus (1726) und besonders einläßlich die Belagerung und Erstürmung Belgrads durch den Kurfürsten Maszimilian von Bayern. (11. August bis 6. September 1688). Aber

<sup>1 13.</sup> Mai, 3of. II. u. Leop. 1. c. II. 178.

auch Nissa an ber Strafe von Belgrad nach Stambul zeichnete et sich genau. Bur Erheiterung las er im Dictionaire d'Anecdotes.

Schlieglich ließ ber Raifer Frang eine Studienreise an der Grenze machen, und zwar durch das croatisch-flavonische Grenzgebiet und Croatien-Slavonien felbft. Um 27. Mai fchrieb Joseph II. an ben bortigen Commandanten, ben General ber Cavallerie Fürften Carl Liechtenftein: 1 "Da hier bermalen nichts Wesentliches vorgeben dürfte, jo will ich diese Beit benuten und meinen Reffen mit dem Feldmarfchall-Lieutenant Kinsty und Oberft Rollin eine Tournee an ber Grenze unternehmen laffen, damit er die Lage und Beschaffenheit diefer Länder sowohl als die dortigen Festungen fennen lerne, welches ihm auf immer nüglich fein wird. In diefer Absicht überschicke ich Ihnen sowohl die Liften ber Raleichen mit der Angahl ber bagn be nöthigten Pferde als die Lifte ber nach ben Tagen ausgemeffenen Marichroute, aus welcher Gie erfehen werben, bag feine Abreife von hier auf den 1. Juni festgesett worden. Da ju biefer Tournee unt gang leichte Raleichen bestimmt find, so wird er auch bamit auf den bortigen Wagen gang leicht fortfommen können. Siernach erfuche ich Sie, die nöthigen Anftalten fowohl in ber Banat als Carlftabter Grenze burch bas Generalcommando treffen gu laffen. Sollten bie Umftande, wie 3. B. die Besichtigung eines mertwürdigen Gegenftandes oder Borfallenheiten, die nicht bier vorausgesehen werden fonnen, in der Ordnung ber Tage eine Menderung machen, jo werden Sie auch die Anstalten darnach abandern, jedoch mit ber Rudficht, daß mein Reffe bas Land und die Sauptgegen ftande besfelben einsehen fonnte. 3ch ersuche Gie auch, von unferen vier Reitpferben, die fich meines Biffens in Betring befinden, fogleich ben Braun und ben Rappen, fodann ben Braun Englander und ben Fuchslangichweif über die fleine Rapelle zu ichicken, Damit mein Reffe fie brauchen tonne. Es verfteht fich jedoch, daß Gie Ihren Boften nicht verlaffen fonnen, um meinen Reffen zu begleiten, ba es genna ift, wenn er von ben Stabsofficiers, die fich auf ber Strede jener Tournée befinden, die nöthigen Auskunfte erhalt. In ben anderen Begenben, wo nur fleinere Begenftanbe gu feben find, muffen Dienftober Reitpferbe in Bereitschaft fein."

Liechtenstein tam biese Unfage ungelegen. Er lag bei Dubico bem türkischen Sauptlager mit ungenugenben Streitkräften gegenüber

<sup>1</sup> Rriegs-Arch. Lacy-Act.

Eben häuften die Türken ihre Anfalle, wollten die über die Unna geschlagene Bontonbrude nehmen und griffen auch die Cordonsposten an der Glina mit überlegener Macht an. Um felben Tage als dies geschah, bem 31. Mai, schrieb Liechtenftein an ben Raiser, er habe fogleich die nöthigen Borfehrungen getroffen. "Ich muß aber Guer Majestät unterthänigst anzeigen, daß sich feit vorgestern die Umftande bergestalten geandert haben, daß diese Grenzbereisung vor jeto ohnmöglich nicht anrathen tann, indem gang versichert bin, daß seit vorgestern nachts wenigstens 20.000 Bosniaguen von all zusammen gesammelten Ortschaften mir gegenüber fteben. Geit geftern mittags wurde die Pontonbrude beständig fanonirt, zwar ohne Effect. Seute aber wurde ein Bonton beschädigt und ein Artilleriepferd tobt geschoffen und ich bin jeden Augenblick in der Erwartung, da die Unna fo feicht ift, attaquirt zu werden. Ich nehme mir baher die Freiheit, da die Reife bei fo bewandten Umftanden mit der allergrößten Gefahr, welcher auf feine Art gesteiert werben fann, verbunden mare, ben Courier mit diefer unterthänigften Borftellung gurud gu fchiden und zu bitten, daß folche, bis fich meine Lage andert, umsomehr verschoben werden moge als ein unglücklicher Einbruch grad in der Zeit, wo der Erzherzog an der Grenze ware, ein großes unausweichliches Ungliid verursachen könnte." Doch ber Raifer hatte gesprochen und nahm fein Bort nicht gurud.

Am 1. Juni brach Franz nach Beiwohnung der hl. Messe um 5 Uhr auf. Lebhaft interessirte ihn, was in Šabac seit seiner Besitznahme geschehen. Er fand i "Sabac immer sehr gesährlich, wenn man nicht durch eine Brücke eine sichere Communication zur Zusuhr und allem Nöthigen macht. Sie wäre leicht und sicher sowohl oberhalb gleich außer Sabac aber noch erwünschlicher gerade in die Festung hinum zu schlagen, um so mehr als eine Redoute am anderen User angesegt wird, welche zu Deckung derselben dienen könnte". In Witrowitz erhielt Franz einen Warnbrief, den er mit Begleitschreiben dem Kaiser einschiefte. In Vinkovce sagten die den Cordon bildenden Truppen, sie hätten schon sehr oft die Türken gesehen, welche aber noch nicht oft auf sie geschossen sonden herüber schreien, wir möchten kommen oder sie würden bald in unser Land einsallen, oder gar nach Hause gehen, weil sie nichts mehr zu essen hätten. Liechtenstein war wegen der Sicherheit des Erzherzogs immer in banger Sorge. Er

<sup>1</sup> Journal meiner Grenzbereifung von 1788 Fol. S. b. u. St.=Arch.

schickte ihm aus feinem Lager einen Courier entgegen mit ber Bine, bie Reise nach Dubica um ein paar Tage zu verzögern. Doch Franz ließ sich nicht beirren. Der Commandierende ichrieb daber am 6. Juni an den Raifer: "Frang trifft morgen hier ein. 3ch wünichte, in einer Lage zu fein, wo ich forgenfrei bemselben Alles, mas zu feben, zeigen könnte. Unterdeffen habe ich alle möglichen Anftalten getroffen, um Seiner Soheit Beiterreise zu beden." Thatjächlich erhielt Liechtenstein gleichzeitig mit ber Ankunft Franzens die Rachricht, die Turken feien aus ihrem Lager bei Gradista aufgebrochen, um nach Türtisch-Dubia zu fommen. Es trennte sie also nur die Unna von den Defterreichern. Franz begab sich beshalb um 1,12 Uhr nachts zu ber Redoute hinauf, wo Liechtenstein sein Observatorium hatte. "Wir faben viele Reuer im Lager, um 3 Uhr fingen die Türken ihr Gebet an, zuenst immer der Borbeter allein, worauf das ganze Bolf antwortete wie bei einer Litanei. Das Geichrei war sehr stark, aber bennoch nicht gar jo ftart, als ob es 20.000 Mann gewejen maren; es mahrte eine Stunde. Dan konnte bann eine Menge mit Ochjen bespannte Bagen jehen, welche große Bäume, von vieler Cavallerie begleitet, auf Dubica hinaufführten. Bir ließen zwei Schuffe auf fie machen, welche jo gut hingingen, daß sie Alles liegen ließen und davon eilten." Da der Raifer ben Fürsten neuerdings anwies, was möglich zur Bollendung ber Tournée vorzufehren, erwiderte diefer am 10. Juni: "Ich muß aufrichtig bekennen, bag ich mich recht glücklich ichate, in diesem Augenblick von einer mir jo überlegenen Macht nicht angegriffen worden zu fein, indem sich in meiner Lage für den glücklichen Ausgang nicht hätte hoffen laffen. Erzherzog ist furz nach einem von Novi aus durch die Türken auf die Posten geschehenen Angriff bei Novi eingetroffen. Ich werde beruhigt sein, wenn ich ben Erzherzog nach vollendeter glücklicher Reise hier im Lager feben werbe." Es beweist ein Gefühl für Naturichönheit, wenn Franz ganz begeisten über Szluin anmerkte: "Die Szlunita (Nebenfluß der Korana) kommt zwischen Felsen von Szluin heraus und macht hier den prächtigsten Bafferfall über die Felsen, die gleichsam einen halbzirkel machen und über welche fie in die Korana fturzt. Der Fall ist bei 600 Schrin breit und ist einer der schönsten in seiner Art. Er hat zwei kleinere und einen höheren Stufen, wovon aber der größte nicht mehr als 20 Schuh hoch ist. Seine Schönheit besteht darin, daß er sich in sehr viele andere theilt und so über die gleichsam in den Felsen ausgewaschenen Rinnsalen herabströmt. Der Fall ist aber eng und breitet sich unten immer mehr aus. Es stehen auf selbem über 40 Mühlen, die das Wasser treibt. Ober selben auf dem Felsen, wo die Szluniha herauskommt, steht das alte Schloß von Szluin. Ueber den Fall fährt man auf einer Brücke über die Korana, ober welcher noch einige Mühlen und kleine Wassersälle sind."

Bemerfenswerth find die Aufzeichnungen bes Erzberzogs über den Grenzbistrict Gospic. "Das Regiment Otocac hat 40.000 Seelen. Die Leute besfelben stehen gut, obichon das Land arm ift, weil fie alles nach Zengg anbringen. Allein leiber find die Leute wild, händelfüchtig und versaufen bas Meiste. Man baut ihnen Säufer, allein sie laufen weg und gehen wieder in ihre Klippen. Die Wolle nimmt hier fehr auf, ohnerachtet die Biehzucht feit einiger Zeit bier unterbrückt wurde. Die Walbungen werden fehr vernachläffigt; fie werden theils durch Anbrennung der Stämme, theils durch die Riegen ruinirt, die die Landleute in das junge Holz treiben und benen zu ehren sie die schönsten Stämme auch abhauen. Das Korn ift hier fehr ichon, aber fleiner als jenes im Szluiner und Oguliner Regiment, welches hoch im Stroh ift. Man fieht in diefer Gegend feine Bagen mehr, weil mit benfelben nicht fortzukommen, fondern lauter Saumpferde. In der Gegend von Goipie find die Leute fehr wild und viele noch Rauber. Sie wohnen meift im Gebirg und verlaffen die ihnen in der Ebene gebauten Säufer, weil fie im Wald wohnen und denfelben ausbrennen wollen. Dabei find fie fehr fchone Leute." der Sohe bes höchften Berges im Bellebit freut fich Frang "ber schönsten Aussicht auf das vorliegende Meer", zu dem er nach Carlo= pago hinabstieg. "Die Josephinische Straße von Karlstadt nach Zengg, bom regierenden Raifer angelegt," fand der Erzherzog "fehr prächtig und fo fest mit Steinen angelegt, als ware fie gepflaftert; fie ift gemächlich auf zwei Wagen breit, mit Pyramiden als Meilenzeigern."

Im Diftrict Finme bilbete sich der Erzherzog das Urtheil, daß die Finmer die anderen Häfen, Portore und die Häfen Istriens unterstrücken, um Finme empor zu bringen, "welches doch von der Natur zu keinem Hasen bestimmt ist; auch geht es sehr schlecht. Die einzige Buckerraffinerie erhält noch den Hasen in gutem Stand". In den letzten Tagen fand der Erzherzog "die hitze rasend".

Um 20. Juni abends langte Franz in Trieft an, wo er vier Tage verblieb. "Der Hafen formirt eine natürliche Bucht, welche

rechts burch einen hoben, weit vorgehenden Welfen gebeckt wird, auf welchem vorne St. Giovanni di Duino, ein großer Ort mit einem den Grafen Thurn gehörigen Raftell fteht. Auf Diefem fehr weit in bas Meer vorragenden Spit find meift bebaute Berge und auf felben einzelne Saufer. Unten am Ruge Diejes Berges ift Die Darfena Spong, welche für die Schiffe mit verdächtigem Bag bestimmt ift. Der große Molo hat gang die Figur eines Ellenbogens und ift fehr lang. Bir haben bort alle Klippen und die Benetianer alles bebaute Land. Die Stadt ift voll Leute. Dennoch find fie hier nicht mit Allem verseben und leiden besonders burch bas Berbot ber ausländischen Bagren in ben faiferlichen Staaten." In ber Darfena fah er "Die eben fur Gein Majestät auf einer frangofischen Fregatte angefommenen indianifon Geltenheiten, eine Menge Pflangen im beften Stande, viele fehr hubide Bogel, mehrere Affen, worunter einen weißen und einen ichwaner und einen mit einem Rappel, welcher fehr fcon ift; fie haben in einziges Beibel; zwei fehr ichone Bebra, welche flein, weiß und ichwarz geftreift find; fie laffen fich reiten, ein Bengit und ein Stute; endlich mehrere ausgeschoppte Schlangen, Krofodile, Raimant, Die fleiner als Rrotobile aber fchlimmer find; fehr fchone Stufen ans ben bourbonischen Inseln; prächtige Kruftalle und mehrere Kleidungen ber Indianer, beren eine aus Baumrinden besonders ichon, fo me ein unfriger Stoff ift." Frang außerte bas Berlangen, Die Rutter und armirte Schiffe manovriren gu feben. Da aber die Rutter au einer Expedition waren, wurden die Manover mit brei armitte Schiffen gemacht.

Ueber Petrinia und Sisset kam ber Erzherzog am 28. Juni in Semlin an, "und haben auf diese Weise unsere Reise glücklich vollendet". Nicht weniger als drei Stunden erzählte er von dieser Reise dem Kaiser. Fürst Liechtenstein hatte Grund, am 4. Juli an Scine Majestät zu schreiben: 1 "Ich sehe es für eine Gnade an, daß Franz den Eiser zur Erfüllung unserer Pflicht bei dem mir anvertrauten Corps bemerkt haben. Eurer Majestät hierüber bezeugte Zufriedenden macht uns wünschen, die gehörigen Kräfte zu haben, um thätige Beweise davon geben zu können."

Lach hatte gleich bei Beginn bes Krieges beim Dorfe Bechanis oberhalb Semlin einen großartigen Damm anlegen laffen, um Syrmin

<sup>1</sup> Rriegs-Arch. Cab .= Act.

zu schüten und ben Uebergang ins Türkische zu erleichtern. Während Frangens Tournée "grub fich ber Raifer ein." Frang meinte, bas gange Detachement beim Bechania-Thor habe einen erstaunlichen Brofit und fei vielleicht in biefem Fall bas einzige in feiner Urt. "Das Wert, fürchte ich, wird vielem Schaben unterworfen fein, weil die hiefige Erbe meift aus Sand befteht und nicht gusammenhalt und ift gum Theil ein Augendienft insoweit, als man fehr leicht es besteigen fann, weil man fich leicht darin Fußstapfen macht." Täglich besah der Erzherzog die Werfe, boch er follte bald eine zweite Grenzbereifung antreten. Am 6. Juli ichrieb er an Colloredo: 1 "Meine croatische Reise hat mir bas größte Bergnügen gemacht. Ich bin wohlauf gurudgefommen und habe Geine Majeftat bei gutem Befinden getroffen, doch war eine erceffive Site feit einer Reihe von Tagen nicht am beften. Uebermorgen trete ich eine längere Reise an nach bem Banat, Transfplvanien und Galigien, um gegen Beginn bes Geptembers wieder bier zu fein. Diefe Tour ift für mich über alles intereffant und läßt mich wenigftens glauben, bag man nicht Frieden ichließe, daß vielmehr diefer Feldzug noch lange bauern wird und Die großen Operationen erft im September beginnen werben." Da Colloredo einem Officier, ber aus bem Rriege verfrüppelt gurudgefehrt war, 24 Ducaten aus Frangens Caffe hatte geben laffen, fühlte fich ber Erzherzog ihm "fehr verpflichtet" und fügte bie schönen Worte an: "Ich bitte Gie bei gleichen Belegenheiten über mein Belb gu verfügen, ba ich ja mehr als ficher bin, bag Gie es aufs Befte verwenden werden. Bewahren Gie mir, ich bitte Gie, Ihre Freundschaft." Der Raifer hatte ichon am 1. Juli an den banatischen Truppen= commandanten, Keldmarschall-Lieutenant Grafen von Bartersleben, bas Sandbillet herabgegeben: "Die Guite meines Reffen befteht aus funf Bagen und einer Rurier-Raleich, welches vorausgeht, um die Pferbe zu bestellen und find bagu in allem 32 Pferbe auf jeder Station erforderlich, nämlich vier Buge zu fechs und zwei Buge zu vier Pferden, die ich Sie ersuche einstweilen bestellen zu laffen, in ber Reise felbst aber biejenigen Abanderungen zu treffen, Die Sie am besten glauben, damit mein Reffe Alles gut besehen und fich die vollkommene Renntniß von der Lage unferer Grenzen beilegen fönne."

<sup>1</sup> Fallenh .= Arch.

Am 8. Juli brach ber Bring um 5 Uhr nach Bancsova auf. Die Temes fand er voll Schiffe, "von benen viele ben biefigen Türken gehören und bei Erflärung bes Rrieges angehalten wurden. Biele find Magazinsichiffe, benn die Temes trägt die größten Schiffe. Die Grenzer find hier alle Eigenthümer ihrer Gründe und bearbeiten fie barum auf bas befte. Seuer haben fie etwas Mangel an Sanden, weil 4000 Mann im Felde find und viele Arbeiter bei ben Dammen waren. Jeder Grenzer gahlt 24 fl. für das Joch, welches dem Kanton eine Einkunft von jährlich 168.000 fl. macht, wovon 60.000 nach Wien abgeführt werden und das Uebrige zur Beftreitung ber Rantonsuntoften bient. Un Getreibe haben fie großen Borrath, welchen fie, wenn fie es nicht hatten nach Kroatien abführen muffen, im Lande mit einem Profit von 500.000 fl. hatten verfaufen fonnen. Bon ba gings über Weißfirchen nach Molbova. Dafelbit gab is bamals 40 Schachte und einen Erbstollen. "In alle geht man go mächlich horizontal hinein, der tieffte ift 16 Klafter. Sier wird lauter Rupfer gegraben, wovon fie jährlich 4000 Centner heransbringen und einen reinen Gewinn von 40.000 fl. Es leben bier 600 Bergfnappen, meift Deutsche und einige Balachen. Sier find vier Schmelb hütten, jede auf vier Defen. In felbe werden in ein fehr ftartet Reuer die Schlacken hineingeworfen, jo reinigt fich bas Rupfer bom Steinigen. Rach einer gehörigen Beit wird ber Dfen angestochen und äuft bas geschmolzene Rupfer in ein Loch vor bem Dfen, bis man einige Unreinigkeit mitkommen fieht. Dann wird das Loch mit Leim auf einer Stange geftopft und bas Unreine vom Metall, mas oben bleibt, mit Kruden von Solg weggenommen. Wenn das Detall talt ift, wird es herausgenommen und tommt in dreis bis viererlei Defen, weil fie hier mit ber Amalgamation noch nicht befannt find. Dam fommt es, nachdem die Platten zerschlagen worden, in Studen mi Solzhaufen, wie zwijchen fleine Mänerln. Das Solz wird angegundet und der Schwefel raucht aus dem Metalle aus. Dann fieht es wieber wie Stufen aus und muß erft wieder gereinigt werden, mas aber hier nicht geschieht, sondern es wird nach Alt-Moldova geführt, bott in Schiffe gelaben und auf ber Donau nach Wien gezogen, 3est aber zieht man es blog nach Uj-Palanfa, labet es bort ab und bringt es mit bem Ochsenfuhrwesen bis Opova, um erst dort wieder auf

<sup>1</sup> Journal meiner Reise im Banat, Siebenbürgen, Butowing, Galipin, Ungarn. Folio. S. S. u. St.-Arch.

Wasser zu sehen. Die Rauber kommen hieher sehr oft und verrichten hier, wie auch in der ganzen Gegend, den größten Unsug." Bon den Bergwerken um Oravica sprechend sagt der Erherzog: "Was besonders ist, daß alle diese Berge nur gegen Mitternacht Bergwerke haben, und zwar die besten auf ihrem Gipfel. Je tieser man geht, desto schlechter werden sie."

Bon Mehadia machte man einen Ausflug nach Alt-Driova, wo Frang die Kliffura besonders ausführlich beschreibt. "Wir ritten von einer fleinen Balanfa, welche gur Dedung bes Beges bient, febr gab himunter nach Rajan und fuhren die Donau hinab, welche bier zwischen den zwei Felsen eine besondere Enge hat, am engsten Drt. unter der Sohle vor dem Dubovaer Thal, hat fie 240 Klafter. Es ift nicht zu begreifen, wie diefer fo breite Alug, ber fo viele Baffer aufnimmt, burch biefen engen Ort burchlaufen fann, ohne einige Löcher vorauszuseten ober Abgründe, wo sich bas Wasser verliert. Es ift freilich fehr tief, aber in Proportion noch nicht genng. Die Donau hat hier auch fehr viele fleine Birbel. Man fahrt alfo in einer großen Enge zwischen ben fteilften Rlippen über einen Gpis hinüber, welches ber engfte Bag vor ber Sohle ift und fommt bann gur Sohle. Das gange vorliegende fleine aber lange Terrain ift verschangt. Unweit bem vorspringenden Felsen ift eine noch weiter berausgehende Erdzunge, auf welcher eine gang geschloffene Redoute wie eine Baftion fünfectig angelegt ift. Bon ber mittleren Redoute geht gerade hinauf bis zur Sohle eine Mauer, welche über vier Schuh Dide hat und ben Feind aufhalten fann, weiter zur Sohle feitwarts zu fommen. Man fommt noch zu einem andern Retardement, welches wie die Barapete unten gemacht ift und auf halbem Berg gegen die Sohle fteht. Es läuft von einem Felfen zum andern und hat mitten vorne eine Art fleinen Redans. Das Pulvermagazin hiezu ift fehr groß und gang in Felsen gehauen. Bon diesem tommt man erft in die Grotte, welche vorne eine hohe Mauer hat, die fie deckt, und hinter welcher die hinaufgebende Stiege fich befindet. Dben vor der Sohle ift eine Terraffe mit einer biden Mauer, von welcher man auf einmal alle Werte übersehen fann. Da die Sohle oben fehr weit hervorragt und wie ein Dach vorwärts geht, fo ift man fogar hier oben vor ben herunterfallenden Steinen ficher und fann fich noch wehren. Die Soble ift von innen fehr groß und hoch, fie geht fehr fteil bergauf, ift beim Eingang vermauert, links hat fie eine fleine Rammer mit einem Fenfter und vorne zum Eingang ift eine fleine Thure gemacht worden. Im Innern ber großen Grotte links ift ein großes Magain angebracht worden, rechts ein Bactofen und hinten befindet fich ein Brunnen, ber aber jest bei trodenen Beiten nur wenig Baffer hat. Rechts hat die Grotte durch die Kluft oben ein großes Kenfter, jo baß fie ziemlich hell ift. Wenn es regnet, fo tropft es beftanbig darin und es ist so feucht, daß das Brot darin schimmelt. Rechts und links find Britfchen für die Mannichaft; es ware faft Blat auf 1000 Mann, jest find 300 Mann bort und ein Officier. Wenn fie gehörig besetht ift und feinen Mangel an Bulver und Lebensmitteln hat, so wird fie eine harte Ruß aufzuknaden fein. Sie fverrt bie Donau vollkommen, wir haben von der Grotte mit einem fleinen Gewehr völlig hinüber geschoffen." Sier befam Feldmarichall Lieutenant Wartersleben bie Nachricht, daß die Türfen mit allen Kräften anrudten. Der Großvezir marichire ichon jo ichnell als möglich von Niffa weg und wolle in Rurzem hier in ber Balachei fein, er habe 100.000-200.000 Mann, er gebenke bei Orfova eine Brude gu schlagen. Im Thale nach Mehadia gurudreitend paffirte Frang bie Cerna über eine hölzerne Brude. "Am Ende berfelben links ift bas Schwefelbad, beren eines in einer Rluft im Felfen, bas andere unter freiem Simmel ift und wie ein Baffin ausfieht. Diefes foll das Birtfamfte von allen fein. Bon ber Brude rechts tommt man in bas Schindelbad, welches bas vornehmfte ift. Es befteht aus einem einstödigen Bohngebaude mit gang hubschen Zimmern, einem ebenerdigen für niebere Leute und einer Rapelle nebft großen Stallungen und Schupfen für Badegafte. Bei biefem Babe find romifche Infdriften, ein Beweis, daß bie Romer ichon ben Werth besfelben getannt haben. In fpateren Beiten war Alles verfallen und nicht bieber gu fommen. Ihr gegenwärtiger guter Buftand ift bloß allein bas Bert Seiner Majeftat. Gie werden jest häufig besucht. Ihre Rraft ift abet, fagt man, fo ftart, bag es entweder ficher heilt ober einen in bas Grab schickt. Jest ift es voll Solbaten, die es mit gutem Erfolg brauchen."

Am 16. Juli sah Franz zum erstenmale Karánsebes, in dem er noch so Schreckliches erleben sollte. "Ein großer Ort mit 800 Häusern, 4000 Seelen und vielen Gärten. Ich stieg in einem ganz guten Wirthshause ab." In Temesvar besuchte der Erzherzog die vielen kranken Soldaten in den Spitälern. In Arad studirte er ganz genau die Festung. "Es sohnt der Mühe, von dem System derselben zu reben, weil es gang besonders in feiner Urt ift." Un ber Maros brang der Erzherzog in Siebenbürgen ein, besuchte Deva, Sunnad und den Bulfanpaß. Bon da gings wieder zurud nach Szasz-Baros (Boos). "Der Ort hat 300 Säufer und besteht aus Ungarn, Balachen, aber meift Sachsen, die fich durch ihre Reinlichkeit, die Weiber durch ihre besondere Tracht auszeichnen." In Karlsburg besah er im Münzhaus, in welchem über zwei Millionen Gilbergelb und Goldmungen ausge= ichlagen wurden, alle Manipulationen. In hermannstadt ging ber hohe Reifende abends in die Gefellschaft, "welche fehr zahlreich war und aus vielen fehr hubschen Leuten" bestand. "Es waren bei 50 Damen, von benen die meiften beutsch, viele auch frangofisch und italienisch sprachen. Das besonderfte find hier ihre sonderbaren Trachten, benn einige find ungarisch, andere fächsisch gefleibet, welches gerade fo ift, wie man es in alten Bilbern findet. Jest nimmt allerbings diefe Tracht fehr ab und wird nur von einigen Frauen getragen, welche jedoch ihre Kinder schon frangosisch geben laffen. Die Tracht der Magdel ift besonders, benn fie tragen eine volltommene goldene Krone auf bem Ropfe." Natürlich machte Franz einen Ab= ftecher zum Rothenthurmpaß.

Um 25. Juli ichrieb ber Raifer an Fabris, ben Commandanten des fiebenbürgischen Armeecorps: "Alle Nachrichten bestätigen, baß ber Großvegir mit ber gangen Armee, ba er schon in Niffa war, feinen Marich erft nach Widin genommen habe. Es ift also jest ber entscheidende Angenblick, wo er sich zu etwas entschließen muß. Ich wünschte, daß mein Neven die Gelegenheit erhielte, einem feindlichen Angriff auf einen der Baffe beizuwohnen, wenn man fich anders eines glücklichen Ausganges für uns verfichert halten könnte. Falls fich alfo eine berlei Belegenheit ergibt, werben Gie ihm folche nicht vermeiben machen." Fabris erwiderte am 29. Juli, bem Tage ber Abreise bes Erzherzogs nach Fogaras. "Gestern war ich in Kineen (am Altfluß) und da eben die Nachrichten einliefen, daß der Keind von Argisz aus dahin im Anmarich begriffen fei, so glaubte ich wirklich, die angenehme Gelegenheit gefunden zu haben, Seine Sobeit nach ber Gefinnung Euerer Majestät einem feindlichen Angriff beiwohnen zu laffen, wozu Sochfelbe ben geneigteften Willen und größte Luft zu haben zeigten. Es war aber nur ein falicher Marm und vom Teind tam nichts auf eine angemeffene Diftang in Borfchein."1

<sup>1</sup> Arg.=Arch. Cab.=Act.

In Fogaras fuchte Frang die Theile ber Feftung auf, welche als Spital bienten, ba 223 Rrante waren, meift an Fieber aber auch gegen 40 Bleffirte, worunter zwei fehr schwer. "Diese find in bem größten Rimmer beisammen. Gie genießen bier burchgebends einer gefunden Luft und haben gutes Baffer. Ich habe nie fein fo fanberes Spital gefeben." Bon ba gings jum Torzburger Bag und nad Kronftadt. Fabris, ber gewagt hatte, ben Raifer um Die Befugnis ju bitten, "ba fich ber Feind naberte", die Reiferoute, wenn nothig, abzuändern, magte nicht dies zu thun und fo fam Frang trop ber Gefährlichkeit am 1. Auguft über ben Tomofer Bag hinüber. Der Reihe nach erftieg Frang auch die hohen öftlichen Grengpaffe Siebenburgens: Bodgapaß, Ditoszpaß, Ghimespaß, Borgopaß, ebenfo in St. Miflos ben Uf Biricgt; "auf bem fahlen Gipfel man gum beften Die Gegend sehen tann". Dberftlieutenant Turati, welcher Frang bis an die Grenze ber Butowina ficheres Geleite gegeben hatte, fam auf feiner Rudfehr eben gurecht gum Rampfe bes 12. August beim Bodgapaß, wo er fiel. Fabris ichrieb beshalb an ben Raifer: "Die Bermiffung bes Oberftlieutenant Turati, wenn fie fich beftätigen follte, geht mir fehr nahe, maßen ber Dienst an einem berlei Subjecte fehr Bieles verlieren wurde. Er ift nach ber Begleitung bes Ergherzoge von St. Miklos in ber Györgyö nach Kronftadt eben gu ber Beit retournirt, als eine Attaque bei Bodza unvermeidlich war. Aus Diensteifer und um bem Oberft Schulg in Allem beigufteben, ging er dahin ab."

Genau der kaiserlichen Bestimmung gemäß kam Franz am 9. August über Borgo Prund durch den Rodnapaß in die Bukowina, wo ihn der Commandirende des Corps der Bukowina und Galiziens, Prinz von Sachsen Coburg, empfing. Diesen hatte der Kaiser schon am 1. Juli benachrichtigt, Franz werde "die Unthätigkeit, in der sich die Hauptarmee besinde, benutzen, die Grenzen und Postirungen des Prinzen in Augenschein zu nehmen." Der Erzherzog möchte auch gerne Jassy und das russische Corps unter Soltikoss sieden, "doch werden, da er unter fremdem Namen das strengste Incognito beibehalten wird, Ceremonien (Ausrückungen, Auswartungen) nicht statssinden, denn die Reise hat keinen andern Zweck als sich Kenntnisse zu sammeln." Die vier Reitpserde für den Kaiser sollten dem Prinzen dienen. Coburg erwiderte: "Für die Reise Seiner Hoheit habe ich

<sup>1</sup> Rr.=Arch. Lacy=Act.

jogleich die vorläufigen Anstalten getroffen und mir die Freiheit genommen, die Reife von Suczawa gerabe nach Czernowig einzuleiten, weil an der daselbstigen offenen Grenze feine Bertheidigungsanstalten au bemerten find. Sollte bis zu jener Beit meine Stellung fich anbern, fo werde die Einleitung treffen, daß Seine fonigliche Sobeit bas Sange im Zusammenhang übersehen tonne." Geit bem 28. Juni belagerte die vereinigte öfterreichisch-ruffische Armee unter Pring Coburg und General Soltitoff die fleine Festung Chotin. Am 14. August überschritt Erzherzog Franz ben Dnjefter, um die Belagerungsanftalten zu sehen. Als er die Brahaer Batterien in Augenschein nahm, wurden fammtliche Geschütze breimal gegen die Festung abgeseuert und die Ranonade von dort aus erwidert. Doch war dies nichts weniger als "die Fenertaufe der jungen taiferlichen Sobeit."1 "Diefes gange Terrain ift von den unfern und ruffischen Truppen occupirt. Die ruffische Generalität campirt zusammen und hat prächtige Zelte. Ich fah eines, welches inwendig mit Holz wie eine fpanische Wand ge= macht war und wie ein Rimmer ausjah, es hatte glaferne Kenfter, Thuren, Teppiche, ein fleines Schlafzimmer und bas gange Belt wiegt nicht viel über 100 Bfund. Die Generale leben prachtig; Soltikow hat täglich einige 70 Converts bei ber Tafel, er halt 200 und mehr Bferbe. Seine Bachtparade befteht aus einer Grenadiercompagnie, Die schönften, größten Leute." In Ramenec Podolst wurde eben Wahlver= jammlung gehalten, um die Landboten für ben Reichstag zu erwählen. "Es wird dabei gewiß wie jederzeit mehrere blutige Ropfe absehen."

Mit hoch gesteigertem Interesse betrat Franz den Boden des für Desterreich unlängst erworbenen Galiziens. Er sah zu Brody "die ganze Stadt voll Juden gepfropst, die sich meist schwarz mit einem langen Mantel und langem Rock fast wie die Zesuiten tragen; zehn die zwölf Familien derselben sind reich, die andern meist arm. Borhin war diese Nation eine wahre Plage des Bolkes, weil sie Alles verstauft, Alles dem armen Landmanne noch ungeärndnet abgekauft, alle Sbellente und alle Güter sast als Gläubiger unter sich gehabt und geschachert und gewuchert. Sie haben sogar Stolen und Taussteine an vielen Orten eingesperrt gehabt und hat man ihnen dafür zahlen müssen. Jest aber, seitdem man keine Juden mehr leiden darf, welche kein Gewerbe treiben, haben sie viel abgenommen und sind in die gehörigen Schranken zurückgeset worden. Indessen sind sie jene,

<sup>1</sup> Bigleben, Bring Friedrich Jofias von Coburg. 1859. I. 213.

bie in Galigien und Polen Alles liefern und von welchen allein man Alles befommen fann." Für Lemberg hatte der Raifer brei Tage, bis jum 22. Auguft, und folgendes nicht arme Programm vorgeichrieben: "Stadt, Theater, Militärkaferne, Militärspital, allgemeines Provincial Krantenhaus, Rnabenipital und Baifenhaus ber barmbergien Schwestern, Mauthgebäude, Militarzeughaus, Exjesuitengarten, Ruffifches Bisthum, General-Priefterhäufer, Jablonowstngarten, Um verfität, Normal-Schulgebaude, Madden-Normal-Schulgebaude bi den armenischen Rlofterfrauen, Juden-Normalichule, Dicafterialgebande, Rafino." Frang führte wie allzeit ben Befehl genau and "Bon bem ruffifchen Bisthum aus, welches bas ichonite Gebaude in in Lemberg ift, fieht man nichts als Rirchen. Borbin maren bier allein 75 mit Klöftern, jest find ihrer annoch bei 50." Das fathe lifche Seminar fand er bem Baulichen nach "annoch gang gut, wil erft 57 Briefter in felben find, ba noch Galigien Ueberfluff an Ordens geiftlichen hat, welche bie Geelforge verfehen. Gollten fie aber anwachjen muffen, fo bedurfen fie wahrlich eines neuen Bebandes" Un der Universität lobt er fehr die Bibliothet; "allein es fommen oft nur feche bis fieben, höchftens zwölf lefende Berjonen". Bemerlins werth fei bas anatomische Theatrum mit ber medicinischen und dirm gischen Schule. Doch sei das eigentliche Theatrum sehr flein und zwischen zwei Tenftern bermaßen gestellt, bag man ben Projeffer taum feben tonne. Die Inftrumente und Praparate feien fauber aber fehr wenige. "Diese Schule wird fast gar nicht besucht, weil biete Sandwerk von den Bolen, besonders von den Ebelleuten, als von ächtlich angesehen wird; man hat auch beswegen ben Projesjor ber Medicin suspendirt." Das Naturaliencabinet fei fehr groß und ichon, habe aber noch feine Raften zur Aufftellung ber Naturalien, "welche fie von Wien befommen und über beren schlechte Battungen fie mi hier fehr beklagen." In der Normalichule fand Frang 983 Anaber "Die Lehrmeifter find meift Geiftliche und die Schulen bejonders fauber gehalten. Eigenthümlich find hier acht Claffen und acht ver ichiedene Schulen wegen ber Berichiedenheit ber Sprachen. Die Rnaben lernen hier beutich : lefen, ichreiben und rechnen. Schreiben thun ic besonders gut, und zwar nicht so viel eine verzogene vertimitelt Schrift als eine fcone leferliche Currentschrift. Man lernt ihnen auch alle Gattungen von Zeichnungen; auch find fie hierin ichon fehr weit gefommen." Das Rlofter ber armen Rlofterfrauen fand a

lino

Min

te me

bogo

412

m 2

Wer

Pili

in (

lina

in i

rejā:

llef

時音

lend, nur ebenerdig, und die Frauen bettelarm, fo daß fie taum gum eben haben. "Sie unterrichten bei 500 Madchen in der deutschen brache, Schreiben zc. und den weiblichen Handarbeiten; was fie Mes fehr gut machen. Die Kinder tommen häufig aus der Stadt ieher und viele find fehr hubsch." Die Judenstadt bestehe meift aus hlechten hohen und schmutzigen Säufern, fange aber bennoch an, erichonert zu werden. "Die meisten Kinder der Juden-Normalschule ind annoch fehr flein, lernen aber fleißig und schreiben schon gang übich. Das Gebäude ift elend und besteht aus drei fleinen Zimmern, nit einer elenden Stiege, übereinander, die alle fehr ichmutig find. leberhaupt ift fein Ort so wie Lemberg, wo für die öffentliche Eriehung geforgt wird." Im Cafino beobachtete er ben Abel und die öheren Stände. "Es waren einige polnische Damen da, welche sehr ertig find und viel Beift haben, fie scheinen es in diesem gleichwie in Renntniffen dem männlichen Geschlecht zuvor zu thun, umsomehr, ils die wenigsten Männer je eine Sprache als ihre Muttersprache ernen ober nicht gerne mit anderen Leuten umgehen."

Um 24. August verließ der Erzherzog den Boden Galiziens. Den Gesammteindruck, den er über dieses Land mitnahm, schilbern nie Worte: "Das Land überhaupt ist eines der schönften Seiner Rajeftat und ift eine fehr schöne Erwerbung. Die Leute und bas Zandvolf besonders fangen erft jest an, zu erkennen, welch große Bohlthaten fie unter unferer Regierung genießen, ba fie vorhin Sclaven varen und jest freie Menschen sind, glücklich und ungestört leben. Die Nation ift sehr schön und die Leute find sehr gut und ruhig. Der Ibel ift noch fehr zahlreich aber vielfach arm und lebt auf dem Lande. Die Männer laffen ihren Luxus in schönen Kleidern, besonders Pelzen, Bewehren und Pferden bestehen, die Frauen aber schauen im Gegen= at zu andern Ländern meift fehr schlecht und schmutig aus. Der roße Abel ift meift im Kronpolnischen begütert und lebt also bald n unseren Ländern balb in Kronpolen. Er ift größtentheils auf rangofischem Ruß gestimmt und viel verschuldet, so daß man die neiften Güter in den Sänden der Gläubiger oder Administratoren findet. Die Nation hat noch ihre alte lange Tracht mit Stiefeln, weiten bofen, seidenen Unterkleidern und über felbe lange Rleider mit vorne eranhängendem Mermelpelz, Belgmüten auf bem Ropf und Gabeln."

lleber ben Dutla tam der Erzherzog nach Eperies, Tokaj, Mistolcz ach Szolnot. "Das hiefige Salzamt ift bas ftartfte von ber ganzen

nien oder im Banat etwas Bedeutendes vorfiel, tam es am uguft zur Affaire von Schupanet, wo die Bataillons faft gang inde gerichtet wurden und beinahe ihre gange Artillerie verloren

Eine Wirkung biefes Schlages war ber Rückzug ber Armee Banat, am 12. August. Um 22. August traf fie in Beiftirchen Wartensleben follte Mehadia halten und ichrieb am 17. August en Raifer, "baß Gie unbefümmert fein mogen". Der Feldchall wollte in die Stanggillova Gebirge, welche man paffiren um ins Thal der Almas zu kommen, und in den gangen mmenhang diefes Gebirges fechs ober acht Bataillons und einige ions Cavallerie feten und diefes durch ben Ueberreft ber Armee Beiffirchen im Ruden beden. "Benn man Meifter von Stanva und Alhbeg war, so hatte man für das flache Banat nicht Mindeste zu besorgen." Tropbem ließ sich ber Raifer burch die Thte aus Mehadia, daß er fommen und angreifen möge, bewegen, slich zu befehlen, nach Clatina zu marschiren, so daß der Befehl Morgen gegeben und gleich Mittags aufgebrochen werden mußte". Feldmarschall Brechainville wurde mit acht Bataillons und vier

ions Cavallerie gurudgelaffen und erhielt ben Auftrag, ben Stanva und den Alphea bei Moldawa zu besetzen und auch die rize Ujpalanka besetzt zu halten. Die in 23 Bataillons und Divisions Cavallerie bestehende Hauptarmee zog durch das Karaszo-

That über Lupak und Prebul nach Karánsebes. Zu Prebul . hte ben Raifer die Nachricht, daß sich das Corps von Mehadia 9. August zurückgezogen habe, "wovon Seine Majestät umsomehr ffen wurden, da in den vorhergehenden Berichten weder von der Hichkeit noch von dem Borhaben eines Rückzuges Melbung gen war". Noch Ende Juni hatte Wartensleben an den Raifer die dung gemacht, es fei nunmehr die Beteranische Sohle auch auf Unhöhe, in derem Bauche fie fich befindet, durch Berschanzungen Balanken fo gut gebeckt, daß ber Teind fie nicht nehmen konne.

31. August fam fie in die Sande bes Teindes.

Um 1. September um 10 Uhr fam an Frang ber Befehl, "weiter gehen" und um 1/.8 Uhr war er in Karansebes. "Auf dem ganzen fand ich gange Dorfschaften mit ihrer Sabe, Wagen und Bieh piren, welche sich vor den Türken flüchteten." Der Kaiser hatte Sauptquartier im Wirthshaus, Frang ftieg in einem Saufe gegenab. "Dein Cohn ift foeben von feiner Reife angefommen, febr gefund und fehr gufrieden mit Allem, was er gesehen hat. 3ch lege gewiß zu Deiner Befriedigung ben letten Brief bei, ben er mir bon Temesvar geschrieben hat, wo ich ihn hatte zwei Tage warten laffen, um ficher zu fein, bag ber Weg, ben er zu nehmen hatte, frei fei. Du wirft feben, daß er Gefühle fähig ift und man muß ben Ansbruck derfelben glauben, ba er fein Komodiant ift."1 Das erfte, mas Franz am nächsten Tage besah, war das Lager hinter Karaniebes am linken Ufer ber Temes. Dach feinem Urtheile war es gut, aber Die Communication schlecht, benn es fei eine einzige Brücke über bie Temes, und zwar fo eng, daß faum zwei Bagen neben einander fahren könnten. Auch die Berpflegung fei ungenügend, an Zugemuß, Bein und Branntwein ein durchgängiger Mangel. "Auch ift bie Urmee durch Krankheiten unerhört geschwächt, fehr viele Maroben find zurückgelaffen worden, weil die Urmee zu marschiren nicht gewöhnt ift, fo bag nur 20.000 Mann hier." Die Folge ber Ereigniffe wird bem Urtheile bes Erzherzogs bas Bengnig ber Richtigkeit ausstellen

Auch der ganze Ablauf der Dinge erfüllte den Prinzen mit Besorgniß. Er ärgert sich, daß der bei Schupanet "nicht gut auf seiner Hut seiende General" schließlich "über Hals und Kragen" retirit sei. Den Berlust der Höhle bedauert er sehr. Obgleich der Kaiser 1000 Ducaten als Belohnung ausgesetzt habe, wenn man die Höhle mit Proviant versehen könnte, sei dies doch nicht möglich gewesen. Die Bertheidiger hätten nur mehr auf drei Tage Lebensmittel und auf vier Stunden Pulver gehabt und sich nicht wehren können wegen der Mattigkeit der Leute und wegen der vielen Todten, die sie hatten. Sogar der Großvezir habe die Helden mit Hösslichkeiten überhäust, ihnen Kaffee zu mehrenmalen gegeben, sie bewundert und die Besestigung der Höhle sehr gelobt. "Bon welcher Wichtigkeit der Berlust dieser Höhle ist, läßt sich leicht denken, weil jeht die Fahrt auf der Donan den Türken freisteht."

Am 3. September kam der Kaiser mit der Armee in Slatina an und faßte Posto "hart hinter dem Wartensleben'schen Corps zwischen dem Illova und Sadova Bach". Franz schrieb aus Illova am 8. September an Colloredo: "Mir ist es auf allen meinen Reisen gut gegangen und befinde ich mich in vollster Gesundheit bei der Armee. Nur das Besinden Seiner Majestät ist sehr beunruhigend und wiewohl er sich jeht besser besindet, sage ich ihnen im Ber-

<sup>1</sup> Joseph an Leopold, 2. Cept. 1. c. II. 193.

trauen, daß man befürchtet, seine beständigen Brustbeklemmungen wären die Borgänger einer Wassersucht. Im übrigen wissen wir nichts Neues, nur daß unsere Sache gar nicht nach unserem Bunsche geht."1

Einige Tage nach ber Ankunft der Armee bei Ilova fam der Feind in starken Hausen und besetzte die Höhen "jenseits des Armenischsdach" und errichtete Batterien. In dieser schon kritischen Lage, erzählt Franz, traf am 15. September von Feldmarschall-Lieutenant Brechainsville, der bei Weißkirchen stand, "die höchst unangenehme Nachricht" ein, daß der am Alhbeg (bei Woldova) gestandene Major Orelly sich wegen einiger Tschaiken, die herausgekommen, und 600 Mann, die gelandet, von seiner Position, der man nur durch einen engen Fußsteig von hinten zukommen konnte, ohne einen Schuß zu thun, mit seinem Bataillon zurückgezogen habe. Auch General Aspremont habe sich auf diese Nachricht hin zurückgezogen und dadurch sei er (Brechainville) gezwungen worden, seine seste Position am Schneeberg und die von Stanczillova zu verlassen, um nicht abgeschnitten zu werden. Er habe sich also die Weißtirchen zurückgezogen, auf dem Schneeberg sei schon ein kleines türkischen zurückgezogen, auf dem

Diefe Nachrichten zwangen zum Rückzug, weil jest ber Großvegir freie Sand hatte, in das Banat einzubrechen. Der Raifer berief um 12 Uhr bie Chefs ber verschiedenen Departements, Feldzeugmeifter und Generale ber Cavallerie zu einem Kriegsrath. In bem= felben murbe ber Brief Brechainville's vorgelesen und die Frage geftellt, ob man die Türken dieje Racht attaquiren und bann retiriren oder fich gleich retiriren folle. Alle Generale waren gegen die Attaque und ftimmten ebenfo einstimmig bafür, man muffe noch einen nähern Bericht von Brechainville abwarten, ehe retirirt würde. Am 17. Gep= tember entbectte man einen Weg, auf welchem bie Türken von bem Berg, auf welchem fie fich eingebettet hatten, hinter Sabova "leicht in 3/4 Stunden bei unferer Armee fein, ja fogar fie feitwarts laffen und hinter ihr in den Banat einbrechen konnten". Dennoch wollte man am Abende diefes Tages gegen die Türken marschiren und fie attaquiren. Da aber die Dispositionen noch nicht alle fertig waren und man lieber annoch Nachrichten von Brechainville zu empfangen wünschte, wurde die Attaque auf den nächsten Tag verschoben. Inzwischen kanonirten die Türken von ihrem Lager hinter Sadova mit elf Fahnen Infanterie und von dem "fpitigen Berg" und von dem

<sup>1</sup> Falfenh = Mrch.

fleinen Quarreberg auf Wartensleben. "Un Todten und Bleffirten hatten wir heute in dem beschoffenen Wartensleben-Corps 20." Gang fleinlaut merft Frang an: "Aus der auf heute abends vorgeschlagenen Attaque wird nichts, weil in einem geftern abends von ben Generalen bis 10 Uhr gehaltenen Kriegsrath die Unmöglichkeit berfelben gefunden wurde. Es wurde also wieder beschloffen, zu bleiben, bis Rachrichten von Brechainville famen, um die Türken aufzuhalten und ihnen Beit verlieren zu machen, ba fich ohnehin die üble Jahreszeit nähert, welche Diefe Gebirge unwegfam macht." Frang war unglücklich: "Es fehlt uns an Energie und ber Unmuth herricht in allen unseren Generalen und Officieren." Brechainville ließ aber nichts mehr von fich horen; es scheint, daß die Briefe aufgefangen worden feien. "Nunmehr ift am meisten zu wünschen, daß wir hier verbleiben und die Turfen aufhalten fonnen. Denn bei übler und falter Witterung werden fie, Die feine Belte haben, nicht aushalten fonnen." Ueber die damalige mißliche Lage ber Dinge unterrichtet und ein Schreiben Frangens vom 18. September an Colloredo:1 "Gott fei Dank befinde ich mich bis zu diefer Stunde mohl, aber die Gefundheit unferes hohen Berrn beunruhigt und aufs äußerfte, insbesonders weil er Alles mitmachen will, als fei er vollständig gefund. Sie werben mir verzeihen, daß ich nicht früher geantwortet habe; allein wir ftehen faft acht Tage schon ben Türken gegenüber, die uns täglich mit mehreren Angriffen beunruhigen und unfer Lager beschießen. Ich glaube, daß wir fie Diefe Nacht angreifen werben, um bann ruhig zu fein. 3ch wünsche nur, daß der liebe Gott unfere Baffen fegnen moge und bag wir imftande find, die Feinde nach Gebühr gurudgufchlagen."

Am 19. September vormittags brachte ein Fähnrich die Nachricht, die Türken seien schon bei Weißkirchen, Brechainville sei bis Bersecz zurückgedrängt, ja die Türken hätten schon das Thal der Karassowa besetzt; eine andere Nachricht lautete, der Großvezir campire bei Schupanek und von da dis Alts-Orsova sei Alles voll von Zelten. Abends um 6 Uhr kam auf den Berg hinter Sadova eine ganze Menge ansehnlicher Türken zu Pferd mit weißen Turbanen, "welche den Berg besetzten und uns ansahen. Unter ihnen sah man den hiesigen Pascha. Die Begleitung war größer als die gewöhnliche, welches uns fast vermuthen machte, es sei der Serastier oder der Großvezir. Um 3 Uhr nachts kam Fürst Reuß zurück, den man zu

<sup>1</sup> Kalfenh .= Arch.

Brechainville abgeschieft." Er bestätigte, daß Brechainville in Beiß= firchen sei.

Deshalb ward am 20. September "auf einmal" beichloffen, fich auch aus der festen Position von Illova, "welche die lette war, um ben Feind in den Gebirgen zu erhalten", gurudzugiehen. Es murbe ber Befehl ertheilt, gesammte schwere Bagage um 5 Uhr abzuschicken. mit bem Beltabbrechen aber erft nach bem Bapfenftreich zu warten, damit die Türken es nicht jo leicht gewahren follten. Es wurde auch ein Courier an Fabris geschickt, "weil diese Bewegung durch Entblößung bes eifernen Thores für Siebenbürgen von ber größten Wichtigfeit war." Der Raifer gab felbft eine Difposition heraus, "wie die Armee aus bem Lager bei Illova in jenes von Karanfebes marichiren und wie fich alles Deffen, was an Artillerie Refort, Berpflegsvorräthen, Bagage und Anderem vorauszugehen hat, nach ben verschiedenen Zeitpunften zu entledigen fein wird und wie endlich die Urmee Diefem Allen zu folgen hat. Die Proviantwägen ber Regimenter, die Bagage, bas Schlachtvieh, die Traiteurs, Marketenber und alle Handelsleute fowohl von der Armee als von dem Corps ber Referve muffen Bunkt 5 Uhr regimenterweis unfehlbar bei Berantwortung ber Regimentscommandanten aus bem Lager abfahren und auf zwei Wegen gegen Karanfebes zuruckgeben. Bei ichwerfter Berantwortung und unausbleiblicher Strafe barf weber ein Proviant= Raffe-Bagage noch andere Bagen zurückbleiben, vielweniger unterwegs zwischen Raranfebes und Illova anhalten ober gar auffahren, fondern, wie Alles von Ort und Stelle aus bem Lager abgefahren ift, muß auch weiter Alles nicht eher halten, bis nicht die Colonne, die auf Die Poststraße geht, ober Karansebes, und jene, die rechts von der Bojtftrage fortrudt, auf ber Brude in Raranfebes bie Temes paffirt hat. Mit bem Reträteschuß wird bas Reservegeschüt fowohl bei ber Urmee als beim Corps be Referve aufgeprost, angespannt und mit foldem auch gleich abgefahren. Die Relter werben zur nämlichen Beit als die spanischen Reiter abgeschlagen werden, die Tragthiere auch gleich mit Beltern und Felbrequifiten belaben und weggeschickt. Sobald die spanischen Reiterwägen und die Tragthiere marschirt find, fest fich die Urmee in Bewegung. Die gwölf Füfiliers Bataillone, Die im Quarre bas gesammte erfte Treffen formiren, marschiren in zwei Colonnen bermagen ab, daß das Quarre mit ber rechten Geitenflante gegen ben Reind vorwärts auf alle Källe formirt werben fonne.

Die Arciere Garbe macht bas Corps de Reserve einerseits und anderseits der General der Cavallerie Graf Kinsky mit den sieben Grenadiers, den übrigen vier Füsiliers Bataillons und den fünf Cavallerie Regimentern von der Armee. Sehr gut wäre es, alle Freicorpisten unter einem schicksamen Borwand schon früh morgens voraus zu schieden, dadurch würde man der Verrätherei vorbeugen, wenn etwa einige verdächtige Leute mitunter wären."

"Um 5 Uhr war bei uns", erzählt Franz, "schon Alles zum Abfahren bereit, als man auf einmal gegen ½6 ein Lauffener sehr start mit kleinem Gewehr und dazwischen heftige Kanonenschüsse hörte; so daß man eine Attaque vermuthete. Wir ritten geschwinde hinans, allein es war bei den Türken nichts als ein sehr starker Rauch über ihrem Lager zu sehen; sie seuerten auch nicht mehr auf unser Wartenslebische Position. Man berichtete also dem Kaiser, es sei nichts als ein türkisches Freudensener gewesen, da ein Lauffeuer vom rechten zum linken Flügel geschossen, da ein Lauffeuer wegen der Aukunft des Großvezirs ins Lager geschehen, andere meinten, man habe ihnen die Nachricht von unserem Abzuge hinterbracht.

Um ½8 Uhr wurde der Retraiteschuß gegeben, weil Alles schon ganz finster war und man uns vom türkischen Lager nicht mehr sehen konnte. Alsbald wurden die Zelte abgeschlagen und die spanischen Reiter abgeschickt. Die Zelte kamen sammt den Kesseln auf die Packpferde, welche theils vor der Colonne theils neben ihr zu marschiren kamen, und die spanischen Reiter auf die eigens dazu bestimmten Fuhrwesenwagen, welche meist voraus fahren sollten.

Die Armee blieb bei zwei Stunden auf dem Plat, bis die gesammte Bagage sich in Bewegung gesetzt hatte, umsomehr, als mehrere Officiers-Bagagen, Handpferde und dergleichen noch da geblieben waren, weil der Befehl, daß die Bagage um 5 Uhr aufbrechen sollte, erst um 6 Uhr gekommen war.

Die Armee marschirte in zwei Colonnen durch die nämlichen Wege ab, deren sie sich im Heranmarsche bedient hatte. Nebst diesen zwei Colonnen war noch die Arcieregarde, welche an diesem Tag aus der ganzen Cavallerie und elf Bataillonen Insanterie bestand. Bei der zweiten (rechten) Colonne machten die sieben Grenadierbataillone die Arcieregarde und bei der ersten (linken) Colonne wurde sie von Feldmarschall-Lieutenant Wartensleben bestritten.

Damit die Türken nicht so leicht unsern Rückmarsch bemerken sollten, wurden die Husaren-Patronillen zurückgelassen, welche wie gewöhnlich den Rayon von Sadova und von ,dem Schlüßl' pastroulliren sollten. Dann waren im Rayon von Sadova zur Aufshaltung der Desertion überall Jägerpiqueten. Hinter diesen war nichts mehr, nur einige Kürassiers waren zu Unterhaltung des Feuers bestimmt.

Nachdem Feldmarschall-Lieutenant Wartensleben glücklich von seiner Position sammt allen Kanonen heruntergekommen, setzte man sich um 10 Uhr mit den gesammten Truppen in Marsch. Die Türken schossen zwei Bomben herüber, deren eine zersprang, bevor sie auf den Boden kam, die andere aber auf die Wartenslebische Position schlug.

Die Truppen marschirten ansangs ganz still, allein etwas unordentlich und ohne ihre Abtheilungen zu behalten. Die Packpferde und spanischen Reiterwagen wurden bald eingeholt und marschirten neben der Colonne, wo alle Augenblicke Päcke heruntersielen und hinauf gemacht werden mußten. Dadurch blieben sie so weit zurück, daß sie völlig an die Arcieregarde kamen.

Die Cavallerie, welche die Arcieregarde machte, marschirte in Colonne nach. Drüber ber Illova, die man über eine Brücke (Die zweite Colonne nämlich) paffiren follte, hatte die Arcieregarde fich formiren follen und bort ben Feind erwarten. Allein Diefes mare viel zu lang gewesen und da man nur geschwind vom Feind wegzutommen wünschte, um von ihm nicht allzusehr verfolgt zu werden, so wurde nur fortzumarschiren befohlen. Raum aber war man diefes Defile paffirt, fo wurden unfere Bebetten und gurudgelaffenen Batrouillen von ben Türken attaquirt. Diefes brachte, man weiß noch bis jest nicht wie, einen großen Schreden unter die Sufaren und Dragoner von Burttemberg, welche gleich umtehrten und in ber Unordnung mit abicheulichem Geschrei die Infanteriecolonne fozusagen attaquirten und man versteht es bis jest noch nicht wie, vielleicht mit walachischen Spigbuben und mit dem Freicorps vermischt, mit Biftolen auf unfere Leute feuerten. Sie brangen fo fehr weit vor, und gwar bis gu Seiner Majeftat, ber in einer Ralesche mitten in ber Colonne fuhr, ben fie auch umringten und um ihn feuerten. Gie fchrien auch ,Bala' ber= maßen, daß unfere Infanterie ficher glaubte, es waren Turfen und auf fie einzeln zu feuern anfingen, jo daß die ganze erfte Colonne

in Unordnung gerieth und in das Feuer fam. Zu großem Glud ging der größte Theil der Schießerei in die Luft, sonst würde gewiß die Zahl der Todten und Berwundeten sehr groß sein. Die Regimenter Durlach und Teren famen zuerst in die Unordnung und liesen alle ganz auseinander, so daß sie sich überall zerstreuten und viele in das Gebirg hie und da zersprengt wurden und überall plenkelten.

Die Verwirrung kam dann zu einem Bataillon von Nadasdy, bann zu Gynlay und Karoly, wo auch Niemand, unerachtet dem immerwährenden Schreien der Officiere mit "Halt' zu erhalten war sondern Alles davon lief. Die Truppe warf Tornister und Sac und Pack weg. Die Packfnechte sowie die dabei commandirte Mannschaft schnitten Alle ihre Päcke von den Pserden ab, setzen sich mit ihren Gewehren auf die Pserde, seuerten und ritten davon. Die spanischen Reiterwagen gingen durch, räderten Leute, sielen zu vier dis fünf übereinander, so daß Alles in Stücke ging und sie sperrten den Weg. Biele schnitten gar die Pserde von den Wagen ab, so ebenfalls die Officiersknechte von den Wagen ihrer Herrn, ließen die meisten Handpserde der Officiere laufen und ritten allein davon, so daß die Truppe und sast alle Officiere in der Nacht um ihre ganze Bagage kamen.

Seine Majestät, verlassen von ihrer ganzen Suite, die meist zusammengestürzt war, ritten in dieser Berwirrung über die im Beg
befindliche Bagage in der größten Eile zu Alvinczh, welches Sie zu
erhalten glaubten, dann zu Sam. Ghulan. Unerachtet aber die Leute Ihn kannten, ja sogar bei Seinem Namen nannten, war es unmöglich, die Truppe zu erhalten. Die Officiers theilten Schläge herum
aus, allein die Leute schossen auf sie oder hieben nach ihnen dermaßen, daß Feldmarschall Lach zu seiner eigenen Selbstrettung gezwungen worden, einen Mann zu erschießen.

Seine Majestät ritten in dieser Verwirrung ganz allein glücklich fort bis Karánsebes, wo Sie die dort stehende Cavallerie-Division vorrücken ließen, um die Flüchtlinge aufzuhalten, welche sich auch gegen Tag wieder in Ordnung brachten, umsomehr als Stein, Lattermann und Nicl. Esterhazh ordentlich geblieben waren und ihre Quarré für sich sormirt hatten, auf welche die Flüchtlinge zwar auch schossen, aber ihnen keinen großen Schaden verübten. Viele Leute wurden bei dieser Colonne niedergeritten und beschädigt.

Ich befand mich bei der zweiten Colonne und eben bei Nadasdy vor ben Grenabieren, vor welchen Brentano, Sam. Spulav und Niflas Esterhagy marichierten. Als bei ber andern Colonne bas Feuern anfing, fo bachte man nicht anders, als die Türken tamen bom Berge herunter und überfielen unfere Colonne. Wir murben in diefer Meinung umsomehr bestärft, als wir in ber anderen Colonne mit Ranonen ichießen hörten, welche die Artilleriften in ber Berwirrung in ihren Abtheilungen losgebrannt hatten, wodurch auch drei Mann von Alvinegy todt blieben. Die zerftreuten Flüchtlinge tamen gerade auf uns gelaufen, tonnten aber nicht gang auf den Flintenschuß zu uns fommen, weil die Temes bazwischen mar. 2013 wir dies hörten, wollte ich zu ben Grenadieren gurud eilen, allein Da wurde ebenfalls von den unordentlichen Leuten ftark gefeuert. Wir wollten nun die Tete ber Colonne gewinnen, allein ba befamen wir das Feuer von einer Divifion von Niflas Esterhagy, welche ebenfalls von der Cavallerie geworfen wurde. Wir fahen also fein anderes Mittel mehr, als ein Quarre zu formiren, umsomehr als die Truppe schon ein Gemurre und Gesumse anfing, feine Abtheilung in der Ordnung war, das Bataillon Brentano Sack und Back weawarf und gegen die Anhöhen rechts bavon lief.

Wir ließen alsogleich die Abtheilungen formiren, halten und Quarrés machen. Ich sperrte mich in jenes von Nadasdy; Sam. Ghulan formirte auch eines und die Grenadiere eine Flanke. Zu Brentano schickten wir den Hauptmann Bernatti vom Generalstab, welcher sie aushielt und auch so gut möglich ein Quarré formirte.

Wir befahlen gleich ftillschweigen und nicht zu schießen, weil wir durch einen von der andern Colonne gekommenen Officier ersuhren, daß es meist unsere Lente wären, die so seuern. Wir maschierten mit diesem Quarré ganz langsam vorwärts und auf die Anhöhen rechts hinauf, wo wir noch so weit vormarschierten, dis wir in einige Schluchten kamen. Hier hielten wir. Da ritten mehrere Lente von den Hügeln herab im Gesträuche gegen unser Quarré, in welches sie hineinschossen und uns zwei Mann auf der Stelle niederschossen. Sie waren braun, also entweder Türken oder berittene Walachen vom Freicorps. Es rührte sich aber Niemand und deshalb schiekten wir nur die Windbüchsen Schützen mit Vernatti hinaus, worauf sie ohne weiters sich wegmachten. Hätte die Geschichte länger gedauert, so hätten wir uns mit dem Verentanischen und Sam. Ghulan'schen Quarré vereinigt und ein großes sormirt. Da wir nicht mehr schießen hörten, ließen wir dem Feldmarschall-Lieutenant Vrowne, der sich bei der

Grenadiercolonne befand, ben Borgang ber Sache melben, ber uns ans zuschließen befahl.

Wir marschierten von den Anhöhen hinunter und formirten abermals die Colonne vor den Grenadieren; ein Gleiches that Brentano.

Wir passirten hierauf ein kleines Stück Hohlweg, in welchem mehrere spanische Reiterwagen umgeworfen lagen. Hier holte uns Sam. Gyulay ein, welches wir vormaschieren ließen. Dann kamen wir an einen Ort, wo die Wartenslebische und unsere Colonne sich begegneten, die Wartenslebische aber zum Theil vor der unsrigen theils hinter derselben marschierte. Der Marsch ging ganz ordentlich; nur daß die tete gar zu geschwind vorging und die Hintern besonders die ungarischen Grenadiere nicht nachfolgen konnten, immer von hinten "vorwärts halt" von der ganzen Colonne zugleich geschrien wurde und sie alle Augenblick stockte. Den ganzen Weg sanden wir mit Päcken von Zelten, Kesseln, zerbrochenen spanischen Reitern, Officiersbagagen ohne Pferde, sogar Gewehre, Säbel, Musketen und Trommeln besäet.

Man hörte noch einigemal plenkeln mit kleinem Gewehr bei ber ersten Colonne, was aber immer gleich wieder aufhörte. Die Cavallerie war kaum ganz aus dem Lager gekommen, als diese Plenkelei ansing. Die Türken rückten zu Pferd und zu Fuß eine halbe Stunde nach. Bei 600 an der Zahl attaquirten sie ansangs unsere Cavallerie, welche sie mit einer Division zweimal zurückrieb.

Als es Tag wurde, ward auf einmal von der Arcierengarde vorwärts zu halten befohlen und man hörte sehr stark plenkeln. Eine Weile stand man still, als aber das Geplenkel zu stark wurde, ward auf einmal die Colonne zum Rechts umkehren besehligt und die noch bei dem Quarre übrige viele Bagage und Packpserde in der Eile vorgeschickt, damit sie die weitere Retraite nicht hindern sollten. Wir waren beiläusig auf eine halbe Stunde von Karánsebes, wo wir außer dem Ort rings herum Husaren Borposten und zu Soutenirung derselben eine Division sahen. Als wir diese Divission zurückgehen sahen, ritten wir auch nach Karánsebes, um zu ersahren, was mit Seiner Majestät geschehen, von dessen Schicksal wir nichts wußten. Wir ritten durch Karánsebes, wo die zweite Colonne passiren sollte. Wir fanden in dem Orte eine Division Husaren, welche im Galoppe ritt, und eine Menge besossener Fuhrwesensknechte, Insanterie auf Packpserden mit Gewehren. Sie plünderten alle Häuser und seuerten

auf einander. Alle Thuren wurden aufgesprengt, alles Gute, mas noch da war, auf die Gaffe geworfen, Truben wurden aufgesprenat und allerlei verschüttet, das Meifte aber weggetragen. Ich ritt durch ben Ort, ber ein fehr langes Defile macht, als hinter mir wieder eine Truppe im Galopp fam; ich mußte also mitreiten. Go famen wir bis ju der langen Brude über die Temes, von welcher ber Weg auf die Sugel hinauf geht, auf welchen die Bosition gewesen. 2018 ich gur Brude fam, fand ich eben Cam. Gyulay's, welches bie Brude paffirte, nebst diefem aber noch eine Escabron von Burttemberg und mehrere hohe Seufuhren, welche umgeworfen hatten oder nicht fort konnten. Die gange Brude war jo gepfropft voll, bag es ein mahres Glud ift, daß fie nicht eingebrochen. Als ich auf die Unhöhe hinaufgefommen, fand ich unsere Truppen berumfteben, regimenterweis. Sie hatten sich nichts weniger als in eine Ordnung gestellt sondern richteten fich nur gufammen. Geine Dajeftat fand ich bier inmitten bes Quarre's. 2018 aber unfere Arcieregarbe ftart zu fanoniren anfing und man bachte, es fei Roth an Mann, ward an eine Stellung unferer Truppen gedacht. Das gange Wartenslebische Corps, welches ben näheren Weg genommen, fand fich auch hier. Burttemberg ftand unordentlich an der Temes und ritt gid gad herum, fo daß fie nicht einmal eine Rallirung herausbringen konnten. Als fie orbentlich waren, ftellten fie fich an bie Temes. Budem ftand eine Menge ichwerer Bagage, fpanischer Reiterwagen, Ochsen herwarts der Temes und meift auf dem Weg nach Lugos und Niemand wollte bon einer gehörigen Stellung wiffen, weil General Bechenter gu ipat bahin gefommen war und es faum Alles gefehen hatte.

Dieses Alles sah so scheußlich aus, daß man sicher eine gänzliche Deroute erwarten konnte, wenn nicht alsobald der Sache abgeholsen wurde. Seine Majestät nahmen sich gleich der Sache an und brachten die Armee in Quarrés oblonges.

Indessen hatte die Arcieregarde, welche von den Türken, über 1000 an der Zahl, sowohl zu Pferd als zu Fuß attaquirt wurde, zwei Quarre's von der Infanterie formirt zum Soutien der Cavallerie. So zogen sie sich dis vor Karánsebes zurück. Im hartnäckigsten Kampse wurden endlich die Türken aus Karánsebes, in das sie immer wieder eindrangen, vertrieben. Um 2 Uhr war Alles ruhig und kam die Rachricht, die Türken hätten sich gegen Illova zurückgezogen. So ward die durch eine Confusion unvermeidliche Deroute durch

einen guten Rudzug zum Theil erfett oder vielmehr ben weiteren bojen Folgen berfelben Ginhalt gethan.

Von der Cavallerie haben wir in Allem bei 100 Mann verloren und mehrere von der Insanterie, Biele aber werden vermißt, worunter Durlach allein 300 hat, auch mehrere Dssiciere. Kanonen haben unsere Leute 14 im Stich gelassen ohne Propen, wovon Stein allein 6 zurückgebracht; ebenso waren verloren alle Wartenslebischen spanischen Reiter und sast alle Zelte der Armee und Kesseln, so daß bei vielen Regimentern gar keine vorhanden waren, bei anderen 5—6 per Compagnie. Alle Ossiciersbagagen und Pserde, welche noch bei der Colonne gewesen, sind verlassen und meist verloren. Im Ganzen beträgt der Verlust an Zelten 3600, an Packpserden 300. Die Leute konnten also heute nicht abkochen und verhalsen sich so gut als möglich. Von den Türken mögen gegen 1000 Mann in Allem geblieben sein.

Noch an diesem Nachmittage wurde Befehl gegeben, abends um 9 Uhr von hier wegzumarschieren. Es wurden um 7 Uhr die Zelte abgebrochen und um 9 Uhr rückte Alles aus. Da aber Feldmarschalleieutenant Wartensleben vorstellte, daß seine Truppe sehr ermübet und abgemattet sei und noch viele Blessirte da seien, die man aus Mangel an Wagen nicht fortbringen könne, so wurde erst um 11 Uhr abmarschiert. Zum Unglücke erhob sich eben ein surchtbarer Sturm und am ganzen Marsch dauerte das Donnerwetter mit sehr starken Blipen. Morgens kam man nach Sakul, wo Lager geschlagen und Rasttag gehalten wurde."

Gemäß dem Willen des Kaisers führte Franz ein eigenes Buch, in welches er alle Beschle des obersten Kriegsherrn eintrug. 1 Nach demselben war am 20. September die Parola: St. Abolphus und Beszprim, am solgenden Tage lautete sie: St. Paulus und Dublin. Um 22. September erließ der Kaiser strengen Beschl: "Seine Majestät haben mit eigenen Angen die große Zügellosigkeit ihrer Truppen, die wider alle Subordination und militärische Pflicht lauft, wahrgenommen und sehen sich bemüssigt, sämmtlichen Regimentern hiemit Ihre größte Unzufriedenheit besannt machen zu lassen. Da Seine Majestät außerdem wahrgenommen haben, daß Leute auß Bosheit, Leichtsinn und üblen Absichten bei einer Vertheidigung ihr Gewehr rückwärts lossschießen,

<sup>1 (</sup>Franzens) Befehlsprotofoll vom 1. Mai bis 16. November 1789. Rrgs. Arch. Felb.-Act.

Is ob sie vom Feind rückwärts angefallen und verfolgt würden, velches nur aus der Ursache geschieht, daß Alles in Berwirrung ommen und sie um so ungehinderter in den Dörsern rauben und tehlen könnten, so besehlen Seine Majestät ausdrücklich, daß solche von hren Officiers auf der Stelle entweder durchbohrt oder niedergeschossen verden sollen. Derzenige Officier, welcher dies nicht auf der Stelle efolgt, soll als ein Unwürdiger seiner Charge entsetzt und vom tegiment abgeschafft werden."

Der Kaiser war wie vernichtet. Schon am 20. September hören dir von ihm die Klage, er sei der unglücklichste aller Menschen, indem r physisch und moralisch die ärgsten Qualen erdulde. Er wolle lieber nter dem nächstbesten Baume sterben. Nach den Schrecken der auf iesen Tag solgenden Unglücksnacht aber schrieb er an den Großerzog: "Ich bin unglücklich für den Rest meines Lebens und das Opfer von Ereignissen, für welche ich nicht kann und die ohne mein Zerschulden eingetreten sind."

Franz schrieb unter dem frischen Eindrucke der Ereignisse dieser Schreckensnacht an Colloredo: 3 "Gott sei Dank befinde ich mich zum staunen wohl trot der kalten und unbeständigen Zeit, die wir geabt haben. Das Besinden Seiner Majestät ist nicht immer dasselbe; ald fühlt er sich erleichtert, bald gedrückt. Man hat alles mögliche ethan, ihn zur Schonung seiner Gesundheit und Person zu bewegen; och will er in dieser Sache nichts hören. Sie werden leider alle beschichten gehört haben, die wir hatten, denn eine Unglücksbotschaftstährt man nur zu bald. Alles das trägt dazu bei, die Gesundheit nieres Herrn zu verschlimmern, der so viel Grund hat traurig und iedergeschlagen zu sein. In diesem Moment sind wir sehr ruhig und e Türken zeigen sich nur bisweilen von weitem."

Die Schrecken der Nacht von Karánsebes theilten sich auch dem erzen der jungen Gemahlin des Erzherzogs mit. Sie schreibt ihm n 1. October: "Ja, theurer Gatte, ich habe viel Schreckliches über n Rückzug erzählen gehört und weiß auch, daß der Kaiser und Du ibei auf das Aeußerste gefährdet waret. Ich schaudere noch immer, erm ich daran denke, und täglich danke ich meinem Schöpfer, daß Euch aus dieser Lage glücklich befreit hat; aber selbst das gewährt

<sup>1 3</sup>ofeph an Leopold. Mova 30. September 1. c. II. 195.

<sup>2 26.</sup> September 1. c. II. 199.

<sup>3</sup> Faltenh .= Alrch.

mir für bie Zufunft feinerlei Troft und ich bin baber in foctwährender Unrube, die mir den Schlaf randt. Allemal, wenn ich be Thure neben meinem Schlafgemache öffnen hore, glaube ich, bag In eintrittit, weil ich io gewohnt war. Dich von dort hereinsommen 31 iehen, und unwillfürlich wende ich jedesmal raich den Kopi, obwohl mir mein Herz fagt, daß Du es nicht bift. 3ch bin Dir, mein Der, iehr bantbar für die Pelze, die Du mir zum Geichent machit. Sie veruriachen mir große Freude, wie Alles, was von Dir kommt, und jei versichert, ich werbe sie um so lieber benüten." Und zwei Toge ipater flagt sie: "Zwei Tage ohne Rachricht! Du tannst Dir vorstellen, wie ich darüber unter den obwaltenden Berhältnissen beunruhigt bin. Ich weiß in der That nicht, was ich davon halten foll, und habe nicht einen Augenblick Rube; mir ist immer, als wenn vielleicht irgen etwas vorgefallen wäre." Doch dieje Sorge war unbegrundet. "Got sei Dank befinde ich mich wunderbar und habe ich jetzt vollkommen Duge, mich von ben Anstrengungen zu erholen, bie wir wahrend acht Tage gehabt haben. Denn wir standen zwei Bochen bem Feinde gegenüber, jozujagen, ohne zu wijjen, wo er ist. Er befindet fich noch immer in feiner alten Stellung und bemüht fich, und in Rube zu laffen. Dit der Gefundheit Seiner Majestät geht es seit ein paar Tagen viel bessex. Wir haben ihn überredet, nach Lugos zu gehen und dort zu bleiben. Sie werden ichon die glückliche Nachricht von der Einnahme von Chotin gehört haben, welche für ben Reft unferes Feldzuges von ber größten Bedeutung ift, ber, wie ich hoffe, jo viel als möglich aut machen wird."1

Am 7. October befahl der Kaiser eine Recognoscirung der seinblichen Stellung. Allein so weit war es gekommen, daß es hiezu nicht kam. Franz merkt sich an: "Unsere gewöhnliche Langsamkeit konnte nichts unternehmen. Man sand sür nothwendiger, sich noch mehr der Sache zu versichern." Da aber die Türken mit dem nahenden Winter das Banat ganz räumten, bezog auch die kaiserliche Armee die Winterquartiere zu Semlin, wohin sie am 12. October ausbrach. Die längste Zeit konnte sich der Kaiser mit Lacy wegen Anlage der Winterquartiere nicht einigen. Er kam aber auch in einer weit wichtigeren Sache mit seinem Feldmarschall in Widerspruch. In dieien Tagen sing im engsten Kreise des Hauptquartiers "von den auf das nächste Jahr zu nehmenden Kriegsoperationen" die Rede an, wobei

<sup>1</sup> Un Colloredo 6. October. Faltenh.=Arch.

besonders erwogen wurde, ob man Belgrad wirklich belggern ober bas ichone Project ausführen folle, Belgrad nur mit einigen Truppen zu mastiren und mit ber gangen Macht in Bosnien zu agiren. Lach übergab am 30. October einen Plan, welcher die Dislocation ber Truppen und auch ichon die Allerhöchste Resolution enthielt. Doch Franz war damit gar nicht einverstanden. "Unmöglich fann ich mich in mehreren Bunften mit ber Meinung bes Feldmarichall-Lieutenants Lacy, welcher den Resolutionsentwurf verfaßt hat, vereinigen. Un ben Grenzen werden die Truppen so dicht eingelegt, daß nur sechs Bataillone dienstfrei find. Die erstaunliche Menge Detachements, die Entfernung einzelner Bataillone von ihren Regimentern ift bem wahren Geifte bes Dienstes allerdings zuwider und schädlich. Um Alles diefes zu bewerkstelligen, find bei ber erstaunlichen Rerftickung und Berftrenung viele Mariche und Untoften erforderlich." Auch ber Raifer hatte bas Berberbliche bes unglüchfeligen Dedungsinftems auf einer Grenglinie von nahezu 200 Meilen, an welchem Lach eigen= finnig festhalten wollte, zu erfennen Gelegenheit genug befommen. Deshalb ließ er Loudon, ber ihm erft unlängft Dubica und Novi (3. October) erobert hatte, fommen, um fich mit ihm "auf eine zufünftige Compagnie zu besprechen" und legte anfange November felbft mehrere Plane vor. Nach bem erften war Eroberung von Belgrad "die erfte Samptaction", ber zweite Blan feste bas Borruden und thatige Eingreifen ber Ruffen voraus. In Diefem Falle werde Ofterreich ben Bringen Coburg und Fabris nach bem Banat gieben, mit biefem Corps bie Ausgange von Mehadia und ber Almas ftart befegen, bei Semlin ein Observationscorps laffen, indeffen aber mit ber gangen Dacht nach Bosnien ruden, die Belagerung Bihars vornehmen, zugleich mit bem ganzen Corbon die Unna porruden und alle die fleinen Schlöffer bloquiren, welche nach der Einnahme Bihars ohnehin fallen mußten, nach der Einnahme Bihars fonnte man, wenn die Baffer flein find, auf Banjaluta geben und vielleicht auch auf Travnik, zulett endlich könnte man noch im Berbite etwas auf Belgrad unternehmen. Wenn aber die Ruffen nichts thaten, mußte man bloß in der Defensive verbleiben.

Es ist von großem Interesse, zu bemerken, wie sich Franz zu diesen "Plänen" stellt. Bei Betrachtung des ersten Planes wirft er sich die Frage auf, ob die Einnahme von Belgrad für das Saus

Beilage jur Compagnie 1789. 2 B. S. S. u. St.-Arch.

Defterreich vortheilhaft fei, und antwortet: "Sicher ift es, bag, wenn bas Saus Defterreich Eroberungen gegen die Türkei zu machen que benft, Belgrad unumgänglich nothwendig ift, indem man ohne biefes nicht leicht einige Fortschritte im Türkischen wird machen konnen Sat Defterreich viele Ginfalle von ben Turten zu befürchten, fo ift Belgrad ebenfalls nothwendig, weil, folang Belgrad fteben wird, immer eine ftarte Garnifon in ber Festung unseren Lanbern gegenüber fteben wird. Die Bortheile, welche bie Turfen aus bem Befit diefer Keftung als einer ftarten Rafe für unfere Länder und als eines Schlüffels ber ihrigen giehen, find fo vielfältig, bag fie uns diefelbe nie werden in Kriegszeiten noch weniger aber burch einen Frieden überlaffen wollen. Um es zu erhalten, würden wir ben gangen Diftrict bis an die Morava gang ficher benöthigen. Das Erwinich lichfte aber ware gewiß, alle Werte von Belgrad zu rafiren und ans biefer Festung eine offene Sandelsstadt zu machen und es jo gu behalten." Bum zweiten Blane macht Frang in feinem Journal Die intereffante Bemerfung: "Diefer Plan mare mir ber liebfte; fur und hat er ungemeine Bortheile: 1. steigt burch die Ginnahme Bosniens ber Werth von Kroatien und Clavonien ungemein und find biefe Länder sowie Innerösterreich auch gesichert; 2. werden uns frembe Mächte vielleicht ben Besit Bosniens mahren, bergestalten, weil ber Werth besselben nicht hinlänglich befannt ift; 3. wird ber Großvent gang gewiß feine Silfe babin schicken; 4. liegt ben Türken weniger an Bosnien, bas fie als ein fort freies Land betrachten und fie am wenigsten allba begütert find; 5. ift uns bas Landvolt in Bosnim ohnehin fehr geneigt. Die Beschwerlichkeiten, die hiebei hervortommen, find: Bravour ber Bosniafen, Die Beschwerlichfeit ber Bufuhr und bes Landes felbft." Den britten Blan verurtheilt er in feinem 3m halte aber auch in feiner Boraussetzung: "Dieje ware Die traurigite Lage von Allen. Und warum fich auf Bundesgenoffen verlaffen, wenn man eigene Rrafte hat, vorausgesett, daß im Genie und in ber Seele ber Befehlshaber eine Rraft gu benten und barnach # handeln exiftire ?"

Am 5. November um 8 Uhr reiste Erzherzog Franz nach Wim ab. In Pest erzählte ihm Major Esekonics, er liefere für die Arme nebst dem Schlachtvieh nunmehr auch den Wein. "Da er auch der Stadt Wien das nöthige Schlachtvieh liefert, so versicherte er mit, seit 14 Tagen sei der Consum in Wien um 2000 mehr an Ochsen angewachsen, benn da das Rindsseich immer um den nämlichen Preis ist, folglich die Fleischhacker, um sich schadlos zu halten, das Schweinsseich, Lämmerne und dgl., über welches keine Satung besteht, theurer geben, so will Alles Rindsseich essen. Indessen wird man dennoch wenigstens auf eine Zeit den Preis des Rindsseiches zu erhöhen gezwungen sein, weil man aus der Moldau fast keine Ochsen bekommt und der Nachwachs unseres inländischen Schlachtviehes nicht hinslänglich ist." Am 11. November um 3 Uhr langte Franz in Wien an, nachdem er in der Nähe von Fischamend mit seiner Franzulammengekommen war.

Bahrend bes Winters und ber erften Salfte bes barauffolgenden Jahres genießt das junge Chepaar ungeftort bes hanslichen Gluds. Es war für Frang eine ebenfo große lleberraichung als Freude, baß ihn die Gemahlin, weil er für Naturwiffenschaften fo lebhaftes Intereffe zeigte, beschenfte mit Swammerbam's Bibel ber Ratur, "worinnen die Injecten in Claffen vertheilet, beschrieben, zergliebert und in faubern Rupfern erläutert werden." Mit ber Mutter und ben Brudern in Floreng ftand Frang in reichem Gebanken- und Waarentausch. Er erbittet fich von ihnen: Manchester und Fächer, die Oper Kebra von Baesiello für feine Gemahlin, alabafterne Früchte, "welche ben besonderen Borzug der guten Nachahmung der Natur haben". Biften von griechischen Philosophen, chinesische Lagoden und Bilber. Sie mogen auf feine Meinung in ber Annunciata 18 hl. Meffen lefen laffen. Die Brüder erwidern, fie mußten die Dper guerft ab= ichreiben, Bifani fei mit seinen alabafternen Früchten und Bilbern reich geworden, beschäftige 30 Arbeiter und fonne mit der Arbeit, welche er von England und anderen nordischen Reichen befomme, gar nicht "fleden". Gie erbitten fich Claviersonaten, "von ben Mobernften, ba man besonders in Wien von den schönften componirt und findet," von Mozart fehlten ihnen noch Opera I, III, VI, VIII, X, XII und XIII. Ferdinand möchte die Porträte der Majestäten von Neapel und des Feldmarichalls Loudon bei Artaria, Die Claffifer, "fowohl Griechen als Lateiner in Octavformat, welche unter bem Ramen ber notae variorum ans Licht getreten", aus Ungarn ein paar Stufen Antimoniums, "ber in meiner Sammlung abgeht". Dagegen ichickt Ferdinand bem Bruder nach Wien die Beschreibungen ber Galerien von Abbe Langi und von Zacchirolo. "Da ich vom Oberften Rollin erfahren, daß du ein großer Freund von Landfarten bift, habe ich

mir auch die Freiheit genommen, dir eine von den Mittelmeerlanden zu schieken." Franz erwidert die Ueberraschung der Ueberschickung von Thee, "zwei von den besten Gattungen, die man in Livorno sindet", mit gedörrten Früchten. Doch, o Jammer, sie kamen verderbt an! "Sie waren sammt einigen Kobaltstusen im nämlichen Berschlag eingepackt. Dieser machte sich während der Reise los, wurde durch das viele Schütteln des Wagens zu Stand, der in die Früchte drang. Da bei demselben viel Arsenium ist, hat er sie vergistet."

Franz war während des Feldzuges, auf dem so Biele frank wurden, stets der besten Gesundheit. Ja er kam gestärkt zurück. Groß Hohenwarth schrieb an ihn: 2 "Alle Nachrichten versichern uns, das Eure königliche Hoheit eine merkliche Gesundheit und entschiedem Leibeskräfte aus dem letzten Feldzuge mit sich gebracht haben. Der gütige Himmel erhalte sie Ihnen." Die Gesundheit hielt auch an eine Erkrankung war schnell vorübergegangen. Der Kaiser schriebt 1789 an den Bruder in Florenz: 3 "Dein Sohn befindet sich vortrefslich. Das Fieber hat ihn verlassen und er wird Sonntag sogn auf den Ball gehen."

Dagegen wurde Franz burch Leiden ihm lieber Leidenden in Mitleidenschaft gezogen. Die Trauerkunde vom Ableben seines mutter lichen Großvaters, bes Königs Karl III. von Spanien, wedte in feinem Bergen ein schmerzliches Echo. "Geftern abends ift die in unerwartete als traurige Nachricht vom Tobe bes Königs von Spanier angefommen. Ich war fehr zufrieden über den ersten Gindrud, ben fie auf Franz gemacht hat. Er war febr gefühlvoll und beunruhigt über den Rummer, den feine Mutter empfinden werde." Bald baran beflagte Frang ben Tob ber Frau feines Ujo: "Sie konnen verfichet fein, mein lieber Graf, daß ich Ihren gerechten Rummer theile, gleich als ware er ber meinige. Ich hoffe, daß Gie beffen ebenfo gewif fein werden, als wie über die Freundschaft, die ich Ihnen gewidmet habe. Sie find fehr religios und nur die Religion allein fann Gie troften über ben Berluft, den Gie eben erlitten haben. Wenn ich Ihnen diesen Schmerz ertragen helfen und zu einigem Trofte fein fonnte, haben Gie es nur gu fagen; ich werbe glücklich fein, es thun

<sup>1 25.</sup> Januar 1788, S. S. u. St.-Arch.

<sup>2 16.</sup> Chriftmonats 1788. S. B. u. St.=Arch.

<sup>3 18.</sup> Februar 3of. II. u. Leop. 1. c. II. 226.

<sup>4</sup> Joseph II. an Leopold. 1. Januar 1789. 1. c. II. 217.

u tonnen. Bewahren Gie mir immer Ihre alte Freundschaft und eien Sie von der meinigen überzeugt, welche ich Ihnen aus jo vielen Bründen schulde. Meine Frau, die den lebhaftesten Antheil an dem Inglude nimmt, das Gie betroffen hat, beauftragt mich, Ihnen ihre Befühle zum Ausdrucke zu bringen. Schonen Sie Ihre Gesundheit nd bertrauen Gie mir für das Leben."1 Der Raifer war am December (1788) mit bem Reime schweren Siechthums aus bem felde des Krieges nach Wien gurudgekommen. Roch am Ofteronntag 1789 wohnte er mit Franz und Gemahlin im großen Sofavellen-Oratorium der Bredigt und dem Hochamte bei. Bier Tage pater wurde er "wegen Suften und Blutspeien, aus Borficht, daß olche Rückfälle sich öfters äußern könnten, und aus Andachtstrieb uf eigenes allerhöchstes Berlangen um 10 Uhr vormittags mit bem 1. Abendmahl öffentlich versehen."2 Dem Sanctissimum, welches ber Burgpfarrer trug, folgten unmittelbar Franz und seine Frau je mit einer Bachsfafel. Um 19. Mai begab sich ber Kaiser nach Laxenburg zur Erholung. Frang hatte für seinen "zweiten Bater" die innigste Theil= jahme. "Ich wollte allein nach Larenburg gehen. Aber bein Sohn nd feine Gemahlin haben mit folder Liebenswürdigkeit fich aneboten, mich dorthin zu begleiten, daß ich es ihnen nicht abschlagen onnte."3 Am 28. Mai überfiedelten Franz und Gemahlin "mit einem einen Sofftaatsgefolge" babin. Doch gur Frohnleichnamsproceffion amen fie am 11. Juni nach Wien. "Im erzherzoglichen Campagne eibwagen fagen obenan beibe fonigliche Hoheiten, untenan die oberfte ofmeifterin Gräfin von Chanclos." Bei ber Procession fam gleich ach Erzherzog Franz "die Fran Erzherzogin mit einer Wachsfakel ber Sand und von dem oberften Sofmeifter Grafen Colloredo an er Sand bedienet."4

Auf dem Kriegsschauplatze war der Feind über Winter zwar uhig, aber viele Beschwerlichkeit hatte man mit der Verpslegung und er Beschaffung des Brennholzes für die Truppen, da schon Ende tovember die Schifffahrt auf der Donau unmöglich geworden war. da im Frühling der Kaiser nicht ins Feld ziehen konnte, erhielt seldmarschall Graf Habit den Oberbesehl. Ende April traf er bei

<sup>1 7.</sup> April. 1789. Falfenh .- Arch.

<sup>5</sup> Sof-Cerem .= Brot.

<sup>3</sup> An Leopold. 30. April 1789 1. c. II. 241.

<sup>4</sup> Sof=Cerem = Prot.

der Armee zu Futak ein. Er hatte sich mit der vorläufigen Disposition der Unternehmung auf Belgrad beschäftigt und theilte sie schon "in Geheim allen jenen mit, die zu deren Aussihrung mitzuwirken oder vielmehr Borbereitungen dazu zu machen hatten", als am 2. August an ihn das kaiserliche Handbillet gelangte, das ihn des Commandos enthob, da er am 10. Juli in eine sehr gefährliche Krankheit verfallen war, die ihm für den anstrengenden Dienst nicht mehr die nöthigen Kräfte ließ. "Bei vorhabender Unternehmung auf Belgrad, bei den täglichen und noch mehr nächtlichen Fatiquen, bei der nassen kalten Herbstreit und bei der Nothwendigkeit, alsdann zu campiren, werden Sie alles dieses ohne Gefahr nicht aushalten können".

Loubon.

Das Amt fuchte jest ben Mann. Er war nicht schwer zu finden, alle Welt nannte ja Loudon, aber er war ichwer zu bewegen, aus ber Sand feines lieben Freundes Sabit ben Commandoftab zu nehmen Für den Raifer war aber die Lehre aus bem bisherigen Berlaufe bet Rrieges nicht vergeblich gewesen, er blieb feft und ichrieb am 4. August: "Mit nicht geringer Berwunderung und Leidwesen habe ich 3 Schreiben vom 1. August burch ben Cabeten Jantovics erhalten, wont Sie die Urfachen, die ich Ihnen wegen ber geschwächten Leibes und Beiftesträfte bes Feldmarichall Sabit angegeben, welche mir feine Burudberufung von der Armee nothwendig machen, bezweifeln. Dar über hatten Gie meinen Worten glauben fonnen und hat es bei bem Beranlagten fein Bewenden. Daß Gie mit Ihrer Gefundheit nicht zufrieden und neuerliche Anfälle bei herannahender feuchter Witterung beforgen, ift mir fehr leid, doch will ich von der Gnade Gottes bas Beffere verhoffen und daß er Ihnen die Starte geben wird, um diete fo wichtige Unternehmung und Belagerung von Belgrad anzufangen, auch jum größten Nuten bes Staats und zu Krönung Ihrer aler reichen Laufbahn zu endigen." Am 14. August traf ber neue, ber Türfen fo furchtbare Oberbefehlshaber in Gemlin ein und begab fid alsbald ins Sauptquartier nach Beigfirchen. Loudon ware vom In fange an mehr für ben zweiten ber obgenannten Blane gemejen. Er ließ baber, wie Frang anmerft, am 18. August Rriegsrath halten Loudon begann die Berathung "mit einer Darstellung fehr unvor theilhafter Begriffe, die er fich felbft von einer Unternehmung auf Belgrad mache, und fehr großer Gefahren, in welche die Arme und die Monarchie dadurch gerathen fonnte." Es wurde in

<sup>1</sup> Rrg.=Arch. Lacy-Act.

Loudon. 129

bochitverwegnes Unternehmen fein, nach Belgrad geben zu wollen, zu dem er nicht einrathen fonne noch werde und wozu nur ein positiver Allerhöchster Befehl ihn bringen würde. Alle Generale sprachen einftimmig wider diese Unternehmung, den einzigen Feldmarschall-Lieutenant Browne ausgenommen, welcher, ohne eine Ursache anzugeben, sich einzig und allein äußerte, man folle es thun, weil es ber Wille Seiner Majestät sei. Der Keldmarschall antwortete, man musse Ursachen geben, benn ware es ber Wille Seiner Majeftat, wurde er ber allererfte fein, hinüberzugehen. Die Generale ichienen allen Ernftes es Darauf abgesehen zu haben, die Armee verfaulen zu laffen. Gie fagten, wie Frang anmertt, im Kriegsrathe: Die außerfte Schwäche ber Armee, die Krantheiten, welche fie auf 30.000 Mann herabsetten, ber Mangel an Beit zu Borbereitungen, Die Schwäche bes Schifffarmaments und Mangel an Bemannung besfelben, die hohen Baffer, welche verhinderten, eine Brude zu schlagen, die späte Jahreszeit, die Türken im Banat, die Gefahr, mit wenig Truppen fich zwischen einer ebenso ftarten Garnison als unsere Urmee und einem von mehr Seiten fommen könnenden Succurs zu befinden, bas feien Beweggrunde genug, um die Sache zu unterlaffen. Die Berdrängung bes Feindes im Banat und die Borrudung in der Balachei fonnten mehr zur Ehre und zum Bortheil der faiferlichen Baffen gereichen. Mit diefen Betrachtungen wurde Oberft Hiller von den Warasdinern noch am 18. August an Seine Majeftat abgefandt.

Der Kaiser lag in Laxenburg trank barnieber. Man liest seine Antwort vom 23. August nicht ohne Rührung und den Wunsch, as des Kaisers Wunsch erfüllt werden möge. "Ich habe durch den Obersten Hiller Ihr wichtiges Schreiben vom 18. August gestern achwittags überkommen und mit selbem auch, obwohl ich bettlägerig in, persönlich gesprochen. Nichts Uebleres, nichts Unglücklicheres innte schier nicht für den Staat erfolgen, als wenn in dieser Camsagne nichts geschähe. Sein Ansehen, jenes der ganzen Armee würde erkleinert, die Felnde des Staats ordentlich angereizt, ihn anzuseisen, und seine Freunde von ihm abwendig gemacht, ohne zu echnen, daß keine Hoffnung zum Frieden dadurch erzielt, so viele Renschen nur durch Krankheiten aufgerieben, Millionen verworfen ind die Monarchie sowohl in ihrem änßerlichen Ansehen als an unerlichen Kräften herabgesetzt werden würde. Geschehen wird und ann nichts als unbedeutende Kleinigkeiten, wenn wir nicht offensive

130 Loudon.

vorgehen, den Feind in seinem Land aussuchen oder ihn nöthigen, um eine ihm schätzbare Festung nicht zu verlieren, das Aeußerste zu wagen und es auf eine Schlacht ankommen zu lassen." Der Raiser sührt überzengende Gründe für eine Unternehmung gegen Belgrad ins Feld und fährt dann in dem Schreiben sort: "Alles dieses macht also die Unternehmung nicht allein erwünschlich sondern unentbehrlich nothwendig als die einzige, die zu machen erübrigt. Da Sie einen positiven Austrag dazu von mir verlangen, so kann ich Ihnen keinen andern geben als die Saw zu übersehen, offensive zu agiren und Belgrad wo möglich zu belagern. Das Uedrige überlasse ich vollkommen Ihrer Einsicht und bekannten Ersahrung.

Mein Neven wird in den ersten Tagen Septembers in Semin ankommen, um den Operationen der Armee, welche siber die San seizen wird, lediglich als Bolontaire zu seiner Belehrung beiwohnen zu können. Wie leid es mir ist, daß meine zerrüttete Gesundheit mich ganz in die Unmöglichkeit setzt, mich selbst zu Ihnen zu versügen und mit Ihnen Sorge und Mühe zu theilen, kann ich Ihnen nicht genugsam beschreiben. Ich bin wirklich schon den neunten Tag bettlägerig, ohne einen Augenblick aufzustehen wegen der an mir gemachten Operationen und weiß noch nicht, wie lang es noch dauem wird; obwohl Alles so gut als möglich geht und ich ohne Fieber bin. Jetzt komme ich auf den wichtigsten Punkt, nämlich Sie inständig und nachdrücklich zu ersuchen, Ihre Gesundheit nach Möglichseit zu schonen und dieses Werk zum größten Nutzen des Staats und Ihrem noch weiteren Ruhme glücklich ausführen zu können.

Nicht sobald erhielt, am 28. August, der Feldmarschall bas Schreiben des Kaisers, als er im Kriegsrath erklärte, "dies sei so viel wie ein Besehl", und die Truppen gegen Opova und von da an die Save in Bewegung setzte.

Da also der Kaiser bestimmtest die Eroberung von Belgrad be absichtigte, wollte er "die glänzende und interessante Gelegenheit, Franz zu unterrichten", nicht versäumen und besahl ihm, "sich zum Einrücken bereit zu machen". Franz benachrichtigte hievon Colloredo von Laxenburg aus am 7. August: "Seine Majestät verspürt sein drei Wochen nicht die geringste Unpäßlichseit, er nimmt an Stäcke und Leibesumfang zu. Meine Fran besindet sich vollkommen wohl. Was mich betrifft, so könnte es mir nicht besser gehen; ich genieße

<sup>1</sup> Rrg.=Arch. Lacy=Act.



Vienna apud Artaria Societ.

lach dem Aupferstiche in der k. u. k. Samilien-Sideicommig-Bibliothek.

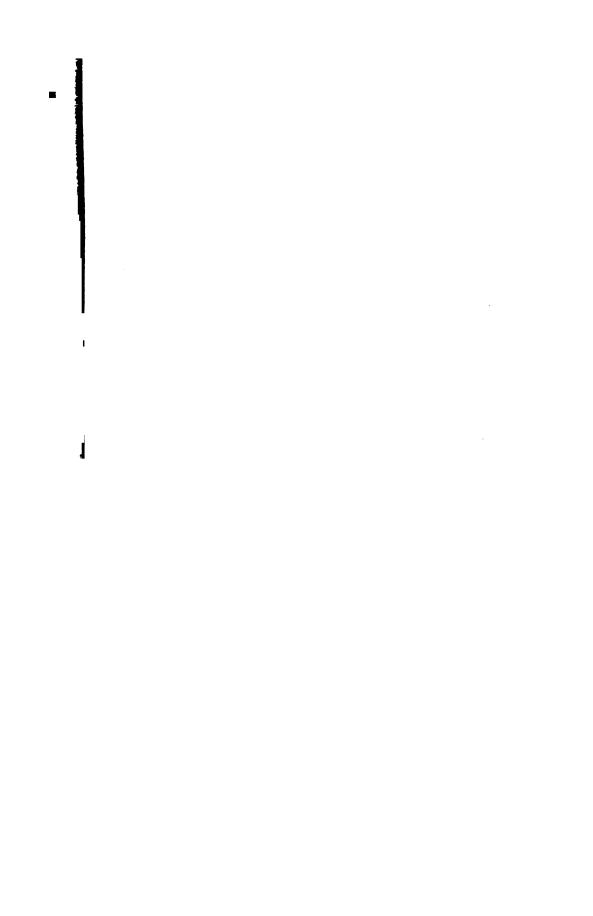

Die schönen Tage so viel wie möglich. Ich habe ben Auftrag, am 19. August von hier zur Armee abzugehen und an der Belagerung Belgrads theilzunehmen, wohl eines ber intereffanteften Ereigniffe. Borausgesett, daß wir die Stadt einnehmen, werde ich Ihnen ichone Beutesachen bringen. Wir find ohne alle Nachrichten, nur daß ber Bring Coburg die Türken angreifen wird, die in der Bahl von 30.000 Mann bei Abichind ftehen; ich hoffe mit dem beften Erfolg. Die Unruhen in Frankreich und die unerhörten Graufamkeiten, die fich bort vollziehen, geben uns ben meiften Gefprachaftoff. Leider befürchte ich, daß unsere Niederlande darunter werden zu leiden haben; ein Glud, daß wir in Deutschland find, wo Alles ruhig vor fich geht."1 Doch fam es nicht fobald zur Abreife. Den Grund bavon aibt Frang in einem neuen Schreiben an Colloredo an:2 "Sie werden erstaunt sein, zu sehen, daß ich noch in Larenburg bin, allein meine-Abreise hat fich bis mor gen verzögert, da Seine Majestät sich zwei mal wegen einer Fiftel operiren laffen mußte. Die Operation ift eine der glücklichsten gewesen und er befindet sich jett sehr wohl, mit Musnahme ber Unbequemlichkeit im Bette liegen zu muffen. Meine Frau, welche sich Ihnen empfehlen läßt, befindet sich wohl. Was mich betrifft, jo geht es mir fehr gut. Ich schreibe Ihnen auf einer Infel, da wir die ftartsten Regenguffe haben und alle Bache biefe Nacht fo ftart ausgetreten find, daß unfer ganger Garten und unfere Rüchen unter Baffer ftehen und felbst vor bem Saufe bas Baffer bis zum Bauch reicht. Man mußte alle Pferde und Wagen entfernen und wir bangen für unfer Diner. Bielleicht daß hiedurch meine Abreise nochmals verzögert wird. Die Wien und Donau find berart ausgetreten, daß ich zweifle bis Raab fommen zu können. Ich befürchtete schon einmal gang bier bleiben zu muffen, ba bas Unternehmen gegen Belgrad nicht ftatthaben follte. Aber nach bem ausbrudlichen Befehl Geiner Majeftat muß man boch baran geben. Der arme Marschall Loudon befindet sich so übel, daß man zweifelt, ob er lange biefe Anftrengungen wird mitmachen können. Staunen werden Gie barüber, daß Manfredini mit Erlaubniß Seiner Majeftat bei der Armee ift. Ich habe Auftrag ihn mit Pferden, Belten und allem Nothwendigen zu verforgen." Unmittelbar vor Franzens Abreise fchrieb ber Raijer an Loudon, daß er feinen Reffen zu feinem

<sup>1</sup> Ralfenh .= Arch.

<sup>2 26.</sup> Auguft. Faltenh.-Arch.

größeren Meister geben könne als zu "seinem Gibeon". Um den Zweck desto besser zu erreichen, gab der Kaiser dem Prinzen den Cbristlieutenant und Ingenieur Bourgeois zur Seite. Loudon belobt "dessen unermüdeten Giser und Thätigkeit, die er bis zu seiner Gretrankung ganz freiwillig in der Tranchée bewiesen". Er habe die Arbeit mit vieler Einsicht und gutem Rath betrieben und überhaupt sehr nühliche Dienste geleistet. Der Feldmarschall dat daher um seine Ernennung zum Oberst. Bon Franzens beiden Generaladjutanten Lamberti und Rollin sagt Loudon, sie hätten sich des Postens, den sie bekleideten, vollkommen würdig gezeigt, so daß er nicht unterlassen sonne, sie Seiner Majestät fortdauernder Huld und Gnade zu empsehlen.

So sehr sich Franz sehnte und freute, an Loudon's Seite an der Belagerung Belgrads theilzunehmen, so schwer mußte ihm ber Ab schied von seiner geliebten Gemahlin fallen. Sie fab ja, wie ber Raifer schon am 6. Juli nach Florenz meldete, der Erfüllung guter Hoffnung entgegen und war über Franzens Abgang zur Armee ganz untröftlich. Denn allerdings war ihre Umgebung bemüht, ihr ben Schmerz ber Trennung vom Gemahle zu erleichtern, auch der Kaifer hatte viel Aufmerksamkeit für sie. Aber der Raiser ist franklich, ungeduldig, faßt die Unannehmlichkeiten und Beangstigungen seiner Schwägerin als "Grimaffen" auf und antwortet eines Tages auf ihre Rlage über Franzens Abwesenheit, die gegen besseres Boffen, ja gegen bes Raifers ausbrückliches Versprechen, immer wieder hinaus verlängert merde, trocken: "Ja, das geht nicht anders, wenn der Mann Militar ift."1 Sie gesteht ihrem Gemahl, daß sie "nicht ohne Beklemmung gum Raifer sich begebe". Ihre Briefe haben baher einen fehr elegischen Der erste ist geschrieben an jenem 27. August, an dem sich Franz nach Wien begab, "zwei Stunden nach beiner Abreije". "D. bester Engel, ich liebe dich über Alles, kann nicht mehr leben ohne dich, benn du haft dich so liebenswürdig in meinen Augen gemacht, baß, von dir entfernt, ich unmöglich zufrieden und glücklich fein kann. Mein Berg ichlägt gewaltig und dies allein für meinen lieben Frang D was leide ich schon nur von dem Gedanken, dich wieder abreilen zu schen! Ich glaube, mein Berg wird es nicht ertragen; mehr fam ich barüber nicht fagen, benn meine Augen find schon voll Baffer.

<sup>1</sup> Clife an Frang 1. November. Wenda, Briefe an Ergh. Frang. 1. c. 246.

<sup>2</sup> Wenda, Briefe. l. c. IX.

Gott gebe, daß du immer dich meiner erinnerst, sowie ich nie aufshören werbe zu sein bis in den Tod deine zärtlichste Frau Elisabeth." 1

Von Wien reiste Erzherzog Franz am 28. August um 5 Uhr früh ab. In Raab sah er, "daß die Feldfrüchte heuer sehr schlecht ausgefallen und werden sie kaum die ihnen vorgeschriebenen 130.000 Weben Futter liesern können; sie behelsen sich indessen viel mit Kukuruz." In der Kathedrale interessirte ihn lebhaft das alte zerschossen Thor, welches von der türkischen Belagerung her hier ausbewahrt wurde.

Am 31. Angust um 1/29 Uhr abends in Peterwarbein angelangt ersuhr der Erzherzog, Loudon sei in Semlin, die Armee werde von Weißfirchen am 6. September dahin kommen. Die Unternehmung auf Belgrad sei beschlossen, alles Geschütz und hänsige Vorräthe seien dahin abgeführt worden. Die Zahl der Kranken sei in der Amee so stark, daß 700 Mann in zwei Tagen erkrankten und in den Spitälern kein Platz mehr sei. Am nächsten Tage besichtigte Franz die auf die Schiffe gebrachten "Vorbereitungen zur Belagerung Belgrads": zwei große Schiffe mit Mineurs Nothdursten; drei große Schiffe mit Schubkarren dis oben angefüllt; mehrere Schiffe mit den schönsten Pallisaden; mehrere Flösse mit Holzskämmen, Haudigen, sehr großen Vollssen, mehrere Flösse mit Holzskämmen, Haudigen, sehr großen Vollssen, mehrere Flösse mit Holzskämmen, Kaudigen, sehr großen Vollssen, mehrere Flösse mit Holzskämmen, Kaudigen, sehr großen Vollssen, sehr großen Und Vollssen, was der Kanonen und Lavetten und anderem Artilleriezugehör. "Man sindet nicht mehr genug Wagen, die Kranken zu transportiren."

Am 4. September traf Franz um 1/28 Uhr morgens in Semlin ein. "Die Sau ist berart hoch, daß sie fast gleich hoch mit den Sausspien ist. Die Türken manövriren beständig fort, und zwar dersmassen, daß sie ihre Kugeln dis mitten in Semlin hineinjagen." Aus dem Bechanier Observatorium sah er Loudon, der zur Recognosscirung Belgrads mit einer Infanteriedivision mit zwei Kanonen dis ans Ende des Bechanier Dammes ins Gestrüpp gegangen, nachsdem er es ganz durch die Husaren gereinigt hatte. Als er bald darauf den Besuch des Feldmarschalls empfing, eilte er ihm freudigst entgegen und grüßte ihn mit den Worten: "Hier din sich, lieber Loudon. Ich ersuche Sie, daß Sie meiner bei Gelegenheiten nicht sichonen." Sehr beängstigend für die Seeressleitung war es, daß

<sup>1</sup> Wenba, Briefe. 1. c. 262.

<sup>2</sup> Frangens Journal ber Campagne pon 1789. Fol. S. b. u. St -Ard.

"bei ber übermäßigen Sige" bie Krantheit ftets zunahm. "500 Dann liegen in ben Barafen, die man nicht transportiren fann." Inamifchen erhielt Frang freundliche Briefe aus Floreng. Ergbergog Carl geftand ihm: 1 "Bie gerne ware ich bei ber Belagerung von Belgrad" und Bruder Ferdinand empfahl ihm in einem Schreiben, am felben Tage ausgestellt, besonders den Manfredini:2 "Du fennft ibn jo aut wie ich. Wir find ihm Alle jo viel schuldig für feine Freundichaft, unüberwindliche Geduld und ben Gifer zu unferem Beften, baß er feine Minute außeracht läßt. Es wird hart fein, einen andern an feiner Stelle gu finden, ber mehr gearbeitet, mehr gelitten und weniger Freiheit genoffen als er, um Alles beizutragen, was uns nur zu unserem fünftigen glücklichen und redlichen Leben bringen fann. Reine Gelegenheit, auch die mindefte, welche zu diesem Endzweck führen fann, vernachläffigte er, feine Rathe find die beicheidenften und die vernünftigften, furg man fann fich gang in feinen Sanden laffen und man ift ficher, eine gute Figur bei ber Welt und ein zufriedenes Leben zu führen. Ein folcher Mann ift eine mahre Gnade bes Simmels, felten wird man eine Bereinigung von io vielen schönen Eigenschaften finden."

Um 10. September übersetten die ersten Truppen die Save und folgenden Tags brachten fie die Brude herüber fertig. Frang tum ans jenseitige Ufer jum erftenmale am 12. September um 3 Ubr. wo er fich an Loudon's Geite auf ben Dedinaberg begab. Der Relb marichall erklärte bem Erzherzog umftanblich feinen Angriffsplan; Frang follte ben erften Ranonenichuf abfenern.3 "Mis Loubon fah. daß die Türken die ihnen so gunftige Position des Dedina nicht be haupten tonnten und fo die Schwäche ihrer Garnifon verrathen war, wurde die gange Armee herüber beordert, welche in zwei Colonnen um 4 Uhr auf ben Berg fam. Man tonnte die langite Beile im Generalftab fich über bas Ausfteden bes Lagers nicht einigen. Endlich wurde es bestimmt und die gange Crete des Dedinaberges mit mehreren Quarres Infanterie und ber Cavallerie dazwischen couronniret. In die Pring Eugenischen Linien wurden Scharfichuten fowie auch 60 von ihnen in die Ziganka vorgeschickt. Mein Zelt wurde am linten Flügel zwischen ber Cavallerie auf bem Debinaberg auf

<sup>1 3.</sup> September. S. S. u. St.-Urch.

<sup>2 5. 5.</sup> u. St.-Arch.

<sup>3</sup> v. Janto, Loudon's Leben. 1869. 436.

geschlagen. Abends ging ich noch, die Batterie zu sehen, welche uns voriges Jahr auf dem Bechanierdamm immer so sehr beunruhigt hatte. Sie ist bei einem großen Baum am halben Dedina und besteht nur aus einem Graben mit mehreren hohen Erdhaufen vor demsjelben, hinter welchem die Türken müssen mit Elevation heraussgeschossen haben. Um Fuße des Dedina sind Ueberbleibsel einer alten tête de pont von Prinz Eugens Zeiten."

Am 13. und 16. September machte Franz die gefährlichen Recognoscirungen mit, welche Loudon rings um die Borftädte unternahm. Sie wurden ausgedehnt dis an das linke Donauufer, "wo Prinz Eugen die Brucken hatte" und von da längs der Eugenischen Linie dis an die Hauptstraße nach Belgrad von Grocka fort, von da auf die weitern Unhöhen auswärts derselben, um die Gegend zu bessichtigen, damit auf den Fall, wenn Abdi Pascha sich dahin setze, das Terrain, um einen Angriff auf selben zu unternehmen, schon bekannt sei.

Nachdem am 14. September die Nacht hindurch eine Kette ganz um Belgrad herum gezogen worden war, "um ihnen allen Ausgang zu versperren und unsere Communicationen zu sichern", brauchte es am 15. September lange Zeit, dis für die noch übrigen sechs Duarrés und die Cavallerie ein Lager ausgesteckt wurde, das aber dann den Belgradern "eines der schönsten Amphitheater" präsentirte. "Ich nahm mein Lager nachmittag auf dem Bracsar ober dem Rayon, in welchem das Hauptquartier ist, wo ich die schönste Aussicht habe."

Am 16. September nahm Loudon die zweite große Recognose cirung vor, der Franz beiwohnte. "Um ½8 Uhr wurde der Weg durch das Thal des Mokribug-Baches genommen und dann über den Bergrücken rechts von diesem Thal hinauf. Das Thal, welches am Dedina lauft, theils mit Feldern theils mit Wiesen bedaut ist und viele Sträucher hat, theilt sich oben in drei Schluchten. Die eine ist sehr klein, eng und tief und geht gegen den Dedina rechts hinein. Sie ist ganz mit Wald verwachsen und mitten in selber läuft ein Bach. Die mittlere Schlucht geht etwas weiter rechts in das Gebirg hinein, ist auch ganz mit Wald bewachsen und sehr tief. Auf dem Rücken zwischen diesen zwei Schluchten ritten wir auf die Berge hinauf, welche oben meist mit Gestrüppe und Wald verwachsen sind. Wir ritten auf dem Bergrücken links weiter und kamen in einen dichten

Beilagen gur Campagne v. 1789. S. B. u. St.=Arch.

Bald, in welchem man aber, unerachtet ein Beg war, nicht fortommen fonnte. Wir ritten also in der großen Schlucht hinumter und famen nach Comodraß, ein großes türfisches Dorf, voll verbrannter Säufer und verwilderter Garten, in welchen bas Unfrant über mannshoch ift, von ba auf ben fpitigen, fehr hoben, fablen Berg am Conftantinopolitaner Weg, um Alles zu überseben. Bir famen dann jum Dorf Bechania und bann auf ben Bracar binauf." Loudon schrieb hierüber an ben Raifer: "Nach meiner am 16. Gebtember unternommenen Recognoscirung, welcher Erzberzog Franz beiwohnte, um eine Position auszuwählen, wo ich bem ankommenden Entfat entgegengehen und mit ihm schlagen könnte, habe ich beute wieder die herumliegende Gegend besichtigt. Ich finde jedoch, daß ich mich allemal zu weit von meiner Communication entfernen muste und badurch dem Reind nur Gelegenheit geben würde, bag er mit mit einer etwas überlegenen Cavallerie viel Unordnung im Ruden machen fonne. Ich werde also auf meiner ersten Idee beharren und beffen Ankunft in ber Linie erwarten, Die ich zu bem Ende auch ausbeffern laffe." Um 20. September ichrieb Frang "aus bem Lager" an Colloredo:1 "Bergeihen Sie, daß ich Ihnen fo fpat nach meinem Uebergang über die Save schreibe; es hat das feine Urfache in den beftändigen Geschäften, mit benen wir bis zu biefer Stunde umgeben find. Gott fei Dant geht es mir gut, nur bag unfere Leute in Menge erfranfen bis auf Gopferd, unferen Mesculap, bem es fcht fchlimm geht. Alle Chefs unferer Abtheilung find bettlägerig, außer bem alten Marichall Loudon, welchen ber Simmel uns erhalt, trob aller Anftrengung und Gefahren, benen er fich aussett. Das Wetter ift fehr unbeftandig und falt, befonders morgens. Wir empfinden dies noch mehr als die anderen, da wir auf einem fehr hoben Berge lagern. Wir greifen jest noch die Borftadte an, die fehr ausgebebnt find und wo die Türken sich staunenswerth vertheidigen. 3ch war geftern im Laufgraben, wo fie fehr ftart ichoffen. Diefe Racht hatten wir eine gründliche Berwirrung unter unseren Truppen, die gut Bache am Laufgraben ftanden und auf einander ichoffen, um der Jahrestag des famosen Rückzuges von Illova in Erinnerung gu bringen. Doch wurde biefen Morgen die Ordnung vollkommen wieder hergestellt. Wir erwarten einen Succurs von außen; aber bis gu biefer Stunde will er fich immer noch nicht nabern."

<sup>1</sup> Faltenh .= Urch.

Wie väterlich besorgt ber Kaifer war, daß Franz aus dem Feld= ige all den Gewinn für seine Renntnisse ziehe, den dieser ihm zu rmitteln vermochte, ersehen wir aus seinem Billet an Feldmarschall ellegrini, ben Generalbirector bes Geniewesens:1 "Obwohl ich bie ähigfeit und Gifer bes Obriftlieutenant Bourgeois für ben Dienft nne und ihm diesfalls alle Gerechtigfeit leifte, geht meine Gefinnung eichwohl nicht babin, daß er wie andere Ingenieurs-Officiere bei n Belagerungsarbeiten angestellt werden foll, mithin ihm ein Deparment zugetheilt werbe, sondern da ich denselben dem Erzherzoge in r Absicht beigegeben habe, damit er ihm von allem dem, was bei efer Belagerung in Sinficht auf bas Geniefach vorgeht, die echten egriffe beibringe, für fich felbst aber auch die Gelegenheit erlange, ne Renntniffe zu erweitern, fo werden Sie ihm lediglich von allem m, was hierinfalls vorgekehrt werden wird, die Ginficht im Bangen id in allen feinen Theilen nehmen laffen." Am 26. September ichmittags schoffen die Türken ihre Kanonen um die gange Festung rum ab, "als ob fie ein Te Deum halten wollten." Um 28. Gepmber traf Loudon "die genaueren Dispositionen zum Sturm auf e Borstadt". Da aber die Nachricht kam, Abdi Bascha befinde sich ion in Recta, zwei Tagmärsche von Belgrad, ließ Loudon ben turm der Stadt abschaffen. Frang machte hievon fogleich dem Collobo Melbung. "Gott fei Dank befinde ich mich bis zu diefer Stunde ftaunlich gut. Wir hatten vier bis fünf Tage ftromenden Regen to eine außerordentliche Rälte, fo daß alle unfere Wege bodenlos worden find. Doch ift es zum Glück feit brei Tagen wieder schön. bir haben eine Angahl von Kranken. Rollin ift in Gemlin an Fieber id Erbrechen erfranft. Geftern haben wir Bourgeois fieberfranf orthin geschieft, alle meine Röche, Stallmeister und Stallfnechte find ant, unter meiner Garbe, die aus 36 Mann besteht, gibt es 3 Kranke sammt ihrem Officier. Ich hoffe indessen, daß diese Krankiten bald ein Ende nehmen werden. Dieje Regentage haben außerbentlich unsere Belagerung gehemmt. Man hatte biefen Morgen e Borftabte fturmen follen; aber die Rachricht, daß Abbi Bafcha it Entfat nur drei Tagmärsche von hier fteht und gegen uns marpirt, hat uns gehindert und wir ruften uns, ihm entgegen zu geben id ihn zu schlagen. Ich hoffe ben beften Erfolg von diefer Er-

<sup>1</sup> hegenborf, 23. September. Rrgs .- Ard.

pedition." <sup>1</sup> Doch kam noch am selben Tage die Nachricht vom entscheibenden Siege des Prinzen von Coburg über den Großvezir bei Martinischtje. "Diese gute Nachricht seuerte so sehr den Feldmarschall an, daß er sogleich in die Batterie ging und den Sturm auf morgen befahl." Er ließ von sechs bis sieben Uhr aus allen Kanonen und Mörsern unausgesetzt seuern, "was zugleich den Bortheil hatte, daß sich die Türken gleichsjam unmerklich auf die morgen früh geschehende Kanonade gewöhnten und nicht dachten, daß sie der Borbote eines Sturmes sei."

Mm 30. September feuerten Die Belagerer von 7 Uhr an aus 43 Beichüten gegen bie Ballifaben, um Deffnungen zu machen, und fo unausgesett, "bag Belgrad gang von einem ichwargen Rauch verfinftert wurde. Rach zwei Stunden näherten fich die Colonnen den Ballifaben. Die erfte und zweite Colonne brangen burch enge von ben Ranonen gemachte Deffnungen ein, Dieselben wurden fogleich er weitert und die Colonnen marschirten ein. Da aber fehr gefeuen wurde und der Widerstand hartnädig war, besetten fie die Batterien, die Türken flohen vor ihnen. Run wurde das Gatterhor' eröffnet, burch welches die Sufaren, Arbeiter mit Kaschinen und Schangforben eindrangen, um gleich die Baffen gegen die Festung zu barricadiren Bis wir hinein an die außerften Saufer tamen, thaten die Turfen feinen Schuß, in ber Furcht, auf ihre eigenen Leute, Die floben, # ichiegen. Wir benütten die Gelegenheit, bejetten die außerften Sanfa und die einzelnen Gaffen mit unferen Truppen, die fich verschangten, und mit Ranonen. Da man mit Kartätichen nachfeuerte, blieben vielt Türken auf der Esplanade. Als die zwei anderen Colonnen nad rückten, hatten fie viel mehr Roth von den in den Gaffen und Saufen fich wehrenden Türken, wovon fie mehrere mit dem Bajonnett nieder machten. Die Türken wehrten fich verzweifelt, bis man fie nieder stach. Die Truppen brachten es bis 11 Uhr mit ihrer Bravour weit, daß der gange Bergrücken besetzt war. Auch die zwei Colonna tamen fo an die außerften Saufer und öffneten das Conftantinopolitaner Thor. Wir erbeuteten elf Ranonen, einen 60pfundigen Boller und eine Menge Fahnen, besonders viel Bornvieh, Schafe und einige schlechte Pferde. Wir verloren 200 Mann. Die Truppen warm burch ben Sturm ermübet. Abends famen 2000 Arbeiter babin, m Die nöthigen Logements und Werfe gur Gicherheit ber in ben Bor

<sup>1</sup> Ralfenh = Mrch.

städten befindlichen Truppen anzulegen. Unsere Truppen sowohl als ihre Anführer haben heute die größten Proben ihrer Tapferkeit an den Tag gelegt. Die Türken waren personell brav, ermangelten aber der Anleitung und wurden bald aus der Festung gebracht. Der ausprückende Stand der Unserigen war 47.532 Mann."

Am 2. October besah Franz die erbeuteten Kanonen. Sie bestanden aus drei ganz guten russischen Kanonen und einer kaiserlichen sechspfündigen von Kaiser Ferdinands Zeiten, "welche sehr schön verziert ist". Die auf die Aufforderung zur Uebergabe einlangende Antwort "schmälte sehr über die arglistige Art, mit welcher wir Alles vollbracht, ohne es dem Pascha zehn Tage vorher anzukündigen. Das bemüssige ihn, sich dis aufs Aeußerste zu wehren." Franz wunderte sich, "daß die Tranchée so nahe an der Stadt, daß man fast kein Beispiel einer solchen Belagerung hat und man nunmehr nicht mehr anders als mit sappe pleine fürgehen kann".

Am 4. October machten Loudon und Franz mit allen Generälen und Stabsofficieren einen Recognoscirungsritt, "damit sie sich mit dem Terrain befannt machen sollen, im Falle Abdi Pascha kommen würde, weil man erst bei seiner Ankunft die Dispositionen zum Angriffe wird auf Ort und Stelle machen können".

"Um 6. October um 9 Uhr fam endlich ein Türke mit einem Briefe, in welchem die Belagerten um 14tägige Bebentzeit baten. Loudon bewilligte eine fechsftundige, nach welcher fie auf feine Capitulation mehr zu hoffen haben wurden. Taas barauf schickte um 11 Uhr der Bascha einen Brief, daß man capituliren wolle. Da es ber Wille Gottes gewesen, daß Belgrad in seine Sande verfalle, moge ihnen Loudon ben freien Abzug mit Weibern und Rindern geftatten. Der Feldmarschall verlangte Beißeln, mit welchen zugleich die Artifel der Capitulation ausgemacht werden könnten. Nachmittags um 3 Uhr fam in der That der Aga der Janitscharen mit zwei Begleitern, dem Radi und bem Kriegscommiffar. Sie wurden ins Sauptquartier geführt, wo fie mit bem Dolmetscher Stirmer rebeten. Gie tranten Raffee. Der Aga hatte einen fehr großen, grunen und weißen Turban. Der Schreiber nahm ein langes Bapier heraus, auf welchem Die Artifel ber Capitulation ftanden, und einen türfischen Schreibzena und ichrieb auf feiner Sand mit einer Feber von Schilf noch einige Conditiones. Gie zogen fich bann aus und wuschen fich alle Blieber. Sierauf machten fie ihr Gebet, indem fie fich gegen Aufgang wandten,

mehrmale niederknieten und endlich ganz auf den Boden prostern Dies wiederholten sie zweimal, beim letztenmale schauten sie in Hände, als ob sie ein Gebetbuch hätten, suhren endlich mit den hitber das Gesicht, worauf sie vom Beten aushörten. In der wurde beständig an der Capitulation sortgearbeitet. Die Twünschten nach Nissa zu kommen, wir wollten sie nach Dbringen. Da die Deputation versicherte, dies gehe über ihre macht, ging ein Abgeordneter um 1 Uhr nachts in die Festung. sagte ihm, in der Festung seien 40.000 Seelen, 10.000 Wassensten und habe 400—500 Kanonen und auf zwölf Jahre Pulver.

Um Morgen bes 8. October wurden endlich bie Bedin fertiggeftellt. Nachmittags ritt ich in Belgrad ein. Bor ben ftabten fand ich ichon eine Menge Juden und Raufleute, meift liner, welche hieher famen, um zu handeln. Die Borftabte, ja bas Glacis bis an die Contrescarpe, waren voll Leuten. 3d jum Conftantinopoler Thor bis an die Ballifade. Diefer Theil gang von ben Türken verlaffen und lag Alles voll Sand- und ! facten und einer Menge Langen, beren einige einen langen Cad Brandzeng angebunden hatten. Der Graben ift breit: Die Berte mit großen Schangförben besetzt und alle Schußicharten mit Rang Bor der Festung waren eine Menge Türken, welche uns Raffee tauften, ber aber ichlecht ift. Gie hatten auch fonft eine Di Zwieback, Rurbig, Sonig, Geräthschaften, Die gu ihrem Lebensu halt bienten, eine Menge Bagage, Teppiche u. f. w. in einer jo Unordnung um fich liegen, daß man fich taum herumbewegen for Im Graben fah man eine Menge Bferbe ber Spahis, Bagagema Ochsen und Schafe, lebendige und tobte untereinander, fo bak hier die größte Unordnung herrichte. Um 6 Uhr rückten vier Grenad regimenter auf die Esplanade und ichlugen bort ihr Lager auf. M die drei türfischen Beigeln wurden gurückgeführt, mit ihnen Dolme Stirmer, welcher erft um 1 Uhr mit ben Schluffeln beraustomm fonnte, weil alle Thore barricabirt und die Brücken von den Bomb zerschoffen waren. Zur Stunde, noch um 1 Uhr nachts, mun General Rlebeck an ben Raifer mit ber unterzeichneten Capitulation abgeschickt. Doch forderten die Türken alsbald ihre Schlüffel juris unter bem Borwande, fie hatten vergeffen, alle Thore ju öffnen

Den 9. October ritt ich, da die Türken verlangt hatten, im Stunde nach Sonnenaufgang auszuziehen, dabin. Die Thore w

toch nicht geöffnet. Man stellte zu jedem Thore eine Division Grenaviere, die Cavallerie auf die Esplanade. Das Nicolettische Bataillon vurde bestimmt, nach Eröffnung des Constantinopolitaner Thores in vie Festung einzurücken und die Türken nach Bedürsniß herauszudrängen. Luf den Wällen der Festungsmauer sah man die Janitscharen sitzen.

Nach langem Berlangen fam endlich der Thor Aga in einem rauen schönen Belge mit seinem großen weißgrünen Turban. Endlich rachte er einige Sclaven mit elenden hölzernen Schaufeln und fleinen fernen Wertzeugen heraus, welche bie Erbe und Steine hinter bem hor nach einer halben Stunde wegbrachten, benn keiner ber Türken rbeitet etwas. Beil die Türken gar nichts machen wollten, wurden nfere Zimmerleute herbeigeholt, welche die zerschoffene Brücke gangbar achten. Es dauerte bei einer Stunde, bis Alles fertig war. Als as geschehen, befahlen die Aga ben Abtheilungen ber Spahis, fich s fammeln, was fie fehr ungern befolgten, weil fie unferen Leuten ne Menge fehr guten Rauchtabak und Zwieback fehr theuer veruften. Bu ben Janitscharen tam ebenfalls ein Mag, um ihnen gu efehlen, daß fie fich sammeln follten. Sie folgten aber gar nicht ber nur wie es ihnen gelegen war, fo bag er graufam auf fie erumichlug und man flar fah, wie bei biefen Leuten gar feine Gubedination sei. Rachdem so endlich Alles zusammengetrieben war, im ein Aga mit 34 unferigen Deferteurs und Gefangenen, welche ber alle elend gehalten waren; fie hatten um ihr eigenes Gelb nur n völlig gelbes Brot voll Rleien und Stroh befommen.

Es begann ber Auszug. Zuerst kam der Janitscharen-Aga mit inem Stab zu Fuß. Es folgten der Aga von der ersten Orta und in Fähnrich, der Koch, Männer mit Kesseln, Wasserträger, eine anitscharenwache, der große gelbe und rothe Janitscharensahn mit nem Aga und die gemeinen Janitscharen, welche durch kleine Fähne ihre Orten eingetheilt und sehr ungleich stark waren. Unter ihnen varen auch viele schön gekleidete Kausseute mit Pelzen, welche in den seftungen sich in die Orten einschreiben lassen, um gewisse Vorrechte u genießen. Nach jeder Orta waren einige berittene Janitscharen, velche von der Pforte hieher gesandt sind, und die Packpferde. Die let zu packen und die Körbe, welche die Türken dazu haben, sind vorsüalich.

Nach etwa 1000 Janitscharen folgte ein Spahi mit einer großen fahne, diesem ein Uga zu Pferde und über 800 Spahis. Diese haben

meist schöne Pferde, sind selbst in allerlei schöne Seide gelleidet, haben rothe Stiefel, große Tuchmäntel, an denen man sie tenut, reiche Wassen und Turbane mit Gold und Silber gestickt. Zeder ham vier Pistolen, Säbel, Messer, Gewehr und eine bei zehn Schuh lange Lanze. Die Spahis sind meistens sehr schöne und martige Lente. Bu jedem gehören fünf bis sechs Packpferde und mehrere Schown, gleichwie Zaumpferde und bewassnete Unterthanen vom Landvolk, zu Fuße, welche ihnen solgen. Sie sind wie Edelleute anzusehen; ihr Zug war der längste und schönste.

Dann tamen wieder Janitscharen mit einem fehr reich gefleiben

Mga, ber einen Commandoftab in ber Sand trug.

Es folgten bei 1000 bewaffnete Servianer Unterthanen, mit zerrissen, wieder eine Janitscharen Orta und eine Menge Spaße mit sehr vielen Packpserden und Bagage, darunter viele Bosniaken mit schönen Pserden. Sie unterscheiden sich durch eine schwarze Müse oder einen schwarzroth gestreisten Turban. Nun kamen Ochsenwagen mit Bagage, Achnied Effendi, der Desterdar (Schahmeister), sehr schön setteidet mit einer Menge Sclaven und Bagage. Endlich kamen 1006 sehr viele Spahis und Janitscharen mit Bagage unordentlich herans

Der Bug währte von 11 bis 4 Uhr.

Nach ihrer Aussage selbst kann man die Garnison auf 12.000 strebare Männer anschlagen; es sind meistens sehr schöne, ansehullde wenig alte Leute, so daß man sieht, daß sie sich bloß der Und nung willen, welche zwischen ihnen herrschte, zur Uebergabe yzwungen sahen. Mehrere Blessirte ließen sich aus der Festung schlepper, bei 1500 Mann, die sich nicht mehr rühren konnten, blieben zuid 1200 waren an Todten. Es zog auch ein Derwisch ganz weiß steiedet mit einer Priesterhaube, wie die Gögendiener gemalen werden heraus; auch Asiaten, die mit Pseisen schossen, deren wir wische einen gefunden. Die Weiber und Kinder verblieben alle in den kan matten und Häusern. Es wird noch mehrere Tage brauchen, die man sie wird ganz herausbringen können.

Der Pascha saß die ganze Zeit mit den Vornehmeren unter de Thor und ließ die Garnison defiliren. Er verblieb auch in der Festung Ein sehr großer schöner Mann, prächtig gekleidet, rosensarb, mit der schönsten Pelz, seine Waffen waren emaillirt und sehr schön, de Turban roth mit einem sehr schönen gestickten Tüchel umgeben. Er sprach nichts. Wenn man ihn befragte, antwortete ein anderen ihn, und man raufte in seiner Gegenwart, so daß die Leute sich herumschlugen und er sich selber einen Stock geben ließ, um unter sie zu schlagen. Er gilt als schwacher Mann, was leicht erklärlich, da ihn Abdi Pascha von seinem Bedienten zum Pascha erhoben. Er verlangte auch nach Nissa zu ihm. Die Türken klagen, er sei beständig bei den Weibern in den Kasematten gestecket und habe sie sogar an einem Aussall gehindert.

Am 10. October in ber Frühe gingen alle Weiber (bei 3000) und Kinder (2000) haremweis herans. Einige Beiber waren gang ichon; die noch Jungfrauen waren, gingen blogen Gefichtes, die übrigen vermummt. Gie hatten burchgebends lange, weiße, ichmutige Rleiber von Tuch in allerlei Farben, die aussahen wie Mäntel mit Mermeln. Nachmittags zogen die Legisten, Geiftlichen und Radis aus, bei 2000. Der Bascha schickte bem Feldmarschall einen schönen Schimmel mit einem pappelgrunen, goldgestidten Beuge. 3ch ritt in die Festung beim Constantinopler Thor hinein. Um die Ranonen liegen Bulverfäffer, eine Menge Munition von allerlei Kaliber, auch Bomben in ber größten Unordnung herum, fo daß man augenscheinlich fieht, daß fie ohne alle Betrachtung auf das Calibre die nächstbeste Munition, fogar Bomben, aus ben Ranonen berausschoffen. Die vielen Rarren. bie ich gesehen, waren alle ruffisch; ruffische Kanonen fab ich aber nur drei. Die Festung selbst sieht gegenwärtig gang erbarmlich aus. Alles liegt voll Ziegel, Steine, Solz, Bagage, tobte Körper, Mas, Bombentugeln, Gifenwert und allerhand Beugs, welches jum Theile noch brennt. Das Bange ift in einem Buftanbe, daß man begreift, es fonne feine Garnison mehr aushalten, weil fein Ort mehr ficher ift. Man fieht wirklich nur mehr Spuren ber Bebaube, welche abgebrannt und zusammengeschoffen worden find. Das Baschahaus ift jo gujammengeschoffen, baß fo gu fagen feine Spur mehr bavon eriftirt. Auch die Rasernen und Moscheen sind zusammengeschoffen. Man tann faum geben in der Festung und wird da viel zu reinigen haben. Die Barapete find gerriffen, die Mauern gerftort. In der Wafferstadt fand ich neben Munitionen und Progenwagen bleffirte und todte Türken. In dem Proviantmagazin waren meift Kranke und Bleffirte. Sie hatten an Proviant nichts als noch etwas Zwieback, welches wir vor 50 Jahren bei Uebergabe ber Festung bagelaffen. Mls ich zum Thore fam, ritt eben ber Baicha mit feiner gangen Begleitung in bas Lager heraus. Ich befah ihr Lager, welches fie an . ber Donau und in den dort abgebrannten Häusern bis an das Wasserthor der Borstadt hatten. Merkwürdiger Weise war teine der Tschaiken mit Kanonen ausgerüstet. Erst als man drohte, die ganze Capitulation ungiltig zu machen, entdeckten sie, daß sie dieselben vergraben, und man fand sie auch wirklich.

Am 11. October wurde um 9 Uhr Te Deum gehalten. Der Pascha mit seinem Gesolge speiste beim Feldmarschall. Sie speisten ganz allein. Ihr Essen bestand in einer Menge Mehlspeisen und Badwerk, mehreren Obstsorten, Schöpsensleisch und Geslügel mit Reis. Sie aßen mit den Händen und alles durcheinander. Indeß aßen sie doch sehr wenig und währte ihre Tasel kaum eine Viertelstunde. Nach der Tasel setzen sie sich an der Wand herum. Es kam ein Bedienter, welcher ihnen sniend die Hände und den Bart wusch, worauf sie dem Pascha die Hände füßten."

Um 12. October besah Franz das Lager der Türken. "Sie lagen ortenweise herum. Jeder hat mittels Teppichen seinen Harem, der voll Weiber und Kinder ist, abgegrenzt; Bagage und Bieh sind herum. Das Zelt des Pascha ist offen, so daß man ihn sehen kann. Er sitzt mitten auf einem sehr niedrigen schönen Polster und trinkt meit Kassee. Hinter seinem Zelt ist ein noch größeres, in welchem sein Harem ist. Dann ging ich in die Festung hinein, in der man 5000 Centner Pulver zusammensammelte. Ueberall wurde gereinigt, theib weise brannte es noch; Ochsen schleppten Aeser heraus."

An diesem Tage langte im Hauptquartier die Nachricht vom Siege Hohenlohes und in Wien durch Alebeck die Freudenbotschaft vom Falle Belgrads ein. Großer Jubel. Auch Elisabeth erhielt wihrer nicht geringen Berlegenheit ihren Antheil daran, denn sie wurde bei einer Rücksahrt in die Burg vom Graben dis zur Bellaria vom einer dichten Bolksmenge mit freudigem Zuruf begleitet. Die Eroberung Belgrads hatte für Elisabeth auch die Bedeutung der Kücksunft ihres geliebten Gemahls. Aun aber ersuhr sie mit großer Bestürzung, daß diese bisher sestgehaltene Anordnung nicht mehr gelte, die der Kaiser auch auf der Belagerung von Orsova bestehe und Franz auch diese Unternehmung mitzumachen habe. "Ich brenne völlig vor Ungeduld, dich wiederzusehen, um dir zu sagen, wie sehr ich dich siebe. Zwar empsindet es mein Herz weit besser, als ich es sagen kann; indessen glaube mich beständig deine allerzärtlichste Freundin und Frau Elisabeth.

<sup>1</sup> Benba, Briefe. 1. c. 262.

Um 14. October früh ftiegen auf ein Signal die erften türfischen Schiffe, 180 an der Bahl, unter Bedeckung ab, zwei Tage fpater haute Erzherzog Franz die Festung Semendria an, die eben übereben worden war. Die Leute flagten burchgehends über ben Gultan, er sich ihrer nicht annehme und über Abdi Bascha, der sie nur ausruge. "Die Festung kann nicht gebraucht werden und scheint noch n Wert ber Fauftrechtszeiten zu fein, obschon fie einige ben Römern ifchreiben." An Diefem Tage langte auch ber Brief bes Raifers n, in dem er, vorzüglich auf Ansuchen des Fürsten Raunit, auf nen Berfuch auf Orfova ober Borrudung in die Balachei brang. oudon antwortete aber, bei biefer Jahreszeit sei weber das eine noch 13 andere möglich, ohne fich einem großen Schaben, Berlufte ober ner Schande auszusehen, was er ohne ausbrücklichen Befehl nicht un wolle. Frang wurde zu feiner Freude vom Raifer beauftragt, m Manfredini felbst das Diplom des Generalmajors zu überreichen. 18 Frang am 20. October bie Bafferstadt besuchte, fand er "die länge und Gewölbe des Provianthauses von oben bis unten mit 0.000 Centner Zwieback vollgepfropft, welches noch die vom Sultan ei der Einnahme Belgrads vor 50 Jahren gegebene Dotirung ift. s ift aus Mangel an Luft gang verschimlet, wird bei ben Fenftern nabgeworfen, bermagen, bag gange Saufen, fo hoch wie bas Geinde felbst, auf der Gaffe liegen. Man hat es zum Gebrauch der dweine licitando verfauft."

Am 25. October, an dem Loudon, da das Ende des Feldzuges ahe, dem Kaiser einen Plan wegen Beziehung der Winterquartiere nichickte, langte durch Feldmarschall-Lieutenant Klebeck der Wunsches Kaisers an, zur Erhaltung eines besseren Friedens Orsova zu bestigern. Der Feldmarschall beschloß, die Sache zu unternehmen, es iöge auf die Borstellung an Seine Majestät was immer für eine intwort kommen. Er wolle mit den beiden Feldmarschällen am 27. d. ach Orsova ausbrechen. Doch kam am Morgen dieses Tages der ourier mit dem kaiserlichen Besehl, wenn die Unternehmung auf driova unmöglich wäre, von selber ganz abzustehen und die vorgeshlagenen Winterquartiere zu besuchen. Jur selben Zeit langte vom eldmarschall-Lieutenant Wartensleben die Antwort des Pascha von riova auf seine Aussorderung zur Uebergabe ein. Es sei ein Schickstund ein Zufall des Krieges gewesen, daß Belgrad sich so baldreeben habe, er denke aber, sich rechtschaffen zu wehren, umsomehr

als die Uebergabe nicht von ihm fondern von feinem Begir ab bange.

Am 30. October, 7 Uhr, begaben fich Loudon und Frang au ben Beg nach Orjova. Er wurde genommen über Bancsova, Ruba Diefer Ort ift gang ruinirt und verbrannt. Die Leute aber haben fich bis auf einige Alte, die von ben Turten voriges Jahr gufammer gehauen worden find, hier eingefunden. Wie alle Bewohner biete Gegend find fie gang verarmt und haben ihr Bieh verloren. Di Deutschen, welche Getreibe vergraben, find am übelften baran, mel es ihnen von den Raigen, die am erften gurudgefommen, ansgegraben worden und fie es auf ihre eigenen Felber angebaut haben." Bab firden war bis auf die walachijden Saufer und die fatholijden Rirden gang abgebrannt. Bon Mehabia ftanden nur die Mauern. 20 Reftung Orjova liegt auf einer langen Infel. Gie nimmt genau & gange Infel ein. 3m Gangen halten fie die Teftung in elendem fo stande, so daß sie nunmehr, da man nicht feuert, erstannlich wi repariren. Sie machen Mufit und ichiegen nur guweilen einzeln m Doppelhaden herüber. Die Festung ift indes von innen vortreffich man fann fanoniren und bombardiren, ohne daß es wirft, will fich in ihre Kasematten verfriechen und sich nicht seben laffen. Da wird bemüffigt fein, wenn die Schiffe antommen, es auf einen Stum ankommen zu laffen." In der Nacht auf den 3. November mit bie Türken um 1 Uhr herüber, warum wir, ungeachtet fie mi einen Waffenstillstand angetragen, fortarbeiteten, fie wurden ichiefa wenn man nicht fogleich aufhörte. Gie follen nur ichießen, wur be Antwort, was fie auch thaten, worauf die Arbeiter vom walachie illprischen Regiment die Flucht ergriffen, während die anderen for arbeiteten. Loudon ließ fogleich von allen Batterien burch brei Stunde feuern. "Dem Feldmarichall fam die Unternehmung auf Driet immer beschwerlich vor und um so trauriger, als man von icht nur mit größter Schande abstehen fann. Die Unternehmung ichon fehr beschwerlich wegen ber Jahreszeit sowie wegen ber 19 bes Lagers und ber Batterien auf einem Berge, wo man jest " ichonem Wetter faum hinauffommen fann. Dazu fommt ber Dange an Lebensmitteln und die Sarte ber Rufuhr burch bas Dehadiati indem die Wege bei mindeftem Regen grundlos werden. Orfova m diesem Ufer beschießen, ift nicht leicht möglich, jumal als an Orte, wo man am Fuße bes Alhon am leichteften eine Bud

batterie anbringen fönnte, berselbe ganz steil ist. Stürmen wird auch hart sein wegen des Mangels an Schiffen und wegen der Winde. Und ohne Sturm erhält man nichts, als daß man Häuser verbrennt."

In den folgenden Tagen recognoscirte Franz die Gegend; genau chrieb er auch nieder, was er bemerkenswerth fand. Da der Feldenarschall einsah, daß dei diesen Zeiten an eine wirkliche Belageung nicht zu denken sei, auch die Mittel hiezu nicht vorhanden eien, gab er am 5. November eine Disposition heraus, um die Beagerung in eine Blockirung zu verwandeln und während der etwa wich 14 Tage guten Wetters die Festung zu kanoniren und zu bomardiren, um die Häuser abzubrennen und die Vertheidiger in Kasematten zwingen, wo ihnen vielleicht der Gedanke an Uebergabe käme.

Um 14. November unternahm Erzherzog Franz einen Ausflug tach dem eben von General Fabris genommenen türkischen Kladovo, vo er über Nacht verblieb. "Es kommen bereits alle Einwohner vieder hieher zurück. Sie sind mit uns sehr zusrieden und können ins nicht genug ihre Freude und Erkenntlichkeit beweisen, daß wir sie von den Türken befreit haben. Wir haben hier nunmehr eine Bäckerei und ein Mehlmagazin in dem griechischen Kloster angelegt. Wie aber die Truppen hier über Winter werden bleiben können, ist part zu begreisen. Für die kürkische Armee ist dies unstreitig einer ver besten Sammelpläte immer gewesen wegen Wasser, Uebersluß an Raum und weil hier mehrere Wege gegen das Banat durch das Bebirg gleichwie gegen Siebenbürgen ausgehen."

Nicht sobald war Erzherzog Franz von Orsova wienwärts absereift, als schon tags darauf, den 23. November, Loudon vom Lager auf dem Myon" über den Erzherzog folgende Eingabe an Seine Majestät machte: "Ich erfühne mich in diesen ehrerdietigsten Zeilen, Eurer Majestät höchster Gnade Ihren durchlauchtigsten Nessen, Erzherzog Franz königliche Hoheit, als Krieger zu empsehlen und im das Ehrenzeichen, welches der Tapferkeit vorbehalten ist, für Seine königliche Hoheit allerunterthänigst zu bitten.

Ich weiß, daß die Erzherzoge von Desterreich Feldherrn von Beburt, tapfer von Geburt und von Geburt Großtreuze des miliärischen Ordens sind. Nach zwei rauhen Feldzügen, die Seine önigliche Hoheit gemacht hat, ist also gar nicht zu zweiseln, daß Eure Majestät den Erzherzog ohnehin damit beehren würden. Aber, vergeben Euer Majestät die Kühnheit eines alten, unter Ihren Wassen

ergrauten Soldaten, ich wünsche und darf Eure Majestät allerunterthänigst bitten, Seiner foniglichen Sobeit Diejes Ehrenzeichen nicht im Geringften als ein Borrecht Ihrer Geburt fondern als eine verdiente Belohnung Ihrer Tapferfeit zu geben, weil ich Eurer Majeftat verfichern und betheuern fann, daß Geine fonigliche Sobeit nicht bloß jene Tapferfeit, zu ber Ihre Geburt Gie verpflichtet, bewiesen fondern Gefahren gefucht, fie mit immer beiterm und frohlichem Geficht bestanden, den Soldaten durch Beispiel und Worte ermuntert und baburch für Em. Majeftat Dienft unendlich viel Gutes gewirft haben." Allein der Raifer, der damals bem Bringen von Coburg und dem Kelbmarichall Grafen Bellegrini bas Großfreuz diefes Orbens und Loudon die Brillanten zu bemfelben gab, gab auf Loudon's Eingabe am 1. December leere Antwort: "Mit vielem Bergnigen habe ich Diejenigen guten Beugniffe gelefen, Die Gie meinem Reffen beilegen und bin Ihnen dafür recht verbunden." Die barauffolgende Dit theilung von der Beforderung der anempfohlenen Berfonlichteiten ichließt ber Monarch mit den Worten: "Alle übrige belobte Individuen habe ich als eine menschenfreundliche Sandlung Ihrerseits betrachtet." Mis bann am 22. December ber Ordenstangler Fürft Raunit bie Antrage Loudon's und die Bitte Loudon's für Erzherzog Frang auch seinerseits empfehlend unterbreitete, schrieb Joseph eigenhandig auf bas Schreiben: "3ch bin ihnen vor biefe erinnerung verbunden; mein Reffe ift nicht in bem Fall gewesen, burch eine Berfonliche handlung fich den orden zu verdienen, übrigens wird er felben viel leicht nicht sehr lang auf andere arth zu überkommen zuzuwarther haben." In der That wurde Franz erft nach dem Tode feine faiferlichen Dheims, am 19. December 1790, jum Großfreug biefe Orbens ernannt.

Am 24. November um 2 Uhr war Elisabeth so glücklich, sich ber Rückschr ihres Gemahls zu freuen. Still sahen sie nun glücklicher Erfüllung freudiger Hoffnung entgegen. Elisabeth, der man noch am 8. October hatte zur Aber lassen müssen, war jeht volkkommen gesund. Carl schrieb am 24. December an Franz: "ich hoff, daß du schon in dem Augenblicke, wo ich dies schreibe, Bater sein wirst"," und der Kaiser meldet am 4. Februar 1790 dem Großherzog:

<sup>1</sup> Joseph an Leopold 1. c. II. 279.

<sup>2 5. 5.</sup> u. St.-Arch.

<sup>3</sup> Joseph an Leopold I. c. II. 315.

"Das prachtvolle Geschenk Deiner theuren Gattin an Die Erzherzogin, enthaltend die gange Ausstattung für bas Rind, ist gestern im besten Zustand angekommen. Alle Leute bewundern es und ich bitte, ihr meinen Dant bafur auszudrücken." Doch ber von Franz pochenden Bergens erwartete Tag fündigte fich bufter genug an. Samstag ben 13. Februar wird ber Raifer "wegen immer gunehmenden gefährlichen Krantheitsumftanden auf eigenes Berlangen versehen, wobei Erzherzogin Elisabeth wegen ber hoben Schwangerschaft nicht begleiteten"; Montag (15. Februar) empfängt er die lette Dehlung "auf eigenes Berlangen"; Dienstag (16. Februar) gibt ber todtfrante Raifer (5) Buntte, herab, "welche fowohl das, was mahrend ber Niederfunft als auch bei bem Taufacte felbst vorzugehen habe," beftimmen; Mittwoch (17. Februar) "fangen die Gebärschmerzen früh morgens um 5 Uhr an und baher wird um 6 Uhr bas hochwürdige Altarsigerament in ber Hofburgpfarrfirche ausgesett, allwo von ben Geiftlichen die Bettstunden bis nachts um 8 Uhr und bann ein Segen gehalten werden. Es wurden gleich früh morgens die Merate berufen und alle Bortehrungen gur Entbindung getroffen. Allein Die Wehen wurden ftets schmerzlicher und schwächten die Frau Erzherzogin auf bas Heußerfte, ohne bag fie bes Rindes genesen fonnte. Endlich erfolgte bie Entbindung mit einer wohlgestalten Erzherzogin um 1/29 Uhr abends. Aber bie burchlauchtigste Gebärerin ward von den erlittenen Geburtsschmerzen so sehr entfraftet, daß man für ihre Erhaltung Besorgnisse schöpfte und Diefes war leider nicht ohne Brund. Gie wurde immer schwächer und befam bes Morgens am 18. b. einen Anfall von Buchungen, unter bem fie um 1/.6 Uhr früh ben Beift aufgab." Die arme, wirtlich bedauernswürdige Frau hatte von ihrer nur zweijährigen Che nicht weniger als elf Monate getrennt und ferne bon ihrem beiggeliebten Frang gubringen muffen.

Kaiser Joseph, der selbst im Sterben lag, wurde durch den Tod Elisabeths, die er für Franz erwählt und so sorgfältig erzogen hatte, zu tiefst erschüttert. "Als Seine Majestät hievon Nachricht erhielten, befahlen Sie, daß die Taufe der Erzherzogin in den für sie vorbereiteten Zimmern ganz in der Stille von dem Hofburgpfarrer vorgenommen werde, die Tauspathenstelle von der Obersthosmeisterin Gräsin von Chanclos im Namen der Großherzogin vertreten und die Namen Ludovica, Francisca, Elisabetha beigelegt werden sollen." Demgemäß wurde das Kind um 10 Uhr getauft, nur vertrat statt der erkrankten

Chanclos die Rammerfran Durieur die Bathenftelle." Das Leichenbegängniß, befahl ber Raifer, folle auf die Art und Weise wie 1763 bei seiner Gemahlin Jabella gehalten werden. Man wollte dies fo verstehen, daß Exenterirung und eine breitägige Exposition in ber Hofburgpfarrfirche anguordnen feien, was bei Ifabella nur barum unterlaffen worden fei, weil fie an ben Blattern geftorben mar. "Allein Seine Majeftat befahlen balb hierauf munblich, bag ber hohe Leichnam weder exenterirt noch einbalfamirt und schon den 19. früh in der Hofburgpfarrfirche ausgesett, dann aber tags barauf, als den 20. b., abends, von ber Burg aus nach ber Rapuzinerfirche im Sofleichenwagen geführt, ohne wie fonft gewöhnlich bei ber Rapuziner-Pforte aufgebahrt, weder mit dem reichen Bartuch, Infignien und Wappen behangen und ohne in einem fleinen Kreise unter ber gehörigen öffentlichen Begleitung in die basige Kirche getragen sondern gerade aus dem Leichenwagen, der zur Rapuziner Sauptfirchenthur gu fahren hat, erhoben und fo, wie die Garge an und für fich fein, auf in ber Rirche in ber Mitte ftehende mit einem ichwarzen Gold ftoff bedeckte Buhne gebracht, alba gleich die Ginsegnung vorgenommen und endlich in die Gruft beigesett werden folle."1 Doch noch war Elifabeth nicht beigesett worden, fie lag noch aufgebahrt in ber Burgtapelle, als ber Raifer ihr Samftag, ben 20. Februar, um 1/6 Uhr früh, im Tobe nachfolgte.

So stand Franz zwischen zwei Särgen und um sein Herzstritten sich der Schmerz um die Gattin, die er später noch als seine "Geliebte" bezeichnete, und der Schmerz um den Kaiser, den er auf dem Monumente, das er ihm dankbar errichtete, seinen "zweiten Bater" nennt. Ein dem Augenblicke entsprechender Ausdruck tief gefühlter Theilnahme sind die Worte, die ihm Tante Christine am 23. Februar schrieb: "Mein liebster Nesse. Im lebhaften Mitgefühlte mit Ihrem Schmerze sehlen mir die Ausdrücke, Ihnen zu sagen, wie ich ihn theile. Die Hand Gottes hat Sie in Ihren jungen Jahren mit schwerem Kummer heimgesucht. Welches Opser, das er von Ihnen verlangt, ein so süßes Gut, welches Sie so glücklich gemacht hätte, zerstört und diese liebenswürdige Gesellschaft auf eine so niederschmetternde Art sich entrissen zu sehen. Ich sollte Sie trösten, ich kann es nicht; ich kann nur im Gedanken meine Thränen mit den

<sup>1</sup> Sof=Cerem .= Prot.

<sup>2 5.</sup> S. u. St.-Mrd.

igen vereinigen. Der Berluft ift zu groß, es gibt in biefem genblicke nichts, was ihn mindern könnte, als die Religion, und ft diese, welche Tröfterin fie auch fei, zerftort nicht ben Schmerz bern beschränkt ihn auf Gegenstände unserer Betrübniß selbst. viel hat nicht fie, die wir beklagen, erdulden muffen, und jest ie gludlich gum Lohne für ihre Tugenben! Gie wird nicht aufen ben Ewigen zu bitten, ihrem Gemahl, ber ihr fo lieb war, rte, Kraft und Troft zu geben, die ihm nothwendig find. In em Augenblide wollte ich in Ihrer Rahe weilen, wenn ich hoffen ite, Ihnen nüglich zu fein ober wenigftens mit Ihnen zu weinen. fonnen aber Ihr Berg troften in bem Schofe einer Seele, Die beibe gartlich geliebt hat. Belche Reije, welche Anfunft für en gärtlichen Bater. Wie fieht er gang anderes, als was ihn sonst artet hatte, seinen Sohn in den tiefen Abgrund bes Schmerzes ucht. Er wird Ihren Schmerz theilen. Laffen Sie fich von m Eltern mit findlicher Willigkeit beruhigen. Faft mochte ich upten, daß die Borfehung, beren Wege unerforschlich find, Ihnen fleine Troftung, die freilich in feinem Bergleiche fteht zur Große Berluftes, gelaffen hat." Nicht minder herzlich ift, was Bruber fchrieb:1 "Erlaube, liebster Bruder, bag ich an beinen gerechten merzen wegen bes Berluftes beiner fo würdigen und fo tugend= en Gemahlin theilnehme. Der Gebanke eines glücklicheren Lebens. velchem gewiß eine fo tugendhafte Pringeffin gefommen ift, ber, die Borficht fie badurch vielleicht größeren Trübsalen entzogen endlich die Religion trofte dich in diefen Schmerzen fowohl als enen, fo bu über ben Tob bes Raifers ohne Zweifel fühlen t. Die Ankunft unferes Baters wird bich noch mehr beruhigen endlich bie hoffnung, uns balb wieder zu feben, noch mehr untern."

<sup>1</sup> Pija, 26. Februar. S. S. u. St.-Ard.

## Die Zeit Raifer Leopolde II.

Biederholt hat der todtkranke Kaiser Joseph II. seinen Bruder, den Großherzog, aufgefordert, eilig nach Wien zu kommen. "Ich beschwöre Dich, mein theurer Bruder, bei Deiner Freundschaft für mich und bei Deiner Pflicht gegen die Staaten, welche Dir gehören werden und die das Erbtheil unserer Väter wie Deiner Kinder bilden, jeht aber rascher Hisper kederen, Dich so schnell als nur immer möglich hieher zu begeben." Für den Großherzog war diese Reise auch darum ein großes Opfer, weil er fürchtete, bei der allgemeinen Wißstimmung als Witregent für immer seinen guten Ruf wie das Vertrauen der Höse und des Publicums zu verlieren. Indeß konnte er wegen Unwohlseins infolge der Gemüthsaufregung ohnehin nicht rechtzeitig abreisen, schiefte aber an Franz einen Mann des Vertrauens mit detailslirter Instruction für alle möglichen Fälle.

Aber auch der sterbende Kaiser gab seinem Nessen Folgendes als seine Willensmeinung bekannt: "Da Ich nun außer Stand bin, die Geschäfte fortzusühren, so will Ich Ihm die Unterschrift aller Berträge und Noten in solang hiemit austragen, dis sich entweder Meine Gesundheitsumstände bessern oder der Großherzog nach Meinem Tode was anders versügt. Bis dahin hat Er sich zu unterschreiben mit dem Beisat: "wegen Unpäßlichkeit Seiner Majestät des Kaisers" oder nach Meinem Tode: "in Abwesenheit Meines Herrn Baters". Nachdem Er aber noch keine Kenntniß von Geschäften hat und Sich bei Lebzeiten Seines Herrn Baters allerdings davon enthalten muß, so viel Er nicht von Ihm dazu berechtigt wird, so hat Er in allen insändischen Angelegenheiten Sich den mehreren Stimmen des Staatsrathes zu fügen und die darnach entworsene Resolution mit Beobad-

<sup>1 6.</sup> Februar. Joseph II. und Leopold 1. c. II. 316.

<sup>2</sup> An Chriftine. 18. Februar. Bei Bolf: Leopold und Maria Chriftine. 36r Briefwechfel 1867. 102.

<sup>3</sup> Leopold an Chriftine. 7. Februar 1. c. 91.

<sup>4</sup> Inftruction bes Raifers an mich. S. S. und St.-Arch.

tung bes oben unterftrichenen Beifates zu unterschreiben, welche alsbann auch Graf Sabfeldt zu contrafigniren hat. Auf eben bieje Art werben in auswärtigen Staatsgeschäften, in ben Angelegenheiten von Niederland und in Soffachen von höherem Belang die Refolutionen nach der Meinung der Conferenz entworfen, von dem Erzherzog, insoweit es die auswärtigen und niederländischen, dann die italienischen Geschäfte betrifft, von Fürft Starhemberg bingegen in ben Soffachen contresignirt. Ein Gleiches geschieht nach dem schriftlichen Gutachten des Keldmarschall Lacy in Ansehung aller Militarien und ber Correspondeng mit ben Generalen, wornach ber Erghergog Die eingeschriebenen Resolutionen und Briefe, wie oben gesagt worden, zu unterfertigen hat. Dem Feldmarschall Lacy trage Ich unter einem Die Contrafignirung biefer Stude auf. Der Erzherzog wird Sich baher alle Tage unausbleiblich um 11 Uhr und um 6 Uhr Nach= mittag in Meine geheime Cabinetsfanglei fowie in die baran ftogende Staatsrathstanglei verfügen, um die fertigen Stude zu unterschreiben und zu expediren, damit nichts liegen bleibe." Demgemäß hat Franz "gleich nach dem Ableben des Raifers das Rabinet, wo der Raifer mit bem Rabinetsfecretar fonft gearbeitet hat, felbft an allen Gingangsthuren mit feinem eigenen Infiegt verfiegelt" und an die Sof= ftellen das Sandbillet abgeben laffen: "Bei erfolgtem höchftbetrübten Todesfall Seiner Majeftat bes Raifers, meines allergnäbigften Berrn und Oheims, und ba Seine Majeftat ber Ronig und Thronfolger in ben gesammten Erbfonigreichen und Ländern mein innigst geliebter Serr Bater noch nicht allhier angelangt ift, so finde ich mich in die Nothwendigfeit verfett, Ihnen mit Gegenwärtigem ben Auftrag augehen gu laffen, daß, um in ben Geschäften feine Stockung gu verurfachen fondern felbige in dem nöthigen Bang zu erhalten, Gie Alles jenes, was immer bei der Ihnen bishero anvertrauten Sofftelle vorfommt, provisorio modo auf die bishero bestandene Art ununter= brochen fortführen und leiten, auch hiernach bie Ihnen untergeord= neten Stellen und Behörden anweisen follen."

Der Großherzog bestellte zu Florenz eine Regentschaft und machte sich am 3. März auf den Weg nach Wien, nur von Generalsmajor Manfredini begleitet. Leopold war infolge der langjährigen Abwesenheit seinem Baterlande fast fremd geworden und die Stimsmung wegen der Lage der Dinge war eine so gedrückte, daß ein feierslicher Empfang weder gewünscht noch veranstaltet wurde. Am 6. März

reifte Frang um 6 Uhr morgens mit Colloredo ab, um bem Bater bis Rlagenfurt entgegenzueilen, und Freitags, ben 12. Darg, fam Rönig Leopold, der Erbe jo ichoner Königreiche und Länder, um 10 Uhr nachts in der Burg auf der Bellaria an, von den vier oberften Sofamtern und den drei Gard-Capitaines begrußt und in die Bohngimmer begleitet, wo er fich mit feiner Begleitung "bis gegen 12 Uhr nachts unterredete". König Leopold fühlte fich auf der Sohe feiner Stellung recht vereinsamt; er hatte immer im Rreise feiner Familie bas ichonfte Blud gefühlt und fast ununterbrochen fich besielben gu erfreuen gehabt. Mit aller Macht erwachte baber jest die Gehnsucht nach der Anwesenheit der lieben Theuren. Doch erfolgte Die Ueberfetung ber Familie nur allmälig. Zuerft tamen am 13. Dai abends Die vier alteren Erzherzoge Ferdinand, Carl, Leopold, Joseph, von ihren Oberhofmeistern und bem Gefolge begleitet. Bwei Tage vor der Anfunft der Brüder war Frang um 5 Uhr früh abgereift, feiner Mutter und ben brei Erzherzoginen bis Rlagenfurt entgegen. Sonntag, ben 16. Mai, begab fich König Leopold nach Larenburg, "wo gegen Mittagezeit die Königin, Franz und die Erzherzoginnen Maria Anna, Maria Clementina und Maria Amalia im erwünschten Wohlsein eintrafen". Rach ber Tafel begaben fich bie bochften Berrichaften nach Schönbrunn und famen abends "unter freudigem Inbelgeschrei bes häufig versammelten Bolfes in ber Sofburg an". Donnerftag ben 20. Mai trafen bie fleinen Erzherzoge Anton, Johann, Rainer, Ludwig und Rudolf im beften Wohlfein ein. Da am 19. Juni auch noch Erzherzogin Therefe mit ihrem Gemahl, bem Bergog Anton von Cachien, jum Besuche fam und in der Burg bewohnt wurde,1 fo hatte Leopold die Freude, alle feine 14 Kinder um fich zu feben. Die Sofburg, lange Beit wie ausgestorben, war wieder belebt von blühenden Rindern, die ftillen Bange widerhallten vom Jubel ber Freude.

Die Augenblicke im Kreise seiner Familie waren für den König Lichtblicke, sonst hüllten ihn von allen Seiten die Wolfen schwerer Sorgen und Kümmernisse ein. Franz konnte über seine Zwischenregierung genaue Rechenschaft geben, denn er hatte "über die bis zur Ankunft Seiner setzt regierenden Majestät behandleten Geschäfte" sorgfältig Buch geführt. Den Zustand, in dem der neue Herrscher die Monarchie antraf, beschreibt er in seinen vertraulichen Briefen an

<sup>1</sup> Sof-Cerem .- Brot.

seine Schwester Christine. "Du kannst nicht glauben, wie sehr meine Nerven ergriffen sind. Ich soll die Regierung antreten und dieses Chaos entwirren.<sup>1</sup> Ich leide nicht von der Reise sondern von dem traurigen Zustande und der Lage des Staates und der Berwirrung, die in allen Ländern herrscht.<sup>2</sup> Die Angelegenheiten sind noch alle in größter Berwirrung. Die Provinzen sind alle in Gährung. Alle Welt, Provinzen, Bauern, Städte, Adelssamilien, Kausseute, Bischöse, Geistliche, Mönche verlangen Rechte und Freiheiten. Denke dich jetzt in meine Nothlage und habe Mitseid mit mir."

Der Monarch beurtheilte die Lage feineswegs schlimmer als fie war; im Guboften ber Rrieg mit ben Turfen, Belgien in offener Revolution, Ungarn zum Losichlagen bereit, Galizien im Begriffe abzufallen, Alles unzufrieden, die Raffen leer, Breugen in voller Rriegsbereitschaft. Urneth, ber bie Begiehungen Defterreichs zu Breufen in biefer Beit genau fennt, fchreibt:4 "Wie fchon feit einem halben Sahrhundert unausgesett geschehen war, gingen auch jett wieder von Breugen Intriquen ber gefährlichsten Art gegen Desterreich aus. Um für fich felbst eine beträchtliche Gebietsvergrößerung zu erlangen, ben Raifer aber empfindlich zu bemüthigen, machte Breugen ber Bforte gegenüber fich anheischig, im Frühjahre 1790 von Polen unterftüt Defterreich mit Krieg zu überziehen." Bon Allem, was Leopold ins Auge faffen konnte, war also bas Berhältnis zu Breugen bas Wichtigfte; ichon an fich, benn alle Tage konnte es zu einer Explosion an ben Grengen fommen, burch welche ber Rrieg eröffnet worden ware, aber auch beshalb, weil es bei feiner Erhebung auf den kaiferlichen Thron boch vor Allem auf die Einwilligung des Königs von Breugen als bes mächtigften unter ben Curfürsten ankam.5 Leopold suchte alfo por Allem mit Breugen ein leidliches Berhältniß herzuftellen. Die Lage bes Staates nothigte ihn bagu. Erzherzog Frang hat an ben Banblungen ber Berhandlungen, Die zum Reichenbacher Uebereintommen führten, ben lebhaftesten Antheil genommen und fich "Ginige Beiträge zur Negotiation in Reichenbach"6 zusammengeschrieben. Gie geben ein treues Bilb ber Stimmungen im engften Regierungefreise.

<sup>1</sup> Bolf, Leopold und Marie Chriftine. 1. c. 116.

<sup>2 15.</sup> Mary. Leopold und Marie Chriftine. 1. c. 119.

<sup>3 31.</sup> Juni. Leopold und Marie Chriftine. 1. c. 169 s.

<sup>\*</sup> Joseph II. und Leopold. 3hr Briefmechfel. 1872. I. B. LX.

<sup>5</sup> p. Rante, Die beutichen Dachte und ber Fürfterb. 1872. II. 174.

<sup>6 5. 5.</sup> u. St.=Arch.

Seiner Darstellung gemäß schickte der König bald nach seinem Regierungsantritte an den König von Preußen selbst einen sehr höstlichen Brief, ein langes Memoire, in welchem er eine Erklärung in Ansehung der gegenwärtigen Umstände forderte (25. März). Nach langer Beile kam des Königs hösliches Antwortschreiben (Odto. 15. April) und ein Brief von Herzberg, welche alle Bersicherungen der Freundschaft gaben aber nothgedrungenerweis die Alternative stellten, entweber alle Eroberungen dieses Feldzuges zurückzugeben oder Galizien dis auf den Theil diesseits des Dusestr zurückzustellen, wogegen Preußen Danzig und Thorn besitzen werde. In beiden Fällen garantire es die Niederlande und Serstellung der Ruhe in denselben.

Ronig Leopold hielt perfonlich am 26. April mit Starbemberg, Rosenberg, den Keldmarschällen Loudon und Robengl, mit Spielmann, Culmbach und Frang Confereng. Es wurde bas Geschäft in feche Buntte eingetheilt und beschloffen, Seine Majeftat moge eigenhandig ein fehr höfliches nichts bedeutendes Schreiben an den König ergeben und es mit einem turgen Memoire begleiten laffen. Bu ber Frage, ob man imftande fei, Rrieg zu führen, auch wenn Breugen feine Deodification in feiner Alternative wolle, bemerft Frang: "Diefes ift für unmöglich bewiesen, es gebricht bem Staate an Gelb, benn bie Finangen find gleich wie die Unterthanen ruinirt. Es gebricht an Leuten und bie Composition ber Urmee ift in allen ihren Theilen jo ichlecht, daß man fich nicht viel versprechen fann, zumalen da die Mittel fehlen, um einige Berbefferung baran vorzunehmen. Riffirt man einen Krieg, fo verliert man die Niederlande auf allezeit und unfere Finangen da burch ihren Credit, welcher fonft gegen Frantreich ungemein gewinnen wurde." In Diefem Ginne gab Frang fein Botum ab. Ueberdies ließ Feldmarichall Loudon zu Ende ber Conferenz eine lange gerglieberte Schrift vorlefen, in welcher er die Unmöglichkeit in allen Theilen zeigte, einen fo harten Rrieg von zwei Geiten zu führen. Doch Raunit wollte von einer Nachgiebigkeit gegen Breugen nicht wiffen und erbat fogar feine Entlaffung. Der Rönig schickte zu bem greisen Staatstangler ben Erzherzog Frang, bem es auch gelang, benfelben gur Burudnahme bes Demiffionsgesuches gu bewegen.2 Auf ein

<sup>1</sup> Bergl. A. Beer, Bur Geschichte ber Politik Leopolds II. in: Leopold II. Frang II. und Catharina. Ihre Correspondenz. 1874. 19 ff.

<sup>2 27.</sup> April. Joseph II., Leopold II. und Kaunit. Ihr Briefwechsel von Ab. Beer. 1873. 367.

iemlich unbestimmtes Schreiben König Leopolds fam vom Könige Breugen eine eigenhändige fehr höfliche Antwort. Er hoffe, feine Intrage würden gang wohl annehmbar fein, er fehe ein, daß man die Intwort Ruglands und Englands abwarten muffe, bann wünsche er ber sobald möglich eine flare ausdrückliche Antwort, um nicht in en Fall gesett zu werben, daß feiner Buniche für ben Frieden uneachtet er zu weit in der Alliance mit seinen Allierten gefommen oare und dann den Krieg führen müffe. Er wünsche nur, daß Desterreich keine weiteren Feindseligkeiten gegen die Türken ausübe ind gleichsam einen Waffenstillstand mit ihnen halte. Der König ielt beshalb am 21. Dai Conferenz, in der Ablaffung eines höf= ichen Schreibens beschlossen wurde. Da aber am Tage nach ber Sonferenz ein Brief bes Rurfürsten von Sachsen fam, bag ber Ronia on Preußen nur einen fehr geringen Theil Galigiens verlange, wurde vie Conferenz nochmals zusammengerufen und Brief und Memoire in den König von Preugen "noch viel höflicher" ftylifirt. Am 5. Juni tam vom Ronig von Preugen ein fehr freundliches Schreiben. Er verlange zur Entschädigung für die Republik Bolen nur einen ehr fleinen Theil Galiziens, über welchen man auch mit ihm herinterhandeln fonnte. "Dieje friedlichen Gefinnungen, welche einen atürlichen Anlaß zu Unterhandlungen geben, und dazu unser Un= ermögen, Rrieg zu führen, machten, daß wir mit Freuden biefe Belegenheit ergriffen, um die Friedensantrage zu machen." Es wurde, veil sich der König sammt Bergberg in Schlefien befand, zu ihm der eheime Staatsreferendar Spielmann geschickt, um die Unterhandungen zu eröffnen. Er fam am 5. August zurück, nachdem er die Friedensbedingnisse unterschrieben, "daß wir auf dem ftatus quo ante ellum im engften Berftande beharren, und zwar um fein Dorf mehr egehren sollen, indem für jedes Dorf, was wir gegen die Türken ekommen follten, wir immer einen Theil von Schlefien an Breufen ibtreten mußten." Frang fest noch ergangend bei: "Spielmann hat nir gejagt, daß anfangs feine Negotiationen auf dem beften Wea ewesen waren, ohngeachtet er mit einem so schlauen Mann wie bergberg zu thun gehabt habe. Indeffen feien jederzeit brei Barteien gewesen, beren eine aus dem Bergog von Braunschweig, Möllendorff ind ihrem Unhange bestehe, die herzlich ben Frieden wünschten. Die weite bilde der Bischoffswerder, ber andere Abjutant des Königs, Böllner und ihre Clique, welche ausdrücklich auf den Krieg brängen, indem fie durch felben ben Ronig von feiner Maitreffe, welche er als britte Frau geheingtet und die ihnen im Bege ftebe, zu trennen hofften; die dritte fei die Bartei Bergberg's und ber Minifter, welche ebenfalls ben Frieden, aber mit einigen für ben Ronig fehr vortheilhaften Modificationen wünschten. Er habe ben Bergberg ichon bis unmittelbar zur Unterzeichnung bes Friedens gebracht, als Bergberg für fich ben größten Wehler machte und uns ben größten Schaben gufügte. Um feine Gabe mehr gut ftuben, ließ er Lucchefini aus Bolen kommen, welcher aber gang feiner Erwartung guwiber war und wider den Frieden protestirte. Er brang bei bem Ronige nicht nur burch fonbern brachte es jo weit, daß bem allgemeinen Gerebe nach nicht allein Bergberg in die Ungnade verfallen ift sondern Quechefini, wie man jagt, desfelben Stelle befleiben folle. Bergberg beflagte fich auch bitterlich über fein Unvermögen. Die Rote wegen bes Friedens Ruglands mit ber Pforte wurde beim Ronige gleich wie alles llebrige über ben Saufen geworfen, bermagen, daß wir uns nunmehr in einer besondern Berlegenheit finden. Denn schließt Rugland nicht Frieden und begehrt es von uns das alliancemäßige Contingent, so wissen wir nicht, was wir machen follen, um uns nicht in neue Sandel zu verwickeln." Roch wußte Spielmann gu fagen, ber Kronpring febe wie ein preußischer Gergeant aus, fei fehr ungezogen, grob und icharf, fogar gegen feinen Bater. Quechefini's ganger Saß gegen diefen Sof fei perfonlich; er foll von Raifer Jojeph übel behandelt worden fein. Uebrigens freute fich Frang bes Friedens, der auch alle heimlichen Unterhandlungen mit Ungarn abgeschnitten zu haben scheine. "Indessen ist boch sicher, bag Ungarn beim Könige in Schönwalde gewesen find. Auch war Major Sompesch, ein Ungar, ber hier schlecht bekannt ift, beständig bei ihm. Er scheint bort als Refident gedient zu haben. Er war fo unverschämt, mit unferen Courieren in Reichenbach fich in geheime Unterredungen einlaffen 30 wollen, fie nach Schönwalbe einzulaben und ihnen Prafente ichiden zu wollen."

Franz sollte für das fünftige Oberhaupt eines großen Staates gebildet werden. Es empfahl sich daher, ihn in das Geschäftsleben desselben einzuführen, ihm diese Art von Thätigkeit zur Herzenssache, zur bleibenden Gewohnheit zu machen. Dieser Forderung des Lebenszweckes kam der Bunsch des Baters wie Franzens Neigung zur Arbeitsamkeit entgegen. Schon am 16. Juli 1790 richtete der Kaiser

folgendes Sandbillet an ben interimiftischen Softriegerathe-Prafibenten, Grafen Ferdinand Tige: "Um meinen brei herren Göhnen, den Ergherzogen Frang, Carl und Leopold bie Gelegenheit zu verschaffen, fich von dem Gang der Geschäfte mehrere Renntnisse erwerben gu fonnen, ift mein Bille, daß fünftighin wechselweis einer von biefen brei Erzberzogen an ben bei ihrer unterftehenden Stelle ausgesetten gewöhnlichen Rathstagen zur anberaumten Stunde erscheine und bem abzuhaltenden Rath lediglich und zu feiner eigenen Belehrung beimohne, ohne im Mindeften in die Geschäfte felbit einen Ginfluß haben au können, und follten fie etwa burch was immer für einen Zufall davon abgehalten fein, jo wird es, um ben Lauf ber Geschäfte nicht au hemmen, jedesmal vorher angezeigt werben." Es fei bemerkt, bag Diese Bestimmung nur auf Frang Anwendung litt, ba feine beiben Bruder ihr Lebensberuf in furger Zeit von Wien abrief. Frang aber wohnte ben Situngen gewissenhaft bei und fertigte fich jedesmal einen Auszug aus dem Protofoll an. Als er einmal verhindert war, einer Situng anzuwohnen, schrieb er sogleich an Tige (14. December): "Saben Gie die Gefälligfeit, mir die Brotofollen ber feit ben 7. December abgehaltenen hoffriegeräthlichen Rathefigungen mitzutheilen, weil ich bas Bergnugen nicht haben fonnte, benenfelben beizuwohnen. Sie werben mich baburch recht fehr verbinden." Und ba bies gefchehen, erwiderte er am 24. December: "Ich bante Ihnen für bas mir überschickte Protofoll von 11. d. Dt. auf bas verbindlichste und fende es Ihnen hiemit gurud mit bem Ersuchen, bei Gelegenheit mir sowohl von biefem als von nachfolgenden Rathefeffionen, welchen ich bei= auwohnen verhindert fein werde, die Elenchus mitzutheilen." 1

Der Staatsrath sollte nach seiner Ibee "Mittelpunkt aller Staatsthätigkeit", das Centrum sein, von welchem Alles mit einem Blicke überschaut werden könnte. Es war für Franzens staatsmännische Ausbildung von großer Bedeutung, daß er im Staatsrathe als regelmäßiger Stellvertreter des Kaisers sungirte. Anderseits erlangte der Erbprinz Einfluß auf die Regierung, indem er nicht einsach bloß mit votirte sondern die Geschäfte durch ihn "ihre Deutung erhalten sollten". Das Sine wie das Andere bestimmte das Handschen, welches der Kaiser am 9. August 1790 an den Staatsraths-Präsidenten Grasen von Hatzlet richtete. Nach demselben hatte Franz die Staatsgeschäfte nicht sowohl zu besorgen als vielmehr sie nur Densenigen

<sup>1</sup> Rrgs.=Arch.

zuzuweisen, welche seiner Ansicht nach am meisten berusen waren, sich bamit zu befassen. Franz wohnte sohin auch den meisten Sitzungen des Staatsrathes bei und Hatzeldt beeilte sich, vom Kaiser die Erlaubniß zu erbitten, nun, wo Erzherzog Franz die staatsräthlichen Agenden seiner selbständigen Beurtheilung unterziehe, auch die Borträge und Protosolle in geheimen Eredit- und Finanzsachen, welche bis dahin Hatzeldt allein zur Sinsicht erhalten hatte, dem Prinzen mittheilen zu dürsen. Wan ermist leicht, wie sehr sich durch das Studium dieser Borträge Franzens Ersahrung in den Staatsgeschäften erweitern mußte.

Das große Schauspiel, das Frankreich zu dieser Zeit bot, war an fich geeignet, die lebhaftefte Theilnahme eines jedes Bebildeten gu erregen. Dem Frang wurde ber Berfolg diefer Ereigniffe auch Bergensfache, benn die Königin war feines Baters Schwefter. Allenthalben wurde die Erniedrigung und Berabwürdigung der Königsgewalt als Schlufglied ber gefellichaftlichen Entwicklung gepriejen und zur Radahmung empfohlen, was Franz, den Erbpringen fo ichoner Ronigreiche und Länder, nicht gleichgiltig laffen fonnte. Er machte fic also fleißig Auszuge aus ben Ministerialberichten und wichtigen brieflichen Mittheilungen, benen er mitunter charafteriftische Bemerfungen beisett.2 Zum 30. Juni (1790) merkt er fich an: "Graf Merch berichtet, das Anniversaire der Revolution lasse die abentheuerlichsten Folgen erwarten. Die Gemüther seien fehr gespannt, fie wollten ben Rönig ab- bann wieder einseten und endlich zum Raifer ausrufen. Die Lage der fremden Botschafter werde immer fritischer. Obgleich fie von den Berfügungen wegen ber Bappen, Livreen und aller Unterscheibungszeichen ausgenommen sind, so ftunde ihnen boch vom Bobel, ber fie nicht immer von den Ginheimischen unterscheiden tonne, manche Berunglimpfung bevor." 10. Juli: "Graf Metternich berichtet, aus Baris famen verlägliche Nachrichten, daß die Mitglieber der Nationalversammlung fich verschiedener Wege und Emissars be bienten, ihre schwärmerischen Freiheitsgrundfate auch in andern Staaten zu verbreiten." (16. Juli): "Mercy berichtet, bas Rationals fest sei in großer Ordnung und Ruhe vor sich gegangen. Am 12. d. M. wurden alle fremden Minifter vom Maire be Baris und der foberirten Berfammlung avertirt, daß für fie und die Fremden,

<sup>1</sup> Sod-Bibermann, Der öfterr. Staatsrath. 1879. 629 f.

<sup>2</sup> Berichte von auswärtigen Sofen. 2 Bb. Fol. S. S. u. St.=Arch.

welche fie mitbringen wurden, in dem Champ-de-Mars ein gedeckter Ort in ber Galerie bes Sofes vorbehalten fei, falls fie ber Ceremonie beiwohnen wollten. Auf dies hin waren fie entschloffen, nicht zu erscheinen. Da aber ber Ronig bezeugte, bag er bas Corps biplomatique gerne fahe, fo erschienen fie. Um fie vor ben Grobbeiten bes Bolfs ficher zu ftellen, erhielten fie gur Bebedung ihrer Bagen je einen Garben zu Bferd. Souft war ber Gebrauch ber Bagen an diefem Tage allgemein unterfagt." (11. August): "In einem Extraschreiben bes Grafen Mercy vom 30. Juli wird gefagt, er habe von bem Ronig einen Befehl an die Greng-Commandanten angesucht, baß allenfalls die öfterreichischen Truppen ben Durchzug über bas zwischen der Proving Luxemburg und den aufrührerischen Niederlanden liegende frangofische Bebiet freihaben konnten. Der Ronig habe willfährig eine jolche Beisung an die Commandanten von Det und Givet hinausgegeben. Doch ein Schreiben des Departement bes Arbennes an die Nationalversammlung habe große Beunruhigung hervorgebracht. Dies Alles, was gerade der Allianz mit Frankreich widerspricht, scheint eine verborgene Triebfeder gewirft zu haben, die über furz oder lang ans Tageslicht kommen wird."

Nicht sobald war Elisabeth aus bem Leben geschieden, als man für Frang eine neue Beirat ftiftete. Frang felbft fagte fpater, feine erfte Frau habe ihm fein Dheim Raifer Joseph, Die zweite fein Bater gegeben. Bir erinnern uns übrigens, daß Tante Chriftine ichon auf Maria Therefia, die Tochter Maria Carolinas von Neapel, als Braut für Frang hingewiesen hatte.2 Diefer Bunsch ging jest in Erfüllung. Unter einem wurde Erzherzog Ferdinand mit einer Schwester ber Braut und ihr Bruder mit einer Schwester Frangens verlobt. Da aber Erbpring Franz im August 1790 nicht unbedenklich erfrankte, fuhren am 21. Angust ber König und ber Erzherzog Leopold der Braut entgegen. Diefer schrieb an Frang von Fiume aus, wo die Begegnung ftattfand: "Dem König von Neapel habe ich beinen Brief überreicht, ber ihn mit vielem Bergnugen empfangen hat. 3ch hoffe, bas nämliche mit ber Königin und euren Brauten heute abends zu machen. Ich werde morgen ober übermorgen mit ber Boft bir von beiner Braut reben fonnen, wie bu mir es gefagt haft. B. S .: Da ich mich obligirt habe, bir Rechenschaft von beiner

<sup>1</sup> Carol. Bichler, Dentwürd, ed. F. Bolf. 1844. II. 121.

<sup>2</sup> Bb. I. 66.

Braut zu geben, jo muß ich bir als ein ehrlicher Rerl verfichern, daß fie recht hubich und recht manirlich ift, daß fie dir recht febr gefallen wird und bag ich bir und uns Allen Glud wünsche. Das Porträt, was bu von ihr haft, schaut nicht viel gleich. Reine Silhouette habe ich nicht machen fonnen. Soviel fann ich dir fagen, daß bir beine Braut attachirt ift und bich aftimirt.1 Traue auf mich, ich fage es bir, nicht um bir zu schmeicheln, fonbern bloß aus fester Ueberzeugung, daß fie bir recht febr gefallen wird. Deinem Bater gefällt fie auch gar fehr."2 Bon Cilli aus ichreibt Leopold:3 .36 habe geftern abends die Gilhoueten von euren Brauten machen laffen. welche recht aut gleichsehen. Wir befommen fie aber erft in Wien." Dienstag ben 7. September um 10 Uhr fuhr ber Brautigam mit ber Ronigin, Ferdinand und Maria Clementina nach Brud ber Brant entgegen. Diefe erfreute fich von ber erften Begegnung an feines größten Beifalls. Um 15. September langten alle hoben Berrichaften in ber Burg an und Sonntags ben 19. September nahm Carbinal Migazzi die dreifache Einfegnung in der Augustinerfirche por. Die Bruntentfaltung war babei eine gang außerordentliche.

Nach der Aussichnung mit Preußen zu Reichenbach konnte es nicht fehlen, daß Leopold zum Kaiser gewählt wurde. Die Krönung zu Frankfurt hat Franz beschrieben. König Leopold und seine Gemahlin machten sich mit ihren Söhnen Leopold und Carl schon am 23. September auf den Weg. Tags darauf folgte ihnen Franz, "Am 24. September 1790 um ½7 Uhr trat ich in Gesellschaft des Königs und der Königin von Neapel, des Großherzogs von Toscana, seiner und meiner Frau die Neise an. "6 Linz und der freundliche Empfang der Bewohner "machten den besten Eindruck". Bon da gings über Straubing, Nürnberg, Neuburg, Nördlingen nach Mergentheim. "Die Stadt ist hübsch groß, hat einen schönen Platz mitten, ist sauber gehalten und hat lauter gute stockhohe Häuser, in den Gassen lauft Wasser. Am Ende des Ortes ist das großmeisterliche Schloß, welches prächtig ist. Es sormirt ein großes Viereck von mehreren Häusern, die Zimmer sind aut eingerichtet. Es sind hier ein Statt-

<sup>1 28.</sup> Aug. S. S. u. St.-Arch.

<sup>2 31.</sup> Aug. S S u. St.=Arch.

<sup>3 4.</sup> Cept. S. S. u. St.=Arch.

<sup>4</sup> Bolf, Leop. II. u. Chrift. 3hr Briefw. 1. c. 201.

<sup>&#</sup>x27; Die Soffirche ju St Auguftin 1888. 71.

<sup>6</sup> Beidreibung ber Reife nach Frantfurt. S S. u. St.-Ard.

halter, die Ordenskanzleien, die Ordensnovizen. Der Orden hat 104 Ritter, jährlich 700.000 fl. Einkünfte, abgezogen die Ausgaben 300.000 fl. Er hält hier eine blaue und gelbe Infanterie-Compagnie, die sehr schon ift, und einige Mann Garde von der Cavallerie. Zu Rezbach, einem Mainz'schen Ort, fanden wir die von Nürnberg nach Frankfurt gehenden Reichsinsignien. Sie waren in Rüftwagen von Holz mit dem Nürnberger Wappen auf selben. In zwei Wagen sahen die Deputirten des Nürnberger Magistrates; die Reiterei der Stadt Nürnberg begleitete den Zug."

Um 3. October in Frantfurt angefommen begaben fich die hohen Berrichaften zuerft in bie St. Bartholomaustirche. "Links vom Sochaltar ift ber gang golbenzeugene Thron bes Raifers, mitten in ber Rirche ein rothsammtener Schemel bes Rurfürften von Trier, rechts für Röln, links an der Band für Maing. Rechts vom Sochaltare geht man in ein fleines, fehr enges Bimmer, welches man bas Conclave nennt. Sier ift ein Altar mit Leuchtern, ju beffen Linker ein Thron für ben Raifer, rechts an ber Band bie Geffel für die Rurfürften. Es ift aber fo eng, bag biefe taum brin figen tonnen. In Diefem Conclave wird gewählt und beschwört ber Raifer Die Capitulation. Der Romer ift ein fleiner ungestaltener Blat, an felben meift alte Saufer und eine große Rirche. Muf bem Blat ift ein Springbrunnen, rechts bavon ein holgernes Saus, in welchem ber Dos gebraten wird. Der Römer felbft ift ein Saus mit fünf Tenftern, wovon zwei fehr tief herabgehen und einen Balton haben, die Stiege und ber Eingang find altgothisch. Der Caal im Romer ift flein, febr alt, gang schwarz, auf alten Bufto gemalen mit Rifchen und einer hölzernen Galerie ober bem Eingang für bie Buschauer. Bwischen Die Fenfter tommt des Raifers Thron und Tafel. Wir wohnten auf bem Rogmartt, die Wohnung besteht aus gehn an einander ftogenden Bürgerhäusern und ift febr eng. Unfer Bater ging nach bem Coupé in das Forfthaus, eine halbe Stunde von Frankfurt, ichlafen. Es find über 200.000 Menschen zugegen, Frangofen allein 10.000. Alle Belufti= gungen, Sagarbipiele, brei Theater, Balle; Alles ift erlaubt. Alles wimmelt und ift luftig. Bon Nachen ift fogar die Erbe in einem vierspännigen Bagen bergeführt worben, auf welcher ber Raifer bei ber Rronung fteht."

Der 9. October war der Krönungstag. "Das ganze war prächtig, nur daß sich alle Leute auf den Kaiser hinaufdrängten, um die Ceremonic zu sehen. Als der Kaiser in den Römer zog, machte das Bolt die größte Berwirrung, indem man das Tuch abschnitt, auf welchem der Kaiser geht, weil sie einen Aberglauben darauf haben. Sie rißen Garden zusammen, welche auf das Bolt schlugen. Indessen ist Alles mit dem wenigsten Unglück und der besten Ordnung vor sich gegangen."

Am 17. October um 8 Uhr früh ging die Kaisersamilie weg "ohne alle Ceremonie, da der König von Neapel die Fleckenkrankheit bekommen", über Aschaffenburg nach Würzburg. "Keine so prächtige Residenz ist nie gesehen worden." Als Franz dies niederschrieb, konnte er nicht ahnen, daß sein Begleiter, der Großherzog, in nicht allzu serner Zukunft diese Residenz erhalten werde. Bei dem Gottesdienste hielt der Domprobst und Weihbischof "eine sehr gute Rede über einen guten Fürsten." Am 23. October um 1/21 Uhr langte man in Wien an.

Um 28. Jänner 1790 ftellte Joseph II. Die ungarische Berfaffung wieder her, am 18. Februar wurde die ungarische Krone fammt ben Reichstleinobien aus ber Sofichattammer übernommen und am 21. Februar in Dien, mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt,3 während in der Sofburg der Leichnam Josephs II. auf dem Trauergerufte ausgestellt war. Gein Rachfolger fchrieb alsbald einen Reichstag aus zur Krönung und Berathung alles beffen, was die Reichswohlfahrt forbere und die Nation burch Liebe mit ihm verbinden tonne. So ficher trug Leopold barauf an, fich alsbald in Dfen fronen gu laffen, bag er auch feinen Cobn Gerdinand einlud, mit ben Brubern nach Wien zu tommen. Bang beglückt schrieb biefer am 14. April an Frang 2: "Mich freut es fehr, bei ber ungarischen Kronung mich einfinden zu fonnen und dieje fo respectable Nation tennen zu lernen." Much die Ungarn hatten gewünscht, daß Leopold in Frankfurt als bereits gefronter Ungarfonig erscheine. Allein "wegen ber nicht allgu gunftigen ftanbifchen Sigungen zu Dfen" ließ fich biefe Abficht nicht erreichen. Endlich am 2. August erschienen Die Deputirten ber hungarischen Landstände, um Geine Majeftat zur Kronung einzuladen. Gie hatten auch bei Frang Audieng und es machte guten Gindrud, baß er am 22. August, ba die ungarischen Deputirten bei bof speisten, "unvermuthet mahrend ber Tafel tam und fich mit ein und

<sup>1</sup> Mailath, Reuere Geschichte ber Magnaren. 1853. I. 99.

<sup>2 5.</sup> S. u. St.=Mrch.

andern Deputirten besprach." Es wurde ausgemacht, die Königsfrönung solle sich an die Kaiserkrönung anschließen aber in Preßburg sein, "theils um die Transportkosten zu verringern, theils weil der späten Jahreszeit wegen die Reise nach Ofen unbequem sein würde".

Dienstag 9. November begaben sich ber Kaiser, Franz und Ferdinand mit Gemahlinen, Carl, Leopold und Joseph nach Schloßhof, wohin nachmittags die sicilischen Majestäten folgten. Franz fand Schloßhof "nach dem besten Geschmack eingerichtet." Nach dem Essen suhr man nach Niederweiden, "welches eine schöne Fasanerie enthält, die aber durch die Ueberschwemmung 1788 sehr viel gelitten hat." Der Kaiser blieb in Schloßhof, während seine Söhne sich abends nach Preßburg begaben und im Ormeschdischen Hause abstiegen. Am solgenden Tage sah Franz den Einzug seines Vaters vom Hause der alten Feldmarschallin Palfsy an. "Im Saale des Primas fand sich eine Menge Leute geistlichen und weltlichen Standes in größter Pracht."

Um 11. November wurde Abends "in ben Ständen und überall mit Gifer an der Bahl meines Bruders (Leopold) jum Balatin ge= arbeitet. Allein ba viele Comitats-Beamten absolut ben Befehl hatten, zu protestiren, fo brauchte es noch viele Mahe bis in die Racht, fie ju persuadiren. Geine Majestät erflärten burch ben Bersonal, fie würden meinen Bruder gerne als Palatin annehmen, wenn fie ihm besonders vor Eröffnung der Candidation acclamirten." Am 12. November wurde Leopold einstimmig zum Palatin gewählt. 211s tags barauf die Repräsentation auf das Allerhöchste Reseript vom 21. September vorgelesen werde, "wurden die Geiftlichen über den im Referipte ausgelaffenen Buntt, daß die Ratholiten allein zu ben Memtern fähig feien, außerst higig, so bag fie mit ben Underen fast zu raufen anfingen, murben aber fogleich zum Stillschweigen gebracht. Diefe Berfammlungen find merkwürdig, aber fo unordentlich, daß es nicht währen tann. Jeder redet wie er will und oft ichergen mehrere aufammen, um es einer bem anderen abzugewinnen, fo bag feine Ordnung vorhanden ift und man faum Stillschweigen imponiren tann. Beter Balogh und Allmaffn find Diejenigen, welche am flarften und beften biscuriren, auch ber Juber Curiae und ber Perfonal reben portrefflich. Johann Balffy rebet erstaunlich scharf. Jegernith

<sup>1</sup> Journal über die Krönung meines Baters. S. S. u. St.-Arch.

rebet erschrecklich und ift ein großer Lärmer. Der Primas ftiftet immer ben Frieden."

Am Namenstage bes Königs fand bie Krönung statt. Franz nahm am Einzug zu Pferde theil. "Auf den Krönungshügel ritt der König in Galopp hinauf, zog das Schwert bes hl. Stephanus

und gab vier Streiche in Beftalt eines Rreuges."

Um 18. November machte Frang mit feiner Frau und feinen Brübern Ferdinand und Carl einen Ausflug nach Malaca, einem Schloffe bes Ranglers Carl Balffy, und am 20. December nach Solie, wo die Porzellanfabrit und ber große Schüttkaften für 180.000 Megen Getreibe besichtigt wurden. "Im Ententeich werden oft bei 20.000 in einem Berbfte gefangen." Auch ber Biberteich und ber Fajangarten erregten lebhaftes Intereffe. Auf ber Jagd im Eybeler Revier wurden geschoffen: 705 Safen, 485 Fafanen, 112 Rebhühner; im Ropichaner Revier belief fich bie Jagdbeute auf 996 Safen, 94 Fajanen, 78 Rebhühner. Am 22. November begab fich Frang mit bem König von Reapel "über ben schönften Damm" nach Göbing, abends nach Feldsberg ins Schloß bes Fürften Mois von Liechtenstein, wo die Strafe mit Bechpfannen und Fadeln beleuchtet war. "Es war eine ungeheure Menge Fafanen und Rebhühner, auch Safen und Ruchse so viele, daß man nicht genug ichießen tonnte. Wir jagten, bis es Racht wurde." In Feldsberg war eigens in der gebeckten Reitschule eine Redoute eingerichtet worden, wohin von Wien und Brunn gum Feste eine Menge Leute gefommen waren. "Wir tangten einige Beit." In ber offenen Reitichule faben bie Damen bem Tournire aus ber Wohnung bes Bringen Engen gut, "welche merkwürdig ift; besonders weil ein Rabinet mit lauter Spiegeln ift".

Nach wirklich viel vergnügten Tagen traf Franz am 27. Rovember 1/2,1 Uhr in Wien ein.

Leopold hatte durch sein kluges und festes Auftreten den Ausgleich mit Ungarn in das richtige Geleise gebracht. Allein, wenn der Sturm, der die See dis in die Tiesen aufgeregt hat, bereits vorüber ist, beruhigt sich die See nicht alsogleich. So hatte insbesondere der Palatin noch manche harte und saure Arbeit, bevor die staatsrechtliche Stellung Ungars klargestellt war. Franz rieth seinem Bruder, dem Palatin, der über seine schwierige Lage auf dem Landtage klagte: "Rede mit den Ablegaten ehrlich und von der Leber

weg." Er felbst prafidirte ber Conferenz, welche am 24. De= cember in Gegenwart bes Erzherzogs Patinus "in hungarischen Angelegenheiten" zu Wien abgehalten wurde und galt bei ben Ungarn viel. Der Balatin schreibt am 12. Februar 1791 an ihn 1: "Da ich von beiner Freundschaft versichert bin, so ftelle ich mich als ein ehrlicher Rerl unter beine Flügel und fürchte mich vor nichts. Ich fann bir auch ohne Schmeichelei verfichern, daß man bir bier fehr attachirt ift, bag man anerkennt, was bu für bas Land gethan haft und auf bich vertraut, daß du es in juftis et licitis fouteniren wirft." Es waren baher nicht Worte ohne Inhalt, wenn ber Inder Curiae Rarl Graf Bichy bei ber Krönung Frangens zum Könige von Ungarn begeiftert hervorhob, wie viel die Nation fich versprechen burfe von einem Ronige, "ber ichon als Rronpring bie mächtigfte Stube ber ungarischen Ration gegen alle Wiberfacher gewesen, bem Ungarn zumeift die Wieberberftellung ber Reichsconftitution zu berbanken habe".

Am 3. Februar 1791 machte Franz mit den sicilischen Majesstäten "eine Besuchsabstattung beim Palatin" in Preßburg und am 13. März begab er sich mit seinem Bater dahin. "Haben dort nach Mittag den Landtag aufgelassen." Der Palatin begleitete den Bater nach Wien und von da, noch am 14. März nachmittags, nach Florenz, wo Ferdinand als Großherzog installirt werden sollte. Dieser war schon am Worgen dieses Tages mit seiner Gemahlin, den sicilischen Majestäten und Bruder Carl von Wien abgereist. Bon Laibach aus schried er an Franz, die Reise sei sehr angenehm, er habe zum erstenmale in seinem Leben eine Nacht verloren und keinen Unterschied verspürt als daß er die solgende besser geschlasen. Der Bater sei besonders gnädig und von gutem Humor. "Ich hätte gewünscht, daß du mitgewesen wärest; du hättest gewiß gelacht, weil auf allen Posten wir Pserde und Postillons auftreiben mußten, von denen einige erst nach langem Negociiren eingespannt haben."

Für die Zeit seiner Abwesenheit übertrug der Kaiser die Leitung sämmtlicher Regierungsgeschäfte an Franz. Aus der ausführlichen Instruction heben wir hervor: "Er expedirt alle Geschäfte mit der

<sup>1 5. 5.</sup> u. St.=Arch.

<sup>2 5.</sup> S. u. St.-Ard.

Befehle Seiner Majeftät während Dero Abwesenheit in Italien. 1791. Fol. H. G. u. St.-Arch.

Klausel: "In Abwesenheit Seiner Majestät". (7.): Die ständischen Begehren von Galizien, Böhmen sollen ausgearbeitet werden und können indessen die Deputirten nach Haus gehen. Bis zur Wiederkunft der Stände sollen ihre Petita beim Staatsrath circuliren und Seiner Majestät bei ihrer Rücksunft übergeben werden. (11.): Auf die Wiener Garnison soll man Obacht geben, weil Unordnungen bei selber vorgehen besonders wegen Mangel und Theuerung der Lebensmittel. (13.): Seiner Majestät sollen keine unnühen Schriften und Papiere nachgeschickt werden. Der Erzherzog wird die Sessiones mit den Deputirten fortsehen, die Officien der heiligen Woche machen, die Damen für die Audienzen an Ihre Majestät verweisen."

Begenüber Grundfägen ber jungften Bergangenheit, welche fromme Stiftungen und ihr Bermögen formlich als recht= und herrenlos betrachteten, mußte es wohlthuend berühren, daß der Erboring Gebanten bes Rechtes offenbarte. "Die geiftliche und Stiftungshofcommiffion wird forgfältigft barüber zu wachen haben, womit bas Stammvermogen ber milben Stiftungen unverlett erhalten werbe." (6. Mai). Noch entschiedener ift, mas der Bringregent am 18. Mari an die Softanglei berabgab: "Da ich jum Grundfate angenommen habe, bei allen wie immer Ramen führenden Stiftungen ben Willen bes Stifters genau in Erfüllung bringen zu laffen, jo hat auch bie Ranglei in ihren biesfälligen Entscheidungen biefem Grundsatz jedergeit getreu zu bleiben und barauf zu feben, bag, mas ber Wille des Stifters nur auf ftubirende Jugend und auf Musftattung managets tischer Töchter gewidmet hat, bei dieser Familienstiftung nicht auch jum Theil auf Benfionirung managettischer Witwen verwendet werde." Alls Sofrath Greiner auf Bestätigung ber Bahl ber Aebtiffin im weltlichen Damenftift zu Dehlsperg antrug, gab Franz am 13. April Die Erledigung: "Ich will meine Bestätigung ertheilen, jedoch hat die Umftaltung ber in ber Frage ftebenben Frauenflöfter in weltliche Damenftifte, fobald fie fich nicht freiwillig bagu verfteben ober felbit barum bitten, zu unterbleiben." 2018 bann faum eine Woche fpater Die vorberöfterreichischen Brovingen, ichwäbisch Defterreich und Breisgau um Belaffung ber fünf Frauenflöfter: Bunterethal, Buchmenthal, Baldfirch, Seiliafrengthal, Urfpringen baten, tonnte ber Erbpring am 22. April refolviren: "Diefen Deputirten ift ber Beicheid gu ertheilen, daß ich dem diesfälligen ftandischen Besuche wirklich zuvorgefommen." Der frühere Abt von St. Blafien wollte bas 18. Jahr als Grenze zur Ablegung ber Ordensprofeß genehmigt feben. Doch Frang fand, es habe bei bem von der geiftlichen Sofcommiffion von 24 auf 21 Jahre herabgeminderten Bugeftandniß "au bewenden". (18. Marg). Als aber die Gemeinde St. Bolfgang in Oberöfterreich um Geftattung ber Ballfahrt ansuchte und die geiftliche Sofcommijfion auf das Referat von Saas antrug, die Gemeinde fei "lediglich abzuweisen", fand dies Franz teineswegs gut. (14. April): "Den Gemeinden, welche derlei aus der Fremde hereinfommende Ballfahrts= processionen einläuten und einbeten zu dürfen, die Erlaubniß anfuchen, fann folche, wenn anders über die diesfälligen Berbote in Beziehung auf die eigenen Unterthanen genau gehalten wird, allerdings ertheilt werben." Man traut feinen Augen faum, wenn man in einem Acte lieft, wie von Connenfels allerunterthänigft vorträgt, ben Mendicanten unter gewissen Borfichten die Cammlung wieder zu gestatten, und wenn man die von Franz am 10. April beigeschriebene Erledigung findet: "Es ift ficher, wenn die Laft, die Bettelmonche zu ernähren, auf den Unterthan gewälzt wird, fo befreit man bavon den Religionsfond. Da aber biefes Mittel ben ohnehin gefränften Unterthanen noch mehr beschweren würde und man von einmal zum Beften angenommenen Grundfaten ohne außerfter Noth nicht abgehen foll, fo fann ich ben von ber Commission gemachten Borichlag nicht begnehmigen und hat es von ber Cammlungserlaubniß ganglich abzutommen, wohl aber ift auf andere Mittel zu benten, wie bem Religionsfond ohne Nachtheil ber Unterthanen aufgeholfen werden fonnte." Die Sprache ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Dennoch murbe von Connenfels namens ber geiftlichen Sofcommiffion neuerdings bittlich, daß boch in Tirol ben Menbicanten "bie unter ber Sand bennoch fortbauernbe Cammlung gur Erleichterung bes Religionefonde gnadigit geftattet werbe". Die Bitte fand am 14. Mai ihre Erledigung: "Der hier angetragenen Ausnahme bes Landes Tyrol von ber allgemein einzustellenden Sammlung ber Bettelmonche fann feineswegs ftattgegeben werben und hat es baber bei der jungftbin geschöpften Entschliegung zu verbleiben."1 Der Erba pring ichrieb hieruber ichon am 9. April an ben Bater: "Bon ber Ranglei ift heute ein Ginrathen gefommen, bei ber Ungulänglichfeit bes Religionsfonds die Mendicanten abermal betteln gu laffen. 3ch habe aber biefes als eine befannte Bedrudung bes Unterthans ichon

<sup>1</sup> Mrc. b. Min. b. Inn.

abgeschaffte Uebel neuerdings einzuführen nicht zugelaffen und fie auf eine beffere Berwaltung bes Religionsfonds, um biefes zu vermeiben, angewiesen. 3ch wünsche nur, hierin ben Absichten Guerer Dajeftat entsprochen zu haben." ,Ift wollfommen recht geschehen'. Frang gab feine Erledigungen überraschend schnell, meift schon tags nach Einlauf bes Bortrages. Dennoch ließ er nicht das Geringfte unbemängelt, wenn es ihm ungerechtfertigt ichien. Bei Erledigung bes Brotofolls ber Soffanglei vom 29. April fand er es auffallend, bag bem ir ländischen Seelforger Dfelly eine Behaltsverbefferung von jahrlich 100 fl. angewiesen worden, ba doch bei bermaligen Umftanben bes Religionsfonds fo manchem burftigen eigenen National Seelforger eine ähnliche Silfe verfagt werden muffe. "Es hat mir baber bie geiftliche Sofcommiffion über biefen Gegenftand einen eigenen Bor trag zu erstatten und barin auch ben Gehalt, welchen ber irlandische Seelforger Dfelly bezieht, aufzuführen, wie bann bergleichen Behalts mehrungen burch bas Protofoll in Wichtigerem mit rothem Rummer bezeichnet aufgeführt werden follen, indem fie meine Angenehmigung erfordern." Eine andere Sprache hatte ber Erzherzog, wenn ihm eint Forderung nicht gang billig ichien. Das Wiener Metropolitancavitel bat um Burudführung ber Domicholafterie zu ihrer urfprunglichen Stiftung. Frang wies am 16. Dlai die geiftliche Sofcommiffion an: "Sie wird nur für fich felbft per modum confilii bem Scholafiftet und Schuloberauffeber zu erkennen geben, daß er, um die Buneigung und bas Bertrauen bes Domcapitels, bem er zugetheilt ift, ju go winnen, gut thun wurde, ben Chor fonderheitlich an Sonn- und Feiertagen, foviel es feine Berufsgeschäfte gulaffen, gu befuchen."

Wir haben erwähnt, daß Hatfeldt am 8. August 1790 vom Raiser die Erlaubniß erbeten hat, "alle Stücke, so in das Creditund Finanzwesen einschlagen, dem Erzherzog Franz ad notandum vorlegen zu dürsen". Die Finanzlage war übrigens so traurig, daß sich der Kaiser am 12. August d. I. bestimmt fühlte, die Grasen Hatfeldt und Zinzendorf zu Borschlägen aufzusordern, wie sie zu verbessern wäre. Da zeigte sich, daß der Militärauswand die vornehmste Ursache der finanziellen Zerrüttung sei. Der Kaiser ordnete daher am 17. Hornung 1791 eine Zusammentretung des Conferenzministers (Hatseldt), des Obersten Kanzlers (Kolowrat), des

<sup>1</sup> S. S. u. St.-Arch.

<sup>2</sup> Ard. b. Min. b. Inn.

Softammerpräfidenten (Chotef), bes hoffriegsräthlichen Interim-Brafibenten (Tige) und mehrerer Sofrathe an. Die Zusammentretungen follten unter Starhemberg's Borfit bei Erzherzog Frang ftattfinden, "wobei die Gelbsummen, jo ber Soffriegerath bereits abgestoßen, und von den noch zu tilgen habenden Schulden genau zu erheben und Dir auch die Mittel porzulegen find, wie die rückftandigen Bablungen ju berichtigen". Auf biefe Weise gelangte man endlich boch zu einem flaren Bilbe von ber finanziellen Lage bes Staates. Auch murbe ein zwischen den Finangen und dem Softriegerath lange tobender ärgerlicher Streit über eine bedeutende Gelbleiftung, in welchem biefer jogar criminaliter Untersuchung verlangt hatte, beigelegt. Die Unterfuchung unterblieb, "weil die Finangen gu bem Begehren bes Soffriegerathes ftill geschwiegen und Geine faiferliche Sobeit nebft ben Conferenzminifters nichts zu einer Untersuchung geeignet gefunden haben". Der Ueberichlag für die Campagne murbe für bas laufende Jahr auf 48 Millionen gefett. "Welches umjo befonderer ift", bemerkt Franz, "als ber gange fiebenjährige Krieg nur 57 Millionen gefoftet hat." Diefe 48 Millionen gedachte man zu beden mit 25 Mil= lionen aus bem Laufenden, zwölf Millionen in ber Cameralcaffe, brei Millionen in ber Staatsichulbencaffe, acht Millionen wolle man aus Solland verschaffen. Traurig fest ber Erbpring bei: "Allein auf bas fünftige Jahr ift nichts mehr vorhanden, welches um fo trauriger ift, als zu vermuthen fteht, daß, wenn ber Rrieg anfängt, man gewiß nicht eine sondern mehrere Campagnen hindurch zu thun haben wird." Rolowrat ichlage verschiedene Zwangsmittel vor, "um der Noth und bem Ruin bes Staates zu fteuern", nämlich: Bezwungene Darleben, die auf die Brovingen ausgeschrieben und vertheilt werben follten; in Papier zu bezahlen, befonders die größeren Bagen; Lieferungen auszuschreiben; bas Gilber allen wegnehmen und in bie Ding abliefern; Die großen Contracte beim Soffriegerath in Bapier gahlen; die Auffundigung ber Capitalien unter Brivaten fiftiren. "Dieje Mittel find aber womöglich, absonderlich jest, auszuweichen".1 Frang offenbarte also in biefen fo fchwierigen Dingen eine achtenswerthe Gelbständigfeit bes Urtheils.

Um 8. Marg wurde eine neue Commission gebilbet "zu genauer Untersuchung und Brufung ber in ben wichtigeren Zweigen ber

<sup>1</sup> Soffammer-Arch.

Finangen und in Angehung des Commerces gegenwärtig bestebende Grundfate". Die Conferengen fanden unter Frangens Borfits ftatt Frang war alfo reichlich in ber Lage, fich fiber ben Staatshaushal gu unterrichten und gur Gicherstellung ber Silfsmittel, beren bei Reich bedurfte, um zu beftehen, mitzuwirken. Dag er Die Belegen heit benütte und das eine wie das andere leistete, erfeben wir auf Nachrichten, Die er feinem Bater gab. Go fchreibt er ihm am 6. Mait "Mit ber Liquidirung ber Rechnungen bes Soffriegerathes geht & febr langfam und umfo ichlechter als felber nur Schulden macht und bas ihm von ben Finangen gegebene Belb zu andern Abfichten ber wendet als es bestimmt worden, bermaffen, daß ich leider befürchte man werbe noch lang nicht heraustommen, und es scheint, als # man im Trüben fischen wolle. Indessen werde ich nicht ermangela es immerfort mit allem Gifer gu betreiben." 3ft mit Scharfe gu fe treiben und zu ahnden.' Die Rechenkammer ftellte im Praliminan für 1791 bas unbedectte Erforderniß auf 26,292,118 fl. 12 h. Da ber Erbpring bies am 20. Mai bem Bater berichtet, febt er bit "Welches eine fehr traurige Aussicht ift und uns beigeiten auf eine beffere Berwaltung ber Finangen fürzubenten und fogleich Mittel ergreifen zwingt, um gegenwärtiges Uebel zu fteuern. Sabfelbt ichlige por, gleich neue Schulden zu machen, Die Reservecasse und die Canton vorrathe zu nehmen, die Creditscaffe zu eröffnen und einige Butt gettel zu verkaufen. Da ich aber alle biefe Mittel ohne vorherig genaue Kenntnig ber Lage Guerer Majestät nie zu unterlegen magen würde, fo habe ich das Gange mittels Billet bem Grafen von Chort um feine Bohlmeinung mitgetheilt".

Als Joseph II. ben Religionsfonds gründete, gab er die dim digsten Versprechungen, daß nicht das Geringste davon zu andern als firchlichen Zwecken sollte verwendet werden. Allein die Ginn wurden durch die Organe des Staates durchsichnittlich schlecht waltet, so daß sie nur ein geringes Erträgniß abwarfen. Fangliche dan den Vater am 10. April: "In Ansehung des Religions sonds geht die Sache immer schlechter. Graf Kolowrat sagte mit, man finde nicht einmal das Hinlängliche, um der gegenwärtigen Erforderniß zu steuern. Ich nehme mir also die Freiheit, in dieser wichtigen Materie, wo der Staat den Religionsfond, den er und seiner Obsorge gehabt, so zusagen verschleudert und verthan hat, im Zusammentretung und Conferenz vernünftiger Männer zu halten, m

venigstens für die Zukunft dem Uebel zuvorzukommen, ohne bas Sigenthum Jemandes zu franken". 1

Gine ber Kräfte, welche die große Bewegung in Frankreich bewirften, war die entsetliche Theuerung, indem ein Brotlaib ben gangen Taglohn eines Arbeiters toftete. Das war ein beachtensverther Fingerzeig, rechtzeitig vorzusorgen. Der Raifer befahl eine Commiffion in Bohlfeilheitsfachen an. Gie follte Borichlage machen, 311 Schleuniger Abhilfe vieler Mängel." Die Mitglieder waren: Oberft Kangler Graf Kolowrat, Bicefangler Kreft, Sofrath Greiner als Referent, Staatsrath Eger. Die Bujammentretungen wurden bei Franz gehalten; die erfte am 7. Januar 1791.2 Man suchte die Mittel aufzufinden, "wie das Brot wohlfeiler und zugleich gewichtiger werden fonne." Man fam überein, ohngeachtet ber Magistrat fich biefe Sache nicht fehr angelegen fein laffe, fo tonne man ihn bennoch nicht ausschließen, ba er bie fleineren Umftanbe naber fenne, nur ware bas Referat bem Wagner, als einem fachverftanbigen Manne, au geben. Unter ben Bestimmungen gur Abhilfe findet fich ber Beichluß, es follten zwei Dehl= und Brotbeschauer aufgestellt werben, ieder mit 300 fl., damit man in der Qualität bes Mehles nicht betrogen werben fonne. Die Bader gewännen jest beim Duth Dundfemmel 39 fl., beim Muth Ripfel 99 fl. Diefer Gewinn fei über= maßig, man muffe und fonne ihn ohne Bedenten um ein paar Gulben herabseben. Um 15. Mai berichtet Frang an ben Raifer: "Dit ber Bohlfeilheit auf bem Markt will es hier noch nicht gang geben, weil die Landleute, an die Gemächlichkeit gewöhnt, ihre Waren ohnehin gleich anbringen zu konnen, größtentheils nicht auf ben Martt hereintommen wollen." Der Raifer refolvirte: Die Sache wird nie recht geben können, fo lange man mit lauter Bräscriptionen por fich gehen wird. Benn fich die Barifer Fischweiber ben König aus Berfailles holten und ichrien, man werde jest Brot im Ueberfluß haben, benn fie brachten ben Bacter nach Paris, fo hatte auch Frang bem Bater zu melben (27. Dai): "Seute früh versammelten fich in ber Burg bei 700 Fratschlweiber, um mich zu erwarten. Da ich es aber erfahren und bei einem andern Eingang in die Burg getommen, fo gingen fie gang ruhig nach Saus." Doch fonnte Frang

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Arch.

<sup>2</sup> Conferenzen in inländischen Angelegenheiten pro anno 1791. S. D. u. St.-Arch.

bald nachher berichten: "In Ansehung der Wohlfeilheitsanstalten geht die Sache freilich vor sich, aber sehr langsam, weil man hier keine rechten Ideen von der Art, es zu erhalten, hat; indeß sind doch einige Rubriken u. a. das Mehl herabgesetzt worden." "Diesem wird noch jederzeit abzuhelsen gesucht werden."

In fchier endlose und unerquickliche Berhandlungen fab fid Frang wegen ber Berforgung Biens mit Fleisch verwickelt. Bahrend bes letten Türkenfrieges fehlte es wegen bes großen Bedarfes bet Beeres in Wien an Fleisch. Da übernahm ber Soffriegsrath die Sicherstellung eines entsprechenden Auftriebes für die Sauptstadt, au bestimmten Breisen, überließ aber balb bas Beichaft gang bem Dbrit Czectonics. Run flagten die Fleischer wegen ber von ber Regie "nicht hinlänglich beschehenden Schlachtviehlieferung" und überbie machte Lacy am 16. Januar 1791 an ben Raifer eine Borftellung, daß der gemeine Mann mit feiner Löhnung bei der Theuerung nicht leben könne. "Gein Mittageffen fteht mit bemjenigen, was die Ratur gur Gattigung forbert, nicht im Berhaltnig." Es fei nicht thunlid, bag er von feiner Löhnung mehr auf die Menage wende, benn bem Gemeinen Füfilier, ber 3 fr. in die Roft gebe, blieben von feinen 5 fr. nicht mehr als zwei übrig, die er auf Baiche und was fonft gur Reinlichfeit erforderlich, nöthig habe, ohne an Getrante ober fonft etwas zu benten. Der Cavallerift, ber 42/8 fr. in Die Roft lege, behalte nur 21/3 fr. für feine anderweitigen Erforderniffe übrig und habe noch bas Pferdbeschlagen zu beftreiten. Die Silfe hatte aber nicht zu bestehen "in einer höheren Löhnung, weber in einer Bulage, weil diefes fich nicht fo leicht wieder aufheben läßt", fondern darin, "baß das Aerarium bem Solbaten das Fleisch bas Bfund um 5 ft. verschaffe, mithin basjenige, um was es fonft im Breis bober ftebt, bem Fleischhauer erfett, bis dasfelbe im allgemeinen Bertauf auf 5 fr. herabfällt. Wie ich vernommen habe, fo foll ber Obrift Czectonics fich erboten haben, für die Garnifon in Wien bas Fleisch um 51/2 ft. pro Pfund zu verschaffen, das Aerar hatte also nur je 1/2 fr. dem Czectonics zu verguten." Der Raifer fette eine eigene Commiffion ein. Fürft Starhemberg (Dbrifthofmeifter), Rofenberg (Dbriftfammerer), Feldmarichall Lach, Kolowrat (Oberfter Kangler), Bingenbori (Brafibent ber Sofrechnungstammer), Feldmarichall-Lieutenant Begide wit, von Bolga (Sofrath bei ber Soffammer) waren die Mitglieder: Böhm war Secretar, Erzherzog Franz führte ben Borfits. But

Conferenz vom 22. Hornung 1791 mertt fich Frang an, Dbrift Czectonics vertaufe nach Musweisen bas Bieh mit vielem Berlufte. Dbichon ber Contract fei, daß er auf feche Jahre Bien mit Bieh zu bestimmtem Preise verforgen werde, erflare er jest statt 1000 nur 750 Ochjen liefern zu fonnen. Er begehre 200.000 fl. Bor= ichuß. "Es fommt alfo barauf an, fort zu verlieren, indem fonft bie Stadt Bien aufliegen wurde." Da bie Ranglei verlangte, man muffe ben Soffriegerath verhalten, bag er ben Contract halte und ben Bleischhadern von 14 gu 14 Tagen ihr Erforderniß vermittele, wurde ber Soffriegsrath endlich biefer Laft mube und faßte ben Beichluß: "Bon ber Fleischlieferung wird ber Softriegerath enthoben, bergeftalt, daß die Lieferung bes Obrift Czectonics für Wien und das Land bis Ende Juni dauert. Er befommt vom 9. Mary bis 8. April 270.000 fl. Borichuß und vom 9. April bis Ende Juni 170.000 fl., die er besonders in Berrechnung bringt, auch insoweit ein Berluft fich hiebei ergabe, diefer befonders vergutet wird." Frang ichrieb zu diefem Buntt bes Confereng-Brotofolls bto 11. Marg 1791 folgende Resolution: "Um bei bermaliger Berhandlung mit ben Rleischhauern und ba ich einer Erhöhung ber Satung berzeit ftatt zu geben nicht geneigt bin, um fich nicht etwa die Bande auf alljulange Beit zu binden, ben von Seiten bes Merarii erlittenen Schaben jum Theil hereinbringen zu können, fo wird zwar die bohmifch-ofterreichische Softanglei mittels ber niederöfterreichischen Regierung nach Möglichkeit trachten, daß die Fleischhauer auch mit Eingestehung einiger mäßiger Begunftigungen vermöget werben, fich ber Borfehung bes Bublicums nach ber ihrem Sandwerte antlebenben Berbindlichfeit bermal zu unterziehen, immer aber wird es rathlich fein, mit ihnen auf teine langere Beit als etwa auf ein Jahr diesfalls abzuschließen, um in der Folge freie Sande zu behalten und bei mohlfeilerem Biehantaufe und ergiebiger Fütterung an feine fo laftigen Bedingungen, als fie gegenwärtig vorzuschreiben fich herausnehmen, gehalten zu fein. Der Soffriegerath wird die Ginleitung zu treffen haben, bamit, jo wie bisher bem Dbrift Czecfonics Geldvorichuffe zum Biebeinfauf haben gemacht werden muffen, folche fünftig ben Regimentern gu gleichem Ende geleiftet und berjenige Berluft, ben bas Militar-Merarium bei bem theurer herbeigeschafften als ausgehackten Bieh bisher zu ertragen gehabt, ebenfalls berbeigenommen werbe, um ben Truppen, jo lange fie noch im Felbe fteben, bas Bfund Fleisch wie

160

bisher um 4 fr. abzureichen. Uebrigens genehmige ich, was bier wegen ber Fortfetung ber Obrift Czectonics'ichen Lieferung bis Ende Juni, beren Abschluß und Berbeilaffung ber Finangen gu Tilgung bes hiebei erwachsenen Schuldenftandes in Antrag fommt."1 Allein es bauerte nicht lange und Frang mußte feinem Bater am 20. Dan berichten: "In Unsehung ber Uebernahme bes Fleisches burch die Rleischhauer find wir bis jest in einer betrübten Lage. Gie begehren 260.000 fl, ober daß man ihnen den Breis nicht bestimme, wollen von Bollen, Accifen ze frei fein." Und wieber am 10. April: "Die Fleischhauer find nicht auf anftandige Bedingniffe berabzubringen, jo bag man ihnen die Lieferung für bie Stadt überlaffen fonnte. Gie wollen eine Borftredung von 400.000 fl. und gugleich burd brei Jahre bas Pfund Fleifch um 7 fr. aushauen, ob ber Breis fonft fteige ober falle, welches nicht acceptabel ift. Man wird bemuffigt fein, die Regie von Czeconics wenigstens noch ein Sahr fortzuführen. Endlich am 18. Mai berichtet Frang bem Raifer: "Ich habe bie Protofolle babin resolvirt, daß man Czectonics an feinen Contract verhalten, nebitdem aber für den Ochfen 2 fl. Aufschlag nachlaffen und Jedem die Befugniß des Auftriebes geftatten folle."

Der Raifer hatte auf die Rlagen ber Commandirenden bem Softriegsrath befohlen, für ben Solbaten bas Bfund Rindfleifch um 5 fr. aushaden zu laffen. Es folle entweder bem Rleifchhauer eint Bergütung ober bas Fleisch vom Merar geliefert werben. Frans fuchte ben Bater von biefer Bestimmung abzubringen. "Eure Dajeftat werben nicht ungnädig aufnehmen, daß ich bei lleberschickung der mitgehenden Schriften, welche wegen Berabsehung bes Fleisches für die gemeinen Solbaten feit vier Monaten gewechfelt worben find, gegenwärtige Bemerkungen beizufügen mich unterfange. Die Aufmertfamteit, mit welcher ich gebachte Schriften gelefen habe, verleitet mich hiezu, besonders da ich darin wahrgenommen habe, daß mehr wiber als für Sochftbero Willensmeinung gefchrieben worben. Der Soffriegerath ichlägt nur folche Mittel vor, welche viel Beit und namhafte Anticipation erforbern, beren guter Erfolg bennoch unge wiß und die Manipulationsart allerlei Schwierigfeiten mit bem Civil und verschiedenen Unterschleifen ausgesett fein wurde. 36 aweifle baher, daß Gure Majeftat biefen Entwurf ohne Ginfdrantung gu begnehmigen geruhen werden." Der Untrag, brei Bfund für fieben

<sup>1</sup> Rrgs := Arch.

Mann zu passiren, könne auf etwas weniger herabgesetzt werben und das Pfund Rindsleisch für 6 kr. sei kein übertrieben hoher Preis, es werde in Wien seit 32 Jahren so bezahlt. Man möge also lieber täglich pro Kopf ½ kr. Zulage verwilligen. Der Kaiser resolvirte Franzens Antrage gemäß und bekannte offen: "Ich gehe davon ab."

Der Name bes Raifers Frang wird häufig mit ber Ginrichtung eines Polizeiftaates unfreundlich in Berbindung gebracht. Die Berhaltniffe, besonders die Borgange in Franfreich, liegen es ichon bem Raifer Leopold als rathfam ericheinen, auf eine Neuordnung ber Boligei bedacht zu fein. Er enthob am 11. Marg 1791 ben Grafen Bergen von ber Polizeileitung, bob auch die von ihm geführte Bolizei-Oberaufficht in ben fammtlichen Landern auf und übergab fie ben Landeschefs; Die Bolizeileitung ber Refibeng vereinigte er mit ber Regierung. Allein Die Neubildung gedieh nicht fonderlich rafch. Frang hatte bem Bater am 25. Mai zu berichten : "Die neue Boligeieinrichtung werbe ich mit noch mehr Gifer als bisher betreiben, jumals als man fich fehr langfam bagu anlagt. Ueberhaupt ift die Bolizei fehr ichlecht verfeben, weil man Alles aus Bunft ober Diggunft feitens ihrer Direction unternimmt und einfichtsvolle, unpartheiliche Leute von Diefem Geschäft entfernt halt. Go ift es 3. B. mit bem Soffecretar Schilling. Diefer war bei ber geheimen Boligei als Brafidial Soffecretar, ift nunmehr als Soffecretar gur Regierung gefommen und fann als folder bafelbft faum gebraucht werben, weil es wiber ben Charafter eines Soffecretars ift, bei ber Regierung au bienen. Benn Gure Dajeftat geruben wollten, ihn gum Regierungsrath mit feinem bermaligen Soffecretargehalt zu ernennen, fo wurde Eurer Majeftat Dienft beforbert, bas Merar mit feiner neuen Mustage beschwert und man gewinnt einen Mann von geprüfter Treue und befannter Ginficht." ,Begen Schilling fann ein formlicher Bortrag gemacht werben. Die Polizeisachen find icharf zu betreiben. 2 Die neue Polizeieinrichtung batte manches Bute. Allein ber niederöfterreichische Regierungspräfident Graf von Sauer bob feinerzeit (10. Juni 1792) in einer Nota an Franz hervor, fie habe eine Wendung genommen, welche mache, daß ein bei ben gegenwärtigen Umftanben wichtiger Theil bes Dienftes beinahe gar nicht in Ausübung gebracht werben fonne; fo fei bas Anzeigewesen gang

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Arch.

<sup>2 5.</sup> S. u. St.-Arch.

vernachläffigt, die Aufficht über die Fremden werde nicht mit genugfamer Anfmertfamteit geleistet und in bem, mas eigentlich ber gebeime Dienst beiße, werbe nicht mit einstimmiger Birtung gearbeitet: und bennoch fei vielleicht fein Beitpunft gewesen, in welchem biefe Gegenstände ein icharferes Mug und eine raftlofere Thatigfeit erforbert batten. Go gang ungepflegt blieb auch in biefer Beit ber Bweig bes Geheimbienftes feineswegs. Um 17. Dai 1791 gab Frang an Sauer bas Sanbichreiben berab: "Man hat Seiner Majeftat, Meinem Berm Bater, berichtet, bag fich viele verbächtige Menfchen bier in Bien aufhielten. Sochitderfelbe hat mir alfo befohlen, Gie gu befragen, ob Ihnen einige berlei Leute befannt find, und Gie zu ersuchen, burch vorsichtiges Nachsehen, jedoch ohne Auffehen zu verursachen, barüber zu machen, und falls Ihnen einige bereits befannt waren ober erft befannt wurden, Dir die Anzeige barüber zu machen."1 Dem Bater berichtete Frang am 25. Mai: "Die beiben getauften Juden Arenftein und Schönfeld find allerdings, wie Gure Majeftat Die Gnade gehabt, es mir ju fagen, ihres geheimen Ginverftandniffes wegen gefährlich. Da aber, wie es icheint, Graf Sauer ihnen, befonders letterem, geneigt ift, weswegen ich fo viele Blage gehabt, jo muß ich burch andere Ranale auf fie Dbacht geben laffen."

Der Fall Arnftein, auf welchen fich Frang hier begieht, war nach feinem eigenen Bericht an ben Raifer vom 21. April folgender: "Dem judifchen Banquier Arnftein murben auf bem Graben fehr heftige Schläge ausgetheilt, fobafs er gu Boben fant. Der verwegene Berbrecher ließ neben feinem Opfer einen Bettel, er habe biefur von einem Gr. Dt. 50 Dutaten erhalten. Urnftein folle fic nicht mehr außer Saus bliden laffen fonft werde er ihm auch noch Urm und Bein entzwei schlagen." Die Regierung habe in einem Bortrag angetragen, fie wolle in die Zeitung bruden laffen, Arnstein werde für die Angeige des Thaters 1000 fl. geben, und die Regierung verspreche bem Thater Impunitat, wenn er ben anzeigte, ber ihm ben Auftrag gegeben. "Ich gab hierauf ber Regierung ben Befehl, teineswegs weder auf meinen noch ihren Namen bie Recompense noch die Impunitat zu versprechen. Ihre Pflicht fei es, burch andere Mittel und beständig auf die Rube und Sicherheit im Staate gu forgen und die Störer zu beftrafen. 3ch fonnte ihren Borichlag nicht geftatten, zumals als fie baburch bie Privatrache zu unterftuten

<sup>1</sup> Statth - Arch.

icheine. Dem Arnftein ftebe es ohnehin frei, eine Recompense gu versprechen. Dhngeachtet ich aber bem Gr. Sauer ausbrücklich verboten, weber eine Belohnung noch Impunität in den Zeitungen veriprechen zu laffen, fo geschah es boch in ber geftrigen vonfeite bes Magiftrates. 3ch verwies hierüber ben Graf Sauer, Die bohmifche Ranglei und die oberfte Juftigftelle auf das icharffte." ,Ift gang recht geschehen. Um 15. Mai ergangte Frang feinen Bericht, Graf Sauer und die bohmische Ranglei batten fich gereinigt und gefagt, nichts gewußt zu haben. "Welches ich ihnen auch verwies, indem ihnen berlei Rundmachungen boch befannt fein follten." Bon ber oberften Juftigftelle fei eine grobe und unanftanbige Beantwortung bes Befehles gefommen, in ber fie auf die Impunitat bes Thaters brangen, wenn er fich felbst anzeigte. "Ich bin aber barauf beharrt und habe ihnen befohlen, die Revocation ausbrücklich am Mittwoch in die Beitung zu feten, und habe ihnen zugleich die Grobheit ihrer Borftellung verwiesen." Run gab bie oberfte Juftigftelle flein bei. "Dit Schonung berfelben habe ich bie vorgelegte Revocation approbiert 1."

Carbinal Miggazi fagte in einer feiner vielen Borftellungen an ben Raifer, es fei eine befannte Sache, bag man fich in ber jojephinischen Beit in Erlaubung verbächtiger Bucher einer allerdings nachgiebigen Leichtigkeit, bingegen in Beurtheilung guter für bie Religion und die Rechtfertigung ihrer Diener und Ceremonien ftreitenber Bucher ber äußersten Strenge gebraucht habe.2 Dem Erghergog Franz erichien es aber als ein auch staatlich gefährliches Unternehmen, Die Begierden aufzureigen und die Leidenschaften zu ermuthigen. Er ichrieb am 25. Mai an ben Bater: "Die Zeitungen, beren wirklich viele ichlechte und für bieje Beit unschidfame Grunbfate enthalten, werbe ich fogleich einem genauen und versicherten Manne gur Cenfur übergeben laffen, ba berlei Schriften einen großen Ginfluß auf bie Denfungsart bes Bolfes haben." ,Gin gescheibter Cenfor und eine icharfe Cenfur über die Beitungsblatter ift nothwendig.' Doch ließ fich dies nicht fo leicht bewertstelligen. Franz melbete am 31. Dai bem Raifer: "Bon Gr. Cauer habe ich erfahren, bag auf Reitungen und verschiedene gedrudte Blatter gar teine Cenfur eriftire. Da Em. Majeftat befohlen, auf felbe ein obachtfames Auge zu tragen, fo habe ich bem Gr. Rolowrat mittels Billet anbefohlen, fie ber Cenfur

<sup>1</sup> Statth - Ard.

<sup>2</sup> Migazi; zweite Ausgabe 1897, 841.

gu unterwerfen." 1 Das angezogene Sanbichreiben lautet: "Da ich vernommen, daß die fleineren Beitungsblätter ber Cenfur nicht porgelegt werben, fo werben Gie beforgt fein, daß biefes fünftig bei Diefen Blattern fowie bei ber Wiener Zeitung beobachtet werbe." Bir glauben nicht zu irren, wenn wir bas Sandbillet bes Raifers bom 27. Juli an Rolowrat nicht nur bem Beifte fondern auch bem Buchftaben nach auf Frang gurudführen. "Die jetigen bedenflichen und fritischen Umftande machen es zur unbedingten Rothwendigfeit. auf alle heraustommenden Schriften, Brofcuren, Beitungsblatter und überhaupt auf Alles, was im Drud ericheint ober auch aus Auslanden in Meine Erbländer jum Bertaufe gefchicht wird, fo verberbliche, schädliche zu nichts bann die Phantafie nicht richtig beurtheilender Ropfe erhitende Brincipien und Maximen enthalten und vertheidigen, die bermaligen frangofifchen Begebenheiten und Repolutionen auf eine anzügliche Art erzählen, empfehlen ober gar gur Rachahmung auffordern, ben ernften Bebacht zu nehmen. Gie werden beswegen ber in Bucher- und Cenjurfachen aufgestellten Commission ben ernftgemeffenen Befehl ertheilen, auf alle bergleichen Schriften, Reitungen ein besonderes Augenmert zu werfen, in beren Cenfurirung auf bas allerstrengfte vorzugeben und nichts jum Drud gu befordern ober gum Bertauf zu erlauben, was bas mindefte Anftößige, Zweideutige enthalten fonnte." 2

Leicht begreiflicher Weise zeitigte die Besorgnis, daß die Umwälzung in Frankreich sich auch auf andere Länder erstrecken könnte, eine Furcht und erweckte das Streben, die Borbedingungen solchen Umsturzes hindanzuhalten. Dies beweisen auch Stellen in Schreiben Franzens an den Bater: "Die Leute des französischen Botschafters betragen sich ungebührlich und raisonniren mit einer besonderen ihrer Landesdenkungsart angemessenen Freiheit in den Wirtshäusern. Man wird die Sache untersuchen und dann dem Botschafter auftragen, Ordnung unter seinen Leuten zu halten." "Ist recht geschehen." "Die Sachen wegen der neuen hier bereits sabricirten Stöcke, die Wassen enthalten, werde ich sogleich durch die Polizei untersuchen und den Berkauf, als der allgemeinen Ruhe und Ordnung widrig, einstellen lassen." (25. Mai). Wer bei einem benachbarten Bolke das Schlimme aufsuchen und daheim zur Nachahmung vorstellen

<sup>1</sup> S. S. und St.=Arch.

<sup>2</sup> Statth.=Arch.

würde, der ware ein Feind feines Baterlandes. Frang war ber Meinung, daß Pflicht und Rlugheit der Regierung gebieten, Die Sochachtung vor dem Reinen und Soben unzweideutig bargulegen. Er fchrieb an ben Bater: "Auf ber Landftrage wollen fie eine frangofifche Romobie und zwar die Acteurs aus Frankreich fommen laffen. Dies ift aber als unnut und ben Umftanden nicht angemeffen verboten worden. (20. März). 3ch habe heute (7. Mai) Graf Sauer aufgetragen, auf die Borftadttheater und die Sittlichkeit der bafelbft aufgeführten Spettateln mehr Dbacht zu geben, beren viele die jegigen schädlichen Freiheitsgrundfage enthalten." ,3ft recht geichehen.' Anderseits sei von Graf Ugarte ein Borschlag eingelaufen, "ju Renovirung des Theaters und Wiedereinführung der Balleten." Diefes wird warten bis zu meiner Burnickfunft. 1 Dag Frang in Diefer Beziehung auch nach ber Rückfehr feines Bater auf beffen Berfügungen Ginfluß genommen habe, erfieht man 3. B. baraus, baß er in bem ichriftlichen Auftrage bes Raifers an ben Grafen Sauer (20. August 1791), ein Theaterstück burch einen bewährten Cenfor prüfen und untersuchen ju laffen, ob es nichts Unftößiges enthalte und ohne Unftand tonne aufgeführt werben, die Borte bes Titels beifchrieb: "ber Freiheitsschwindel." In der That gab Regierungs-Rath von Sägelin, der feit 1770 bie Theatercenfur übte, 2 bas Urtheil ab, die Aufführung werde beffer unterbleiben, weil bas Stud "wegen bes ichleppenden Bredigertons geschaffen fei, die Rufeber im Theater gabnen zu machen, und eine gange Nation beleidige." 3

Als Joseph II. das allgemeine Krankenspital stiftete, wurden Zweckvermögen, welche allein der Krankenslege dienten, "ohne weiters auf das neue allgemeine Krankenhaus übertragen", Anstalten, welche neben der Krankenpslege noch anderweitige Humanitätspslege zu besorgen hatten, wurden verhalten, "an das allgemeine Krankenhaus einen jährlichen Beitrag zu leisten". Es muß auffallen, daß in der jo jungen Anstalt sich unmittelbar nach dem Tode ihres Stifters sogroße Unordnungen zeigten. Um so mehr gereicht es Franz zur Ehre, daß er sich mit warmer Theilnahme, und es ist dies eine seiner ersten

<sup>1 5. 5.</sup> und St.=Arch.

<sup>2</sup> C. Gloffn, gur Befchichte ber Wiener-Theatercenfur. 1896. 55.

<sup>&</sup>quot; Statthalt .- Archiv.

<sup>\*</sup> Starger, Die Reuordnung bes Wiener öffentlichen Krantenhauswesens in ben Jahren 1891 und 1892. (Jahrbuch ber Wiener f. f. Krantenanstalten, I) XXII.

felbständig gegebenen Resolutionen, "jum Beile und Trofte ber Rranfen" thatig erwies. Er beschied die niederöfterreichische Regierung, welche zur Bededung ber Auslagen einen ziemlich weiten Beg gu geben fich anschiefte, am 19. Marg alfo: "Da es bier um einen für die leibende Menschheit höchft wichtigen Gegenstand zu thun ift, welcher die geschwindeste Silfe durch eine verlägliche und genaue Erhebung ber obwaltenden Gebrechen und ber fogleich auf der Stelle einzuleitenden nothwendigen Abhilfsmittel fordert, fo versche ich mich zu ben befannten menschenfreundlichen Gefinnungen bes Fr. v. Rrefels, daß er zu befto mehrerer Unförderung biefes Beichafts ftatt ber hier in Untrag gebrachten Regierungscommiffion felbft in Loco mit Bugiehung jener Individuen, die er bagu nöthig findet und morüber ihm die freie Auswahl zusteht, eine Untersuchung vornehmen werde, Siebei wird vornehmlich ber Schuldenstand bes Allgemeinen Spitals verläßlich und genau zu erheben, ben obwaltenden Bebrechen und was für Abhilfsmittel bagegen zu ergreifen, forgfältig nachzuspuren und besonders darauf das Augenmerk zu richten fein, damit fürdersamft die Beilungs-Direction von jener bes öfonomischen Raches abgesondert werde. Bon dem Regultat biefer Untersuchung, bann mas jum Beften bes Inftitute und ber Menschheit fogleich auf ber Stelle vorgefehrt worden und in der Folge noch weiters zu veranlaffen nothig fein burfte, gewärtige ich fobann feiner Beit ben weiteren Bortrag." 1 Am 24. Marg verständigte Frang hiervon ben faijerlichen Bater. "Betreffs bes allgemeinen Spitals bin ich bemuffigt gewesen, eine Resolution zu geben, ba es ganglich bankerottiert ift, und ihm burch bas Bruderichaftsvermögen aufhelfen jedoch mittels einer Commiffion zugleich auf die nothigen Mittel fürdenten gut laffen, um ber weiter einreigenden Unwirtschaft zu fteuern." 2 3wei Tage später resolvierte ber Erzherzog eine allerunterthänigste Rota "wegen bem Abgang bei bem allgemeinen Rranfenhaus" alfo: "Die Unwirtschaft bei bem allgemeinen Spital, welche nun offenbar am Tage liegt, wurde vielleicht nie fo weit gefommen fein, wenn man fich wenigftens von Monat zu Monat über Empfänge und Ausgaben, über die Activa und Baffiva und ben effectiven Caffenstand die Ausweise hatte vorlegen laffen, wo man fobann bei Wahrnehmung einiger Unwirtschaft ober bei Stockung ber Ginfluffe Die nöthigen Dagregeln

<sup>1</sup> Arch. b. Min. b. Inn.

<sup>2</sup> S. S. u. St.=Arch.

gu rechter Beit noch hatte ergreifen fonnen. Ingwischen ba bas Uebel schon geschehen ift, so erübrigt gegenwärtig nichts anderes, als baß man einerseits ben ausgewiesenen Schulbenftand pr. 81.000 fl. fogleich tilge und hiezu fann eingerathenermaßen bas Bruberichaftsvermögen verwendet werden. Andrerseits aber muß das Augenmerk barauf gerichtet werben, für die Zufunft folche ftandhafte Mittel fürgutehren, bamit babei unangenehmen weiteren Ereigniffen mit befto mehrerer Sicherheit vorgebogen werbe. Da Letteres nur baburch am verläßlichsten erzielt werden fann, wenn man burch eine genaue unparteiische Untersuchung in jedem Fache die Gebrechen burch Rachfragen und Anhören verschiedener Barteien und vielleicht ein= und anderer Kranten felbft grundlich zu erheben und fodann nach Erfenntnis der Gebrechen die diensamen Abhilfsmittel zu bestimmen befliffen fein wird, jo wird ber Hoffangler Fr. v. Krejel die diesfällige Local= untersuchung nach Meiner bereits zu erfennen gegebenen Gefinnung eheftens vorzunehmen fich angelegen fein laffen, jedoch biefer Unterfuchung teine Spitalmedicos fonbern einen ober zween Medicos, die in Sachen gang unbefangen find, nebit einigen Buchhalterei Indivibuen beiziehen. Die Aufhebung des Siechen-Saufes in bem Bacterhäufel hat bis zur Ankunft Seiner Majeftat zu unterbleiben, wo bann Die Sofftelle einen eigenen Bortrag zu erftatten haben wird." 1 Wenig ipater fab fich Frang in ber Lage, bem Raifer über einen fonderbaren Borfall im Spital zu berichten. Es feien bort fechzig Berfonen auf einmal rafend geworden. Man habe alle Medicamente durchfucht, und es fei die Borficht angeordnet worden, jedermann ben Gingang ins Laboratorium zu verbieten.2 Als die Regierung bas Ergebnis ber von Frang befohlenen Untersuchung vorlegte, erledigte diefer die Eingabe am 14. April: "Es bient infoweit zur beruhigenden Nachricht, baß biefer unangenehme Bufall auf die armen Kranfen, die von biefem Decocto genommen, und beren Bahl boch immer hatte angezeigt werben follen, für ihre weitere Lebenszeit feine üblen Folgen befürchten laffe. Inzwischen wird der Oberdirection und burch diese dem ihr unterftehenden Spitalpersonal die ftrengfte Obficht und Aufmerksamkeit einzuschärfen sein, damit bergleichen traurige Begebenheiten fich nicht öfters ereignen mögen, burch welche jene Claffe bes Bublici, Die gu ihrer Beilung feinen anderen Bufluchtsort als bas Spital hat, schon

<sup>1</sup> Arch. b. Min. b. Inn.

<sup>2</sup> S. S. u. St.=Arch.

vor dem Eintritt in dasselbe in allgemeine Furcht, Schröcken und Mißmuth geseht wird." Gleich darnach trug die geistliche Hoscommission an, daß der bürgerliche Apotheker Franz Baher mit der Bitte um Ueberlassung der Medicamentenlieserung ins allgemeine Spital indessen zur Geduld zu verweisen sei. Franz gab am 18. April die Antwort: "Ich genehmige insoweit das Einrathen der Commission, dass jedoch, da die möglichst wohlseile zugleich aber gute Anschaffung der Medicamenten einer der wichtigsten Artikel in Absicht auf die angewendete Spitalwirtschafts-Verbesserung ausmacht, hierin ohne Rücksicht auf Personen lediglich jenes, was dem Institut am besten auf Rechnung kommt, den Ausschlag zu geben hat."

Auch die Berhältniffe im Berfahamte machten Frang Rummer. Der Raifer hatte ichon am 26. Janner 1791 ber Stiftungs-Sofcommission ben Auftrag gegeben, unverzüglich anzuzeigen, ob jene ungunftigen Umftanbe, die ein Anonymus inbezug auf ben Bos von Schwanenfließ anzeigte und die besonders eine ungetreue und unrichtige Gebarung mit verschiedenen Gefällsgelbern zum Gegenstand hatten, ben bei bem Berfagamte angestellten Bos v. Schwanenfließ betrafen. Da ber Bericht über Gebur lang ausblieb, riß Frang ber Gebuldfaden. Er ichrieb am 23. April an Kolowrat: "Da die anverlangte Ausfunft noch nicht erstattet worden ift, so wird die Ranglei darob Sorge tragen, womit biefer Anordnung ein Benüge geleiftet, fofort Die eigentliche Beschaffenheit und in wieweit diese anonymische Unzeige gegründet fei, des Nächstens durch einen eigenen ausführlichen Bortrag vorgelegt werde."2 Doch damit hatte es lange Bege. Ginen Einblid in die unbeholfene Schwerfälligfeit des Borgebens gewährt Frangens Bericht an ben Bater vom 15. Mai: "Mit ber Untersuchung im Berfahamte geht es fehr langjam und unordentlich. Da ein großer Theil bes Perfonals zu mir über die Partheilichfeit der Commission flagen tommen ift, fo ift fie von ber Regierung fufpendirt worden." 5

Mit Freude und großen Hoffnungen fah man wieder die so lang unterbrochenen Ständeversammlungen tagen. Es ist klar, daß im engsten Regierungskreise über die Zugeständnisse an die Stände und das Ausmaß berselben genaue Berathungen gepflogen wurden. Franz hat denselben beigewohnt und sich, was ihm wichtig schien, aus

<sup>1</sup> Arch. b. Min. b. Inn.

<sup>2</sup> Arch. b. Min. b. Inn.

<sup>3</sup> S. S. u. St.-Arch

geschrieben. Go macht er zu ber am 16. April 1790 unter Starhemberg in Stenerangelegenheiten gehaltenen Conserenz, in der auch über das Begehren der oberöfterreichischen Stände, alsogleich die Consumationstare aufzuheben und dasür die Tranksteuer einzusühren, abgehanzdelt wurde, die Bemerkung: "Der Rechnungskammerpräsident und Hofrath von Spielmann war mit mir der Meinung, daß dieses ohne sehr reisliche Ueberlegung nicht zu unternehmen und folglich dermalen von der Tranksteuer im Patent keine Meldung zu thun wäre; denn erstens haben sie diesen Antrag nur obenhin gemacht, ohne den Ruhen dieser Neuerung zu beweisen, es scheint also ein bloßer Bersuch zu sein, zweitens ist jede neue Auflage odios." Franz präsidirte auch der Conserenz, welche am 14. Januar 1791 über die Vorstellung des niederösterreichischen Prälatenstandes abgehalten wurde und weitzgehende Zugeständnisse gemacht hat.

Doch bei weitem schwieriger gestalteten sich die Unterhandlungen ber Regierung mit den Abordnungen ber Stände, welche von ber Regierung gierig die alten Rechte mit Binfen gurudverlangten, fich aber unter einander engherzig gegen einander abschloffen. Dieje Berhandlungen machten Frang mahrend der Abwesenheit seines Baters viel Sorge und Rummer. Um 24. Marg berichtet er bem Bater: "3ch hatte 204 Audienzen, unter welchen besonders viele öfterreichische Bauern waren, die über ihre Berrichaften flagen. Die farnthnerischen und fteirischen haben fich zu Guerer Majestät nicht zu fommen getraut, weil man baselbit ausgestreut, Guere Majestät hatten es verboten." Unwillig erwiderte der Raifer: ,Es wird zu untersuchen fein, wer und durch wen ift ausgestreut worden, daß ben Bauern nicht erlaubt fei, an mich zu recurriren, um es ahnden zu fonnen; ob es burch Rreisämter geschehen fei ober nicht.' Bei bem oft fehr untlaren und hartnäckigen Streite ber Meinungen war es fehr schwer, auch nur einen Schritt auf ber Bahn ber Berftandigung weiter zu fommen. "In Ansehung ber Unterthanen fonnen fie wegen Reluirung ber Robot mit den Herrschaften in einigen Theilen Desterreichs und Böhmens nicht übereins tommen. Da die Herrschaften vermöge aller= höchster Resolution hiezu nicht können gezwungen werden und man alle Mittel ichon ergriffen bat, um fie aus einander zu bringen, fo wird man es ihnen nun ja wohl überlaffen. Gie werden aber felbit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conferenzen in inländischen und ausländischen Geschäften. 1790 und 1791.
5. b. u. St.-Arch.

bann gewiß bitten tommen um Silfe von Seiten ber Regierung. (15. Mai.) Diefer Artifel ift fehr important. Dan fann billiger magen feinen von beiben Theilen bagu zwingen; alle möglichen Mittel anzuwenden, um fie bagu mit ihrem eigenen Intereffe zu persuabiren, ware wohl nütlich.' "Wegen der überspannten Forderungen der Obrigfeiten gegen ihre Unterthanen bemüht man fich freilich, Die Obrigfeiten burch Borftellung ihres eigenen Intereffes bavon abzubringen; allein es ift umfonft, wie Guere Majeftat es aus bem Beisviel ber Rärnthner feben werben, wo die wenigen Deputirten in Bien bas gange Land wider fich haben, welches über ihre Begehren murrt." Die überspannten Forberungen werden noch fo weit fommen, daß ich befürchte, noch zu ftarferen Mitteln greifen zu muffen, um biejenigen Sachen zu verhindern, welche gewiß baraus entspringen werden.' Als lehrreiches Beispiel führt Frang in Diesem Berichte vom 22. Juni an: "In Soflein ift noch immer die Sache ber Unterthanen nicht abgethan. Ich habe die 14 Mann, welche die Berr Schaft eingesperrt hat, befreien laffen, bamit fie die Sommerfaat beforgen, auch ließ ich fie zur Robot verhalten, bis die Gerechtigfeit ber Sache ausgemacht ift. Sollten die Bauern bei ber Robot m scharf verhalten werden, fo muß ihnen bann ber Schaben von ber Berrichaft erfett werden." ,3ft recht geschehen.

Als die färntnerischen Deputirten gegen die kaiserlichen Besehle Einstreuungen machten und die Nachhausreise verzögerten, gab Franz am 22. Juni 1791 an die Kanzlei den Besehl: "Den kärnthnerischen ständischen Deputirten wird zu bedeuten sein, daß bei der denselben bestens bekannten Austliegenheit der ständischen Casse jenen, die sich aus eigenem Willen und Wohlgesallen noch länger hier aushalten wollten, vom Tage des neuerlichen Intimati einige Taggelder aus der ständischen Cassa umso weniger passirt werden könnten, als Ich ohnehin niemals zugeben würde, daß zu den diessälligen bereits ausgelausenen Deputationsauslagen die Casse der unterthänigen Contribuenten mit irgend einem Beitrag in das Mitseiden gezogen werde, maßen dieselben infolge der an sie gethanen Patentalzusicherung vielmehr eine Ueberhebung und Erleichterung in den sie ohnehin schon hart genug drückenden Lasten als einen Zuwachs au solchen zu erwarten haben."

<sup>1</sup> Arch. b. Minift. b. Inn.

Die Krainer Stände hatten am 27. Juli 1790 eine ausführliche, Denkschrift" an Kaiser Leopold gerichtet, in der sie Wiederherstellung hrer seit Maria Theresias Herrschaft gehabten Rechte und politischen Macht verlangten. Diese Wünsche und Beschwerden wurden in reisliche Frwägung gezogen. Wohlwollend zeigte sich Franz; er berichtete am 2. April 1791 dem Vater: "Heute ist die Session wegen des Organissionsplanes der krainerischen Stände bei mir gehalten worden. Ich ann nicht anders sagen, als daß sie in ihrem Begehren sehr billig und vernünstig sind." Das kaiserliche Patent vom 28. Juni wurde venn auch allen billigen Wünschen gerecht.

Wenn Ungarn bei Leopolds Regierungsantritte "einem ausretenden Gewässer" glich, das die Dämme durchreißt und nach allen Zeiten mit großem Schwalle hervorbricht, so war jest Beruhigung ingetreten. "In Ungarn geht Alles gut, nur sieht man aus den Intercepten den abscheulichen Parteigeist des Leopold Palfsh, der veniger Ruhe gibt als jemals." (17. März.)

Bon dem Augenblicke an, da Frang als Bringregent die erfte Entscheidung selbständig fällte, fühlte er sich als Süter ber Wahrheit ind des Rechtes. Dies zeigt fich charafteriftisch in einem an fich un= edeutenden Falle. Die Unwendung des Luftballons zu Luftfahrten par damals neu und wenn ein Ballon fteigen follte, fo war es ein Aufsehen erregendes Ereignis. Frang berichtete am 29. Dai bem Bater: "Nachmittags 4 Uhr follte Blauchard fliegen. Er füllte durch nier Stunden, fonnte aber ben Ballon nicht vollbringen. Man ließ eine Sutte mit Cavallerie umringen und ihn in einem Truppe Inanterie wegführen, fo daß nicht die geringfte Unordnung entftand und taum gepfiffen wurde." Tags barauf fragte bie Regierung an, Blauchard noch "fliehen" folle. "Ich beschied es dahin, da er nur nie Leute betrogen und man ihm nicht befehlen könne zu fliehen, veil es ware, als ob man ihm zur Genugthuung für feine Un= jeschicklichkeit für bas Bublicum auftruge, fich ben Sals zu brechen," olle man ihm lieber feine Schulben aus bem eingenommenen Gelbe ezahlen und ihn mit einem Biaticum über bie Grenze schicken. 3ft ang recht geschehen, indem dieser gefährliche Mensch auch gefährliche Brincipia in allen Genren geaußert.'2 Doch Graf Sauer fand für ut, Blauchard einzusperren. Dies empfand Frang als ungerecht=

<sup>1 2.</sup> Dimit, Geich. Rrains. 1876. IV. 235. f.

<sup>2 5. 5.</sup> u. St.=Arch.

fertigt und ließ folgendes Sandbillet abgehen (9. Juni): "Lieber Graf Sauer. Bei Empfang Diefes werben Sie allfogleich ben Blanchard feines Urreftes entlaffen, jedoch aber wegen feiner Mucht ein obachtsames Mug auf ihn haben. Da dieser Mann von Ihnen felbit feines Bergebens beschuldigt wird, fo wird Gie Ihr eigenes Gewiffen von zu harter Begegnung gegen ihn gewiß nicht lossprechen. Gie werben Mir die Befolgung Diefes Meines Befehles allfogleich berichten." Sauer war ichwer getroffen. Er verficherte, baf er mit reifer Ueberlegung und Billigfeit" gehandelt, nur Seiner foniglichen Soheit befannte Gerechtigfeitsliebe habe ben Schmerz wegen bes Borwurfes zu großer Strenge gemilbert. Blauchard fei bes ichlechteften Leumundes, ichreibe in beutsche Zeitungen verläumderisch, bas Bublicum habe fich für genarrt gehalten und Unruhe gemacht. Dem unglücklichen Luftfahrer wurde Genugthung. Franz ichrieb am 20. Jum an Sauer: "Seine Majeftat Mein Berr Bater haben befohlen, bem Blauchard feine Luftreife fobald möglich vornehmen zu laffen. Gie werden alfo die Güte haben, alles zu veranstalten, bamit, es moge nun ber Berfuch gelingen ober nicht, feine Unordnung geschehe. Die Stadt St. Bolten beschwerte fich wiber bie bem Fabrifanten Reinte geftattete Durchbrechung ber Stadtmauer. Frang rejolvirte am 30. Marz ben Bortrag ber Ranglei:1 "Die angetragene Abweisung bes Magistrates findet nicht statt. Ueberhaupt aber ift nicht gut ge ichehen, daß man gegen die Bürgerschaft diesfalls mit Rwang vor geben und fie in bem Genug ihres Gigenthums franten will. Reink hat daher, wenn ihm an diefem Communicationsgang fo viel gelegen ift, diesfalls mit bem Magiftrate bas freiwillige Berftandnis und llebereinkommen gleichwohl felbft zu treffen."2 Der Grofibanden Frang von Natorp bat um Befriedigung feines namhaften Ruchftande für Medicamentenlieferungen an die Armee für 1790. Frang wies bie Softammer an, Natory zur Rettung feines Credits ehemöglichft flaglos gu ftellen. "Ueberhaupt aber wird Dir ber eigentliche Stand ber Finangen bemnächst vorzulegen fein, damit 3ch Dich über die angemeffenen Mittel beftimme, burch welche ben unentbehrlichen Ins gaben bes Staates die Bedeckung verschafft werde." Alls der Er herzog den Bortrag der Soffammer vom 19. April beurtheilte, macht er zu Rummer 325 die Bemerfung: "Die Rammer wird gemeine

<sup>1</sup> Arch. b. Minift. b. Inn.

<sup>2</sup> Arch. d. Minift. b. Inn.

gaftlich mit ber bohmisch-öfterreichischen Kanglei überlegen und Mir 18 Gutachten erstatten, ob es bei ber bestehenden Borichrift, baß nterthanen, wenn fie zur Bearbeitung ihrer Urbarialgrunde außer ren Bohnort fahren und einen Landichranten paffiren, die Begauth bezahlen muffen, noch fortan zu belaffen ober nicht vielmehr 3 bem Acerbau nachtheilig aufzuheben fei." Den Sofrathen von ornfeld und Baron Raschnit wurde Burudgabe ihres in Erbpacht nommenen Gutes Bedaunet an die Cameraladminiftration aufge-Frang bestimmte (6. Dai), die Ranglei habe bem Gubernio gleich die Beifung zu geben, die Ausführung bes Befehles fofort izustellen, "und follen überhaupt auch in Ansehung ber übrigen efiter folder Staatsgüter feine voreiligen gewaltigen Schritte geicht sondern das Amt des Fisci so gehandelt werden, wie es Anordnungen und Gefete, Ordnung, Recht und Billigfeit forbert." ben Moldauischen Diftricten mußte das öfterreichische Militar gum eitenmale eine Rriegsfteuer eintreiben. Frang ichrieb bieruber an Softanglei (27. Mai): "Un ber getroffenen Unftalt zu Berhütung 3 Aufliegens ber Truppen ift gang recht geschehen und muß aller-198 ber für die unterbliebene zweite Naturallieferung verwendete trag nach ber billigften Repartition auf die Landesinfaffen mit der ar bei Rriegsausschreibungen im Feindeslande nicht ganglich gu rmeibenden Scharfe und Ernft einzubringen möglichft getrachtet, och aber auch nicht überspannter Awang angewendet werden, um t Beseitigung aller Menschenliebe gerabezu bas Unmögliche gu rbern."1 Auf den Antrag, das Dorf St. Beter, welches um Losblung von boppelter Stragenrobot bat, "gur Gebulb" gu weisen, twortete Frang (5. April): "Ich genehmige bas Ginrathen ber anglei. Jedoch muß, ehe noch die eigene Strafenregie ihren Unng nehmen wird, von nun an der Bedacht genommen werben, die nterthanen auf eine oder die andere Art von diefer unbilligen dop= Iten Laft zu überheben." Die Rüchengartner erbaten Aufhebung s alla minuta Berichleißes ihrer Baaren. Der Bringregent beschied n 13. Mai bie Ranglei: "Daran geschieht zwar gang recht, bag auf e Befolgung ber neuen Marktordnung im Gangen genommen geau gehalten werde, nur muß folche, um nicht burch ben gaben ebertritt von der vorigen Freiheit zu dem außerften Zwange gerade ei der ärmften Claffe ber Producenten und ihrer Ablöfer eine widrige

<sup>1</sup> Softam .= Arch.

Censation zu erwirfen, nach und nach zu bewirfen getrachtet und nicht mit allgu vieler Strenge burchgejest werben." Ingleichen fand ber Ergbergog die Bitte ber burgerlichen Wirthe in Wien um Ginichranfung bes Ausschankes in bem f. t. Familienhaus auf bie eigen erzeugten Weine gang gerechtfertigt (19. Juni): "Die Familien-Guterdirection hat fich mit alleinigem Borbehalt des Kleinverkaufes ihres eigenen Beinproducts von nun an für alle Beit bes Musichantes erfaufter Weine zu enthalten und hievon fowohl die Direction als auch die beschwerdeführenden Wirthe in gehörigem Bege und zwar erftere mit dem Beifage zu verftandigen, daß fie ben allenfallfigen Borrath hievon entweder ben burgerlichen Birthen gur Ablojung um Die eigenen Roften anbieten ober folchen in andern Wegen, jedoch nicht anders als all' in groffo hintangeben folle."1 Das Los der Urmen zu verbeffern, betrachtete Frang teineswegs als eine ber Staatsgewalt frembe Aufgabe. Als die lange Benfionslifte bes Tabatsgefälls. Personals vorgelegt wurde, hob er heraus (3. Juni): "Der Wittib Bregin ift ihre bermalige Provision per täglich neun Kreuger auf gebn Rreuger zu erhöhen und ben brei unmundigen Rindern bis zu Erreichung bes vorschriftsmäßigen Alters die Provision von täglich zwei Krenzer für jedes abzureichen." 2

Unmittelbar nach der Eroberung Belgrads hatte Bruder Ferdi nand an Frang geschrieben: "Jest find genug Grundpfahle auf unierer Seite, um auf felben einen glorreichen und bauerhaften Frieden bauen gu fonnen. Wir hatten ihn gang bem mit Lorbeern überhauften Felb marichall Loudon zu banten." Diefer fam am 24. December zu Bien an, wo er die unglücklichen Ereigniffe in den Riederlanden und bit gefährlichen Absichten ber Preußen und Bolen erfuhr. Er fand auch ichon einen Bertheilungsplan ber gangen Rriegsmacht ausgearbeitet, was gegen Breugen und Bolen verwendet werden folle, und mas gegen die Türken. Loudon gab nun ben Rath, auf ber Stelle ben Baffenstillstand auf ein Jahr, ber ihm angeboten worden war, ab zuschließen und ihn mit ber größten Beichleunigung bem Großvegt guguschicken. Doch ging "mit vielen politischen Breifeln" viel Beit verloren und erft viel fpater wurde "mit viel Burde und Ceremonien" bas gethan, was auf fo einfache Art bamals hatte geschehen konnen. Der lette Borichlag, welchen Feldmarichall Loudon in den türfijden

<sup>1</sup> Arch. b. Min. b. Inn.

<sup>2</sup> Hoffam.=Arch.

riegsangelegenheiten unterlegte, war vom 4. Januar 1790, wie Orjova u erobern fei. Feldmarichall Ballis wollte schon die Zusammensetzung iner Flogbatterie veranlaffen, als er ben Befehl von Seiner Majeftat chielt, die gange Brobe einzustellen, indem erft ein General ober tabsofficier vom Geniecorps nach Orfova würde abgeschickt werben, m ein Belagerungsproject zu entwerfen. "Der Feldmarschall Loudon arb, ohne zu wissen, warum diese Beranlassung geschehen fei."1 Biele Zeit ging noch babin bis zur Abschliegung bes Friedens. Dit em Mai 1791 lief ber Waffenftillstand ab. Aber es geschah weber n Felbe noch im Friedenscongresse zu Sthova etwas von Bebeuung. Boll Unwillen macht fich Frang zu einem Berichte Thuguts ber die Lage die Anmerfung: "Die Armee bes Bringen Coburg at fich gang ruhig bis brei Deilen von Butareft gurudgezogen, hne daß fich ein Türk feben laffen. Alles beweift, daß die ermee des Großvezirs nicht gerüftet fei und ber Friede schon eit vorwärts gefommen ober gar geschlossen wäre, wenn man bie ampagne mit vereinigten Rraften in ber Salfte Mai eröffnet hatte." ndlich am 29. Juni fonnte Frang bem Bater fchreiben: "In ber acht um 12 Uhr erpedirte ich ben ungarischen Garbiften mit brei rpeditionen ber Staatstanglei, beren eine fich ben Befehl gur Mbließung des Friedens erbittet."2

Kaiser Joseph hat in einem Schreiben an seine Schwester Marie hristine die französische und die niederländische Revolution mit einem ausche verglichen und bemerkt: 3 "Es ist nur der Unterschied, daß r französische Rausch vom Champagner kommt; er ist rasch aber icht und vergeht schnell, während jener der Brabanter vom Bier kommt, ist langwierig und hartnäckig." Hierin hat sich aber der Kaiser und doch geirrt. Dem beharrlichen Streben seines kaiserlichen Brubers lang es bald, die Gemüther zu beruhigen. Am 10. December 1790 uldigten ihm die Bertreter der Landschaften im Haag, Cardinal rankenderg hielt seierlichen Dankgottesdienst für Beendigung der Birren und Rücksehr der gesehlichen Ordnung. Am 4. Januar 1791 af Graf Merch d'Argenteau in Brüssel ein, er sollte die Nation verschnen. Biele beriesen sich jeht auf ihre gute Gesinnung und auf re Opser für das Haus Desterreich. Unter diesen that sich auch der

<sup>1</sup> Rriegs-Arch. Lacy-Mct.

<sup>2</sup> S. S. u. St. Ard.

<sup>3 2001</sup>f. Marie Chriftine. 1863. II. 19.

Cardinal hervor. Frang berichtet am 15. Marg feinem Bater: "Graf Cobengl brachte mir abends einen Brief vom Cardinal Frankenberg an ihn, in welchem er einen Brief an Gure Dajeftat begleitet. Er beklagt fich, daß Graf Mercy von ihm wie von dem Bringen de Grimberghe abgefordert habe, daß, um ben Stephansorden au tragen und die Burbe eines geheimen Rathes zu befleiben, er ein neues Jurament ablegen folle, indem er ben Infurgenten geschworen. In dem Brief an Gure Majeftat entschuldigt er fich, daß fein Fall nicht jenem des Bringen de Grimberghe gleich fei, indem diefer freiwillig feine Ehrenzeichen abgelegt, er es aber auf Befehl bes Gouvernements mit größtem Biberwillen gethan, ba fie ihm außerft wert gewesen. Er entschuldigt fich, daß er ben Insurgenten geschworen, indem er in die Nothwendigfeit verfett worden und er vielleicht burd eine übel placirte Biderjeglichkeit mehr geschadet als genügt haben wurde. Die Ablegung bes neuen Juraments wurde für ihn außerft ichimpflich fein. Er legt bei ben Brief von Mercy an ihn und feine Antwort, die nichts weniger als unauftändig ift und worin er bie ihm von Merch freigelaffene birecte Berwendung an Eure Majeftat erwählt."1 Belgien war in zwei feindliche Lager getheilt. Die fendal clericale Bartei wollte ben alten Zuftand ber Dinge aufrecht erhalten Sie wurde von dem Abvocaten Senri van der Root geleitet. Dn Abvocat de Bonck war das Haupt der constitutionellen Partei, welche auf die Ginführung zeitgemäßer Reformen brang, aber boch die Gr haltung ber Stände in ihren Unterschieden wünschte und nur eine gleichmäßige Bertretung aller Claffen ber Gefellichaft in ben Stande versammlungen anftrebte.2 Bei Wieberherftellung ber öfterreichischen Berrichaft tam es immerhin hie und ba gu Zwiefpalt und Streit. Die ständischen Körperschaften wollten nicht nur ihren Untheil an ba gesetzgebenden Macht fondern auch mitregieren. Und als Menn mehrere Mitglieder berfelben, Die fich zu weit mahrend bes Aufftandes vorgewagt hatten, ausschloß, schickten fie fogar Abordnungen nach Wien, um Rlage zu führen und ihre Rechte hervorzuheben. Die ichier endlosen und unfruchtbaren Berhandlungen mit benfelben fielen Frang gu. Um 17. Marg schrieb er an ben Bater: "Die Deputierten von Bennegau reichten mir ihre Rlagepuntte ein. Gie icheinen nicht weggehen zu wollen, bis fie einen Bescheib hierauf befommen

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Arch.

<sup>2</sup> v. Beißberg, l. c. I. a. 106 ff.

haben." Der Raifer resolvierte: "Es ware gut, die Deputierten, wenn fie die Antwort von bier befommen haben, zu persuadiren, nach Saufe ju geben." Einen Monat fpater berichtet Frang: "Die Deputierten von Bennegan haben viel Unluft besonders barüber gezeigt, baß Renerungen feit ihrer Abreife vorgegangen, bag man fie ohne einen Troft ober in etwas ihren Bunfchen willfahrt zu haben, abichicke, daß Graf Mercy ihnen die von Eurer Majestät beim Antritt Ihrer Regierung gegebenen Berheißungen und die Amnestie felbft nicht halte, auch nicht nach ihrer versprochenen Constitution vorgehe. Ich verwies fie in Allem an Gr. Mercy als ben alleinigen Ranal, an Eure Majeftat ju geben, ließ fie ihre Fehler erfennen, Die Nothwendigfeit, mit Scharfe bei ihnen drein zu geben, ba fie mit ihren Insulten nicht aufhörten, aber Gure Majeftat bielten getren Ihr Beriprechen, thaten Alles gum Bohl Ihrer Unterthanen, nur muffe man auch ihnen rathen, wie bie Ungarn mit Bertrauen und gerader Art zu handeln." (19. April). 3ft recht geschehen'. Ueberhaupt beruhigten fich die bis in die Tiefen aufgeregten Gemüther nur langfam. "In Dieberland geben die Sachen nicht fo gut, als es zu wunschen ware. In ben Städten laufen ichlechte Rerle zusammen, insultiren bie Wachen, schreien Bibe van ber Noot, die Magistrate wollen sich nicht versammeln. Freilich ist nun befohlen worden, mit Scharfe brein zu gehen und feine Infulte gu leiben. Da geht es aber wieder zu weit, man ftraft viele Leute mit Brügel und bgl. arbitrarijch, ohne, wie es zu wünschen ware, fie burch ihre eigenen Magiftrate zu beftrafen. Auch fehlt es bafelbit an Gelb. Mercy treibt ungemein, daß bie Erzherzogin und ber Bergog bineingeben." (27. Marg.) Preugen und Solland waren mit ben Aufständischen in genauer Berbindung geftanben, aber infolge ber Reichenbacher Abmachungen bavon gurudgetreten. 1 Sierauf bezieht fich in Frangens Berichte vom 29. Marg bie Stelle: "Staatsreferenbar Spielmann hat mir heute gemelbet, es feien Berichte aus Rieberland gefommen, daß die zwei Magazine ber Brabanter im Sollandischen noch immer existiren; man forbere fie freilich ab, allein fie wollten fie nicht hergeben und ba man es zu publicieren gedroht, hatten bie Breugen es verbeten, wodurch man augenscheinlich fieht, daß Breugen allen biefen Unfug unterftügt."2

<sup>1</sup> Arendt, Die brabant. Revolution in Raumer, hift. Zaschenbuch. 1843. 339 ff.

<sup>2 5. 5.</sup> u. St.-Arch.

Raum läßt fich die Broge des Wehlers überbliden, ben M Bringen und der Sochadel Frantreichs begiengen, als fie Frantick verließen, fich von der Nation losjagten und an fremden Sofen m Silfe warben, um mit Baffengewalt bas alte Frankreich wieder ber ftellen. Gie räumten in ihrem Baterlande ben Blat ihren Geguen machten fich in bemfelben unmöglich und brachten die Sofe, inibe fondere ben Raifer, in Berlegenheit. Frang ichrieb am 16. Januar 1791 an ben Bruder Carl: 1 "Der Pring Raffan ift nun bier im Ramn ber frangofifden Bringen, die alle Kriegszuruftungen eingeftellt baben um von uns Silfe zu verlangen und zu begehren, daß wir ihr Truppen übernehmen follen, auch wird morgen hieruber Confeen gehalten werden und wünsche ich, daß wir nicht zu viel in die 30er bes Bringen Raffau eingehen mogen und in ber Soffnung, von anderer Mächten foutenirt zu werden, uns in Sandel engagieren, in welche wir gulett von Underen verlaffen gang allein gu bleiben risquieren" Die Berhältniffe zwangen den Ronig und die Ronigin, im Auslande be fonders beglaubigte Agenten zu haben, welche die Renntnis ihrer mahm Gefinnungen ben Sofen vermitteln jollten. Gin jolcher war Bam be Breteuil. Frang melbete am 23. April bem Bater : "Graf Breten begehrt in einem Briefe an Raunit unfere Truppen in Breisgan und Nieberland zu bes Konigs in Franfreich Beiftand nebft einem Dar Iehen von 5 Millionen Livres." Raunit habe allgemein geantworte. Bald langte die Mittheilung des Königs ein, bisher habe ibm und ber Königin nur ber Aufenthalt auf bem Lande die barteften Unannehmlichkeiten erspart. Da aber biefer nicht immer dauern werde, fo habe er fich bereits mit ben nöthigen paffe ports verfeben, um erforderlichenfalls fogleich die Grenze erreichen zu können. Doch an 30. Juni ift Frang in ber Lage zu melben: "Nachmittags erbielt ich von Graf Cobengl Die Nachricht, daß ber Ronig mit feiner Familie Die Flucht ergriffen und bei Barennes aufgegriffen worden fei, nebit einer Menge an Eure Majeftat gestellte Briefe, Die er mich einzuseben bat, ob nicht Biegen barin maren, Die ber Staatsfanglei ein mehreres Licht geben fonnten. Eure Majeftat werden alfo nicht ungnabig nehmen, daß ich einige berfelben eröffnet habe." Am 2. Buli tam ber Bericht Mercy's, "bag bie Garbe nationale an ber Grenge gwit Dorfer von uns angegundet, zugleich aber bas Ministerium in Baris erflart habe, im Namen ber Nation mit Eurer Majestät in bem nam-

<sup>1</sup> Alb. Arch.

sichen und zwar freundschaftlichen Einverständniß verbleiben zu wollen wie bisher." Zwei Tage später lief Bericht von Metternich ein, "aus welchem Eure Majestät ersehen werden, daß vielleicht der König gerettet ift, und alle Unordnungen, die seitdem in Baris herrschen."

In leidenschaftslofer Ruhe wußte Erzherzog Franz fich über parteiische Leidenschaft zu erheben und den höhern Standpunkt zu finden. Als Freiherr von Degelmann am 11. Marg gum Bicepräfidenten bei ber Soffammer ernannt wurde und der Bräfident Graf Chotef mit ber Bejetung der erledigten Sofrathoftelle zogerte, ließ der Pringregent am 31. Marg an ihn bas Sandichreiben ab: "Lieber Graf Chotef. Da es bem Dienfte nachtheilig zu fein icheint, wenn eine fo wichtige Sofrathoftelle noch länger unbejett bleiben follte und Seine Majeftat Mein Berr Bater aus ben Urfachen, welche 3ch Ihnen mündlich eröffnet habe, ohnehin nicht gefinnt sind, diese Stelle an ben Grafen Obonel ju übertragen, fo werden Sie bie Bute haben, Dir fobalb möglich einige Subjecten zu berfelben porzuichlagen."2 Chotef unterbreitete nun augenblicklich feinen Borichlag. Frang war bamit feineswegs gufrieden. Er ichreibt an ben Bater (1. April), Graf Chotef habe auf fein Billet endlich ben Borichlag eingegeben, worin er aber weder von Nachrückung etwas fage, noch einen ber rechtschaffenen Quiescenten Baron Nefger ober Spiegelfeld und Reffler nenne, fondern ben Abminiftrator Breindl oder ben Director Sauslab, "bie nur Maschinenarbeiter find, beren wir leider zu viele haben, und die auch fein jo nahes Recht als die früheren haben."3 Frang ließ auch Seine Ercelleng nicht im Untlaren über fein Urtheil. "Lieber Graf Chotet. 3ch habe Ihre Meugerung mit bem Schreiben an Meines Herrn Baters Majeftat erhalten. Da ich aber in Meinem an Gie erlaffenen Billet von geftern ausdrucklich einen freimuthigen Borichlag von einigen gur Sofrathsftelle geeigneten Subjecten verlangt habe und ich alfo über diefes Mein Berlangen Ihrerseits der Ordnung nach einen Bortrag erwarte, so hoffe ich den= felben jobald als möglich zu feben, um ihn zugleich mit Ihrem Schreiben Geiner Majeftat meinem Berrn Bater vorlegen gu tonnen." Jest ließ fich ber Berr Brafident allerdings herbei, "alle jene Competenten ehrfurchtsvoll befannt zu machen, die um dieje Stelle eingefommen

<sup>1</sup> S. B. u. St.=Arch.

<sup>2</sup> Softam .= Arch.

<sup>5 5. 5.</sup> u. St.=Ard.

find". Und jest famen auch die Herren jum Borichein, die Frang als die tüchtigften erfannte, Nefzer fogar an erster Stelle. Diefer erhielt auch am 17. Mai die Stelle.

Dem Bringregenten entging auch nicht ein fleines Ueberieben in einem ber Berichte; und ein folches blieb auch nie ungerfigt. "Es wird für die Binfunft biesfalls eine mehrere Aufmertfamteit au beobachten fein". 2018 Frang ben febr umfänglichen Bortrag ber bohmifch-ofterreichischen Softanglei vom 26. April erledigte, machte er gu Rummer 361 bie Bemerfung: "Bei biefem Erhibito batte auch angeführt werden follen, was eigentlich ber Bittsteller verlange, auf was von Seite ber Sofftelle eingerathen und was barauf rejolvirt worden ift. Diefes hat also nachträglich noch zu geschehen und ift fich diesfalls für die Bufunft eine genaue Aufmerkjamkeit angelegen gu halten". Die Soffammer legte am 24. April über Die Burichtung bes Kronungsfaales in Brag eine unterthänigste Rote por. Franz fand mehreres zu bemängeln. "Da aus gegenwärtiger Rote nicht zu ersehen ift, was das böhmische Landesqubernium für Zubereitungen veranlaffen wolle, noch was babei bie Rammer für Borfehrungen gu machen gedenke, fo ift Mir barüber noch eine nähere Aufklärung zu erftatten und fich porläufig über diefen Begenftand mit ber Ranglei einzuverstehen. Immer hatten aber die Riffe und Ueberichlage, bevor fie gurudgefendet worden find, Dir noch gur Ginficht und Beftatigung vorgelegt werden follen."1

Wie Franz auf genaue Arbeit brang, so wollte er auch rasche Arbeit. Am 31. Mai richtete er an die Kanzlei die Aufforderung: "Die Commission wird mir in ihrem nächstfolgenden Sitzungsprotofolle anzeigen, woran es haste, daß die von dem Referenten schon vor einiger Zeit in die Circulation gegebene Ausarbeitung zur Berbesserung der hiesigen Armenversorgungsanstalten noch nicht in Berathung gezogen worden ist." Begen Ende seiner Regentschaft unterbreitete der Prinzregent dem Obersten Kanzler Kolowrat und dem Präsidenten der Hosftammer Chotet solgendes Handbillet: "Das nebensindige Verzeichniß enthält die bei der böhmischen Hosstanzlei (Hosftammer) noch im Rückstand haftenden Vorträge. Sie werden demnach die Verfügung tressen, womit diese ehestens erstattet auch bei

<sup>1</sup> Soffam .= Ard.

<sup>2</sup> Arch. b. Min. b. Inn.

den schon durch langere Zeit in Ruchstand verbliebenen Studen Mir Die Ursache ber bisherigen Bergögerung angezeigt werbe."

Franz war mit seiner Mutter am 17. Mai nach Lagenburg übersiedelt, wo er "im alten Schlosse" wohnte. Am 24. Juni starb seine Tochter Ludovica Francisca, deren Geburt der Mutter das Leben gekostet hatte, "an einer Kopftrankheit, die ihr schon seit der Geburt anhastete". Benig später, am 12. Juli, machten sich die Kaiserin und Franz auf den Weg dem Kaiser entgegen. Sie begrüßten ihn in Marburg, worüber Franz seiner "besten Fran" am 17. Inli berichtete: "Gestern nachmittag ist mein Bater mit meinen Brüdern glücklich in Marburg angekommen. Wir machten uns gleich auf nach Graz, wo wir um Mitternacht ankamen und dann bis 2 Uhr schrieben. Jeht gehen wir eben, alle Merkwürdigkeiten sehen." Um 20. Juli trasen die Majestäten mit Franz, Carl und Leopold in Wien an.

Frang hatte wahrend ber Abmefenheit feines Baters bie Staatsgeschäfte zur vollen Rufriedenheit besielben beforgt. Schon im April tonnte ihm Bruder Ferdinand ichreiben: "Dein Bater ift fehr mit dir zufrieden wegen der besondern Eractitude, die du in den Affairen gebrauchft." Dieje genaue Pflichterfüllung wurde bem Bringregenten feineswegs leicht gemacht. 2m 10. Mai ichrieb er bem Bater: "Ich habe einige Sofrathe, über beren perfonliche Grobheit man fehr flagt und die wirklich mit den Leuten übel verfahren find, es derb verweisen laffen, und werde ich gewiß nicht aufhören, jo viel es an mir fteht, alles in ber Ordnung zu halten, nur wünschte ich fehnfuchtsvoll, auch Jedermann ben mahren Diensteifer eingießen gu tonnen und Rechtschaffenheit, ba in feinem Zeitalter mehr Intereffe und Partheilichkeit obwaltet hat als jest." ,Ich approbire vollkommen, was geschehen ift. Ja bie Wahrnehmungen, welche Franz während feines Waltens machte, machten auf ihn fo großen Einbrud, daß er ben Bebanten faßte, fie bem faiferlichen Bater ichriftlich vorzulegen. Wir erfeben bies aus feinem Schreiben vom 17. Juni: "Ich werbe bis zu Dero Rudfunft mit allem möglichen Reiß meine wenigen Bemerfungen mir die Freiheit nehmen, ju Bapier gu bringen." Die Bemerfung des Baters: ,Diefer Buntt ift wichtig und mir genau vorzulegen', beftartte Frang in feinem Borhaben. (3. Juli): "Go viel möglich werde ich mir die Freiheit nehmen, laut Dero Befehl meine unterthänigfte Meinung über viele noch mangelhafte Bunfte anfan-

<sup>1</sup> Die Raifergruft in Bien. 1887. 264.

seben, die ich in Dero Abwesenheit bemerket habe." "Ich werbe sie mit Freuden erwarten."

Nicht jobald war der Kaiser nach Wien zurückgefehrt, als ihm sein Sohn die versprochene Denkschrift überreichte. Sie zeugt vom Tiefblicke und heiligem Ernste ihres Verfassers und gibt ein erschreckend trauriges Bild der österreichischen Berwaltungszustände in jener Zeit. "Euerer Majestät alle während Dero Abwesenheit entbeckten Mängel in das wahre Licht zu seben, würde weit mehr Raum und einen mehr erfahrenen Mann als ich bin erfordern. Indessen beschränke ich mich nur, Deroselben hier die Mängel vorzustellen, über die das Publicum am meisten klagt und die ich leider für stattshaft befunden.

Das erfte aller Uebel ift die geringe Angahl rechtschaffener und wackerer Manner, Die in Diefem Staate find, besonders junger Leute, die mit einem mahren Gifer arbeiteten. Die meiften, Die öffentliche Memter betleiden, oder find fie dumm und schwach und arbeiten nicht mehr als man ihnen vorlegte, beharren ftugig auf ihrer Meinung und wollen fich nicht überweisen laffen, ober find fie geschickt und bann voll mit schmutigen Ranten und Brotectionen, unverträglich. Ueberhaupt ift ber Eigennut und übel verstandene Chrincht erichrecklich, Alle wollen Befoldungserhöhungen, machen Schulden a conto barauf ober wollen vorruden; um einen jeben Schritt, ben fie nebft ihrer gewöhnlichen Pflicht thun, wollen fie belohnt werden. Sie benten auf nichts, als was ihnen vorgeschrieben ift, und geben um teinen Schritt weiter, bebenfen auch nicht, nütliche Borichlage gu machen, einigen Uebeln guborgutommen. Rein, fie laffen immer Alles barauf ankommen, und entsteht ein Uebel, jo ichlagen fie gerabe in ein anderes Extrem ein, wodurch mit der Beit noch ein weit ärgeres entfteben fonnte.

Die Trägheit im Arbeiten aber ist etwas erschreckliches. Die Sachen liegen, ohne daß man ein Ende sieht; was beschwerlich ist, wird an eine andere Stelle und so von einer zu der andern geschick, wo dann die Sache nach vielem Zeitverlust so verstümmelt zurückommt, daß sie nicht mehr kennbar ist. Was aber noch weit ärger ist, ist eine Kette von Leuten, die bei allen Stellen zusammenhängt, die aus Privatinteresse das Gute an das Tageslicht zu kommen ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relation über bie mir in Abwesenheit Seiner Majestät anvertraut gewesenen Geschäfte. 1791. S. S. u. St.-Arch.

indern, Einer bem Anderen forthelfen und unterftugen, Rechtschaffene interdrücken und bem Souverain die Sache bermaffen vorftellen, bag er glaubt, daß fie nicht anders fein könne.

Dann ist keine Berschwiegenheit vorhanden und die Benalität it erschrecklich. Man bekommt Stellen zu kaufen und es gibt eine Menge in öffentlichen Aemtern, welche, weil sie bei Bürgern oder Privaten verschuldet sind oder von ihnen spendirt werden, auch bei offenbaren Ungerechtigkeiten sich nichts wider sie einzurathen oder sie zu bestrafen getrauen.

Bei ben armen Leuten zu ertheilenden Bescheiben find bie meiften Stellen fehr grob und geben ihnen oft fein Gehor.

Das Uebelste endlich ift, daß Präsidenten meist bei uns ober gegeneinander raufen, als ob sie nicht einem Herrn dienten, oder pur Schatten sind, die unterschreiben, ohne zu wissen, was sie thun, und keinen ihrer Untergebenen recht in der Ordnung halten und anstatt sie mit einer gerechten Schärfe, welche Niemanden beleidigt, zu ihrer Pflicht zu verhalten, oder sie protegiren oder gar abscheulich chicaniren, keine annehmen wollen, die sie nicht selbst vorgeschlagen u. dgl.

Endlich ift bei den Stellen eine schreckliche Insubordination. Reiner gehorcht mit Freuden dem Obern sondern die meisten suchen vielsmehr ihre Spione und Tadler abzugeben.

Letlich ist die Unempfindlichkeit so bei ihnen eingerissen, daß auch alle schärfsten Befehle, alles Greinen, wie man sagt, des Besherrschers ihnen gar keine Wirkung macht.

Im Militär sind viele Uebel diesen gleich. Nur besteht annoch mehr Ehrgefühl, welches aber zuweilen falsch ist, mehr Gehorsam und mehr Genauigkeit in Besolgung der Besehle. Allein die Disciplin ist sehr herabgesunken, besonders bei Officieren; die Rage zu avanciren und zugleich in Hauptstädten herum zu gehen, anstatt zu dienen, ist erstaunlich, dermassen, daß die Gemeinen ihre Officiere verachten. Dies macht den Militärstand bei dem Civil verachten und hegt eine Animosität zwischen beiden, die nur leider zu viel existirt und nie sein sollte, denn beide Stände sind nothwendig, dienen einem Staate, sollen Einer den Andern unterstützen, Einer dem Andern Sicherheit verschaffen, Hilfe leisten.

So weit ich, gnäbigster Herr, gewiß eine gelinde Regierung liebe und fie segne, so bitte ich boch nun um Schärfe. Setzen Sie eine Regel fest, nach welcher man bei ben Stellen und Militär

handeln solle, halten Sie scharf barauf und leiden Sie in Dero und bes Staates Diensten Keinen, der eine Makel oder Berdacht hat und machen Sie hiedurch Ihre Diener achten. Machen Sie nun einig abschreckende Beispiele, um nicht mehr in der Zukunst strafen p müssen, und durch eine gleiche Behandlung aller Stände vereinigen Sie dieselben und durch eine mit Gerechtigkeit verbundene Güte benehmen Sie Zedermann die Gelegenheit, etwas wider die gut beswedene Ordnung von Ihnen zu verlangen oder zu unternehmen. Sie werden dann geliebt werden wie Sie es verdienen und von rechtschaffenen Leuten geschätzt, welche, wenn man ihnen die Furcht vor Nachstellungen der Schurken benehmen wird, Ihnen mit freier Bruft und Muth dienen, an die Hand gehen werden, und Sie werden sich nicht wie jett mübe arbeiten müssen. Es werden sich auch, ohngeachtet wenige sind, dennoch mehrere brave Leute zeigen, die sich jetzt versteden

Endlich, gnädigfter Berr, Abhilfe bem allgemeinen Hebel, namlich ber Feindschaft ber Stande unter fich im Staate, nämlich bes Berrn-, Burger- und Bauernstandes, welches leiber aus der Dummheit ber Stände und Stolz berfelben hertommt. Ihnen find alle Stände gleich werth und jene am meiften, die am vorzüglichften jum Bohle bes Staates beitragen; es mag bann ber Gine ober ber Andere fein, aber Giner foll ben Andern nicht unterdrücken fondern Gine bem Unbern aufhelfen, benn ihr gemeinfames Intereffe erfordert & welches gewiß jener nicht einfieht, ber ben Andern unterdrudt Unfere Stände find besonders hier erstaunlich in Forderungen und haben fich wirklich schon im Gangen ben Sag bes Bauern und Burgers auf fich gezogen, welcher üble Folgen haben fonnte. An Ihrem eigenen Unsehen schmälert man baburch; man migbrandt Ihre Gute, man will Ihnen ihre Ginfünfte fchmalern, beren Gie bennoch bedürfen, burch Bertheilung aller Ihrer Buter, bei beten Berfauf man Gie betrügt. Man halt Gie mit fleiß in Begahlung ber Militärschulden gurud, in Erhaltung Ihrer Finangen, Ihre Credits, um Gie in eine unabsehbare Berwirrung gu führen. 3bit Befehle werden nicht vollzogen und Gie zu einem beständigen Radtreiben gezwungen, welches bermaffen Ihr Anfeben fchmalert, bag fogar ein Berweis von Ihnen feine Wirfung mehr macht. In einer eigenen Stelle theilen fich bie Beamten in ftanbifche und nicht fan bifche, auftatt auf ben allgemeinen Ruten zu geben, ber alle Bliebt im Staate vereint.

Keiner benkt auf das Ganze, man betrachtet keine Berhältnisse ganzer Länder und Provinzen, man geht hin und her und stopft, nach Maß als sich kleine Mängel zeigen, nur einzelne Löcher, ohne auf das Ganze zu denken. Und will man unsere Staatsbeamten dahin zurücksühren, so zaudern sie und geschieht erst gar nichts. Sie lassen den Religionssond, die Finanzen zugrunde gehen, ganze Länder in Berfall gerathen durch Berbothgesetze u. dgl.

Es eriftirt auch feine Boligei.

Freilich habe ich hier Eurer Majestät eine traurige Lage ber Sachen vorgelegt, die ich ganz mit Beispielen belegen könnte, die ich aber hier wegen Länge der Schrift auslassen muß. Allein auf Eurer Majestät Gnade hierin hoffen wir Alles und Dero Regierung foll gesegnet werden."

Um 4. August tam Frang mit seinen Brübern nach Esterhagn. um der Inftallation des Fürften Unton Efterhagy in die Erbwürde eines Dbergejpans des Dedenburger Comitates beiguwohnen; und am 7. August wurde ber Balatin als Obergespan bes Befter Comitates eingeführt. "Der Gingug meines Bruders bier war wegen ber Menge Ebelleute, Die mitritten, prachtig", fchreibt Frang an feine Gemablin. Es ehrt diefe, daß fie die wenn auch furze Trennung von Frang jo fchwer ertrug, wie dies ihre lieben Briefe beweisen. 1 "Allerliebster, bester Frang. Ich schreibe bir heute wieder, damit bu feinen Tag bleibest, ohne einen Brief von mir zu befommen. Meine Bebanken find immer bei bir, und bein Rame ift immer in meinem Mund wie bu in meinem Bergen. Lebe wohl, liebfter Schat, fomme bald zurud." (3. August.) "Ich bitte bich, meinetwegen bir feine Ungelegenheit zu machen und wenn bu feine überflüffige Beit haft, mir ju ichreiben. Denn fo gerne ich beine Briefe empfange, ware es mir boch leib, wenn du bir beswegen ben Schlaf ober bie Unterhaltungen abbrächeft. Es hat mir unendlich geschmeichelt, von mehreren Seiten ju horen, baf bu mit bem ungarischen Kleid gestern schon wie ein Engel warft, nur ift mir leid, daß ich dich nicht gesehen habe." (4. Anguft.) "Ich fann bir nicht genug fagen, wie fehnlich ich bich gurud wünsche. Dieje fünf Tage beiner Abmejenheit icheinen mir fünf Monate. Mir geht es unverbefferlich und ich bin gang glücklich, indem beine Eltern mich mit Gnaden überhäufen; wirklich ich fann fie nicht genng lieben und ihnen bankbar fein. Ich bitte bich, mir

<sup>1 5.</sup> S u. St.=Arch.

aufrichtig zu schreiben, ob es bir lieb ift, bag ich, wenn bu abends kommft, bir entgegen fahre. Ich habe beiner Mutter gesagt, baß ich es nicht thun will, ohne bich ehender zu fragen, indem ich nichts machen will, was dir unrecht jein könnte. Ich wurde nach dem Rath beiner Mutter bis über die Brude gegen Schwechat geben. 3ch schreibe bir ein Rathsel, welches ich bir bei beiner Burucktunft auflosen werbe, es lautet, bag mein Glud gang allein in beinen Sanben liegt und von beiner Freundschaft abhängt. Alle fagen es und ich hoffe Alles von beiner Bute. Schones Rathfel, was mich jum gufriedensten Weib machen fann." (6. August.) Um 9. August ichrieb sie an ihren Frang gar zwei Briefe: "Allerliebster, bester Franz Ich fann bir nicht fagen, mit welcher Schnfucht wir alle beine Nachrichten erwarten. Ich habe gehört, daß du morgen abends von Ofen weggehft. Bott wolle ce, benn bier ift es mir fo traurig, ohne bich au sehen." Die Worte des zweiten Briefes hat die liebende Gattin mit zarten Zeichnungen von Herzen, Bergigmeinnicht und rothen Blümlein lieblich eingerahmt: "Liebster, bester Franz. Ich schreibe bir auf ein recht schones Papier einen recht bonnernden Brief. 3ch bin bose auf bich, erstens weil bu mir von bir noch nichts haft wiffen laffen und ich fürchte, daß dir etwas zugeftoffen fei, und zweitens, weil ich gehört habe, daß du länger in Ofen bleibst. Doch mein ganger Born wird auf den ersten beiner Blicke gleich verschwinden. Ich bitte bich, liebster Schat, tomm bald gurud."

Bu bieser Zeit stellte sich in Wien ein nicht ganz liebsamer Gast ein, der Graf von Artois, Bruder Ludwigs XVI. Artois muß eine Tarnkappe gehabt und sich zeitweise unsichtbar gemacht haben, denn während A. Wolf nachdrucksam hervorhebt: "am 20. Juli, nicht wie Sybel sagt am 20. Angust", liest man im Hof-Ceremoniell-Protofoll: "Am 18. August kam Graf von Artois, wurde aber nicht bei Hofe einlogirt." Hingegen hatte er am 21. d. Audienz und speiste bei Hof; nachts reiste er ab. Tags darauf traten auch der Kaiser und Franz incognito die Reise nach Pillnit an, wo sie mit dem König von Preußen und dem Kurfürsten von Sachsen zusammentamen und die vielbesprochene Convention über Nichtintervention in Frankreich abgeschlossen wurde. Beim Abschiede soll der König von Preußen die Hand seines Kronprinzen in die Hand Franzens

<sup>1</sup> A. Wolf, Maria Christine 1. c. II. 113. Ann. 1.

egt und geiogt baben: "Rem Henre. Su die grieben, wie glich die Bater die diene Berden auf Su find gur Komme. \*\*

Manche Stunden diese errier Tage madeen für feine Brieflein ubig, welche aus der Siener Lordung einnefen. Maria Eberefin ) balbiger Eriällung inerdien Howard maden und und die weienheit ihres geliebten Araus um is idmerer, als auch dessen Schwister Carl, Lerrold, Friend, Marianne, Maria Clementina. nalia und die Kaiserin wegen der Krinnung fich nach Brag vergt hatten. "Ich kann die nicht genng sagen, wie ichmerchaft mir sere lange Trenung ift und wie der geftrae Tag für mich turig war. Todo ich bin geberkent. 23. August : "Nie recht in bester, wie iehr man liebt, als wenn man von dem Gegeninde seiner Liebe emierui ik. Id bine did, mir in verseiden. ß ich bich so mit Alagen überbäuse, aber mein Gerz ist so trauria id kann nirgends beffer seinen Kummer ausichünten als in ben asen seines beiten Freundes." 24. August : "Ich bitte dich, denke ichemal an den Stepbanstburm und an die verlassene Einwohnerin : Burg." (25. August : "Jest bin ich gang rerlaffen! Ad. id in dir nicht lagen, wie es mich ichmerat: Alles, was ich liebe, ift it von mir, nur das was ich liebe, ohne es noch zu fennen, bleibt t mir, mein Kind. Wenn ich könnte, ginge ich zu fing nach ag, um dich zu ieben." 26. August.

Bon Pillnit begab sich der Kaiser mit seinem Sobne zur Arding nach Prag, wo sie am 29. August eintrasen. Runmedr errigte Franz trot vieler Arbeit doch sast säglich "ein Trovschen it" zu einem Briese sur seine Gemablin. "Beste Frau. Zu meinem öften Leidweien habe ich dir nicht eher schreiben können als jest, in in Pillnit hatten wir keinen Augenblick Zeit. Wir sind deute chts in Prag angekommen, zu meinem größten Bergnügen, wo ich wei Tage vor der Arönung gewinne, um Alles zu besichtigen. Insisen fürchte ich, wenig auszurichten, weil ich vermuthlich, da mein ater allein ist, bei ihm werde antichambriren müssen." (29. August.) n diesem Tage eilte auch aus der Wiener Hosburg ein Briestein ich Prag. "Heute nachts ists ein Jahr, daß ich in Teutichland igekommen bin, zu meinem großen Glück, besonders weil ich einen guten, sieben, tugendhasten und ichönen Nann bekommen dabe. h bitte dich um sächsisches Porcellan zu einem Tejeune und wenn du

<sup>1</sup> Megnert, Raifer Frang I. 1872. 17.

es finden fannit, um das Bortrat von dir und beinem Bain! (29. August.) Die gartlich liebende Gattin hat von ihrer Edwicon mutter erfahren, daß Frang an einem der nächsten Tage fein Res ment exerciren werde. "Das, gestehe ich, mochte ich feben, besonden bich als Oberft. Aber Krönung und bich, Gebuld, ich muß alle bie ichonen Sachen aufopfern und in meinem traurigen Bimmer mane Sünden beweinen!" (2. September.) Glücklich fühlte fich Marie Therefia, als ihr die Schwiegermutter melbete, Frang habe bein Exerciren "eine unvergleichliche Figur" gemacht. Aber auch finn beglückte fie fleißig mit intereffanten Nachrichten: "Geftern abende ift ber Ball fehr schon ausgefallen, es waren nicht allzu viele Leme und wir tangten ziemlich. Ich tangte nur vier Contratouren mit ging bann herum. Das Gange bauerte für mich nur von 7-11 Uhr (4. September.) "Geftern war die Rronung in der ichonften Co nung und wahrhaft prächtig." (7. September.) "Beute fruh habe in Die Inftallation meiner Schwefter (Marianne) im Stift als Com mijjar zu besorgen, wobei ich aber nichts anders zu thun als unter bem Thron gut fiten habe." (8. September.) "Beute muß ich m 4 Uhr nachmittag mein Regiment egerciren, was um fo ichwerer get als mein Bater erft geftern mehrere neue Sachen von mir begebt, Die ich weder versucht noch gewußt habe. Dennoch foll es mit Goms Silfe gut geben, benn an gutem Willen fehlt es uns feineswege (9. September.) "Das Ererciren ift febr aut abgelaufen, befonden bas ber Grenadiere. Ich konnte aus Mangel an Terrain wenig maden behalte mir aber vor, in der nächsten Woche ein formliches Manon vor meinem Bater zu machen." (10. September.) "Mich freut fehr, daß du mit beinem Garten in Wien gufrieden bift; wir werten ihn nach und nach nach beinem Buniche einrichten." (11. September. "Auf dem ftandischen Balle habe ich bis heute 3 Uhr getangt (13. Geptember.) "Die Wahrheit zu befennen, bas Leben ift hin febr mubjam, besonders weil man wenig ichlaft." (17. Geptember "Morgen und übermorgen gehen meine Brider Joseph, Leopold und Carl weg, jo bag ich gang allein bleibe. Bas mit mir gejdieht, mir gang unbefannt und fann ich auch nicht erfragen." (18. 30 tember.) "Ich für meinen Theil wünschte gewiß, wieder bei bir mich gu befinden. Ich bin beute wirklich in traurigen Umftanden, inden ich mich von meinem Bruber Carl trennen muß, ber morgen in em üble Lage eilt (nach Belgien) und ben ich gartlich liebe." (19. 3

laber.) Die in der Hofburg einigm Tranernde erwidert : "Es werden win Remel eine Menge Toden und Lämmer für dich kommen zum Anpel; meine Mutter ichieft fie bir, weil fie voriges Jahr unfere Mone Arbeit fah." (16. September.) "Allerliebster bester Franz. 3ch baibe dir an einem großen Tag, an unferm Hochzeitstag. Glitchliber, icomer Tag für mich! Ich bitte bich, liebfter Brautigam, um Begubung für allen Berdruß, jo ich dir in diesem Jahr gemacht babe und werbe gewiß mein Wegglichftes machen, dir immer recht gie len. 3d bitte bich nur, liebe ein wenig beine Braut, welche jest de Glates beiner Gefellichaft beraubt ift. Ich habe biefen Tag nicht bojn feiern fonnen als mit Gott und habe ihn beswegen inbringfig Abeen, dich immer gesund und glücklich zu erhalten, mir die Gnade bu berleiben, unfere Ehe zu fegnen." (19. September.) "Du schreibit Dir, daß bu wünschteft, hier zu fein; ich, lieber Schat, feufze bar-14. Allein unger Schickfal ift traurig, wir muffen gehorchen und Weduld leiden. Ich bedauere dich wegen ber Trennung von mem Bruber Rarl; mir ift um ibn recht leid, besonders weil ich tiebe, daß er Berdruß haben wird." (21. September.) "Ich freue d, bağ bu einen fleinen Ball gehabt haft, indem ich weiß, wie fie terhaltend find. Jest hoffe ich auch, daß, nachdem man fie gu og erlaubt hat, wir biefen Faiching auch einen hier haben werben. te arme Leute leben hier gang traurig; ich werde mich aber biefen iding von Allem ichablos halten. Geftern ging ich ins Belvebere uniern Garten, welcher meine einzige Unterhaltung jest ift und welchem ich bei beiner Rudfunft Bieles andern will."1 (28. Gep-

Carl schrieb auf seiner Reise nach Belgien von Würzburg aus 1 23. September an Bruder Franz: "Endlich bin ich dier nach Im Seccaturen angekommen. Da ich unter meinem Namen reiste, waren Deputationen, Cavallerie, Infanterie, Escorten ze. Die utter der Kurfürstin von Sachsen verbietet allen Wirtben von Uhbach, mir ein Quartier zu geben. Ich muß in ihr verwünschtes kloß, wo sie mir ein Souper von drei Stunden gibt, und zwar dem ganzen Hosstaat, so aus einer Patraque, einem alten Officker einer Dame im mittleren Alter, so sie jung nennt, besteht. Deute hier bei Hose Diner, Concert, Appartement und Souper." Vaunsa legnet Franz am 29. September: "Liebster Bruder. Dein Brief

<sup>1</sup> S. D. u. St.-Arch.

hat mir fehr viel Bergnügen gemacht, fowie die Attention, die bi gehabt, ungeachtet beiner feccanten Reise an mich zu benten. 30 erwartete mir immer, daß du von Complimenten wirft ausgetrodne werden, aber bennoch bilbete ich es mir nicht fo arg ein als es bi in Gulgbach gegangen. Run bift bu aber ichon in ber Rlemme und gewiß hat Niemand fast fleißiger an dich gedacht als ich, ba ich bein gange Lage einsehe. Indeffen es betrifft ben Berrendienft und de geht vor Allem; du fannst großen Ruten mit beiner Urt gu bente und zu handeln im Lande verschaffen, und biefes ift genug. De Troft, den ich dir geben fann, ift, daß du allgemein bier, besonder von hübschen Leuten, bedauert wirft. Wir fiten noch in Brag, welche aber jest, da fast alle Fremden abgegangen und viele von bier fid auf bem Lande befinden, fehr leer ift. Da ich gang allein bier un gar nichts zu thun habe, jo ennuhre ich mich abscheulich bei Tage da es kalt und die Witterung fehr ichlecht ift. Da wir aber viel fleine Balle von ben ausgesuchteften und hubicheften Leuten bei uns haben, fo entschädigt mich dieses von allem Ennun. Wir follen morgen, wie es heißt, abgeben und noch eine fleine Reise über Bleg, Romo grat, Olmut und Brunn machen, wovon wir aber ben 14. fommende Monats in Wien eintreffen follen. Ich wünsche es fehr, indem mid ichon wirklich feit einiger Zeit bas Beimweh plaget. Indeffen fonnt es wohl abermal verschoben werden, ba es hier meinem Bater icht gut gefällt und es ichon zweimal geichehen."1

Indeß wurde das die Sehnsucht zweier Seelen erlösende Bot gesprochen. Die Botschaften hievon freuzten sich auf ihrem Begt. "Da du von deiner Zurücklunst nichts weißt, so kann ich dir etwas davon sagen. Dein Bater hat mir durch deine gute Mutter sagm lassen, daß du auf Theresia gewiß schon hier sein wirst. Diese Nachricht hat mich ungemein gesreut. Das Längste ist vorbei, ich will gerne noch diese Zeit leiden, weil ich nur weiß, daß ich dich bad umarmen werde." (24. September.) Franz aber schrieb an seine Franz "Wit vielem Vergnügen schreibe ich dir heute, umsomehr, als ich die Nachricht geben kann, daß wir den 15. kommenden Monats zu deines Tag in Wien sein sein werden, was mich recht sehr freut." (22. September.)

Für Maria Theresia war eine Obersthofmeisterin auszuwählen Franz berichtet seiner Gemahlin, Balffy und Thun hätten abgelehn,

<sup>1 2116.=21</sup>rd.

daher sei Gräfin Bratislaw bestellt worden, "welche meines Erachtens gewiß die beste in Prag hiezu ist. Sie ist lustig, hat viel Geist und überall den Nachruhm der Rechtschaffenheit." (29. September.) "Ich bitte dich, mache mit ihr patti chiari, sage ihr, was du von ihr wünsichest, mache gleich mit ihr aus, daß du mit Damen nach deinem Belieben ausgehen wirst, damit es sie nicht beseidige, endlich ordne ihr deine Leute unter, damit sie bei dir in den gehörigen Schranken des Dienstes und ihrer Pflicht bleiben und keine Waschereien machen. Meine Mutter und ich werden sie auch hier präcaviren." (30. September.)

Endlich am 1. October erfreute Frang feine Frau mit ber Nachricht, daß es am nächsten Tage um 10 Uhr über Königgrät nach Bien gehe "mit Ungebuld und Sehnsucht". Maria Therefia erwidert, nachbem fie ichon in einem früheren Schreiben ihren Blückwunsch gemacht: "Allerliebster befter Franz. Ich schreibe bir heute an einem großen Tag für mich, nämlich an beinem Namenstage, und erneuere wieder meine aufrichtigften Blückwünsche. 3ch hoffe, daß du lange und glüdlich leben und mir ein Beniges von beiner Liebe erhalten wirft. Alles was mein ift, ift bein, also fann ich bir nichts befferes geben als mein Berg, mein ganges Berg, wenn du es annehmen willft. Das Bindband, das ich dir hatte gewunschen zu machen, ift noch nicht gang bereit und wird es erft in einem Monat sein mit Gottes Silfe."1 Um 12. October fah endlich Maria Therefia ihren Franz wieder und am 12. December erfreute fie ihn durch die Geburt eines Kindes, welches Raiferin der Frangofen zu werden bestimmt war. "Nachdem die Kronprinzessin um 1/29 Uhr abends die Kinds= ichmerzen empfunden, wurde bem Burgpfarrer Langenau bedeutet, bas Hochwürdigste auszuseten. Derfelbe ließ in die Rammer er= innern, daß folches bei ber Nacht nicht ausgesetzt werden könne. Es wurde ihm aber von ber Raiferin Majeftat hierauf zur Antwort ertheilt, daß es Ihroselber höchster Wille fei, wornach er fich auch dem= felben schuldigst fügte. Um 1/, 12 Uhr nachts wurde Ihro fönigliche Sobeit mit einer Erzberzogin entbunden. Um 13. October wurde fie auf die Namen Maria Ludovica Leopoldine Franzista Therefia Josepha Lucia vom Kurfürsten von Köln Erzherzog Maximilian getauft." Lamberti eilte, die frohe Botschaft nach Floreng zu bringen, und aus Bruffel beglüchwünschte am 22. December Carl ben Bruber

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Ard.

<sup>2</sup> Sof-Cer.=Prot.

herzlichft: "Du fennft mein Berg und meine Gefinnung gegen dich und du wirst gewiß, hoffe ich, versichert fein, daß Niemand dich gartlicher liebt und mehr dich glücklich wiffen möchte als ich." 1 Der 23. October brachte Frang die Frende der Bischofweihe feines Lehrers Sohenwarth, ber er beiwohnte. Am 22. Januar 1792 hatte Maria Therefia ihren Borgang. "Die Erzbergogin fette fich in einen offenen reichen Tragfeffel und nahm die fleine Ergherzogin auf ben Schoß. Go wurde fie mit großer Begleitung in die Burgpfarrfirche getragen. An ber Rirchthure wartete der Cardinal mit 15 Infulirten. Ihre Sobeit ftiegen aus bem Geffel, fnieten fich die Erzherzogin im Arme unter Silfe ihres Gemahls auf den Polfter und empfingen vom Cardinal die brennende Rerze. Rach ber Borfegnung begab fich ber Bug jum Altar. Ihre Sobeit vom Cardinal an ber Stola geführt legten bie Erzbergogin mit bem Bolfter in die Mitte bes Altares, fnieten fich auf die unterfte Stufe und verrichteten bas Dankgebet. Dann trug Die Oberfthofmeisterin das Rind vom Altare, fette fich in den Tragfeffel und wurde in die Rammer getragen. Die hohen Berrichaften wohnten noch bem feierlichen Sochamt mit Te Deum bei."2

In Belgien waren burch Mercy Die Berhaltniffe fo weit in Ordnung gebracht worden, bag bas Statthalterpaar gurudfehren tonnte. Um 15. Juni 1791 famen Albert und Chriftine in Bruffel an. Un Mercys Stelle trat Graf Frang v. Metternich, ber Bater Des Staatsfanglers. "Bir beginnen unfere Laufbahn wieber," fchreibt Chriftine an ihre Freundin Eleonore Liechtenstein, "fie ift bornenvoller als je. Bie gur Strafe meiner Gunden find die Rieberlande überschwemmt mit Frangofen aller Urt. Denken fie fich an unfere Stelle."3 Carl wurde am 1. October in Bruffel frendig begrußt. Die Beweise ber Unhänglichkeit "an bas Blut Maria Theresias" waren erhebend. Carl felbit melbete bem Bruber, feine Anfunit habe besonders in der niederen Rlaffe Eindruck gemacht, "benn, jagt man, ber Raifer murbe feinen Cohn nicht berichiden, wenn er nicht willens ware, unfere Constitution zu halten ober über uns noch zornig ware. Ban ber Root und Bonetiften irren im Sollandischen berum, ich glaube, wir fonnten fie haben, wenn wir es geschickt machen fonnten, fie aufzuheben; fo fagt wenigstens ber hollandische Re-

<sup>1 2116.=21</sup>rd.

<sup>2</sup> Sof-Cer.- Brot.

<sup>3</sup> Bonn, 31. Mai. Bolf, Marie Chriftine II. 98 f.

fibent." Franz erwiderte am 17. October: "Mir hat es sehr viel Bergnügen gemacht, zu hören, daß man dich mit Freuden in diesem Lande aufgenommen, und zugleich zu sehen, daß du dich sehr besichäftigest, einen Einsluß in die Geschäfte hast und dich in den Gegenständen dieses Landes instruirest. Es macht dir viele Ehre und, ich fann dir versichern, meinen Eltern viel Bergnügen, indem sie mir bereits schon davon mit vieler Zusriedenheit geredet. Allein daran hab ich nie gezweiselt und gewiß Niemand nimmt wärmeren Antheil daran und wünschte mehr, dich mit Ehre aus deiner harten Lage herauskommen zu sehen, als ich."

Oberst d'Arnal war dem Franz von Belgrad her bekannt, wo er sich das Ritterkrenz des Maria Theresienordens geholt hatte. Jett war er Fortisiacationsdirector in Brüssel und einer der Lehrer Carls. Franz empsiehlt ihn demselben angelegentlich. "Den d'Arnal recommandire ich dir, denn er ist einer unser besten Ingenieure, hat viel Wissenschaft und Erfahrung und ist ein braver Mann."

Unbilden vergessen ist immer schön aber nicht immer räthlich. Comte de la Marck hatte nicht weniger Antheil an der Revolution als van der Noot. Als er gleichwohl im Militär angestellt werden sollte, schrieb Carl, "nichts wäre demüthigender für uns"; in Niederslanden heiße es bereits, man könne wider das Haus Desterreich machen, was man wolle, wenn man aber hernach den Reumüthigen mache, so werde Alles verziehen und man vielmehr belohnt und promovirt. Franz hatte wenig Trost. "Was den Comte de la Marck anbelangt, fürchte ich, daß er in unsere Dienste wird gesnommen werden, indem ihn Graf Mercy recommandirt und ihn die hiesige Staatskanzlei sehr ponssiret."

Mercy hatte den Conseil von Brabant nach eigenem Ermessen besetzt und auf elf Mitglieder beschränkt. Allein die Stände ließen sich nicht zur Anerkennung dessen bereit sinden, erklärten vielmehr den Conseil als illegal. Das Gouvernement nahm endlich den Kampf auf und ließ die vier Mitglieder des Ständeausschusses verhaften, zwei von diesen waren Aebte. Jeht lenkten die Stände scheindar ein. Franz war voll guter Hoffnung. "Bas die Brabanter Stände betrifft, hoffe ich, wird es sich wohl auch bald geben. Mich gefreut

<sup>1 2116 .= 21</sup>rch.

<sup>2 5.</sup> November. Alb.-Arch.

<sup>3 17.</sup> Dctober 1891. 2016. 21rd.

es sehr, daß unsere Angelegenheiten in den Niederlanden so gut gehen, auch bin ich überzeugt, daß die Brabanter Stände theils duch die anderen Provinzen, die es gut mit uns meinen, und theils, wem wir ihnen Standhaftigkeit zeigen, zumalen als wir das Bolk sür uns haben, gewiß weichen werden." Larl konnte diese Hoffnung um so weniger theilen, als ihn die Haltung der Geistlichen keineswegs befriedigte. Er schreibt am 8. December an Franz: "Unsere hiesze Klerisei kann ich nicht sehr rühmen; erstens ist sie dumm, der Ständen sehr attachiret und führt sich schlecht auf; aber leider haben wir sie nöthig." Wan wisse es sogar, daß sie mit England und Holland unter der Decke spielten; wenigstens hat der Bischos von Antwerpen, welcher der schlimmste aus Allen ist, eine beständige Relation mit den Leuten der Statthalterei in Holland bisher gehabt.

Die Stände traten balb wieder in die schärffte Gegnerichaft gur Regierung, richteten an den Raifer eine Repräsentation und be riethen über die Absendung von Deputierten. Das Gouvernement ließ fie aber miffen, fie murben vom Raifer nicht empfangen werden, wenn fie nicht die Gubfibes bewilligt hatten.2 Frang ichrieb am 8. December an Carl: "Sollten fie Deputirte hieher ichiden von feiten ber Stande, jo muniche ich, daß man fie gerabe gurudidide und an euch verweise, benn bu weißt und fennst alles bier; auch werde ich nicht ermangeln, hiezu, so viel es in mir fteht, beigutragen, indem ich es als für den Dienst nothwendig und vortheilhaft betrachte." Dennoch erschienen anfangs 1792 zwei Manner als Abgeordnete und Bertreter ber Niederlande in Wien. Am 16. Januar ichreibt Frang an ben "Beften Bruder": "Da ich, Dir aufrichtig 34 reden, dem Marquis de la Balette, da ich ihn nicht genau tenne, nicht fehr getraut habe, fo habe ich mir vorbehalten, durch den Major Rollanisch (Rollonicz) Diesen etwas langeren Brief zu schreiben, 3ch bante bir für alle Nachrichten, die bu mir von Gurer Lage schreibest, welche aber bei weiten nicht fo gut noch ift, als ich es wünsche, vielmehr aber immer ichiefriger zu werben anfangt. Den DR. Baillet, ben bu mir als Deputirten ber Stände fageft, haben wir hier noch nicht gesehen, auch hoffe ich wird man ihn gerade wegschicken, da man leider zu ftarteren Magregeln ichreiten muß. P. S. Baillet hat ich nun als einen formlichen Deputirten hier erklart, wie man ihn aber

<sup>1 5.</sup> November. Alb .= Arch.

<sup>2</sup> v. Beigberg, Ergh. Carl. l. c. I. a. 105 ff.

empfangen, weiß ich nicht. Was besonders ift, daß es scheint, als ob er nur die Ehren trage und Marquis de la Balette der wahre wäre, der unter dem Vorwand, mehrere Memoires von seiner Ersfindung meinem Bater zu geben, ihm die Wünsche der Stände übergab, weiterhin, daß er begehrte eine Deputation hieher um die Cassation des Conseil du Brabant und Errichtung eines Comité permanent aus der Nation angenehmer Personen. Auch hat er mehrere Stunden mit meinem Bater zugebracht und ihn zu ersorschen gesucht. Er suchte es ebensalls von mir. Da ich aber nicht wußte, was ich aus ihm machen sollte, so antwortete ihm gar nichts bestimmtes." In der That wurde la Balette bald als das erkannt, sür was ihn Franz vom Ansange gehalten. Bald hatte er die Genugthuung, dem Bruder zu berichten: "Meine Prophezeiung in Ansehung des Warquis de la Balette, die ich meinem Bater gemacht, ist doch wahr gewesen."

Die Statthalter thaten alles Mögliche, um die Nation zu verfohnen und die Regierung in die alte feste Bahn zu bringen. Bergebens. "Was mir nur fehr leid ift, ift, die noch gar nicht gute Lage eurer Beichäfte in Brabant zu feben, Die außerft figlich wegen eurer Nachbarn ift. Ich wünsche, daß der Schritt, den ihr nun vorgenommen, die Stände auseinanderzubringen, von gutem Erfolge fei, noch mehr aber wünsche ich, daß die Declaration und gleichsam Die Befolgung bes Bolfes nicht von noch übleren Folgen fei und es vielleicht übermuthig mache und zu Erceffen gegen bie Stanbe treibe, benen freilich immer recht geschehen wurde, weil fie burch ihre üble Aufführung dazu Unlag gegeben. Dennoch bu fennst unsere Lage und weißt, wie gefährlich nun jeder gugellofe Schritt ift, er mag nun von einem oder bem andern Stande unternommen werben."2 Frang erfannte gang richtig, bag biefer Rrieg unabsehbare Folgen nach fich ziehen werbe. "Golltet ihr einen Krieg gegen bie Frangofen haben, fo wird biefer eine mahre Sauerei fein, weil er vielleicht andere üble Folgen nachziehen wird."3

Da bie Berhältnisse sich gar nicht besserten und ringsum Gesfahren für die österreichische Herrschaft aus dem Boden stiegen, wünschte Christine, daß der Kaiser einen Bertrauensmann in die Riederlande entsende. Franz wünschte schon lange eine Gelegenheit

<sup>1 19.</sup> Hornung Alb.-Arch.

<sup>2 22.</sup> December 1791, Alb. Arch.

<sup>3 29.</sup> December 1791. Alb.=Arch.

berbei, borthin gu fommen. "Gott gebe", fchreibt er an Carl, "baß ich fünftiges Sahr mit meinem Bater zu euch hineinfommen fonne, um dich bafelbft etabliret zu feben.1 Was mich am meiften gefreut, ift, daß bu gufrieden bift und Ginficht in die Affairen erhalteit und bich hiedurch jum Dienft meines Baters tauglich macheft. Ich wünsche um fo mehr, bald zu bir hineinfommen zu tonnen, um felber ein Reuge bes Guten, welches bu wirfen wirft, gu fein."2 Carl erwiderte bem Bruder, er werde fich recht glücklich schätzen, ihn wieder ums armen zu fonnen. Er werbe ihm ben Aufenthalt recht angenehm machen, die ichonen englischen Parfanlagen, Gewächsanlagen und Blumengarten zeigen. Bu Beginn bes Jahres 1792 ichien biefer Blan der Berwirklichung nahe zu fein. Frang ichrieb am 16. Januar an Carl: "Ein Geheimniß muß ich bir noch mittheilen, nämlich baß ich höre, als ob ich nach Niederland geschicket wurde, um die Lagt eurer Staaten zu feben, zumalen als bie Erzberzogin bei meinem Bater barauf bringt, daß er Jemand von Bertrauen hineinschide. Du weißt, ich bin zu Allem immer bereit, und was mich febr ge freuen foll, ift, bich wieber gu feben. Im Uebrigen von meiner Denfungsart bift bu überzeugt, und fomme ich hinein, fo werde ich gewiß meinem Bater nichts berichten, was du nicht wirft gesehen haben, ob es recht ift, und worüber ich mich nicht mit bem Bergog und der Erzherzogin werde besprochen haben."

Am 30. Januar 1792 schrieb Christine an den Kaiser, an den Grenzen nähmen die militärischen Dispositionen der Franzosen immer mehr überhand. Ihre Truppen häuften sich, ihre Artistlerie sei beträchtlich. Die Reden, die in der Nationalversammlung gehalten würden, zielten größtentheils dahin, daß der Krieg ins Land getragen werde. Wenn in Niederlanden Alles ruhig wäre, würde man über diese Thorheit der Franzosen keine Sorge haben; aber es walte in selben ein schlechter Geist, das französische System übe einen großen Reiz aus. Franz war deshalb in Sorge und beutet dies dem Bruder zart an. Doch da dieser Brief durch die Post gehe, schreibe er ihn nur "de communi Sanctorum" und behalte sich vor, bei nächstem Courier ordentlich zu antworten. Dies geschah am 19. Hornung: "Ihr bereitet euch zu einem sörmlichen Krieg, denn wie es scheint,

<sup>1 17.</sup> October 1791. 2116 .- 21rch.

<sup>2 5.</sup> November 1791, 2116 .- 21rch.

<sup>3 2116.-21</sup>rch.

so versammeln sich die Franzosen zahlreich an euren Grenzen in der Hoffnung, daß unsere Niederländer rebelliren und sie empfangen werden. Auch seid ihr in einer abscheulichen Lage, denn ihr müßt zusteich mit dem eigenen Lande und den Franzosen rausen. Wir richten uns hier einstweilen zum Krieg. 6000 Mann sind schon im Marschnach Freiburg und 40.000 stehen bereit, unter Commando des Fürsten Johenlohe zu euch zu gehen." In diesem Schreiben dankt er dem Bruder auch insbesondere für die Nachrichten, die er ihm so fleißig zebe und die ihn sehr interessisten. "Du bist meine einzige Kundschaft, denn hier höre ich gar nichts von euch reden."

Carl wünschte nichts fehnlicher, als im Rriegsfalle ins Relb ju ruden. Er ging Frang um Bermittlung an. "Bon beinem Briefe gabe ich den nöthigen Gebrauch gemacht. Dein Bunich, zu ber Armee u geben, wenn etwas vorfallen follte, ift fehr gebilligt worben, und rathe ich bir, wenn fich Ernft zeigen follte, es felbft von meinem Bater paleich zu begehren." 1 Maria Chriftine erfüllten die Absichten ihres Lieblings mit banger Sorge um ihn; nicht so dachte die Mutter. Sie drieb an Chriftine: 2 "Glaube nicht, bag meine Bartlichkeit für meine Rinder furchtsam ift. Im Gegentheil, mich freut es, wenn fich meine Rinder Ehre machen und ihre Pflicht erfüllen. Bor einigen Stunden brach ich darüber mit Franz und fagte ihm, daß, wenn ich an Carls Stelle mare, ich verlagen murbe, gur Armee geben gu burfen, und es hat mir fehr zum Trofte gereicht, als er mir fagte, daß bies feine Absicht sei. Du siehst, daß, wenn es sich um die Ehre handelt, ich Die erste bin, fie anzuspornen. Mögen fie fich immerhin einen Arm brechen ober ein Bein; beffer als es geschieht auf einer jener roben Bildichweinjagden, die ich bei mir verboten habe." Doch mar die Erfüllung bes Buniches noch gar nicht fo ficher, ber Raifer mahrte fein Geheimniß: "Mein Bater laßt fich gar nicht, nicht einmal gegen meine Mutter heraus, ob du die Erlaubnig von ihm erhalten wirft, im Fall eines Krieges mitzugeben." Eben fo wenig fonnte Frang herausbringen, ob Browne, ben er in bem Türkenfriege ichagen gelernt, nach bem Bunfche ber Statthalter in ben Rieberlanden zu bleiben habe. "Was euer Begehren anbelangt, ben Feldmarschall Browne gu behalten, habe ich ebenfalls nichts gehöret; feinen beffern fonnt ihr aber gewiß nicht haben." 3

<sup>1 8.</sup> Jan. 1792. Alb.=Arch.

<sup>2 13.</sup> Febr. v. Beigberg, Ergh. Carl 1. c. I. a. 98 f.

<sup>3</sup> Bolf, Mar. Chrift. 1. c. 11. 125.

Wenn Franz als Erbprinz den Niederlanden die lebhafteste Theilnahme gewidmet hatte, so wünschte er als Herrscher um so sehnlicher, daß dort Friede und Ruhe einkehren, "wozu ich meinerseits alles Mögliche beitragen werde."

Um 14. September 1791 beschwor Ludwig XVI. die Berfaffung, "bie erfte rechtliche und gefetliche feit ber Bertreibung aus bem Barabieje." Das Bolt rief: es lebe ber Ronig. Dan mochte hoffen, daß die Bewegung ihren Sohepuntt überschritten habe. Der Raifer schrieb am 11. November an Chriftine: "Der Konig und bie Konigin haben fein anderes Mittel gur Silfe, als ber gefetgebenben Berfammlung Beit zu laffen, fich in Digeredit zu bringen." Damit ftimmte auffallend überein, was Graf Mercy am 24. December einberichtete. Alles in Frantreich gehe fo außerordentlich und fritisch vor, daß man unmöglich vorsehen fonne, mas heraustommen werbe. Es fei aber einleuchtend, daß ber Ronig bas Bertrauen ber gangen Nation zu gewinnen anfange fowie die Affemble es verliere. Allein Frang bemerft gang mahr: "Diefes aber beweift noch gar nichts, indem jederzeit in allen Revolutionen einige Spigbuben bas Bolf anführen. Auch wird gewiß Frankreich einer großen Bahrung und Rrifis nicht entrinnen fonnen, beren eine aus ber anbern entsteht, gumal die außeren Symptome gunehmen. Das ichlimmfte ift, bag bie allgemeine Sucht, welche in Frankreich gur Freiheit und Gleichheit ber Stände herricht, eben jene ift, welche am meiften ben Fanatismus entflammt, ohngeachtet es unmöglich ift, biefen 3med gu erzielen. Diefe Gucht macht fehr viele Unhanger und man tann feineswegs berfelben auf eine andere Urt Ginhalt thun als fie im Anfange fogleich zu erftiden. Diefe Rachbarichaft ift bie gefährlichfte für Riederland, welches baburch angesteckt wirb." 2

So willig sich ber König in seine Rolle als constitutioneller Monarch fügte, so wenig kam die Bewegung zur Ruhe. Hinter dem Befriedigten gab es Hungrige, eine Woge trieb die Andere. Schon am 19. October schrieb die Königin: 3 "Die augenblickliche Ruhe hängt an einem Faden, das Volk ist nach wie vor zu Greuelthaten bereit. Es hat uns nur so lange gern, als wir thun, was es will." Franz folgte den Vorgängen mit gespannter Ausmerksamkeit. Er merkt

<sup>1</sup> An Carl. 18. Märs 1792. Alb. Ard.

<sup>2</sup> S. S. u. St-Arch.

<sup>3</sup> Mar be la Rocheterie, Mar. Antoinette, beutich. 1893 II. 234. f.

sich an, die Königin stelle die sehr bedenkliche Lage Frankreichs vor und begehre Hilfe. Boici les momens les plus importants pour nous. Der Kaiser möge sich thätig bezeugen, der König sei keineswegs frei, er müsse thun, was man ihm vorschreibe, sie würden vielleicht gezwungen, einige Demarchen gegen den Kaiser zu machen. "Dieses beweist, wie sehr wir uns geirrt, da wir geglaubt, daß der König durch das Beto seine Freiheit wieder erhalten habe, wovon wir nun ganz das Gegentheil sehen. Ganz ist unsere Meinung widerlegt, daß der König durch den Berlust des Eredits der Nationsversammlung gewonnen habe."

Sehr ichwierig gestaltete fich bas Berhältniß bes Raifers gu feiner Schwefter, ber Konigin. Maria Antoinette hatte immer als Berhaltungslinie vorgezeichnet, nicht gur Gewalt zu ichreiten. Doch am 8. Juli ichrieb fie: "Der König meint, daß offene Gewalt felbit nach vorausgegangener Erflärung von unberechenbarer Gefahr ware nicht blos für ihn und seine Familie sondern für alle Frangojen. Die nicht im Ginne ber Revolution benten. Das Bolt murbe von bem anrudenben Feinde gurudweichen und fich, bewaffnet wie es ift, feiner Baffen gegen alle jene Mitburger bedienen, die man es feit zwei Jahren unabläffig als feine Feinde betrachten lehrt. " Ein eingiger falicher Schritt würde Alles verberben." 3 Je ichrecklicher fich aber die Geftalt ber Dinge anließ, besto bringlicher begehrte die Königin vom Bruder Silfe, befto ungeduldiger wurde fie. Leopold habe auf bem Throne "bie Dentweise eines Kleinherzogs und nehme an den Berwandten feinen Antheil; \* er habe fie verrathen." 5 Doch werben wir über die Gedanten im engften Regierungsfreise von Frang beruhigend aufgeklart. Er hebt aus ber in feiner Gegenwart abgehaltenen Confereng vom 17. Januar 1792 fich Folgendes aus: "Bis jest hatten wir nur den Brief ber Konigin vom 1. Juni 1791 por Augen, in bem fie fagt, bag wir ihre Berfonen einer fehr großen Gefahr aussehen würden, wenn wir etwas vornehmen wollten, in jo lange fie fich noch in Baris befinden. 3m Schreiben vom 7. August verharrt fie immer auf ihrer Meußerung und be-

<sup>1</sup> B. S. u. St-Arch.

<sup>2</sup> De la Rocheterie, Mar. Ant. 1. c. II. 198.

<sup>\* 7.</sup> August. Rocheterie, Mar. Ant 1. c. II. 202.

<sup>\*</sup> Rocheterie, Mar. Ant. l. c. II. 246.

<sup>5</sup> Rocheterie, Mar. Ant 1. c. II. 239.

ftätigt den Bunsch, daß die Fremden en arrière d'elles handeln möchten. Bis jest hatten wir bei den anderen Mächten behauptet, das von uns ergriffene passive Interimal-System entspreche ganz den Bünschen des Königs und der Königin. Nun straft uns die Königin Lügen und beklagt sich bei uns über unsere Art zu handeln, nennt es eine "trame infernale", daß wir die anderen Mächte verhindert haben, die am meisten für Frankreich etwas vornehmen wollten. Dennoch ist es eine bewiesene Sache, daß unser politisches Interesse und unsere Ehre von uns fordern, daß wir uns bereitwillig und thätig zu handeln zeigen, uns jedoch nicht zu weit einlassen oder so compromittiren, daß wir uns der Gefahr aussehen, am Ende gar isolirt zu sein."

Der Kurfürst Clemens von Trier war in seiner Gutmäthigkeit das Opfer der leichtsinnigen französischen Herren geworden. Uns seinem Boden fühlten sie sich wie daheim. Als die gesetzgebende Bersammlung den König aufforderte, von den deutschen Reichssürsten die Zerstreuung der an der Grenze angesammelten bewaffneten Franzosen zu verlangen, und als an Trier und Köln das Ultimatum gestellt wurde, ließ der Kaiser den Clemens dies auch als seinen Willen wissen, erklärte aber zugleich an Frankreich, daß er als Obershaupt des Reiches eine bewaffnete Verletzung der Grenze nicht zulassen könne. Franz schreibt am 8. Januar 1792 an Bruder Carl: 2 "In der übelsten Lage ist der Kurfürst von Trier, der die refugirten Franzosen dei sich armiren lassen, da sie keinen Antheil daran haben zu wollen sich erklären."

Kaunit macht in der Beilage zur oben angeführten Conferenz vom 17. Januar 1792 die treffende Bemerkung, nach den jetigen Schreiben der Königin müsse die Meinung allgemein werden, "daß des Kaisers Majestät wegen der französischen Angelegenheiten die Sturmglocke anzuziehen zwar der Erste gewesen, aber auch in dem Moment, da es zum Ernst kommen soll, im Zurückleiben der Erste sind." In Wirklichkeit verhielt sich die Sache freilich anders. Es riß endlich auch dem Kaiser der Geduldsaden, er begann heimlich zu rüsten. "Lacy drang durch", merkt Franz zur Staatsrathssitzung vom

<sup>1</sup> Bivenot, Quellen gur Gefch. b. beutich. Raifer. Pol. 1873. I. 327-341.

<sup>2 2116.-21</sup>rch.

<sup>3</sup> Bivenot, Duellen. 1. c. I. 334.

17. Januar 1792 an, "und erwirkte sich vom Kaiser den Auftrag, 40.000 Mann marschsertig zu halten, wovon 10.000 alsogleich nach Schwaben zu rücken hätten, um Preußen zu zeigen, daß man wirklich werkthätig handeln wolle und von demselben im Gleichen zu fordern. Die Truppen müßten bereit sein, für alle Fälle in den Niederlanden oder im Reich zu agieren oder zum Concert zu dienen."

Bei Franz ging nach Neigung und Erziehung bas Staatliche eineswegs im Militärischen auf, welches ohnehin nichts weniger als ollgiltigen Unfpruch auf die lette und höchfte Fürftenbildung hat. Iber feine Studien im Militarfache und die Schule bes Rrieges aben ihm einen sichern Blid und ein richtiges Urtheil für bas Militär= peien verschafft. Er schrieb sich auf, was ihm zur genauen Renntniß es Behr= und heerwesens nothwendig ichien, machte fich felbit tatiftische Aufammenstellungen, Berechnungen. 1 Ein Bandchen unter einen Schriften trägt die Aufschrift; 2 "Militarische Gegenftande and Borichlage von mir "; er hat dieje Auffate 1791 geschrieben und fpricht fich nichts weniger als zufrieden über ben Stand ber Dinge aus. "Die Nothwendigkeit erfordert es, daß man auf die Berftellung einer guten Ordnung und Disciplin in der Armee haupt= jächlich bei ber Infanterie, als wo beibes fehr vernachlässigt ift, ben Bedacht nehme. Ueberhaupt herrscht in berselben viele Nachlässigkeit im Dienfte, wenig Respect von Geite bes gemeinen Mannes gegen feine Borgefetten und von Seite ber subalternen Officiere gegen ihre Ober- und Stabsofficiere, und überdies noch zu viele Barteilichkeit. Much werben die Urlaube den Officieren mit zu vieler Leichtigkeit ertheilt, welche fie nur darum ansuchen, um fich in Wien divertiren gu fonnen." Franz war von der Nothwendigkeit schleuniger Abhilfe fo fehr überzeugt, daß er bei feinem Bater auf eine Dilitarcommission antrug und sich von demselben am 28. December ein Sandbillet zustellen ließ. "Da durch die Erfahrung von dem letten Krieg fich verschiedene Mangel und Gebrechen bei bem bermalen bestehenden Militar-Suftem barzeigen, fo eine Abanderung und Berbefferung erheischen, und ich nichts sehnlicher wünsche, als nebst Berftellung ber Ordnung soviel möglich meiner Urmee alle thunliche Erleichterung zu ihrem Bortheile zu verschaffen, so habe ich zu

<sup>1</sup> Militärifche Gegenftande. 2. Bb. Fol. S. G. u. St .- Arch.

<sup>2</sup> S. S. u. St.=Arch.

Diesem Ende für erforderlich befunden, eine Busammentretung unter bem Borfit Guer Liebben mit Rugiehung bes Feldmarichall Colloredo. das Generals der Cavallerie Graf Ferdinand Harrach, des Gabriel Spleny, bann ber Generalmajors Meszaros und Micfovini, wie auch ber Obriften Rollin und Siller als Referenten anzuordnen, welche das dermalige bestehende Militär-Suftem in allen Branchen untersuchen und Mir fonach einen Borichlag machen, wie die Starte ber Armee und ihre Bujammenfetung beichaffen fein folle, um ber Lage, Rraften und Umftanden der Monarchie fomohl in Rriegs- als Friedenszeiten angemeffen fein." Rach fehr vielen anregenden Fragen beift es: "Ich will nach biefer Meiner zu erfennen gegebenen Gefinnung Mir feinen Zweifel machen, daß nicht jeder wahre und getreue Diener bas Gute und Bortheilhafte, fo aus biefer Anordnung ent fpringen muß, felbsten einzusehen vermögend fein wird und bas Diefer Mein mohlmeinender gnädiger Wille mit feiner absichtlichen einzelnen Urfache gehindert werden folle noch fonne, fondern das im Gegentheil Jedwedem daran gelegen fein werde, zum allgemeinen Beften und Erreichung Meines Willens bas Nöthige aus allen feinen Rraften beizutragen." Frang trat fogleich in ben Rreis ber neuen Arbeit, indem er ichon am 29. December an Feldmarichall Grafen von Ballis folgendes Sanbichreiben erließ: "In ber Anlage theile ich Ihnen ein Allerhöchstes Sandbillet an mich zu bem Ende mit, Damit es ju Ihrer Wiffenschaft gereiche und Gie bie Bute haben möchten, alles Das jenige, worum ich Sie in Rückficht beffen ersuchen werbe, zu befolgen. Much erfuche ich Sie, die Generals, welche gur Commiffion benannt find und fich nicht in Wien befinden, alsogleich einberufen zu laffen." Allein der Hoffriegsrath offenbarte wenig Theilnahme und feinen ichopferischen Beift, ließ fich vielmehr ichieben. Die auswärts angeftellten Generale feien anhero berufen, Die hiefigen per privatas informirt, fich bereit zu halten. Man frage an, ob es entspreche, bas Allerhöchste Sandbillet erft bann bei ber Armee befannt zu machen, wenn ein besonderer Befehl bagu ergebe. Auch mit Gingelnen ber berufenen Berfonlichkeiten gabs Unftanbe. Frang mußte am 12. Januar 1792 Ballis bitten, an Stelle bes Generals Mictovini, "weil er in Rieber land commandirt ift", und des Feldmarichalls Colloredo, "ber fich verbeten hat, bem erhaltenen Auftrage gemäß ber jungithin gur Untersuchung des Militarwejens angeordneten Commission beizuwohnen," den Be neral der Cavallerie General von Noftit und den Generalmajor

ternthal zu benennen. 1 Die treibende Kraft biefer Gegenströmung rnen wir aus Frangens Schreiben an Erzbergog Carl fennen. "Sonft iben wir hier nichts Neues als daß eine Militärcommission zur erbefferung unferes Suftems wird errichtet werben unter meinem orfit. Co gerne ich biefes Geschäft habe und die Rothwendigkeit er Berbefferung einsehe, jo habe ich mich erstaunlich embarraffirt, eil es mir an Erfahrung mangelt und man mir nicht alle Leute ftattet, die ich bagu wunsche und bie mir hatten an bie Sand ben fonnen. 2 3ch bante bir in Ansehung beiner Bereitwilligfeit für eine Militarcommiffion, die aber bis jest theils wegen Sinderniffen, eils wegen meinen Fiebern, die mich ben gangen Fasching fast im Bette halten, noch nicht angefangen hat. Wenn bu für mich einige Daten ber Anmerfungen in Ansehung ber zu machenben Berbefferungen bei ch fammeln tannft, fo wirft bu mich febr obligiren, mir es zu überhicken. 3ch werde nun fogleich damit anfangen. Was man uns ber für hinderniffe in Weg legt, worunter die beträchtlichfte die echtfertigung des Feldmarschall Lacy, ift nicht zu glauben. Gott ebe barum, daß es einigen Bortheil bringe, besonders bei biefen mftanben, wo fich Alles ringelt." 3

Die schweren Bflichten feines Standes hatten bei Frang nicht as Befühl für die ichonen Freuden bes Lebens zu ichwächen vermocht. r bankt Bruder Carl ungemein für feine Benauigkeit im Schreiben, welches ohnehin bas einzige Mittel ausmacht, um mich wegen einer Entfernung zu entschädigen". Schloß Laefen hatte werthvolle Treibhäuser und toftbare Drangerien. Erzherzogin Chriftine hatte frang versprechen muffen, ihm ben Plan eines Glashaufes gu hiden, und faum ift Carl am Orte feiner Bestimmung angelangt, s schrieb ihm Bruder Franz am 17. October 1791: "Ich bitte bich, relbe ber Erzherzogin, daß ich richtig das Mobell des Glashauses rhalten, für welches ich ihr fehr bante." Carl weiß recht gut, wie roße Freude er dem Blumenfreund Frang macht mit der Meldung: "Die erzherzogin läßt Samen und Arbuften zusammenpaden, um fie dir u überschicken, nebft Rote, wie fie zu behandeln, wann fie zu faen eien 2c. Es gibt barunter Blumen, fo in Wien nicht bekannt find. Dich wurde es recht fehr freuen, wenn bu aufs Jahr hieher famft.

<sup>1</sup> Rrg. Arch. Cab. Act.

<sup>2 16.</sup> Januar 1792. Alb.-Arch.

B 19. Hornung. Alb.-Arch.

Ich würde Alles ausstudiren, um dir den hiesigen Ausenthalt recht unterhaltlich und angenehm zu machen. Du würdest hier in der Gegend die schönsten englischen Gärten, Glashäuser und Blumengärten ansehen und ich werde mir das größte Bergnügen datans machen, dir Alles dies zu zeigen." (28. October.) "Erzherzogin lätz sagen, ein Theil der Samen, so sie deiner Frau versprochen, se schon unterwegs, der andere wird bald folgen". (6. November.) Dagegen kann Franz am 16. Januar 1792 melden: "Uns geht es ganz gut, der Fasching ist sehr lustig, indem wir jetzt schon zweimal die Woche und bald dreimal Ball haben werden. Bei uns im Hause haben wir nur einen großen Appartement-Ball. Eine Menge neuer Tänzerinnen sind heuer zugewachsen, aber nichts besonderes, wir halten uns also an unsere alten Bekannten."

Aber auch zu ben übrigen Beichwiftern, befonders zu Groß bergog Ferdinand fteht Frang in dem freundlichften und liebevollften Berhaltniffe. Ferdinand ift felig in der Erinnerung an Die iconn Tage, die er in Wien verlebt. "Ich traume beständig von Wien, aber besonders von bir; oft glaube ich die gewöhnliche Stiege amifden unfern Quartieren in der Burg zu fteigen und mit bir gu reben. Dir fehlt immer etwas, bis ich bich wieder werde umarmen tonnen." Lebhaft war wie Ibeen. fo auch Baarenaustauich amifchen ihnen. Ferdinand bittet Frang, er moge burch Grafen Ugarte, "ber bie Dufit bei euch beforgt", ihm ein Affortiment von Inftrumenten fenden, er beftellt fich Dufitalien und Rupferftiche, "die einen iconen Glang unferer Cammlung geben", ein Bortrat bes feligen Ronigs von Preugen, bei Artaria geftochen, Die Bucher, "welche in ber Biener Reitung Dr. 104 angefündigt find", Elgeviri-Drude mt Bervollftandigung ber Cammlung, aber auch eine Rifte bobmijder Fajanen, "bie ungleich beffer find als bie unfrigen". Unverlöschber war der Eindrud, den ihm "die fo respectable ungarifde Ration" und das jo ftolge nationalcoftum gemacht. "Siemit überichide ich bir ein Baar alte Cismen, welche mir eract gut fteben. Laffe gwei neue Baare machen, benn bier tann man jo ein Runftftud nicht me wege bringen. Ebenfo bitte ich um ein Baar leberne ungarifde Sofen mit ben Riemen." Frang lagt fich an Beicheibung in Buniden bon Ferdinand befiegen. Er verlangt von ihm: "Reichne mir ben Blan von Belgrad ab, ben Manfredini befitt", er wünscht fich "sehn

<sup>1 2.</sup> Mug. 1791. S. B. u. St.-Ard.

Buften von alten Philosophen, 11/2, Schuh hoch, um fie auf Raften ju ftellen." Ferdinand meint, daß fie nur 1/2 Schuh hoch fein follten, bestellt fie aber gleich bei Bisani aus Alabaster. Am 27. März 1790 gingen fie ab nach Wien: Homer, Cicero, Seneca, Euripides, Bindar, Aratus, Socrates, Diogenes, Blato, Anafreon, Solon, Demofthenes. Frang begehrt von der Mutter Papiere zu einfachen Spaliren. Diese ichickt ihm aber auch Muster und Preise für chinesische Spalire. Immer wieder hat Frang "gartnerische Commissionen", er verlangt Limonienpflangen, Drangenbäume, Die ichonen tatalonischen Jasminen; er erbittet sich ein Kästchen, "worin alles Nothwendige, um die Terazzi alla Beneziana zu machen", einen Teppich von gewichfter Leinwand, "wie man ihn in England auf ben Fugboden braucht", vier Rameele, und weil biefe jo gefallen, innerhalb brei Monaten wieder Rameele. "Die Rameele find ichon beftellt und werben zwei Beibl eigens bagu abgerichtet. In einem Monat werden fie mit allen Geräthschaften und Backzeug und zwei Wärtern nach Wien abreifen." Ferdinand stellt fich aber auch mit Geschenken ein und gahlt barauf, ben Bruder zu erfreuen, indem er wiederholt überschickt: Riftel mit Rupfern, einen Boraz, einzelne Rupferftiche, brei Bafen mit Bagreliefs "für die Frau", allerlei Inftrumente "für das Laboratorium", Olivenblumen, zu deren Ueberbringen es "einen Bagen braucht", einige Gattungen Solzer als Mufter, "das Ebano roja ift das jogenannte Rojenholz", Wein, "barunter Abteiwein, damit du dich für alle Arbeiten ftartit", einen Teppich. "Schreibe mir die Mage beines Zimmer, ich möchte einen Teppich von der hiefigen Fabrit ichicken, denn fie gerathen recht schon. 3ch verftehe bas grune Zimmer, wo bie alabafternen Buften find. Den vorigen Winter haft du einen abscheulichen Feten im felben gehabt." Dagegen erfreut Frang ben Bruber mit ebenbürtigen Gegengeschenken. Er schickt ihm : zwei Riften mit Buchern, nach zwei Monaten wieder zwei große Riften mit Buchern und Mufikalien, bas Buch bes Sofrathes Schmidt, Die ichrämblischen Karten, "Die neueste und completeste Sammlung", Sunde, einen feingearbeiteten Tifch.

Raifer Leopold brachte burch seine Regierungsthätigkeit in Kurzem Defterreich in eine leidliche Ordnung, seine früher feste Gesundheit aber versiel unheilbarer Zerrüttung. Im Mai 1791 schrieb er von Florenz aus an seine Schwester Christine, wie zur Rechtsertigung der turzen Ferien, die er sich gönnte: "Wenn man so gearbeitet hat, wie

<sup>1</sup> A. Bolf, Marie Chriftine, 1. c. II. 109.

ich in den letzten dreizehn Monaten, wenn man den Kelch der Unannehmlichkeiten und des Berdrusses aller Art, wie ich, bis auf den Grund geleert hat, ist es wohl billig, einige Monate frei zu haben, um die zerrüttete Gesundheit wieder herzustellen, die gedrückte Laune zu zerstreuen, neue Kräfte zu sammeln und um überhaupt nicht unterzugehen." Am 5. November d. I. berichtet Franz dem Carl: "Bir besinden uns Alle gut, nur kann mein Bater von einer Kolik nicht los werden, welche schon bei einem Monat dauert." Und am 16. Januar 1792 klagt der Erbprinz seinem Bruder und Freund Carl sein Leid: "Mein Bater ist in dem übelsten Humor, leider Gott, und geht nirgends hin."

Damals ahnte glücklicherweise Franz nicht, daß sein Bater nach so kurzer Zeit dauernd von ihm scheiden sollte. Das so Plötliche im Sterben Kaiser Leopolds hat sogar zur Entstehung abenteuerlicher Gerüchte Anlaß gegeben. Wir setzen daher den verläßlichen Bericht Colloredo's hieher. Maiser Leopold erkrankte in der Nacht vom 27. auf den 28. Hornung an einer Colique und drohenden Anzeichen, daß es in eine Entzündung übergehen könnte. Denn das Uebel hielt den ganzen Tag an, odwohl dem Kaiser dreimal zur Ader gelassen, am solgenden Tag abermals zur Ader gelassen, die Ader gesprengt, Besicatori ausgelegt wurde. Da der Kaiser sehr trocken auf der Brust athmete, wurden mehrere Khstiere und andere Medicamente zum Absühren gegeben. Der ordinirende Medicus verlangte gleich am zweiten Tage der Krankheit ein Consissum mit Störck, Bespa, Schreiber.

Wie es meistens bei Hof geht, konnte man nichts Verläßliches vernehmen. Bon Einigen wurde gleich anfangs die Krankheit als sehr gefährlich, von Anderen als weniger bedeutend erzählt. Am 29. Hornung wurde vom Versehen gesprochen, Lagusius aber zugemuthet, daß er immer schwärzer sehe und die Gefahr größer machte. Doch kamen alle Berichte überein, der hohe Kranke habe starkes Fieder und der Unterleib sei sehr angelaufen.

Am 1. März melbete man, Seine Majestät hätten eine sehr unterbrochene Nacht gehabt, das Fieber sei etwas weniger, die übrigen Umstände seien im Alten. Um 12 Uhr klagte die Erzherzogin-Kronprinzessin, welche eben von ihrem Kinde zurückkam, daß ihr die Krank-

<sup>1</sup> S. S. u. St .= Arch.

heit nicht gefalle und sie viel befürchten mache, es solle zwar besser sein, allein der stets geschwollene Unterleib, das anhaltende Fieber sechteten sie an. Lagusius habe tags zuvor viel Lärm gemacht und die Kaiserin erschreckt, als er auf einmal ins Zimmer getreten und gesagt, er glaube, den Kaiser musse man versehen lassen, aber er habe gleich wieder anders gesprochen.

Eben kam auch der Kronprinz Franz, nachdem er eine Stunde am Krankenbette des Baters verweilt, und konnte berichten, der Kranke befinde sich etwas besser, er habe Ausleerung gehabt, das Fieber sei weniger, die Geschwulst falle etwas, der Kaiser wolle nur etwas ruhen, scheine auch ruhiger und von mehr Muth zu sein. Ich weilte beim Kronprinzen bis ½2 Uhr, welcher über Berschiedenes sprach und auch hervorhob, daß er nun werde Bieles zu thun haben, da er alle Expeditionen zu besorgen habe und es ihm doch viel härter zu arbeiten sei, als wenn Seine Majestät abwesend wären und ihm diese Expeditionen übergeben hätten. Ich suchte dem Erzherzog Muth zu machen, bat ihn aber zugleich, sehr behutsam zu gehen, über wichtigere Angelegenheiten bei Gelegenheit die Sachen Seiner Majestät vorzustragen und Deren Besehle einzuholen.

3ch ging etwas beruhigt nach Hause, boch wenig nach 4 Uhr ichickte der Erzherzog, ich folle gleich zu ihm kommen, ließ auch gleich fagen, das Unglud fei fo ploplich geschehen, daß Geine Majeftat, zu fagen, jah verschieden feien. Ich eilte in Schreden und gitternd vor Aufregung zum Erzherzog, welchen ich mit feiner Frau fand, gang von Schmerz getroffen und verwirrt. Eben in dem Augenblick, ergahlte ber Kronpring, als ich mit meiner Frau ausfahren wollte, kam ber Larm aus, wurde ich gerufen, Seine Majeftat fei verscheibend. Der Raifer hatte geruht, die Raiferin faß am Bette und nur noch der Kammerdiener Markanie war im Zimmer. Seine Majestät rührte fich im Schlaf, die Raiserin bemerkte, daß er breche, machte Lärm, es wurden die Medici gerufen, allein allerhochft Gelbe verschieden in den Armen der Raiserin. Lagufius und Bespa fanden nur, daß Seiner Majestät noch etwas bas Berg fchlug, aber schon ohne Beichen. Da nicht so augenscheinliche Gefahr war, wurde ber Raiser in dieser Rrantheit weber öffentlich noch in ber Stille mit ben hl. Sacramenten verfeben.

Ich füßte nach dem Ausbrucke bes Beileibes, wie ich ihn in der Befturzung des Augenblickes hervorbrachte, die Sand des Erz-

3ch habe ben Gebanken, Ihnen einen Borichlag zu machen, für beffen Annahme Gie Mich fehr verbinden werden. 3ch errichte Ihnen I Ehren eine neue Stelle. Ich ernenne Gie zu Meinem Cabinets und Confereng-Minifter. Sie haben die Direction Meines Cabinetes. Diefes macht, daß wir ftets mitfammen und Gie Mir ftets den beiten Dienft leiften tonnen. Ich glaube, feine größere Brobe Meines Bertrauens, Meiner Freundschaft für Gie zu geben. Bleiben Gie Den Freund und feien Gie verfichert, daß Ich Gie als felben ftets an fehen werbe. Ich war über diese allergnädigste Guld gerührt; obwoll ich mir Ruhe gewünscht, konnte ich solchem Auftrag mich nicht ent gieben. 3ch füßte Sochftielben mit Bahren ber Empfindung die Sande, versichernd, daß ich in aller Gelegenheit Seine Gnade und weiters Rutrauen zu verdienen suchen werde. Geine Majeftat erwiderten, wie Sie Sich eine Freude machten, daß biefe Ihre Entschließung allge meinen Beifall finden werde, ba Colloredo bas Lob und ben Namen eines ehrlichen, rechtschaffenen Mannes habe. Seine Majeftat zeigt bas Berlangen, Sich beliebt zu machen, Gutes zu thun."

Nachmittag schickte Frang bem Colloredo bas Sandbillet, welche mehr noch ben Berricher ehrt, ber es geschrieben, als ben glüdlichen Unterthan, an ben er es geschrieben.1 "Lieber Graf Colloredo. Die von meiner Kindheit auf mir bezeugte unveränderliche Freundschaft und Anhänglichkeit haben mich bewogen, bei nun burch ben Tod meines Baters veränderten Umftanden die mir am wichtigften für mich icheinende Stelle eines Confereng= und Cabinets-Minifters Ihnen zu verleihen. Sie werden mich durch Annahme berfelben ungemein verbinden, da mir zu viel daran liegt, in einem folden Boften einen folden Freund und rechtschaffenen Mann wie Gie gu haben. 34 hoffe auch, diefer Boften wird Ihnen am angenehmften fein, weil er Sie am meiften und am nächften mit mir verbindet, welches ich fehnlicht zugleich mit einem öffentlichen Rennzeichen meiner Freundschaft für Sie zu verbinden gewunschen. Bei fich erledigender Oberithofmeifter ftelle ift auch diese Niemand als Ihnen allein vorbehalten. Erhalten Sie mir, ich bitte Sie, die mir von jeher bewiesene Freundschaft und feien Sie überzeugt von jener, mit welcher ich zeitlebens fein werde Ihr ergebenfter."

Die Briefe, welche Franz am Sterbetage bes Baters an die Brüder schrieb, offenbaren eine bis in ihre Tiefen schmerzbewegte

<sup>1</sup> Kafenh .- Arch.

-

Linken gruf Rollward

clin the winer Rivifiel and in full wind stufung liftail gubon fin wing finanda Helle much fam zá Kenleifen. Tur anden Joslan ainen polfer framed und If for any digles for sound pia un waifer and we winffer gogleif wit wow ofwhishis thung builted green in few . Long by white Long Dof white Minus and It you aline the Sofulla. for of ziel laket pige war Church of 32 Mary 792

En zaig ha em len andenligh framme : Po av you bag eine d'un don Suided de win and aufling her · Lavenz and Saliant Thiniston him Jung On wofun In pollow en I I wan bright in aine when of fuff were More wie in zo Guter. en our augustu fur frige, harlan it win from built and of populars han weren friend flyft fur sie zu len The for Guf weiften The Mung Difa enfullan per min uf beter pir de min ya pia iberzany! ha pen without

He un goluagen frum

lechive auf Schiof Walpersdorf.

•

٠.

·

· . .

.

• • • .

Seele. "Befter Carl. Das größte Unglud, was unserer Familie begegnen konnte, zwingt mich, bir zu ichreiben. Unfer Bater ift heute um 4 Uhr nachmittag vom Schlag gerühret gestorben, ohne Sacramenten und nichts zu empfangen, und zwar in den Armen meiner Mutter. Ich bin zu erschrocken in meinem ungeheuren Unglück, um bir ein Mehreres zu schreiben. Erhalte mir beine gartliche Liebe und Freund= schaft, die ich nun mehr als jemals brauche; auch glaube mich zeit= lebens beinen beften Freund und Bruder." Ferdinand erwiderte am 8. Marg: "Du fannst nicht glauben, wie mich bein letter befter Brief betroffen hat. Ein folches Unglud und auf fo unerwartete Beise hatte ich mir nicht erwartet. Wir verlieren Biel, besonders ich, ber ich ihm meine gange nunmehrige glückliche Erifteng zu verdanken habe. Gott gebe ihm die ewige Ruhe und alle Glückfeligkeiten in der andern Welt. Ich hätte gewünscht, in gang anderen Umftanden bich Majestät nennen zu können. Indessen empfange meine aufrichtigften Buniche für beine zufünftige Glückfeligkeit und bein neues Leben. Gott fegne dich, wie du es verdienft, und ftehe bir allezeit bei, ba bu eine fo schwere Laft auf dich genommen. Wenn es nach den Wünschen eines dir aus dem Grunde des Bergens ergebenen Bruders geben follte, fo wirft bu ber glüdlichfte ber Menschen fein. Mit Thranen in den Augen schreibe ich bas, ich hätte gewünscht, daß ein so trauriger Bufall mich nie bei Leben befallen hatte." 1 Auch in Carls Seele weckte ber Ruf ber Rlage, ben Frang vom Sterbebette bes Baters ausgeben ließ, schmerzliche Theilnahme. Ja er war fo erschüttert, baß er "einen verworrenen Brief" an ben Bruder schrieb, sich auch am folgenden Tag entschuldigte, weil er nicht in den Ausbrücken geschrieben, "in welchen es fich schieft, bag man feinem Souverain schreibt." Frang beruhigt ben Bruber mit Worten, in benen bie Stimmung feiner Geele rein widerklingt:2 "Ich bante bir, bag bu fortfährst, mich als beinen gärtlichsten Bruder wie eher zu behandeln, denn das bin ich gewiß, und alle andere Art, mich zu behandeln, würde mir von jedem auch weh thun. Denn bei ben Bürden bes Umts, welches ich nur leiber zu früh erhalten, habe ich meinen größten Troft barin, daß wir in unserer Familie einig find."

<sup>1</sup> S. S. u. St.-Arch.

<sup>2 18.</sup> März. Alb.-Arch.



## Alphabetifches Ramen-Register.

, 107, II, 163. mall, Statiftifer, 110. Bajda, II, 135, 137, 139, 143, 145. am, 307. 333. b Effenbi, II, 142. toscanifcher Schiffscapitan, 155. jus d. H. II, 120. ub, Drtichaft, II, 131. 3, 321. 43. t, 333. 111, 312, 332, 341, 342. Rönig, 333. la, Feldherr, 146. a (Beinrich Cornelius), II, 35. Erzherzog, 27, 33. bergog v. Cachien-Teichen, 59, 62, 67-69; II, 45, 61, 163, 208, 211-213. ina-Archiv, 53, 252, 581, 681, 1691, 2991; II, 1941, 2061, 2081, , 2111, 2122, 2162, 2193, 2273. , großherzoglicher Rammerer, 178, 257, 287. Johanna begli, Aja, 7. ibes, 219, 327. der b. Große, 165, 219, 311, 330, 332, 333, 334. Eribifchof, 285. Bittorio, italienischer Tragobe, innen, 340.

in, Biceprafibent, II, 165.

Mmás, Mug. II, 109, 123. Mogitus d. Hl., 31, 160, 298. 9llpen, 341. Mit, Muß, II, 103. Altbunglau, II, 59. Mithan, General, 40. Mit-Molbava, II, 100. D'Alton, General, II, 81. Alt-Orjova, II, 101, 108, 112. Mivingy, General, II, 50, 54, 116, 117. Minbet, II, 109, 111. Minon, II, 146, 147. Amalie, Raiferin, 259. Amerita, 111. Ammianus Marcellinus, 340. Anafreon, II, 221. Angelfachien, 345. Antalcibas, 328. Antigonus Dojon, 332, 333. - Gonotas, 332. Anton Clemens v. Cachjen, 251; II, 62, 64, 154. Anton Bictor, Ergherzog, 178; II, 154. Antoninus, romifder Raifer, 223. Antonioli Carolo, 66. Untwerpen, II, 210. Apollinaris Sibonius, 217. Appianus Celticus, 3051, 335. Mrab, II, 102, 108. Aratus, 333; II, 221. Arcabius, Raifer, 341. Arbennes bie, II, 161. Arelat, II, 30. Arendt, Geschichtsichreiber II, 1931.

Argist, Ortschaft, II, 103. Mrgos, 312. Ariftibes, 326, 327. Ariftoteles, 177. b'Arnal, Oberft, II, 209. v. Arneth, 11, 31, 52, 81, 131, 161, 171, 401, 641, 711, 1271, 1562, 1911, 1921, 2511, 2521, 2534, 2541, 2601, 2611, 2651, 2671, 2791, 2801; II, 32, 381, 155. Arno, Fluß, 14, 28. - That 4. Arnftein, II, 178, 179. Arfaces, Ronig, 332. Artaria, Runftanftalt, II, 125, 220. Artarerres, 324, 328. Artois, Graf von, II, 202. Michaffenburg, II, 164. Mfien, 111, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 329, 332. Afpremont, General, II, 111. Affprien, 304, 305, 309, 310, 313, 315, 316. Athen, 165, 312, 313, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 333. Auguftulus, romifcher Raifer, 341. Auguftus, römischer Raifer, 230, 299, 336. Murelius Bictor, 340. Avaren, 343, 345.

Babylon, 303, 304, 305, 310, 313, 316, 317, 318.

Babylonier, 113, 309, 315, 316.

Baden, II, 90.

Baillet, Graf von, II, 210.

Balogh Johann, II, 165.

Banat, II, 70, 99, 109, 111, 122, 123, 129, 147.

Banjaluka, II, 123.

Baptifierio, zu Bifa, 182.

Baronius, Continuator bes, II, 30.

Bartolini, Gejellschafter, 232.

Batolino, Ortschaft, 180.

Batthyany, Fürstin, 96.

Bayer, Apothefer, II, 184.

Banle, Philosoph, 289. Beatrix, Ergbergogin, 185, 186. Becchania, Damm, 81, 92, 93, 98, 99 133, 135, 136. Beer, A. von, II, 1561. Belgien, II, 45, 155, 192, 204, 205, 208, Belgrab, II, 71, 74 76, 81, 90-94, 123, 124, 128-138, 140, 144, 190, 209, 220, Belifar, Feldherr, 342. Bellegisch, Ortschaft, II, 91. Beotier, 328. Beraun, Flug, II, 59. Berino, Graf bel, 179. Bielfeld, Freiherr von, II, 28. Bihars, Feftung, II, 123. Bifchoffswerber, Abjutant, II, 157. St. Blafien, Stift, II, 168. Blauchard, Luftichiffahrer, II, 187, 188. Blodig, Meifter, 60-62, 73, 83, 84 85, 93, 114, 152, 154-156, 189, 207, 240, 287, 288. Bodza, Ortschaft, II, 104. Вобзарав, II, 104. Böhm, Gecretar, II, 174. Böhmen, 345, II, 19, 56, 59, 61, 168, 185. Böhtlingh, Geschichtsschreiber 1831, 1831. Boleslaus, Bergog, II, 59. Bologna, 21, 24. Bolga, Hofrath, II, 174. Borgopaß, II, 104. Borgo Prund, Ortschaft, II, 104. Borromeo, Carbinal, 74. Bosniafen, II, 95. Bosnien, II, 90, 123, 124. Boffent, Fluß, II, 93. Boffuet Jatob, Bifchof, 132, 205. Bourgeois, Rittmeifter, 11, 32, 33, 135, 137. Bogen, 2. Brabant, II, 209, 210, 211. Brabanter, II, 191, 193. Brambilla, Chirurg, II, 8. Branbeis in Bohmen, II, 61.

Braunichweig, Bergog v., II, 157.

ille, Feldmarichall, II, 109, 12, 113. Abministrator, II, 195. , II, 11, 168, 194. , Regim. H, 116, 117, 118. Baron, be, II, 194. en, 344. er, 146, 341, 345. I, 105. Meifter, 204, 206, 207, 224, 240, 284. Feldmarfchall, II, 1, 27, 117, 13. b. Mur, II, 162. II, 20, 21, 56, 60, 166, 206, II, 191, 208, 209. us, 165. ft, II, 52, 53. tiro, 1. , Geograph, 110. II, 191. a, II, 90, 104. n, 343. , II, 61. , 301, 346. Siftorifer, II, 35.

151, 3051. lo, Ortichaft, 26, 208, 298. Luftichlog, 14, 15, 26, 27, 38, 7, 138, 184, 239. , 46. 3, 322. 3, 330. , Marcheje, General, 7. e Große, 344, 345. eraog, 27, 34, 46, 55, 59-62, 5, 66, 83, 89, 91-93, 96, 116, 148-150, 167, 168, 170, 175, 186-188, 190, 224, 239, 243-250, 251, 255, 265, 277, 285, 298; H, 65, 68, 134, 148, 151, 159, 162, 165-167, 194, 197, 206, 208-210, 212, 213, 216, 222, 226, 227. aifer, IV. II, 29, 30.

Rarl, V., II, 29. - VI., 107, 139. Carl, III., Ronig von Spanien, 1, 2, 7, 251, 258; II, 126. Carl, Bring von Lothringen, 2. Carlopago, II, 97. Carolina, Ronigin von Reapel, 9, 28; II, 33, 125, 161, 162, 165, 167, 205. Carthager, 322. Carthago, 311, 334. Casciano, Ortichaft, 256. Cascina gu Florenz, 95, 179, 213, 240, 242, 285. Cafino bei f. Marco, 180. Caffioborus, 219, 343. Caftaglione, Ortichaft, 185. Caftello, Schloß, 123, 146, 153, 184, 213, 229, 248, 285-287, 297. Cato pon Utica, 151. Cavonni, Gefellichafter, 179. Celten, 312. Cerna, Flug, II, 102. Certoja bei Floreng, 180. Chabrias, Felbherr, 327. Chalbea, 303. Chalois, von, Bring, 225. Champ be Mars, II, 161. Chanaan, 307. Chanclos, Grafin, 259; II, 2, 6, 11, 13, 25, 47, 49, 69, 127, 149, 150. Charlotte, Bringeffin v. b. Bfalg, 2. Chartres, von, Bergogin, 96. Cheronea, 329. Cherfon, II, 56. Chianathal, 198. China, 227, 241, 304. Chinalban, König, 316. Chlodwig, 345. Chotet, Softammer-Brafibent, II, 171, 172, 194, 196. Chotin, II, 105, 122. Chriftina, Borftabt, II, 53. Chrufes, 82. Cicero, 162, 228; II, 221. Cilli, II, 162.

Simon, athenischer Felbherr, 326.
Sineas, griechischer Rebner, 334.
Slary, Graf, II, 45.
— Gräfin, II, 37.
Slausewig, Mistärschriftseller, II, 71.
Slemens, Papft, VII, 139.
— XII., 42.

- Rurfürft von Trier, II, 211. - Bring von Sachsen, 2.

Eleomenes, spartanischer König, 332, 333. Cleon, Demagog, 327. Le Clerc, Geschichtsschreiber, 220. Cobenzl, Feldmarschall, 253; II, 156, 192,

Coburg, Prinz von, II, 104, 105, 123, 131, 138, 148, 191.
Cocomero, Ortigiaft, 154.
Colli, Oberft, II, 79, 80, 82, 83.
Collin, Hofmeister, 188.
Colloredo, Fürst, II, 6.

— Sraf, Njo, 18—28, 30—36, 38—42, 44—64, 66, 67, 70—73, 75—91, 93—98, 101—104, 111, 119, 120—148, 150—204, 154, 156, 207—214, 216, 221—224, 226—252, 254—259, 261—275, 277, 278, 280, 288, 298; II, 2—6, 9, 10, 12—14, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 33—41, 43, 45—48, 55, 60, 63, 64, 99, 110, 112, 121, 126, 127, 130, 131, 136, 137, 154, 222, —226.

Colloredo, Gräfin, Gemahlin bes Njo, 18, 22, 23, 25, 26, 33, 58, 84, 87, 136, 146, 237, 278; II, 55, 126.

- Graf, Bater bes Ajo, 20, 24.

- Gräfin, Mutter bes Ajo, 20, 25.

— Graf, Bruber bes Ajo, 24, 50, 147; II, 83, 218.
Comenius, Pädagog, II, 35.
Compo fanto, zu Pifa, 182.
Comobraß, Ortichaft, II, 136.
Conon, athenischer Flottenführer, 327.
Constantin, Kaiser, 217, 340, 342.
Constantinopel, 340, 343.
Constanz, 220.
Coof, Weltumsegler, 143.

Corinth, 330. Cornelius Repos, 82, 324, 327, 328. Corregio, Ortichaft, 66. Corfi, General, 19. - Billa, 172. Corfica, 183. Corfini, Fürft von, Dberfthofmeifter ber Großherzogin, 231, 245. Cojimo, ber Alte, 42. Cosmus, Großherzog von Toscana, 107. Cowper, Lorb, 179, 230. - Laby, 135, 237. Cramer, Erabifchof, II, 35. Creneville, Sauptmann, 188. Croatien, II, 70, 94, 100, 124. St. Croce, ju Floreng, 160. Crocetta, Palaft, 22, 26, 32, 88. Cröfus, 317, 318. Culmbach, Feldmarschall, II, 156. Curtius Rufus, 206, 273, 331. Cnrus, 228, 317, 318, 322, 326. Czedonics, Dberft, II, 69, 124, 174, 175, 176. Czernowit, II, 105.

Dalat, Rammerbiener, 31. Damascus, 315. Dante, 164, 227. Dangig, II, 156. Darius, König, 322, 323, 324. Darfena Sporca in Trieft, II, 98. Davidovich, II, 77, 78, 85. Decius, Bublius Mucius, 330. Dedinaberg, II, 92, 134, 135. Degelmann, Freiherr von, II, 195. Degenfeld'iches Bataillon, II. 53. Dejoces, Ronig, 317. Deldono, Bahlmeifter, II, 5. Demofthenes, 327, 329, II, 221. Dercy, Maler, 187. Derichs, Meifter, 148, 180, 187, 188, 190, 212, 233, 234, 236, 243-248, 250, 255, 266, 267, 277, 287. Defiberius, Longobarbentonig, 344. Deutschland, 27, 42, 345; II, 35, 131, 202.

Ortschaft, II, 103. Major, II, 56. ach, Abbé, II, 27, 28, 33, 37, 46, 47, 59. chftein, Comteffe, II, 37. af, II, 1, 2, , M., H, 1871. affins, 217, 286, 336. r v. Sicilien, 306, 324, 328, 329, , 332, 334. nes, Laërtius, 320, II, 221. fius von Halifarnas, 321. er, II, 105, 156. a. Drtschaft, 181, 239. ia, in Livorno, 241. Muß, 322. 1, 322, 340, 343; II, 52, 69, 91; 101, 103, 110, 131, 135, 144. eld, Hofrath, II, 188. 319. en, II, 59, 63. a, II, 94, 96, 123. n, II, 120. paer Thal, II, 101. et, Dratorianer, 152, 205, 227. paß, II, 107. Bca, Infel, II, 74. nbo, Maler, 87. ur. Kammerfrau, II, 150. d, Regiment, II, 116, 120.

b L., Gefchichtsschreiber, 335, 342.

1se, Abbe, 227.

Staatsrath, II, 173.

Stabt, II, 59.

en, 304, 307, 315, 322, 332, 334.

er, 306, 309, 312, 316.

II, 57, 58, 59.

eth, Gemahlin Franzens, 252—

1, 262, 271, 288; II, 2, 3, 6, 11,

14, 33, 36—40, 45—49, 63—66,

70, 90, 121, 125, 127, 130—133,

148—151, 161, 197.

nb, 42, 204, 220, 345, 346; II,

157, 210, 221.

inondas, 328, 329.

Eperies, Orticaft, II, 107. Epirus, 332. Esteles, von, II, 225. Effeg, II, 70. Esterhägn, Geichlecht ber, II, 53. - Fürft, 19. - Graf, 19. - Anton, II, 74, 79, 83, 85, 87, 201. - Niclas II, 73, 84, 85, 116, 117. Eszterhazn, Ortichaft, II, 201. Etruster, 311. Gugen, Pring von Savonen, 161, II. 48, 54, 134, 135, 166. Guflib, 225. Euripibes, II, 221. Europa, 2, 42, 107, 111, 229, 311, 312, 313, 319, 340; II, 29, 30, 32. 48. Eurothas, Fluß, 328. Eufebius, 339. Erarchat, 343, 344; II, 29. Enbeler Revier, II, 166. Ezechias, Ronig, 315.

Fabri, Abbate, 6. Fabris, General, II, 103, 104, 113, 123, 147. Fabroni Angelus, 17, 18, 26, 42, 56 57, 65, 73, 105, 132, 198, 210, 235, 2731, 285. Faletti, Sauptmann, II, 81. Falieri, Doge, 222. Falfenhain, Archiv, 211, 231, 642, 2071, 2831; II, 551, 991, 1111, 1121, 1213, 1221, 1271, 1311, 1361, 1381, 2261. Faugue, Romane ber, 144. Febra, Oper, II, 125. Weil, Siftorifer, II, 142, 251. Felbsberg in Dieberöfterreich, II, 166. Welgel M., Sectionsrath, 251. St. Felice, Drtichaft, 85. Fenelon, 46. Ferdinand II., Raifer, II, 139. Ferdinand, Erzherzog, 13, 17, 20, 27, 33-36, 38, 39, 41, 45, 49, 50-52, 55, 57, 59-61, 66, 78, 80, 83, 85,

88-93, 95-98, 103, 113-117, 121, 123-126, 128, 129, 132, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 150-153, 156, 159-162, 163, 164, 168-170, 172, 174, 175, 177-183, 185-187, 198, 200, 202, 206, 207, 209, 210 -212, 214-216, 232, 236, 238, 240, 241, 242, 244, 249, 251, 254, 255, 264, 265, 273, 277, 280-283, 286-288; II, 46, 65, 68, 71-73, 76-78, 90, 125, 134, 154, 161, 162, 165, 166. Großherzog, 167, 190, 197, 220, 221, 227. Ferdinand, Ergherzog v. Efte, 185, 186. - Bergog v. Württemberg, 255, 256. - König v. Neapel, 9; II, 32, 125, 161, 162, 164, 165, 166, 167. Kernen, 227. Ferraris, General, II, 67. Ferroni Bietro, 232. Fiefole, 239. — Bischof v., 7. Wilippi Graf, Meifter, 137, 148, 188-190, 243, 244, 248, 256. Fifchamend, Ortichaft, II, 125. Rinefchi, Meifter, 206, 207, 243, 245, 247. Fiume, II, 97, 161. Riume morto, Canal, 242. Flaccus Balerius, 220. Flechier, Schriftfteller, 152. Morenz, 4, 6, 7, 13, 14, 18, 21, 22, 26, 41, 53, 54, 63, 69, 73, 74, 75, 96, 101, 102, 114, 155, 156, 165, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 212, 222, 223, 225, 229-241, 245, 253, 258, 260, 265, 266, 283-285; II, 1,

125, 126, 132, 134, 153, 167, 207, 221, 232, - Sof von, 7, 13, 64, 100, 177, 203, 298. Florentiner, 1, 17, 26, 102.

9, 15, 27, 33, 38, 40, 63, 65, 68,

Fogaras, II, 103, 104.

Foggi, Professor, 210.

Follard (M. de Foulard), 325, 328. 333, 335. Fontain Jean, Fabelbichter, 43. Foffi Ferb., Bibliothefar, 166, 232. Franken, 340, 341, 344. Frankenberg, Cardinal, II, 191, 192. Frankfurt, 340, 341, 344. Frankreich, 43, 154, 175, 220, 226. 251, 252, 346; II, 3, 30, 32, 131. 156, 160, 161, 173, 177, 180, 181, 191, 194, 202, 214, 215, 216. Frang, Bergog v. Lothringen, 107. Frangofen, 183, 223; II, 163, 207. 211-213, 215, 216. Frang Stephan, Gemahl Maria Therefias, 1, 2, 3, 7, 8, 157; II, 14. Freiburg, II, 213. Friedrich II., König v. Breugen, 193, 227, 253; 289; II, 32, 220. Friedrich von Utrecht, 161. Friedrich Wilhelm II., König von Breugen, II, 156-158, 202, 203. - III., Kronpring von Breugen, II, 158. 202, 203. Kutaf, II, 69, 70, 128.

Ganfernborf, II, 52. Gaillard, Schriftfteller, 227. Galilei, 14. Galigien, II, 99, 104, 105, 106, 107, 156, 157, 168. St. Gallen, 220. Gallien, 341. Gallier, 335. Galluggi Riguccio, Siftorifer, 232. Garampi, Runtius in Bien, II, 3. Gafto, letter Debiceer, 108. Gatterer, Siftorifer, 109. Bejer E. G., Siftorifer, 2261. Bellert, Dichter, 156, 157, 283. Genlis, Brafin, pabag. Schriftft., 96. Genua, 2, 346. Georg III., Ronig v. England, 96. Sherardi, Beamte, 42. Gianni Fr., Chef ber großherzoglichen Bermaltung, 231.

Marquis, 258. be'letterati, fritische Beit-42. anni, di Duino, Ortichaft, II, 98. anni, Rirche, 288. eftung, II, 161. [, 95. Reitlehrer, 165, 285. ., II, 181. r, Herzog v., 96. , 58. in Mähren, II, 166. , Stabschirurg, II, 92, 136. , 63, 64, 72, 298. caf v., Capitan ber toscanischen jarbe, 12, 49, 50, 180, 181, 243; II, 1, 2. in v., 12. 221. 11, 97. 230. 0, 226. , 157. , C. Sempronius, 128. Frang v., II, 121. t, II, 96. Braf, 204. iben, 346. , 197. tammerbiener, 95, 139. Sofrath, II, 168, 173. e, II, 35. , 311, 316, 324, 325, 329-331,

land, 311—314, 320, 321, 325, 328, 329, 332, 334.

Gefellschafter Franzens, 179.

Ighe, Prinz de, II, 192.

in Belgrad, II, 92, 135.

tannien, II, 32.

in Laibach, 99.

Ithal, Kloster, II, 168.

rdini, Historifer, 144.

Besellschafter Franzens, 232.

III., König v. Schweben, 226.

Syimespaß, II, 104. Györgyö in Siebenbürgen, II, 104. Gyulay, Sammel-Regiment II, 54, 81, 116—119.

Saag, II, 191. Saan v., Hofrath, II, 169. Habsburg, Haus, II, 29, 34. Sabit, Feldmarichall, II, 127, 128. Sagelin, Regierungsrath, II, 181. Samilton, Chevalier, 178, 225. Samlet, II, 37. Barbegg, Graf, 18, 263. Sarrach, Graf, 18, II, 218. Satfelb, Staatsminifter, II, 36, 153 159, 160, 170, 172. Sauslab, Director, II, 195. Sebräer, 307. Beiligenfreug, Rlofter, II, 168. Beinte, Sofrath, 193. Beinrich "ber Große", 151. heinrich VIII., König von England, II, 35. Beinrich IV., König von Franfreich, 154, 227; II, 68. Beracliben, 313. Bercules, 313. hermannstabt, II, 103. Berodian, 236. Serodot, 307, 318, 324. Seruler, 341, 342. Bergberg, Graf, preußischer Minifter, II, 156, 157, 158. Segendorf, II, 12, 1371. Seu, Bifchof, II, 56. hiero, Konig von Spracus, 334. Siller, Dberft, II, 129, 218. Sippias, 320. Sod, Siftorifer, II, 160. Söflein, Ortichaft, II, 186. Sobenlobe, Fürft, Feldzeugmeifter, II, 144, 213. Sohenzollern, II, 50. Sohenwarth Sigismund, Braf, Deifter, 99-113, 114, 121-123, 126, 128,

132, 138-151, 157, 162, 173, 180,

269, 272, 274, 275, 277, 278, 281, 283, 286-288, 297, 298; II, 2, 3, 9, 11, 15, 19, 27, 33, 49, 54, 63, 64, 70, 90, 93, 110, 121, 126, 148, 151. Raifer, II, 152, 154, 155-170, 172-174, 176-188, 191, 195, 197 -203, 204, 206, 208-218, 221-223, 225-227. Leffing, 97. Leuctra, 328. Liechtenftein Alois, II, 166. - Cleonore, II, 208. - Franz, 188. - Rarl, II, 45, 70, 94, 95, 96, 98. Fr. be Ligne, Major, II, 86. Linbfay, englischer Abmiral, 285. Ling, 12, 100, 101, 102; II, 162. Livius, 132, 215, 219, 329, 334, 335. Livorno, 78, 147, 155, 182, 185, 233, 238, 241, 277, 285; II, 126. - Bischof von, 192. Löwen, 51. Lote, 80. Longobarben, 343, 344. bi S. Lorenzo, Bafilica, 192, 288. Lorenzo il Magnifico, 14, 42. Lothringen, Saus, 107, 346. Loudon, II, 123, 125, 128-133, 136 **—139, 144—148, 156, 190, 191.** Louis, Meifter, 99, 121, 123, 131, 145, 146, 155, 158, 163, 168, 170, 205, 207, 245, 248, 249, 266, 286, 288. Lucca, Bergogthum, 135, 346. Lucchefini, Diplomat, II, 158. Lucullus, 97. Lubovica Elisabetha Franzista, Erz= bergogin, II, 149, 197. Ludwig, Erzherzog, II, 154. Ludwig, König von Frankreich, 83. - XIV., 46. - XV., 160. - XVI., II, 161, 173, 194, 195, 202, 214-216. Lugos, II, 119, 122. Lupat, II, 109. Luxemburg, II, 69, 161.

Lpbien, 311, 317. Lyfurg, 314, 328, 333. Macebonien, 320, 321, 322, 332, 333, 334. Macedonier, 321, 322. Madrid, 2. Mähren, 345, II, 19, 56. Magello, Orticaft, 239. Magliabecchiana, Bibliothet, 288. Magni, Meister, 99, 121—123, 125, 126, 129, 131, 165, 205—207, 229. Mahltnecht, Leiblatai, II, 68. Mailand, 251. - Sobeiten von, 25. Mailanber, Rammerbiener, 26, 31, 35. Mailath, Graf, Siftorifer, II, 1641. Maintenon, Frau von. 46. Mainz, II, 163. Mafrituts, Fluß II, 135. Malacka, Ortschaft, II, 166. Mamertiner, 334. Chr. Man, englischer Minifter, 183,203, 287. Manfredini, Sotto-Ajo, 71—74, 75, 77 -81, 84, 87, 89, **90**, 97, 101, 104, 114, 116, 124, 126, 128, 129, 130 132, 133-138, 140, 143, 146, 147, 148, 151-153, 158-160, 162-166, 168-171. 173—182, 186-191, 197-201, 203, 205, 216, 217, 222 - 224226—2**3**0, 232-237. 243-245, 248, 254, 256, 258, 261, 263, 264, 266, 268, 272, 275, 277, 280, 285-288, Njo, II, 131, 134, 145, 153, 220, 225. Manlius Torquatus, 330. Mantinea, 328. Mantua, 25; II, 33. Marburg, II, 197. Marc Aurel, Raiser, 217, 221, 223. Mard, Compte be la, II, 209. Marco, St., Ortschaft, 180, 239. Maria Amalie, Erzherzogin, 178; II.

154, 203.

214, 215, 216.

Maria Antoinette, 183; II, 160, 194,

Maria Luife, Gemahlin Leopolds, II, 1, 2, 4-8, 22, 23, 26-28, 30, 32-34, 36, 38, 39, 45-52, 54-64, 66, 67, 71-73, 75-81, 87, 93, 94, 102, 104, 105, 111, 112, 114, 116, 117, 123, 125, 126, 134, 138-141, 144-146, 151, 154, 161, 163, 167, 168, 173-178, 180, 181, 184, 186, 187, 189, 191, 192, 198, 199, 201-203, 207, 212, 215, 223-226, 233-236, 240-243, 247-241, 253, 254, 256-259, 261-268, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 281-283, 285, 297; II, 2, 9, 15, 63, 125, 126, 148, 154, 162, 197, 201-204, 206, 207, 209, 213, 221-225, 227.

Maria Luise, Erzherzogin, 207, 208, 222.

Marianne, Erzherzogin, 2, 14, 25, 27, 49, 50, 55, 177, 267; II, 154, 203, 204.

Maria Stuart, Schaufpiel, II, 37.

Maria Therefia, Erzherzogin, 5, 13, 14, 27, 49—51, 55, 61, 86, 95, 96, 144, 177, 178, 181, 224, 249, 251; II, 60, 62, 63, 154.

Maria Therefia, Gemahlin Franzens, 66; II, 161, 162, 166, 197, 201, 203— 208, 220—223

Maria Therefia, Raiferin, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16—23, 24, 39, 40, 47, 48, 51—55, 58—60, 62—65, 68, 69,71,76,77, 80,100—105, 114, 134, 136, 141, 151, 156, 157, 167, 181, 186, 188, 191—193, 235, 251, 252, 269; II, 3, 44, 187, 208.

S. Maria Rovella, Kirche, 230, 288.
Maria, Großfürstin von Rußland, 252, 253, 258, 259, 261.

Marie Christine, Erzherzogin, 2, 5, 25, 58—70, 94, 129, 169, 255; II, 19, 45, 46, 63, 150, 151, 155, 161, 191, 193, 208, 211—213, 219, 220. Marie Clementine, Erzherzogin, 94,

104; II, 154, 162, 263.

Marienftraße, 6.

Martanie, Rammerbiener, II, 223. Marolfo, 155. - Raifer von, 238. Maros, II, 103. Marfighi, Geograph, II, 93. Martelli, Ergbifchof, 231. Martinischtje, II, 138. Maffilon P, 130, 159, 205; II, 24. Maftalier, 157. Maximilian, Ergherzog, Carbinal, 56, 189, 262, 263-265, 286; II, 34, 64, 57, 207, 208. Magimilian, Erghergog, 41, 47, 94. Marimilian, I., Raifer, 299. Maximilian, Raifer von Mexico, 4. Maximilian Rurfürft von Bagern, II, 93. Maximus, römischer Raifer, 146. Mediceer, 1, 4, 14, 108, 288. Meder, 316, 317. Medina, 310, 315. Mehadia, II, 101, 102, 108, 109, 123. 146. Mehegan, Schriftfteller, 189. Melac Mehmed, Ben Abbil, 238. Melito von Sarbes, 181. Melf, II, 34. Mercy, Graf, II, 160, 161, 191-193, 208, 209, 214.

Melito von Sarbeš, 181.
Melf, II, 34.
Mercy, Graf, II, 160, 161, 191—193, 208, 209, 214.
Mergentheim, II, 162.
Merovinger, 345.
Mettau, II, 58, 62.
Metternich, Graf Franz, II, 208.
Metternich Graf, Sohn, II, 169, 195,

Met, II, 161.

Meynerth Hermann, II, 203<sup>1</sup>.

Meszaros, General, II, 218.

Mezöhegyes, II, 69.

Michalovicz'sches Freicorps, II, 84.

Michelangelo, 166.

Mickovini. General, II, 218.

Migazzi. Carbinal, 41, 170, 193, 261;

II, 11, 63, 162, 179.

St. Millos, Ortschaft, II, 104.

Millot, Historifer, 132; II, 48.

Miltiabes, 327.

Reuburg. II. 162.

Minerpa, 305. Mistolcz, Ortichaft, II, 107. Mitrowis, Ortichaft, II, 95. Mittelgebirge, II, 59. Mittrowsty, Apellations- Prafibent, II, Modena, 28, 49, 74, 346. — Hof von, 16. Möllenborff, Diplomat, II, 157. Moldau, Fluß, II, 59. Moldau und Balachei, II, 69, 125, Moldava, Ortichaft, II, 100, 109, 111. Montagu b. Sungere, 334. Montaigne, Schriftfteller, 226. Montalcino, Bijchof von, 7. Montauto, Couverneur von Livorno, 231, 232, 243, 285. Montbeliard, 252, 253, 255, 258. Montecuculi, General, II, 48. Montesquieu, 79, 286. Morava, Flug. II, 92, 124. Monies, 300. Mozart. II, 125. Mucius C., 330. Müller, Rammerbeiger, 139; II, 68. Mürzzuichlag II, 62.

**Rabob**, 82. Rabopolanar, Konia, 315. Rabuc, Konig von Babylon, 316. Radasdn, II, 73, 74, 77, 82, 116, 117. Ranine, Luftipiel, 237. Rapoleon, Bonaparte, 183. Raries, griechijcher Deerführer, 342, 343. Raffau, Bring von, II, 194. Raffau-Regiment II, 54. Ratory Frang von II, 188. Reapel, 6, 9, 15, 18, 251, 263, 265, 267, 268, 346; II, 205. Cabinet von 8. Hof von 9, 66, 69. Refger, Baron, II, 195, 196. Renn, Freiherr von, 8. Reptun, 86. Reu-Affprien, 310, 315, 317.

Reunfirchen, Ortschaft, II, 1. Reu=Berfien, 340. Reusat, II, 71. Reuftadt, II, 45, 58. Ricephorus, Thronräuber, II, 31. Riceron, Jean-Bierre, hiftorifer, II, 35. Nicias, 327. Ricoletti-Corps, II, 141. Rieberlande, 220, 252, 253, 346; II, 131, 153, 156, 161, 190, 191, 193, 194, 209-212, 213, 214, 217, 218. Rieberweiben, II, 165. Rina, italienische Dichterin, 132. Rinive, 315, 316. Rinus, Ronig von Affprien, 305. Riffa, IL 94, 102, 103, 140, 143. Nizza, 285. Roailles, frangöfischer Botichafter, II, 44. Rordlingen, II, 162. Rollet Zean, Brofeffor, 227. Root van der, 11, 192, 193, 208, 209 Rormanner, 340. Roftis, General, II, 218. Novi, II, 96. 123. Rurnberg, II, 162, 163. Rugdorf bei Wien, II, 39.

Dberöfterreich, 240, II, 169. Donel, Graf, II. 195. Cebenburg, II, 201. Dehliverg. Damenftift, II, 168. Defterreich, 6, 17, 148, 252; II, 1, 31, 32, 66-68, 123, 124, 155, 157, 168. 185, 221. Erbfolgegefes von 16. Saus, 5, II, 4, 27, 31, 191, 209. Defterreicher II, 96. Cefterreich-Ungarn, II, 36. Djen, II, 52, 54, 68, 164, 165, 202. Cauliner-Regiment, II, 97. Ditosipaß, II, 104. Ctelly, Seelforger, II, 170. Clmüş, II. 56. 206. Ombrone, Flug, 14. Dpova, Ortschaft, II, 100, 130. Crelly, Major, II, 111.

ndini, toścanischer Minister, 179.
illa. 257.
ica, II, 101.
da, II, 102, 140, 144, 145, 146,
7, 191.
, Meister, 66, 204—207, 210—212,
2, 273, 284, 286—288.
db, 149.
gothen, 342, 343.
nc, II, 97.
istein, 205.
der Große, 345.
stierna, II, 48.

30w, Schriftfteller, 227, 2281. ia, 182, 298. iello, Tonfünftler, II, 125. y Rarl, Rangler, II, 166. Grafin 165, 206. Johann, II, 73, 85, 5. Leopold, II, 187. ftina 308, 310. 330 vecchio. 7. Scova, Ortschaft, II, 100, 146. nonien, 340, 345. 1, Ortschaft, II, 52. rius Curjor, 330. s, II, 36, 160, 173. na, 25, 251, 346. Herzog von 8. ifantin von 25, 225. hien, 340. al Blafius, Philosoph, 43. que, Gejellichafter Franzens, 179. rfulus 2. 335. I, Großfürft von Rugland, 252, 253, 5, 256, 258, 259, 261. Baulus, II, 120. fanias, hiftorifer, 217. aglia, Meifter 99, 121-123, 125, 29, 131, 205-207, 229. egrini Feldzeugmeifter, II, 58, 134, 18. pidas, 328, 329. piben, 313. ponnes, 313, 323. jen, Graf, II, 177.

t Bergola, Opernhaus, 237. Bolfsgruber, Raifer Frang I. Bb. 2. Bericles, 327, 328. Berfer, 313, 317, 322-324, 326, 329, 331, 334, 342. Perfeus, 87. Berfien, 304, 322-326, 343. Bescholini, Cafa. 242. Beft, II, 54, 55, 124, 211. Peftaloggi, 269. St. Beter, Ortichaft, II, 189. St. Betersburg, 234, 238, 252, 253. Beterwarbein, II, 69, 71, 133. bella Betraja, Billa, 239, 258. Betrinia, II, 94, 98. Betronius, 220. St. Betrus, 11, 29. Bfalg, Rurfürft von ber 225. Thilipp II., 220, 321, 329, 330. Philopomen, 333. Phocion, 333. Phonicier, 312. Phrygien, 82. Piccolomini, Graf von, toscanischer Staatsfecretar, 156. Bichler Carolina, II, 1611. Billnis, II, 202, 203. Binbar, II, 221. Pipin ber Rleine, 344, II, 29. Pija, 17, 28, 71, 72, 111, 113, 135, 147, 182, 212, 226, 230, 232, 234, 240-243, 258, 262, 265, 266, 268, 278, 286; II, 36. Erzbifchof von 232. Bifani, Bilbhauer, II, 125. Bififtrat, 320, 323. Biftoja, 28, 49, 226. Bifchof von, 235. Bitti, Bürger, 4. Balaft, 4, 14, 15, 22. 31, 32, 50, 59, 60, 73. Bius VI., 224. Blato, 177, 329, II, 221. Bleg, Dorf, II, 57, Feftung, II, 57, 58, 62, 206 Plutard, 79, 138, 151, 286, 314, 320, 324, 327, 328, 331-335; II, 48. St. Bölten, II, 188. Bolen, 141, II, 106, 107, 158, 190. Bolpbins, 217, 330, 332-334. Pompeius Magnus, 3051.

Boniatowsky, Kürft, II, 84. Pontaffieve, Ortschaft, 289. Borta romana, 87. Porto Ferrajo, Ortschaft, 285. Portoré, Safen, II, 97. Portugal, 251, 346. Botsbam, 227. Brag, II, 27, 59, 196, 203-207. Prato, bei Florenz, 235, 239 Bratolino, Lustschloß, bei Florenz, 181, 238. Prebul, II, 109. Bregburg, II, 165, 167. Breußen, 107; II, 32, 155, 156, 162, 190, 193, 202, 217; II, 59, 193. Bringen von 134. Bregin, II, 190. Brocop, Morast. II, 75, 77, 82, 83. Procopius v. Caefarea, 218, 343. Btolomäer, 307, 332. Punta terra, 242. Burfersborf, II, 44. Pprrhus, 332, 383, 348. Pythius, Statthalter von Phrygien, 82.

Quadagni, Fechtmeister, 41, 42, 212, 229, 232. alla Quercia, Lustschloß, 258. Quiete, bei Florenz, 182.

Maab, II, 54, 68, 131, 133.

Rainer, Erzherzog. 243, 264, 267; II, 154.

Rainerius, d. Sl., 28, 147, 182, 243.

Raizen, Stabt, II, 52.
v. Rante, II, 155.

Recta, Ortichaft, II, 137.

Reichenbach, II, 155, 158, 162, 193.

Reinerz, II, 57.

Reinte, Fabrifant, II, 188.
v. Reumont, 5¹, 42¹, 74¹, 99¹, 230¹.

Reuß, Fürft, II, 112.

Rezbach, II, 163.

Rheint, 340.

Riccardi, Gefellichafter Frangens, 179, Ricci, faiferlicher Conful. 241. - Bettino be, Bicevitore bes Daltheferorbens. 95. 231. Riebel, Meifter, 99, 114, 115, 121-123, 125, 128, 131, 152, 153-154, 160, 163, 205-207, 213, 214, 240, 274, 275, 277, 284, 287, 288. Riga, 252. Ringelsbrunn, II, 125. Rinuccini, Carlo, Marcheje von Bafelice, 231 Rocheterie Max De la, II, 2148, 2153. Robnapaß, II, 104. Röremond, Ortschaft, 253. Römer, 145, 146, 219, 330, 332-336, 340, 341, 344, 345; II, 102, 105. Rohan, Pring von, 185. Robne, 341. Rollin, Abjutant, 1, 5—7, 9, 10, 13, 17-19, 21-25, 27, 37, 41, 42, 60, 65, 67, 68, 94, 125, 182, 137, 218. Rom, 66, 96, 230, 245, 263, 265, 268. 321, 330, 333, 336, 340, 341; II, 11. — Hof von, 69. Romagna, 198. al Romitorio del Baradifo, 239. Hosenberg, Graf, 6-9, 17, 74; II, 1 44. 49, 156, 174. Rothenthurmpaß, II, 103. Rottenhan, Beinrich von, 18. Rouffeau, 79, 80, 289. Rouvroy, Baron, Feldzeugmeifter, II. 85. Rovigo, Ortschaft, 74. Rudolf, Erghergog, II, 154. Rufinius, Felbherr und Staatsmann. 341. Rugland, 252; II, 3, 32, 66, 67, 90 123, 157, 158. Sabac, Feftung, II, 71-90, 93, 95.

Sabathier, Mr. Francois, II, 30.

- Rurfürft von, II, 157, 202.

Sachjen, 340, 341, II, 32, 59, 103

Sachfen, Rurfürftin von, II, 205. Cadova, II, 110, 111, 112, 115. Satul, Ortichaft, II, 120. Salomo, 43. Saluftius, 335. Salviatti, großherzoglicher Dbriftfämmerer, 98, 180, 231. Samaria, 309, 310, 315, 322. La Sapienzia, Universität in Bifa, 230. Saragenen, 340, 343, 315. Sarbinien, 346. Sarmatien, 340. Sauboin, Meifter, 33, 38, 39, 42, 44-48, 51, 53, 56, 57, 60-62, 70, 73, 77, 88, 89, 92, 94, 95, 104, 188, Sauer, Graf, II, 177-179, 181, 187, 188. Save, II, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83-85, 89, 130, 133, 134, 136. Savonen, 220. Sazava Flug, II, 59. Scheibert, Sofdirurg, 283. Schilling, Soffecretar, II, 177. Schleften, 73; II, 157. Schmidt, Meifter, 345; II, 4, 8, 11, 12, 21, 28, 33, 37, 221. Schmidt, Rammerdiener, II, 5. Schlöger August Ludwig, 225. - Dorothea, 225. Schloignigg, Meifter, II, 4, 8, 11-13, 20, 28, 33, 37, 50, 52, 57, 60, 224, Schloghof, in nieberöfterreich, II, 165. Schneeberg, II, 111.

Schneller, Schriftfteller, 192.

Schrödh, hiftorifer, 258.

Schulz, Oberft, II, 104.

Schwaben, II, 217.

Schupanel, II, 108, 109, 110, 112.

Schwanenfließ, Gog von, II, 184.

Schottland, 220. Schreiber, Argt, II, 222.

Schönbrunn, 19; II, 65, 154. Schönwalde, II, 158.

Schwechat, II, 202. Schweig, 149, 346. Schwerdling, 121. Senthen, 312, 317, 322. Sebefias, Ronig, 316. Sellafia, 233. Geleucus, Ronig von Sprien, 332. Semanbria, II, 145. Semiramis, 6. Semlin, II, 71, 90-92, 98, 122, 123, 128, 130, 133, 137, 140. Seneca, II, 221. Seratti, großherzoglicher Staatsfecretar, Serolle, Meifter, 46, 57, 60, 73, 84, 113, 114, 121, 123, 163, 164, 171, 240. Gerriftori Anton, Staatsfecretar, 7. Sicilien, 334, 346. Sidon, 310, 311. Siebenbürgen, II, 103, 104, 113, 147. Simmering, II, 19. Giffet, II, 98. Siftova, II 191. Sivringer Baldl, II, 36. Stalit, 11, 58. Slatina, II, 109, 110. Glaven, 343, 345. Clavonien, II, 94, 124. Sociolowis, Sauptmann. II, 84, 86. Socrates, 161, 329; II, 221. Solon, 319, 320, 328; II, 221. Soltifoff, 256; II, 104, 105. Sonnenfels, 151, 157, 192; II, 169. Sophia, II, 92. Spaa, 54. Spanien, 6, 251, 335, 340, 341, 345, 346; II, 3. Sparta, 312, 313, 314, 326, 328, 333. Spener, 226. Spiegelfeld, bei ber Soffammer, II, 195, Spielmann, Referenbar, II, 156, 157. 158, 185, 193 Spleny, Gabriel, General, II, 218. Staaber, General, II, 81. Stanczillova, Gebirge, II, 109, 111.

Stanzone, in Aloreng, 54. Starbemberg. Fürft, II, 45, 153, 156, 171, 174, 185, 224. - Graf, 12. - Grafin Aja, 15, 17, 20, 31, 33, 34, 51, 54, 58, 73; II, 40. Starger, A., II, 1814. Stein, General, II, 116, 120. Steinamanger, II, 50, 51, 52, 66 bl. Stephan, in Bien, II, 166. Sternthal, Generalmajor, II, 219 Stilicho, 341. Stirmer, Dolmetich, II, 139, 140. Stodach, 149 Störf, Sofdirurg, 12, 75, 90, 95, 145 181, 259: II. 8, 222, - Aja, 12, 58-60, 89, 96, 178, 189 191, 202, 242, 243. Stroggi Graf, toscanifcher Cbriftftall= meifter, 7. Stuhlweißenburg, II, 52. Sturm, Hauptmann, II, 84. Suczawa . II, 105. Sueton, Baj, römischer Beichichteicher. 336. Sueven, 341. Zuidas, Lerifograph, 217. Sulln. 154, 223, 227, 286; II, 48. Zulibach, II, 205. Sulger, Sobann, Menthetiter 157. Summating, Meifter, 32. 38. 42, 45, 57, 84, 85, 120, 240, 270, 287, 288. Surdol, Ortichaft, 11, 92. Swammerdam, Naturforicher. II, 135. Enbel, II, 202. Enracus, 344. Sprien, 309, 310, 332, 334. Sprmien. II, 98, 109. Sjasj-Baros, II, 1 3. Siluin, Ortichaft, 11, 96, 97. Szlunina. Flug, II, 96, 97. Zzolno!, II, 107.

Tacitus, 132, 138, 151, 215, 217, 286, 3051, 336.

Tanger, 238. Tanucci, neapolitanischer Minifter, 9. Tarentiner, 333. Zaffo, Torqu. 127, 164. Telpe, Ortichaft, II, 87. Temes, Flug, II, 100, 110, 113, 117, 119. Temesvár, II, 102, 108, 110. Teplis, II, 59. Tercy, II, 116. Terra ferma, 74. Thebaner, 311, 328, 329. 330. Theig. 11, 108. Themistocles, 326, 327. Theodorich, Raifer, 218, 242, 243. Theodofius, Raifer, 151, 217, 340, 341. Therefienstadt, II, 59. Theieus 319. Thorn, II, 156. Thraipbulus 327. Thucybides, 312, 326. Thurbeim, Reichsgraf, 240. Thugut, Minifter, 171; II, 191. Thun Grafin. II, 206. Gran; Graf, großbergoglicher Cbrifthofmeifter 2, 104, 112, 113, 170, 178, 180, 231, 237, 243 287; II, 73, 95. Tiber, 311 321. Tiberius, Raifer, 151, 218. Tige, Graf. II, 159, 171. Titus Raifer, 223. Tömbierpaß, II 104. Tör;burgerpaß, II, 204. Zołaj, II 107. Torre del Gallo, 14. Zoścana, 1-4, 73, 74, 107, 210, 221 240, 279, 346; П. 16. — Haus, von, 69. - Pof von, 260. Tournay, 149, Tojen, Rechtslehrer. 346 Trajan, Raifer. 215. Transplvanien, II 99. Travnif, II, 123. Trient, 285.

Trier. II. 163, 216.

, 97. 1, 312. Gesellschafter Franzens, 178. Deifter, 11, 47. [, 32, 64, 66, 68, 124. 72, 73, 75-88, 91, 93, 95, 9-113, 115, 117-121, 129, 35, 136, 138-141, 143, 144, 55, 157. 3ager, II, 56. abinet von, 8. on, 8, 16. , 169. :, 311. 10, 311. ! Abbate, 154. braf. II, 181, 220. fa, II, 100, 109. ! II. 104. II. 50-54, 55, 125, 155, 66, 187. 40; II, 103, 164, 167. luß, II, 95, 96, 123. ger, Major, II, 32, 33. n, Klofter, II, 168. ima, Ortichaft, 180. Tangmeifter, 42. Marquis be la, II, 210, 211. oja, Ortschaft, 239. , 341, 342, 343. Becheler, 256. , II, 194. terreichischer Legationssecretar, 63, 211, 266. firde, in Brag. II. 61. Baterculus, 3051. 11, 97. 11, 3, 98. 62, 163, 211, 266. hauptmann, II, 117. , II, 173. I, 112. ibchirurg Leopolds, II, 93, 222,

Begaprim, II, 52, 120. Beteranische Boble, II, 109. Bincopce, 11, 95. Bivenot, Freiherr von II, 2161. Biviani Luigi, Spanifcher Minifter, 7. Boltaire, 6, 79, 227, 237, 289; II, 25. be Bond, II, 192, Bondifter, II, 208. Bulfanpaß, II, 103. Wälschland, 298. Bagner, Ragiftratsrath, 11, 173. Waipen, II, 52. Walachei, II, 100, 102, 103, 129, 145 Waldfirch, Rlofter, II, 168. Wallis, Feldmarschall, II, 45, 191, 218. Marneborff, Graf, Meifter. 248-247, 277, 287. Wartensleben, Graf, II, 99, 102, 108-110, 112, 114, 115, 118-120, 145. Beimann, Reitlehrer, 11, 88. Weißfirchen, II, 100, 109, 111-113, 128, 133, 146. Bl. Wengel, II, 59. Bertheimer Ed., Siftorifer, 2531. Beffenberg, Domprobit von Spener, 226. Weft-Gothen, 340, 341, 345. Menda, historiker, II, 691, 701, 911, 132<sup>1</sup>, 133<sup>1</sup>, 144<sup>1</sup>. Widin, II, 103. Wieland, II, 52. Wien, 1, 3, 6, 8, 15, 17, 18, 24, 63, 64, 75, 77, 91, 94, 99, 100, 102, 114, 156, 186, 188, 191, 230, 252-255, 257-259, 261, 267, 278-282, 284, 286; II, 1-4, 35, 36, 40, 45. 50, 54, 56, 68-70, 100, 106, 124, 125, 127, 132, 144, 152, 153, 159, 162, 164, 166, -168, 174-178, 186, 191, 192, 197, 198, 202, 204, 206, 207, 210, 217, 219, 220, 221, Sof von, 6, 8, 9, 17, 18, 25, 104, 238. Fluß II, 131. Wiener-Reuftadt, 188, 269; 11, 62.

Wilczef, Graf, 13, 15, 18, 115, 1833, 186.

Wilten, Stift, 2.

Windischgras, Graf, 96.

Bisleben, Gefdichtsforeiber, II, 105. Bolf A., Siftorifer, 141, 591, 681; II, 191, 1521, 1551, 1624, 1913, 2021, 2081, 2188, 2211. Bolf, Freiberr von 157. Bolfgang A., II, 169. Böllner, Abjutant, II, 157. Wracer Berg, II, 81, 135. Wratislav, Grafin, II, 207. Buchmenthal, Rlofter, II, 168. Bürttemberg, 252. Bürttemberg, Regiment, II, 54 115, 119. Bürzburg, II, 4, 164, 205. Burmbranbt, Graf, 24. Burmfer, General, II, 78. v. Burzbach, hiftoriter, 2691; II, 821. Kenophon, 322. Timenes, Abbate, 285.

81, 82, 84, 111, 114, 117, 120, 125, 130, 159, 163, 188, 205, 206, 210, 211, 240, 287, 288. Bacchirolo, Schriftsteller, II, 125. Rechenter, General, II, 119. Bebaunet, Gut, II, 189. v. Beigberg, 592, 1501; II, 1922, 2101, 2132. Bengg, II, 97. Beno, Raifer, 342. Bezichwig, Felbmarichall-Lieutenant, II. Zichn Karl, Graf, II, 167. Ziganta von Belgrab, II, 134. Binsenborf, Graf, II, 170, 174. Bippoli, Meifter, 207, 249. Boffani, Maler, 41, 51, 57. Boroafter, 154. Bofimus, Gefdichtsfdreiber, 340. Bach, Meister, 27, 32, 56, 57, 78, 77, | Bvornit, II, 75, 86.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

DATE DUE

WIERLIBRARY LOAN

JUN 0 1 1986



Filmed by Preservation 1991



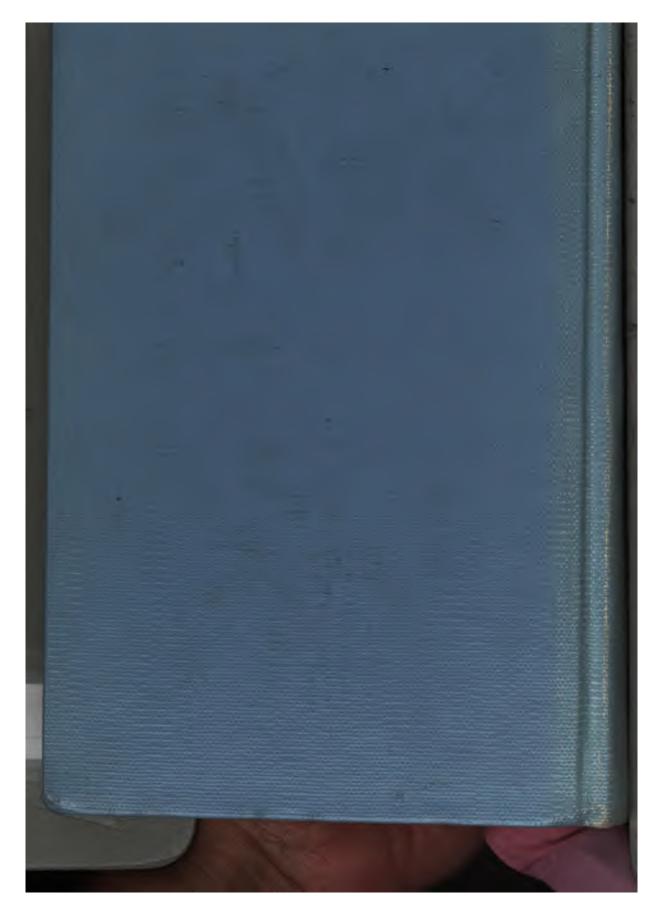